

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

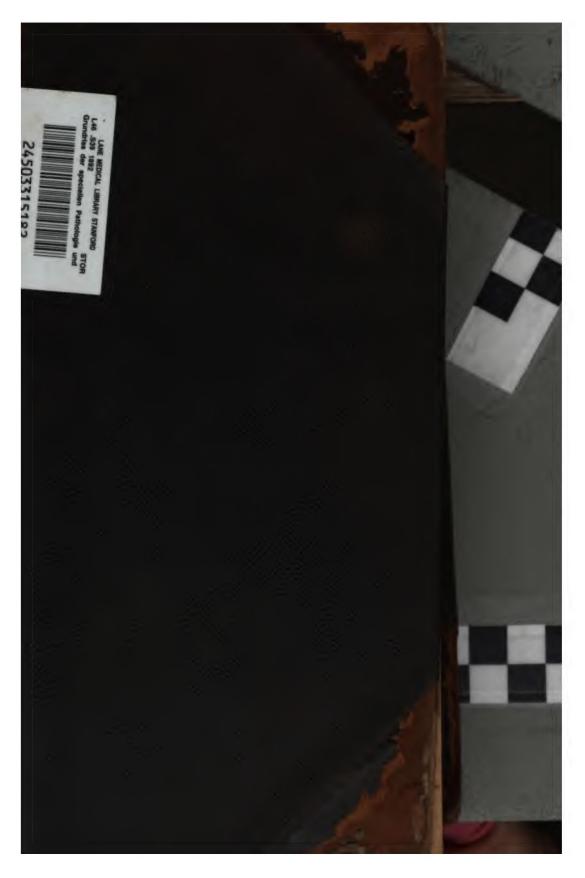

15.5

139



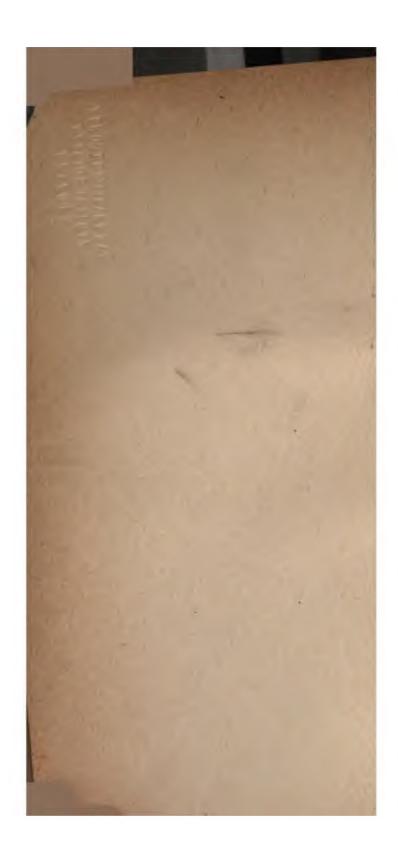

## GRUNDRISS

DER SPECIELLEN

# PATHOLOGIE UND THERAPIE.

FÜR STUDIRENDE UND ÄRZTE.

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# GRUNDRISS

DER SPECIELLEN

# PATHOLOGIE UND THERAPIE.

FÜR STUDIRENDE UND ÄRZTE.

VON

DR. JULIUS SCHWALBE

MIT 34 HOLZSCHNITTEN UND EINER LITHOGRAPHIRTEN TAFEL.

STUTTGART.
VERLAG VON FERDINAND ENKE.
1892.



## Seinen Lehrern

# Herrn Medicinalrath Professor Dr. FÜRBRINGER

und

Herrn Geheimrath Professor Dr. HAHN

in dankbarer Verehrung

gewidmet

vom Verfasser.

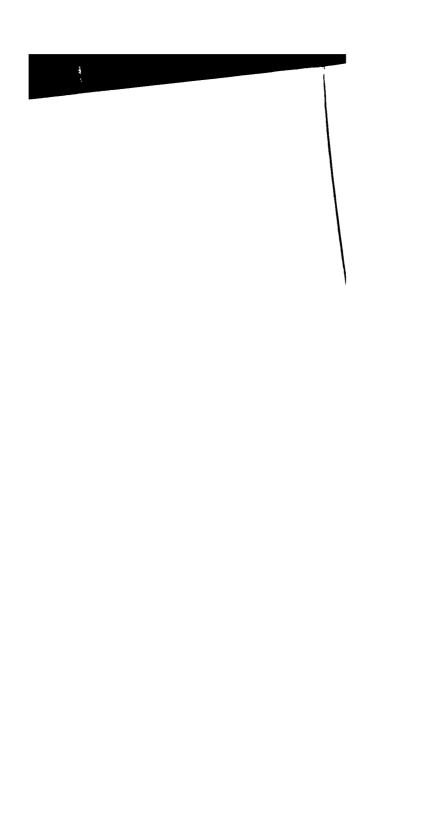

539

# Vorwort.

Bei der durch den Herrn Verleger angeregten Bearbeitung des "Grundrisses der speciellen Pathologie und Therapie" habe ich mich bemüht, ein kurzes Lehrbuch zu schaffen, welches aus dem Gebiete der inneren Medicin all' das Material enthalten soll, mit welchem der Student für die Klinik, der praktische Arzt für die Ausübung seines Berufes ausgerüstet sein muss. In der Verfolgung dieses Grundprincips habe ich mich nicht darauf beschränkt, die Krankheitsbilder in ihrer typischen Gestalt zu zeichnen, sondern ich habe auch die wesentlichen Abweichungen derselben überall zu schildern versucht: nur so durfte ich hoffen, den bei compendiöser Bearbeitung eines Lernstoffs stets drohenden Schematismus zu vermeiden.

Theoretische Auseinandersetzungen, Autorencitate etc. mussten natürlich — der Tendenz eines Grundrisses entsprechend — aufs äusserste eingeschränkt werden.

In der Erwägung, dass sowohl für den Studenten wie für den praktischen Arzt der Schwerpunkt einer zielbewussten Thätigkeit am Krankenbett in der Diagnose liegt, habe ich jedem grossen Abschnitt des "Grundrisses" noch eine gedrängte "klinische Diagnostik" vorausgeschickt.

Bei der Darstellung des eigentlichen Textes war ich in der Lage, die Erfahrungen zu verwerthen, welche ich an dem ausserordentlich reichhaltigen anatomischen und klinischen Material des hiesigen städtischen Krankenhauses im *Friedrichshain* während meiner mehrjährigen Assistentenzeit zu gewinnen Gelegenheit hatte.

Die Abbildungen sind von Fräulein P. Guenther meistens nach Präparaten angefertigt, deren Benutzung ich der Güte und dem Wohlwollen meiner früheren Vorgesetzten, der Herren Professoren Fürbringer und Hahn verdanke.

Die Blutkörperchen-Tafel ist nach verschiedenen Präparaten gezeichnet worden, deren grössten Theil mir Herr Professor *Ehrlich* in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt hat; auch an dieser Stelle drücke ich demselben meinen ergebensten Dank aus.

Herrn Dr. A. Neisser fühle ich mich für seine freundliche Unterstützung bei der Durchsicht der Correcturbogen der "Nervenkrankheiten" sehr verpflichtet.

Aus rein praktischen Gründen sind auch die Abschnitte "Gynäkologie" und "Haut- und Geschlechtskrankheiten" dem "Grundriss" einverleibt worden: der Bearbeitung dieser beiden Capitel haben sich die Herren Specialärzte Dr. Czempin und Dr. Joseph in bereitwilligster Weise unterzogen, und ich danke denselben auch hier für ihre freundliche Mitwirkung aufs herzlichste.

Berlin, den 15. October 1892.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichniss.

| Krankheiten des Nervensystems.                       | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Diagnostik                                           | 1     |
| I. Krankheiten der peripherischen Nerven             | 19    |
| A. Generelle Pathologie                              | 19    |
| a) Functionelle Erkrankungen                         | 19    |
| b) Anatomische Krankheiten der peripherischen Nerven | 19    |
| α) Atrophie                                          | 19    |
| β) Neuritis                                          | 21    |
| γ) Neubildungen                                      | 26    |
| B. Locale Pathologie der peripherischen Nerven       | 27    |
| I. Krankheiten der sensiblen Nerven                  | 27    |
| 1. Anästhesie der Haut                               | 27    |
| Anästhesie des Trigeminus                            | 28    |
| 2. Neuralgien. Allgemeines                           | 28    |
| a) N. trigemini                                      | 30    |
| b) N. occipitalis                                    | 31    |
| c) N. cervicobrachialis                              | 31    |
| d) N. dorso-intercostalis                            | 32    |
| e) N. lumbo-sacralis                                 | 33    |
| f) Ischias                                           | 33    |
| g) N. pudendo-analis                                 | 34    |
| 3. Gelenkneuralgien                                  | 34    |
| 4. Habitueller Kopfschmerz                           | 35    |
| II. Krankheiten der Sinnesnerven                     | 36    |
| 1. Krankheiten der Geruchsempfindung                 | 36    |
| 2. Krankheiten der Geschmacksempfindung              | 37    |

|                                             |   | Clude.      |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| III. Krankheiten der motorischen Nerven     | , | Seite<br>37 |
| 1. Lähmungen. Allgemeines                   |   | 37          |
| a) Augenmuskellähmungen                     |   | 37          |
| b) Motorische Trigeminuslähmung             |   | 39          |
| c) Facialislähmung                          |   | 40          |
| d) Lähmung des Vago-Accessorius             |   | 41          |
| e) Lähmung des N. hypoglossus               |   | 42          |
| f) Lähmungen im Gebiete der Schultermuskeln |   | 43          |
| g) Lähmungen der Rückenmuskeln              |   | 43          |
| h) Lähmungen im Gebiete des Arms            |   | 44          |
| i) Zwerchfellslähmung                       | 4 | 45          |
| k) Lähmungen des Beins                      |   | 46          |
| 2. Krämpfe. Allgemeines                     |   | 46          |
| a) Krampf im motorischen Trigeminus         |   | 48          |
| b) Krampf im N. facialis                    |   | 48          |
| c) Krampf im N. hypoglossus                 |   | 49          |
| d) Krampf in den Hals- und Nackenmuskeln .  |   | 49          |
| e) Krampf der Respirationsmuskeln           |   | 50          |
| f) Krampf in den Schulter- und Armmuskeln   |   | 51          |
| g) Krampf in den Beinmuskeln                |   | 51          |
| 3. Peripherische motorische Neurosen        |   | 51          |
|                                             |   |             |
| II. Vasomotorische und trophische Neurosen  |   | 53          |
| 1. Hemicranie (Migrane)                     |   | 53          |
| 2. Hemiatrophia facialis progressiva        |   | 54          |
| 3. Morbus Basedowii                         |   | 55          |
| 4. Morbus Addisonii                         |   | 57          |
| Anhang                                      |   | 58          |
| Das acute angioneurotische Oedem            |   | 58          |
| Das Myxödem                                 |   | 58          |
| Die Akromegalie                             |   | 58          |
| Der Hydrops articulorum intermittens        |   | 59          |
| Die sogen. Raynaud'sche Krankheit           |   | 59          |
|                                             |   |             |
| III. Allgemeine Neurosen                    |   | 60          |
| 1 Die Verreiterie                           |   | 00          |
| 1. Die Neurasthenie                         |   | 60          |
|                                             |   | 62          |
| 3. Die Katalepsie                           |   | 68          |
|                                             | • | 69          |
| Die Eclampsia infantum                      | ٠ | 73          |
| 5. Die Chorea                               |   | 74          |
| 6. Die Paralysis agitans                    | + | 76          |
| 7. Die Athetosis                            |   | 77          |
| 8. Der Tetanus                              |   | 78          |
| 9. Die Tetanie                              | + | 80          |
| 10. Die Myotonia congenita                  |   | 83          |

| ***                                                                                  | -     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Inhaltsverzeichniss.                                                                 | XI    |
|                                                                                      | Seite |
| V. Krankbeiten des Rückenmarks                                                       | 84    |
| Allgemeine topische Diagnostik der Rückenmarkskrankheiten.                           | 84    |
| Die Halbseitenläsion des Rückenmarks                                                 | 85    |
| A. Krankheiten der Rückenmarkshäute                                                  | 86    |
| 1. Entzündungen der harten Rückenmarkshaut                                           | 86    |
| a) Die acute Entzündung                                                              | 86    |
| b) Die chronische Entzündung                                                         | 86    |
| Entzündungen der weichen Rückenmarkshaut  a) Leptomeningitis spinalis acuta          | 88    |
| b) Leptomeningitis spinalis chronica                                                 | 89    |
| 3. Blutungen der Rückenmarkshäute                                                    | 89    |
| B. Krankheiten des Rückenmarks                                                       | 90    |
| 1. Circulationsstörungen                                                             | 90    |
| 2. Blutungen in die Rückenmarkssubstanz                                              | 90    |
| 3. Traumatische Läsionen des Rückenmarks                                             | 92    |
| a) Erschütterung                                                                     | 92    |
| b) Quetschung des Rückenmarks                                                        | 98    |
| 4. Drucklähmung des Rückenmarks                                                      | 94    |
| 5. Die acute und die ehronische Myelitis                                             | 97    |
| 7. Tabes dorsalis                                                                    | 101   |
| Friedreich'sche Form der Tabes                                                       | 105   |
| 8. Die einfache spastische Spinalparalyse                                            | 105   |
| 9. Die amyotrophische Lateralsclerose                                                | 107   |
| 10. Die progressive spinale Muskelatrophic                                           | 108   |
| Schema der verschiedenen Formen der progressiven<br>Amyotrophie                      | 108   |
| Die nichtspinalen progressiven Muskelatrophien.                                      | 100   |
| 1. mit Neuritis                                                                      | 110   |
| a) Die chronische multiple Neuritis                                                  | 110   |
| b) Die progressive neurotische Atrophie                                              | 110   |
| 2. Die myopathischen Formen                                                          | 111   |
| a) Die Pseudohypertrophie der Muskeln b) Die juvenile oder hereditäre Muskelatrophie | 111   |
| c) Die progressive Dystrophie mit Betheiligung                                       | 112   |
| der Gesichtsmusculatur                                                               | 112   |
| 11. Die Poliomyelitis                                                                | 113   |
| a) Die acute Poliomyelitis anterior                                                  | 113   |
| b) Die subacute und chronische Poliomyelitis                                         | 115   |
| 12. Die aeute aufsteigende Spinalparalyse                                            | 116   |
| 13. Höhlen- und Spaltbildungen des Rückenmarks                                       | 118   |
|                                                                                      |       |
| V. Krankheiten des verlängerten Marks                                                | 120   |
| Allgemeine topische Diagnostik der Krankheiten der Medulla                           |       |
| oblongata                                                                            | 120   |

#### Inhaltsverzeichniss.

| t Tile Della                                                                | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Die progressive Bulbärparalyse                                           |            |
| Die acute und apoplectiforme Bulbürparalyse     a) Die acute Bulbürparalyse | 123        |
| b) Hämorrhagien in der Medulla oblongata und im Pons                        | 123        |
| c) Die Embolie und Thrombose der Bulbusarterien                             | 124        |
| 3. Acute und langsame Compression                                           | 126        |
|                                                                             | 120        |
| I. Kraukheiten des Gehirns                                                  | 127        |
| Allgemeine topische Diagnostik der Gehirnkrankheiten                        | 127        |
| A. Krankheiten der Gehirnhäute                                              | 131        |
| 1. Die Entzündung der harten Hirnhaut                                       | 131        |
| a) Pachymeningitis acuta                                                    | 131        |
| h) Pachymeningitis chronica                                                 | 132        |
| 2. Die Entzündung der weichen Hirnhaut                                      | 133        |
| a) Leptomeningitis acuta (fibrinosa, purulenta, tuber-                      |            |
| culosa)                                                                     | 133        |
| b) Leptomeningitis chronica                                                 | 137        |
| 3. Thrombose der Hirnsinus                                                  | 137        |
| B. Krankheiten der Gehirnsubstanz                                           | 139        |
| 1. Circulationsstörungen im Gehirn                                          | 139        |
| a) Die Hirnhyperämie                                                        | 139        |
| b) Die Hirnanämie                                                           | 140        |
| e) Das Hirnödem                                                             | 141        |
| 2. Der Hydrocephalus                                                        | 141        |
| 3. Die Gehirnblutung                                                        | 143        |
| 4. Die embolische und thrombotische Gehirnerweichung                        | 149        |
| 5. Traumen des Gehirns                                                      | 151        |
| a) Commotio cerebri                                                         | 151        |
| Die traumatischen Neurosen                                                  | 152        |
| b) Verletzungen des Gehirns                                                 | 153        |
| 6. Die Gehirnentzündung                                                     | 154        |
| a) Die acute Gehirnentzündung                                               | 154        |
| a) Die einfache Gehirnentzündung                                            | 154        |
| β) Die hämorrhagische Gehirnentzündung                                      | 154        |
| 7) Cerebrale Kinderlähmung                                                  | 154        |
| 8) Die eitrige Gehirnentzündung                                             | 154        |
| b) Die chronische Gehirnentzündung                                          | 156        |
| a) Die diffuse Hirnsclerose                                                 | 156        |
| 3) Die multiple Sclerose                                                    | 156        |
| γ) Die progressive Paralyse der Irren                                       | 156<br>159 |
| B D: D U 1 0111                                                             | 162        |
| 8. Die Gehirnsyphilis                                                       | 162        |
| 9. Die Menière'sche Krankheit                                               | 163        |
| o. Die Mentere dene Mandieller                                              | 100        |

|                      | Inhaltsverzeichniss. XIII                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | Krankheiten der Respirationsorgane.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I. Kra               | nkheiten der Nase                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diag                 | nostik                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _                    | Schnupfen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _                    | Chronische Rhinitis                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | Nasenbluten                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II. Kra              | nkheiten des Kehlkopfs                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diag                 | nostik                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Acuter Kehlkopfcatarrh                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Chronischer Kehlkopfcatarrh                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Glottisödem                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Perichondritis laryngea                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Neurosen des Kehlkopfs                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| J.                   | A. Motilitätsstörungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | 5 T = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | 1. 77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | B. Sensibilitätsstörungen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | a) Auästhesie                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | b) Hyperästhesie                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | c) Parästhesie                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | Kehlkopftuberculose                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                   | Neubildungen                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. Kra             | nkheiten der Trachea und der Bronchien 184                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diag                 | nostik                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                   | Acuter Luftröhren- und Bronchialcatarrh 184                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Chronischer Bronchialcatarrh                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.                   | Bronchitis putrida                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.                   | Bronchitis fibrinosa                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Keuchhusten                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Asthma bronchiale s. nervosum 195                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | Tracheal- und Bronchostenose 198                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.<br>IV. <b>Kra</b> | Tracheal- und Bronchostenose                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.<br>IV. <b>Kra</b> | Tracheal- und Bronchostenose                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.<br>IV. <b>Kra</b> | Tracheal- und Bronchostenose       198         ankheiten der Lungen       199         nostik       199         Inspection       199                                                                                                                                                     |
| 7.<br>IV. <b>Kra</b> | Tracheal- und Bronchostenose       198         Inkheiten der Lungen       199         nostik       199         Inspection       199         Mensuration       201                                                                                                                       |
| 7.<br>IV. <b>Kra</b> | Tracheal- und Bronchostenose       198         Inkheiten der Lungen       199         nostik       199         Inspection       199         Mensuration       201         Spirometrie       202                                                                                         |
| 7.<br>IV. <b>Kra</b> | Tracheal- und Bronchostenose       198         Inkheiten der Lungen       199         nostik       199         Inspection       199         Mensuration       201         Spirometrie       202         Palpation       202                                                             |
| 7.<br>IV. <b>Kra</b> | Tracheal- und Bronchostenose       198         inkheiten der Lungen       199         nostik       199         Inspection       199         Mensuration       201         Spirometrie       202         Palpation       202         Percussion       202                                |
| 7.<br>IV. <b>Kra</b> | Tracheal- und Bronchostenose       198         inkheiten der Lungen       199         nostik       199         Inspection       199         Mensuration       201         Spirometrie       202         Palpation       202         Percussion       202         Auscultation       204 |
| 7.<br>IV. <b>Kra</b> | Tracheal- und Bronchostenose       198         inkheiten der Lungen       199         nostik       199         Inspection       199         Mensuration       201         Spirometrie       202         Palpation       202         Percussion       202                                |

|  | ч |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

### Inhaltsverzeichniss.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Lungenemphysem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 209 |
| 2. Lungenatelectase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 3. Lungenödem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 214   |
| 4. Embolische und thrombotische Processe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 216 |
| Infarcte der Lunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 216 |
| 5. Catarrhalische Pneumonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 218 |
| 6. Croupose Pneumonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 221 |
| 7. Chronische interstitielle Pneumonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 232 |
| 8. Lungengangrän                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 234   |
| 9. Lungenschwindsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236   |
| Anhang. Das Tuberkulin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 10. Allgemeine Miliartuberculose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     |
| 11. Lungenearcinom, -sarcom, -echinococcus, -actinomycos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| -syphilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 252 |
| -sypinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 202 |
| V. Krankhelten der Plenra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 255 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 930   |
| 1. Pleuritis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 255 |
| 2. Hydrothorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 262 |
| 3. Hämothorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 263 |
| 4. Pneumothorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 5. Neubildungen der Pleura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 266 |
| a) Endothelkrebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 266 |
| b) Sarcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 266 |
| 6. Mediastinaltumoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 266 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Krankheiten der Circulationsorgane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| manaterion der on caracionson gane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 268 |
| A. Krankheiten des Herzens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 276 |
| V Company and the company of the com |       |
| 1. Endocarditis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 276 |
| 2. Die Herzklappenfehler. Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 280 |
| a) Mitralinsufficienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 282 |
| b) Mitralstenose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 283 |
| c) Insufficienz der Aortenklappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 284 |
| d) Stenose des Ostium Aortae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 286 |
| e) Insufficienz der Valvula tricuspidalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 286 |
| f) Stenose des Tricuspidalostium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 287 |
| gi Insufficienz der Pulmonalklappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 287 |
| h) Stenose des Ostium pulmonale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 288 |
| i) Die angeborenen Herzfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 288 |
| k) Combinirte Herzklappenfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 289 |
| 3. Myocarditis (Herzmuskelerkrankungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 4. Fettherz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 298 |
| 5. Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 6. Neurasthenia cordis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 302   |

| Inhaltsverzeichniss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XV    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| P. Wardington der Wardenselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
| B. Krankheiten des Herzbeutels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304   |
| Pericarditis     Hämopericardium. Hämopericardium. Pneumoperi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304   |
| cardium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 309   |
| C. Krankheiten der Gefässe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 310   |
| 1. Arteriosclerosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 310   |
| 2. Aneurysmen der Brustaorta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 313   |
| 3. Enge des Aortensystems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 315   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| The state of the s |       |
| Krankheiten der Digestionsorgane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| I. Krankheiten der Mundhöhle und ihrer Anhangsorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 317   |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317   |
| 1. Stomatitis simplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 318   |
| 2. Stomatitis ulcerosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319   |
| 3. Stomatitis aphthosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320   |
| 4. Noma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 321   |
| 5. Krankheiten der Zunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 322   |
| 6. Parasitäre Erkrankungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 323   |
| 7. Parotitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324   |
| 8. Angina Ludovici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 325   |
| II. Krankheiten des weichen Gaumens und Schlundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 326   |
| Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326   |
| 1. Angina . :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 326   |
| 2. Chronischer Rachencatarrh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 329   |
| 3. Septische Phlegmone des Pharynx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 331   |
| 4. Retropharyngealabscess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 333   |
| III. Krankheiten der Spelseröhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 334   |
| Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 334   |
| 1. Blutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334   |
| 2. Entzündungen und Geschwüre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335   |
| 3. Neubildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335   |
| 4. Stenosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 337   |
| 5. Erweiterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 339   |
| 6. Verletzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341   |
| 7. Neurosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 342   |
| a) Krampf des Oesophagus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 342   |
| b) Lähmung des Oesophagus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 342   |
| IV. Krankheiten des Magens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 343   |
| Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 343   |
| 1 Acutar Magancatarrh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 347   |

| XVI | Inhaltsverzeichniss. |
|-----|----------------------|
|     |                      |

|                                           |         |            |     | Seite |
|-------------------------------------------|---------|------------|-----|-------|
| 2. Chronischer Magencatarrh               |         |            |     | . 348 |
| 3. Das runde Magengeschwür                |         |            |     | . 353 |
| 4. Magenkrebs                             |         |            |     | . 359 |
| 5. Magenerweiterung                       |         |            |     | . 363 |
| 6. Nervöse Magenerkrankungen. Schema      |         |            |     | . 366 |
| I. Motilitätsneurosen                     |         |            |     | . 367 |
|                                           |         |            |     | . 368 |
| III. Secretionsneurosen                   |         |            |     | . 368 |
| V. Krankheiten des Darms                  |         |            |     | . 370 |
| Diagnostik                                |         | • •        |     |       |
| 1. Acuter Darmeatarrh                     |         | • •        | • • | . 370 |
|                                           |         | • •        | • • | . 372 |
| 2. Chronischer Darmcatarrh                |         | •          |     | . 375 |
| 3. Cholera nostras                        |         |            |     | . 376 |
| 4. Typhlitis und Perityphlitis            |         |            |     | . 377 |
| 5. Die specifischen Geschwüre des Darms   |         | • •        |     |       |
| 6. Darmgeschwülste                        | • •     |            |     | . 383 |
| 7. Darmverengerung und Darmverschluss     | • •     |            |     | . 385 |
| 8. Darmblutungen                          |         |            |     | . 391 |
| 9. Habituelle Obstipation                 |         |            |     | . 392 |
| 10. Darmparasiten                         |         |            |     | . 393 |
| Trichinen                                 |         |            |     | . 393 |
| Bandwürmer                                |         |            |     | . 395 |
| Spulwürmer                                |         | . <b>.</b> |     | . 398 |
| Anchylostomum duodenale                   |         |            |     | . 399 |
| Oxyuris vermicularis                      |         |            |     | . 400 |
| Trichocephalus dispar                     |         |            |     | . 400 |
| VI. Krankheiten des Bauchfells            |         |            |     | . 400 |
| Diagnostik                                |         | • •        | • • | . 400 |
| 1. Acute Bauchfellentzündung              | • •     | • •        |     | -     |
| 2. Chronische Bauchfellentzündung         | •       |            |     | . 402 |
| 3. Ascites                                |         | •          |     | . 407 |
| A Noubildungon and Donesitan              | • •     | • •        |     | . 409 |
| 4. Neubildungen und Parasiten             |         | • •        |     | . 411 |
| VII. Krankheiten der Leber                |         |            |     | . 412 |
| Diagnostik                                |         |            |     | . 412 |
| 1. Circulationsstörungen                  |         |            |     | . 413 |
| 2. Ernährungsstörungen                    |         |            |     | . 414 |
| 3. Form- und Lageveränderungen            |         |            |     | . 415 |
| 4. Catarrh der Gallenwege (Icterus catarr | chalia) |            |     |       |
| 5. Gallensteine                           |         |            |     | 771   |
| 6. Lebercirrhose                          |         |            |     | . 423 |
| Hypertrophische Lebercirrhose             |         |            |     | . 426 |
| Secundare biliare Cirrhose                |         |            |     | . 427 |
| 7. Lebersyphilis                          | • •     |            | . • | . 427 |
| 8. Leberabscess                           | • •     | •          | • • | . 428 |
| 9. Acute gelbe Leberatrophie              |         |            |     | . 430 |
| Fieberhafte Gelbsucht                     | •       |            |     | 7.7   |
| - icoomatic Gologuciie                    |         |            |     | . 402 |

| Inhaltsverzeichniss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XVII                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                                                                 |
| 10. Krebs der Leber und Gallenwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 433                                                                                                 |
| 11. Echinococcus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 434                                                                                                 |
| 12. Krankheiten der Pfortader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 437                                                                                                 |
| a) Pylephlebitis suppurativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 437                                                                                                 |
| b) Chronische Thrombose der Pfortader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 438                                                                                                 |
| VIII. Krankheiten des Pankreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 438                                                                                                 |
| 1. Blutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 438                                                                                                 |
| 2. Atrophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 438                                                                                                 |
| 3. Pankreatitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 438                                                                                                 |
| 4. Pankreaseysten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 438                                                                                                 |
| 5. Krebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 439                                                                                                 |
| IX. Krankheiten der Milz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 439                                                                                                 |
| Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 439                                                                                                 |
| Milzabscess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.10                                                                                                  |
| Geschwülste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Parasiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.1.                                                                                                  |
| a diagnosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 211                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| Krankheiten der Harnorgane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 442                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| I. Krankheiten der Nieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 448                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 448                                                                                                 |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms<br>Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 448                                                                                                 |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 448<br>. 448                                                                                        |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer) 1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 448<br>. 448                                                                                        |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer) 1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 448<br>. 448<br>. 449                                                                               |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 448<br>. 448<br>. 449<br>. 449                                                                      |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Rosen stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 448<br>. 448<br>. 449<br>. 449<br>. 450                                                             |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Rosen stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infarct                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 448<br>. 448<br>. 449<br>. 450<br>. 450                                                             |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infarct 2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis                                                                                                                                                                                                                                                             | . 448<br>. 448<br>. 449<br>. 449<br>. 450<br>. 452                                                    |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infarct 2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere                                                                                                                                                                                                                                | . 448<br>. 449<br>. 449<br>. 450<br>. 452<br>. 452                                                    |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infarct 2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere 5. Amyloidniere                                                                                                                                                                                                                | . 448<br>. 449<br>. 449<br>. 450<br>. 452<br>. 452<br>. 453                                           |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infarct 2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere                                                                                                                                                                                                                                | . 448<br>. 449<br>. 449<br>. 450<br>. 452<br>. 452<br>. 453<br>. 460<br>. 464                         |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infaret 2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere 5. Amyloidniere 6. Eitrige Nephritis 7. Cystenniere                                                                                                                                                                            | . 448 . 449 . 449 . 450 . 452 . 452 . 458 . 460 . 464 . 468 . 471 . 472                               |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Rosen stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infaret  2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere 5. Amyloidniere 6. Eitrige Nephritis 7. Cystenniere 8. Wanderniere                                                                                                                                                            | . 448 . 449 . 449 . 450 . 452 . 452 . 458 . 460 . 464 . 468 . 471 . 472 . 473                         |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Rosen stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infaret  2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere 5. Amyloidniere 6. Eitrige Nephritis 7. Cystenniere 8. Wanderniere 9. Neubildungen                                                                                                                                            | . 448 . 449 . 449 . 450 . 452 . 452 . 453 . 460 . 464 . 468 . 471 . 472 . 473 . 475                   |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Rosen stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infaret  2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere 5. Amyloidniere 6. Eitrige Nephritis 7. Cystenniere 8. Wanderniere                                                                                                                                                            | . 448 . 449 . 449 . 450 . 452 . 452 . 458 . 460 . 464 . 468 . 471 . 472 . 473                         |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infarct  2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere 5. Amyloidniere 6. Eitrige Nephritis 7. Cystenniere 8. Wanderniere 9. Neubildungen 10. Echinococcus der Niere  B. Krankheiten des Nierenbeckens                                                                               | . 448 . 449 . 449 . 450 . 452 . 452 . 458 . 460 . 464 . 468 . 471 . 472 . 473 . 476 . 476             |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infarct  2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere 5. Amyloidniere 6. Eitrige Nephritis 7. Cystenniere 8. Wanderniere 9. Neubildungen 10. Echinococcus der Niere  B. Krankheiten des Nierenbeckens 1. Pyelitis und Pyelonephritis                                                | . 448 . 449 . 449 . 450 . 452 . 452 . 458 . 460 . 464 . 468 . 471 . 472 . 473 . 476 . 476 . 476       |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infarct  2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere 5. Amyloidniere 6. Eitrige Nephritis 7. Cystenniere 8. Wanderniere 9. Neubildungen 10. Echinococcus der Niere  B. Krankheiten des Nierenbeckens 1. Pyelitis und Pyelonephritis 1a. Peri- und Paranephritis                    | . 448 . 449 . 449 . 450 . 452 . 452 . 458 . 460 . 464 . 468 . 471 . 472 . 473 . 476 . 476 . 476 . 476 |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Rosen stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infarct  2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere 5. Amyloidniere 6. Eitrige Nephritis 7. Cysteuniere 8. Wanderniere 9. Neubildungen 10. Echinococcus der Niere  B. Krankheiten des Nierenbeckens 1. Pyelitis und Pyelonephritis 1a. Peri- und Paranephritis 2. Nephrolithiasis | . 448 . 449 . 449 . 450 . 452 . 452 . 453 . 460 . 464 . 471 . 472 . 473 . 476 . 476 . 476 . 478 . 480 |
| A. Krankheiten des Nierenparenchyms Schemata des Morbus Brightii (nach Leyden, Roser stein, Fürbringer)  1. Circulationsstörungen a) Stauungsniere b) Schwangerschaftsniere c) Choleraniere Anhang. Der hämorrhagische Infarct  2. Acute Nephritis 3. Chronische Nephritis 4. Die genuine Schrumpfniere 5. Amyloidniere 6. Eitrige Nephritis 7. Cystenniere 8. Wanderniere 9. Neubildungen 10. Echinococcus der Niere  B. Krankheiten des Nierenbeckens 1. Pyelitis und Pyelonephritis 1a. Peri- und Paranephritis                    | . 448 . 449 . 449 . 450 . 452 . 452 . 453 . 460 . 464 . 471 . 472 . 473 . 476 . 476 . 476 . 478 . 480 |

| XVIII    | Inhaltsverzeichniss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| II. Kra  | ankheiten der Blase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite<br>485 |
|          | ntersuchung der Harnblase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 485        |
| ·        | 1. Cystitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 486        |
|          | 2. Blasensteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 489        |
|          | 3. Neubildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 489        |
|          | 4. Enuresis nocturna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 490        |
| III. Kra | nkheiten der Harnröhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 490        |
| D        | ie nichtvirulente Urethritis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 490        |
| A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 490        |
|          | 1. Tuberculose der Harnorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 490        |
|          | 2. Parasiten der Harnwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 492        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          | 11 '' 1 '' 11 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' 1 '' |              |
| K        | rankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|          | Von Dr. A. Czempin (Berlin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Diagr    | nostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 493        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 493        |
|          | 2. Die objective Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 495        |
| I. Ent   | wickelungsfehler der Genitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 496          |
| A.       | Mangelhafte Entwickelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 496          |
|          | 1. Völliger Mangel des Uterus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 496          |
|          | 2. Der Üterus unicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496          |
| В.       | Verdoppelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 497          |
|          | 1. Vagina duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 497          |
|          | 2. Uterus duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 497          |
| C.       | Verschluss der ausführenden Oeffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 497          |
|          | 1. Atresia hymenalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 497          |
|          | 2. Atresia vaginalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 497          |
|          | 3. Atresia uterina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 498          |
| D.       | Postfötale Entwickelungsstörungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 499          |
|          | 1. Uterus infantilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 499          |
|          | 2. Aplasia uteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|          | 3. Stenosis canalis cervicalis uteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|          | 4. Elongatio colli supravaginalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 501          |
|          | rankungen der Uterusschleimhaut und des Uterus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|          | nchyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 501          |
| Α.       | Die Menstruation und ihre Störungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 501          |
|          | 1. Die normale Menstruation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 501          |
|          | 2. Die Amenorrhoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 502          |
|          | 3. Die Dysmenorrhoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |

| Inhaltsverzeichniss.                                    | XIX        |
|---------------------------------------------------------|------------|
|                                                         | Seite      |
| 4. Dysmenorrhoea membranacea                            | 503        |
| 5. Menorrhagien und Metrorrhagien                       | 504        |
| B. Die Erkrankungen der Uterusschleimhaut               | <b>504</b> |
| 1. Die Endometritis acuta und chronica                  | <b>504</b> |
| 2. Die Endometritis cervicis                            | 507        |
| 3. Die Schleimhautpolypen der Muttermundlippen          | 508        |
| C. Die Erkrankungen des Uterusparenchyms                | 508        |
| 1. Die acute Metritis                                   | 508        |
| 2. Die chronische Metritis                              | 508        |
| 3. Atrophia uteri praecox                               | 509        |
| III. Die Lageveränderungen der Scheide und des Uterus . | 510        |
| A. Der Vorfall der Scheidenwandungen                    | 510        |
| B. Die Lageveränderungen des Uterus                     | 513        |
| 1. Die normale Lage des Uterus                          | 513        |
| 2. Die Retroversio uteri                                | 513        |
| 3. Die Retroflexio uteri                                | 513        |
| 4. Die Inversio uteri                                   | 516        |
| IV. Die Neubildungen des Uterus                         | 516        |
| A. Das Fibromyom des Uterus                             | 516        |
| B. Der Krebs des Uterus                                 | 521        |
| 1. Cancroid der Portio vaginalis                        | 521        |
| 2. Carcinom der Cervix uteri                            | 521        |
| 3. Carcinom des Uteruskörpers                           | 522        |
| 4. Das Adenoma malignum                                 | 524        |
| V. Erkrankungen der Vulva, der Scheide und des Dammes   |            |
| und die Fisteln der Genitalien                          | 525        |
|                                                         |            |
| A. Die Erkrankungen der Vulva                           | 525        |
| 1. Die Vulvitis                                         | 525        |
| 0 T) T) 11                                              | 526        |
|                                                         | 526        |
| B. Erkrankungen der Scheide                             | 527        |
| 1. Die Colpitis                                         | 527        |
| 2. Die Cysten der Scheide                               | 529        |
| C. Die Erkrankungen des Dammes                          | <b>529</b> |
| Dammrisse                                               | 529        |
| D. Die Fisteln der Genitalien                           | 530        |
| 1. Die Harngenitalfisteln                               | 530        |
| 2. Die Darmscheidenfisteln                              | 591        |

| XX Inhaltsverzeichniss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Die Erkrankungen der Tuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                                                                                               |
| vi. Die Erkinhaudgen der Thoen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 531                                                                                                                               |
| 1. Die Entzündungen der Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 531                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 535                                                                                                                               |
| 3. Die Tubenschwangerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 535                                                                                                                               |
| VII. Die Erkrankungen der Ovarien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 538                                                                                                                                 |
| 1. Die Oophoritis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 538                                                                                                                               |
| 2. Neubildungen der Ovarien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 539                                                                                                                               |
| VIII. Erkrankungen des Beckenbindegewebes und des Becken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| bauchfells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 541                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                                                                                                                 |
| 1. Die Parametritis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 541                                                                                                                               |
| 2. Die Perimetritis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 543                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 545                                                                                                                               |
| 4. Tumoren des Beckenbindegewebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 546                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Von Dr. Max Joseph in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Von Dr. Max Joseph in Berlin.  Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 547                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 547<br>. 547                                                                                                                      |
| Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 547                                                                                                                               |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul><li>547</li><li>550</li></ul>                                                                                                   |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 547<br>. 550<br>. 550                                                                                                             |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis  b) Balanitis  c) Prostatitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul><li>547</li><li>550</li><li>550</li><li>551</li></ul>                                                                           |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis  b) Balanitis  c) Prostatitis  d) Tripperrheumatismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>547</li> <li>550</li> <li>550</li> <li>551</li> </ul>                                                                      |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>547</li> <li>550</li> <li>550</li> <li>551</li> </ul>                                                                      |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis  b) Balanitis  c) Prostatitis  d) Tripperrheumatismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>547</li> <li>550</li> <li>550</li> <li>551</li> </ul>                                                                      |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 547<br>. 550<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552                                                                                  |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle  III. Die Syphilis                                                                                                                                                                                                                                                    | . 547<br>. 550<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552                                                                         |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle  III. Die Syphilis Der harte Schanker, Ulcus durum                                                                                                                                                                                                                    | . 547<br>. 550<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552<br>. 554                                                                |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle  III. Die Syphilis  Der harte Schanker, Ulcus durum 1. Syphilitische Hauterkrankungen                                                                                                                                                                                 | . 547<br>. 550<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552                                                                         |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle III. Die Syphilis  Der harte Schanker, Ulcus durum 1. Syphilitische Hauterkrankungen a) Fleckensyphilid                                                                                                                                                               | . 547<br>. 550<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552<br>. 554<br>. 555                                                       |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle III. Die Syphilis  Der harte Schanker, Ulcus durum 1. Syphilitische Hauterkrankungen a) Fleckensyphilid                                                                                                                                                               | . 547<br>. 550<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552<br>. 554<br>. 555<br>. 557                                              |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle  III. Die Syphilis  Der harte Schanker, Ulcus durum 1. Syphilitische Hauterkrankungen a) Fleckensyphilid b) Knötchensyphilid                                                                                                                                          | . 547<br>. 550<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552<br>. 554<br>. 555<br>. 557<br>. 557                                     |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle  III. Die Syphilis  Der harte Schanker, Ulcus durum 1. Syphilitische Hauterkrankungen a) Fleckensyphilid b) Knötchensyphilid c) Das grosspapulöse Syphilid b) Das kleinpapulöse Syphilid c) Pustelnsyphilide                                                          | . 547<br>. 550<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552<br>. 554<br>. 555<br>. 557<br>. 557<br>. 558<br>. 558                   |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle  III. Die Syphilis  Der harte Schanker, Ulcus durum 1. Syphilitische Hauterkrankungen a) Fleckensyphilid b) Knötchensyphilid a) Das grosspapulöse Syphilid b) Das kleinpapulöse Syphilid                                                                              | . 547<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552<br>. 554<br>. 555<br>. 557<br>. 557<br>. 557<br>. 558<br>. 558<br>. 559<br>. 560 |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle  III. Die Syphilis  Der harte Schanker, Ulcus durum 1. Syphilitische Hauterkrankungen a) Fleckensyphilid b) Knötchensyphilid c) Das grosspapulöse Syphilid b) Knötchensyphilid c) Pustelnsyphilid c) Pustelnsyphilide a) Acne syphilitica                             | . 547<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552<br>. 554<br>. 555<br>. 557<br>. 558<br>. 558<br>. 558<br>. 559<br>. 560<br>. 560 |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle  III. Die Syphilis  Der harte Schanker, Ulcus durum 1. Syphilitische Hauterkrankungen a) Fleckensyphilid b) Knötchensyphilid c) Das grosspapulöse Syphilid β) Das kleinpapulöse Syphilid c) Pustelnsyphilid c) Pustelnsyphilid c) Pustelnsyphilid c) Pustelnsyphilide | . 547<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552<br>. 554<br>. 555<br>. 557<br>. 558<br>. 558<br>. 558<br>. 559<br>. 560<br>. 560 |
| Diagnostik  I. Der Tripper, Gonorrhoea  a) Die Epididymitis b) Balanitis c) Prostatitis d) Tripperrheumatismus e) Condylomata acuminata  II. Der weiche Schanker, Ulcus molle  III. Die Syphilis  Der harte Schanker, Ulcus durum 1. Syphilitische Hauterkrankungen a) Fleckensyphilid b) Knötchensyphilid c) Das grosspapulöse Syphilid b) Knötchensyphilid c) Pustelnsyphilide c) Pustelnsyphilide c) Pustelnsyphilide g) Varicella syphilitica   | . 547<br>. 550<br>. 551<br>. 551<br>. 552<br>. 552<br>. 554<br>. 555<br>. 557<br>. 558<br>. 558<br>. 558<br>. 559<br>. 560<br>. 560 |

|                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                 | nhalt                                                      | sver                  | zeic               | hni      | 88. |    |     |    |   |   |   |   |   | XXI                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|-----|----|-----|----|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   | Seite                                                                                                        |
|                                                                          | 2. Sv                                                                                  | philis                                                                                                                                   | der F                                                                                           | Ia <b>ar</b> e                                             | und                   | Nä                 | ige.     | 1   |    |     |    |   |   |   |   |   | 562                                                                                                          |
|                                                                          | 3. Sv                                                                                  | philis                                                                                                                                   | der S                                                                                           | chlei                                                      | mhäi                  | ıte                |          | •   |    |     |    |   | Ċ |   | • | • | 562                                                                                                          |
|                                                                          | a)                                                                                     | Mund                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     |    |     |    | · | Ċ | • |   |   | F00                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                        | Zung                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                            |                       | •                  |          |     |    |     | :  | Ċ | • | • | • | • | 563                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                        | Nase                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     |    |     |    | Ċ | • | : | • | • |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        | Kehll                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          | ·   |    |     | •  | · | • | • | • | • | 564                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                        | Darm                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     | :  | ·   | :  | : | • | : | • | : |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        | ıskelsy                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     | •  | •   | •  | • | • | • | • | • | 565                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                        | densy                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          | :   | •  | •   | :  |   |   | ٠ | • |   |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        | astitis                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     | :  |     |    | • | • | • | • | • | 567                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                        | philis                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                            |                       |                    | :        |     |    |     |    |   | • | • | • | • |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        | philis                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                            |                       |                    | :        |     | •  |     |    | • | • | • | • | • | 569                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                        | etyliti                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     |    |     |    | : | : | • | • | • |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        | reditä                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     |    |     |    |   | • | • | • | • |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        | erapie                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     |    |     |    |   | • | • | • | • | 570                                                                                                          |
|                                                                          | i 0. I n                                                                               | erapie                                                                                                                                   | uer                                                                                             | Зурш                                                       |                       | •                  | •        | •   | •  | •   | •  | • | • | • | • | • | 572                                                                                                          |
| IV. Kran                                                                 | khaf                                                                                   | te Pol                                                                                                                                   | lutio                                                                                           | nen 1                                                      | and                   | Spe                | ern      | aat | or | rhe | )e |   |   |   |   |   | 574                                                                                                          |
| T7 T                                                                     | . 4                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                            |                       | _                  |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
| V. Impo                                                                  | tenz                                                                                   | • •                                                                                                                                      | • •                                                                                             | •.                                                         |                       | •                  | •        | •   | •  | •   | •  | • | • | • | • | • | 576                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                            |                       |                    | _        |     |    |     |    |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                          | _                                                                                               |                                                            |                       |                    |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                          | Н                                                                                               | lautl                                                      | Krai                  | ıkb                | eit      | ter | 1. |     |    |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        | V                                                                                                                                        | on D                                                                                            | r. Ma                                                      | x J                   | ngai               | nh       | in  | Be | rli | n. |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                        | •                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                       | ,                  |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
| Diagna                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
| Diagin                                                                   | ostik                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                            |                       |                    |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578                                                                                                          |
| 0                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                            |                       | •                  | •        | •   | •  |     |    |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
| I. Entz                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                          | <br>erma                                                                                        | <br>tosen                                                  |                       | •                  | •        |     | •  |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578                                                                                                   |
| I. Entz                                                                  | <b>ündli</b><br>Ekze                                                                   | che D                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                       |                    | •        | •   |    |     |    |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
| I. Entz 1. 2.                                                            | <b>ündli</b><br>Ekze<br>Impe                                                           | che D<br>ma<br>etigo c                                                                                                                   | ontag                                                                                           | <br>iosa                                                   |                       |                    |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578                                                                                                          |
| I. Entz 1. 2. 3.                                                         | <b>ündli</b><br>Ekze<br>Impe<br>Impe                                                   | che D<br>ma<br>etigo c<br>etigo h                                                                                                        | ontag                                                                                           | <br>iosa<br>iform                                          | <br>                  |                    |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578                                                                                                   |
| I. Entz 1. 2. 3.                                                         | <b>ündli</b><br>Ekze<br>Impe<br>Impe                                                   | che D<br>ma<br>etigo c                                                                                                                   | ontag                                                                                           | <br>iosa<br>iform                                          | <br>                  |                    |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580                                                                                            |
| I. Entz 1. 2. 3. 4. 5.                                                   | Ekze<br>Impe<br>Impe<br>Impe<br>Dern<br>Psori                                          | che D<br>ma<br>etigo c<br>etigo h<br>natitide                                                                                            | ontag<br>nerpet<br>es bul                                                                       | <br>iosa<br>iform<br>llosae                                | is .                  | •                  |          | •   |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581                                                                                     |
| I. Entz 1. 2. 3. 4. 5.                                                   | Ekze<br>Impe<br>Impe<br>Impe<br>Dern<br>Psori                                          | che D<br>ma<br>etigo c<br>etigo h<br>natitide                                                                                            | ontag<br>nerpet<br>es bul                                                                       | <br>iosa<br>iform<br>llosae                                | is .                  | •                  |          | •   |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581                                                                              |
| I. Entz 1. 2. 3. 4. 5. 6.                                                | indli<br>Ekze<br>Impe<br>Impe<br>Dern<br>Psori<br>Pityi                                | che D<br>ma<br>etigo c<br>etigo h<br>natitid                                                                                             | ontag<br>nerpet<br>es bul                                                                       | iosa<br>iform<br>llosae<br>unive                           | is .                  |                    |          | •   |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582                                                                       |
| I. Entz<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.                        | Ekze<br>Impe<br>Impe<br>Dern<br>Psori<br>Pityr<br>Liche                                | che D<br>ma<br>etigo c<br>etigo h<br>natitide<br>iasis<br>riasis r                                                                       | ontag<br>erpet<br>es bul<br><br>rubra                                                           | <br>iosa<br>iform<br>llosae<br><br>unive                   | is .                  |                    |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583                                                                |
| I. Entz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.                                             | Ekze<br>Impe<br>Impe<br>Dern<br>Psori<br>Pityr<br>Liche                                | che Dema<br>etigo cetigo h<br>natitide<br>iasis<br>riasis r<br>en .                                                                      | ontag<br>erpet<br>es bul<br><br>rubra<br>                                                       | iosa<br>iform<br>llosae<br><br>unive                       | is .                  | s<br>nate          | oru      | m   |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584                                                         |
| I. Entz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.                                          | Ekze<br>Impe<br>Impe<br>Dern<br>Psori<br>Pityi<br>Liche<br>Dern<br>Dern                | che D<br>ma<br>etigo c<br>etigo h<br>natitide<br>iasis<br>riasis r<br>en .<br>natitis                                                    | ontag<br>nerpet<br>es bul<br><br>cubra<br><br>exfoli                                            | iosa<br>iform<br>llosae<br><br>unive<br><br>ativa<br>laris | is ersali neo         | s<br>nate          | oru      | m   |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585                                                  |
| I. Entz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.                                       | Ekze Impe Impe Dern Psori Pityn Liche Dern Dern Sebo                                   | che Doma etigo c etigo h natitid iasis riasis r en . natitis natitis rrhoea                                                              | ontag<br>nerpet<br>es bul<br><br>ubra<br><br>exfoli                                             | iosa<br>iform<br>llosae<br>unive                           | is                    | s<br>nate          | oru<br>i |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586                                           |
| I. Entz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.                                   | Ekze Impe Impe Dern Psort Pityn Licht Dern Sebo Acne                                   | che D<br>ma<br>etigo c<br>etigo h<br>natitide<br>iasis<br>riasis r<br>en .<br>natitis                                                    | ontag<br>nerpet<br>es bul<br><br>cubra<br><br>exfoli<br>papil                                   | iosa iform ilosae . unive . ativa laris                    | is                    | s<br>nato<br>Uiti  | oru<br>i |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586                                    |
| I. Entz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.                               | Ekze Impe Impe Dern Psort Pityr Liche Dern Sebo Acne                                   | etigo cetigo hatitidiasis riasis ren . natitis ratitis rrhoea e vulge rosac                                                              | ontag<br>nerpet<br>es bul<br><br>ubra<br>exfoli<br>papil                                        | iosa iform llosae . unive . ativa laris                    | is                    | s<br>nato<br>Uiti  | oru      |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586<br>586                             |
| I. Entz  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.                      | Ekze Impe Impe Dern Psort Pityr Liche Dern Sebo Acne Acne                              | etigo cetigo hatitido iasis riasis ren . natitis rrhoea e vulga rosace vario                                                             | ontag<br>nerpet<br>es bul<br><br>exfoli<br>papil<br>aris<br>ea .                                | iosa iform llosae . unive . ativa laris                    | is                    | s<br>nato<br>Uiti: |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586<br>587<br>588                             |
| I. Entz  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.                  | Ekze Impe Impe Dern Psori Pityi Lich Dern Sebo Acne Acne Syco                          | che D ma etigo c etigo h natitid iasis riasis r en . natitis natitis rrhoea e vulga e rosac e vario sis idio                             | ontag<br>nerpet<br>es bul<br><br>ubra<br><br>exfoli<br>papil<br>papil<br>aris<br>ea .<br>liform | iosa iform llosae unive ativa laris                        | is                    | s<br>nate<br>Uiti  |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586<br>586<br>588<br>588               |
| I. Entz  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.                      | Ekze Impe Impe Dern Psori Pityi Lich Dern Sebo Acne Acne Syco                          | che D ma etigo c etigo h natitid iasis riasis r en . natitis natitis rrhoea e vulga e rosac e vario sis idio                             | ontag<br>nerpet<br>es bul<br><br>ubra<br><br>exfoli<br>papil<br>papil<br>aris<br>ea .<br>liform | iosa iform llosae unive ativa laris                        | is                    | s<br>nate<br>Uiti  |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586<br>587<br>588<br>588<br>588        |
| I. Entz  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. II. Circuit      | Ekze Impe Impe Dern Psori Pityr Liche Dern Sebo Acne Acne Syco                         | che D ma etigo c etigo h natitid iasis riasis r en . natitis natitis rrhoea e vulga e rosac e vario sis idio                             | ontag<br>nerpet<br>es bul<br>exfoli<br>papil                                                    | iosa iform llosae unive ativa laris                        | ersali<br>neo<br>capi | s<br>nate<br>Uiti; |          |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586<br>587<br>588<br>588<br>588               |
| I. Entz  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. II. Circu        | Ekze Impe Impe Dern Psori Pityr Liche Dern Sebo Acne Acne Syco- ulatio                 | che Doma etigo cetigo h natitido iasis riasis r en . natitis natitis rrhoea e vulge e vosac e vosac es si idio                           | ontage per expet es bul                                                                         | iosa iform llosae unive ativa laris                        | rsali                 | s<br>natu<br>Liti  | oru<br>i |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586<br>587<br>588<br>588<br>588        |
| I. Entz  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. II. Circu. 2. 3. | Ekze Impe Impe Dern Psori Liche Dern Dern Sebo Acne Acne Syco- ulatio Erytl Urtic Acut | che Dema  tigo cetigo he natitida  iasis riasis res en .  natitis natitis rrhoea  e vulga  e rosac  vario  sis idio  nastö  hema  es um: | ontag<br>nerpet<br>es bul<br>                                                                   | iosa iform ilosae unive ativa laris  ca his de ativur      | neo capii             | s<br>nattuitii     | oru<br>i |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586<br>587<br>588<br>588<br>588               |
| I. Entz  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. II. Circu. 2. 3. | Ekze Impe Impe Dern Psori Liche Dern Dern Sebo Acne Acne Syco- ulatio Erytl Urtic Acut | che Doma  etigo c  etigo h  natitid  iasis  riasis r  en .  natitis  ratitis  rrhoea  e vulge  e vosac  e vosac  e varia  caria          | ontag<br>nerpet<br>es bul<br>                                                                   | iosa iform ilosae unive ativa laris  ca his de ativur      | neo capii             | s<br>nattuitii     | oru<br>i |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 578<br>578<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>588<br>588<br>589<br>590 |



| IIXX        | Inhaltsverzeichniss.                                     |             |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|             |                                                          | Seite       |
|             | 5. Arzneiexantheme ·                                     | <b>592</b>  |
|             | 6. Pellagra                                              | 593         |
|             | 7. Purpura                                               | 593         |
| III. P      | rogressive Ernährungsstörungen der Haut                  | 593         |
|             | 1. Ichthyosis                                            | 593         |
|             | 2. Circumscripte Keratosen (Tyloma, Cornu cutaneum, Ver- |             |
|             | rucae, Ônychogryphosis)                                  | <b>594</b>  |
|             | 3. Hypertrichosis                                        | 595         |
|             | 4. Pigmenthypertrophien                                  | 595         |
|             | 5. Elephantiasis                                         | <b>596</b>  |
|             | 6. Xeroderma pigmentosum                                 | 596         |
|             | 7. Molluscum contagiosum                                 | <b>596</b>  |
| IV. Re      | egressive Ernährungsstörungen der Haut                   | 597         |
|             | 1. Lupus erythematosus                                   | 597         |
|             | 2. Scleroderma                                           | 597         |
|             | 3. Pigmentatrophie                                       | 598         |
| v. <b>n</b> | euritische Dermatosen                                    | 598         |
|             | 4 77 77 1                                                | 598         |
|             | 1. Herpes Zoster                                         | 599         |
|             | 3. Pruritus                                              | 599         |
|             | 4. Pemphigus                                             | 599         |
|             | 5. Alopecia areata                                       | 600         |
|             | 6. Hyperidrosis                                          | 600         |
| VI. F       | Parasitäre Dermatosen                                    | 600         |
|             |                                                          | 600         |
|             | 2 T 1' 1'                                                | 601         |
|             | 2. Pediculi                                              | 601         |
|             | 4. Herpes tonsurans                                      | 602         |
|             | 5. Pityriasis versicolor                                 | 603         |
|             | •                                                        |             |
| VII. C      | hronische Infectionskrankheiten der Haut                 | 603         |
|             | 1. Lupus vulgaris                                        | 603         |
|             | 2. Mycosis fungoides                                     | 603         |
|             | 3. Lepra                                                 | <b>604</b>  |
|             | 4. Rhinosclerom                                          | <b>604</b>  |
|             |                                                          |             |
|             |                                                          |             |
|             |                                                          |             |
|             | Krankheiten der Bewegungsorgane.                         |             |
|             | 1. Der acute Gelenkrheumatismus                          | 60 <b>6</b> |
|             | 2. Der chronische Gelenkrheumatismus                     | 609         |
|             | 3. Der acute und chronische Muskelrheumatismus           | 612         |

|        | In                             | halt | SVE | rz | eic | hnı | 188. |     |     |     |    |     |    |   | X | ХШ    |
|--------|--------------------------------|------|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|----|---|---|-------|
|        |                                |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | Seite |
| 4.     | Polymyositis acuta             |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 614   |
| 5.     | Rhachitis                      |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 614   |
| 6.     | Die Osteomalacie               | •    | •   | •  | •   | •   | •    | ٠   | •   | •   | •  | •   | •  | • | • | 616   |
| 1.     | Acute allgemei                 | ine  | I   | nf | ec  | tio | ns   | kı  | aı  | ıkl | he | ite | n. |   |   | 618   |
|        | Masern                         | •    |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    | • |   | 624   |
|        | Rötheln                        |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     | Ċ  |   |   | 627   |
|        | Windpocken                     |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 628   |
|        | Pocken                         |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 629   |
|        | Typhus abdominal               |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 634   |
|        | Exanthematischer               |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 648   |
|        | Typhus recurrens               |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 650   |
|        | Cholera                        |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 653   |
|        | Diphtherie                     |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 658   |
|        | Milzbrand                      |      |     |    |     |     |      |     |     | Ċ   | Ċ  | •   |    | • |   | 664   |
|        | Rotz                           |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 667   |
|        | Lyssa                          |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 668   |
|        | Septicopyämie .                |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   |       |
|        | Meningitis cerebro             |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 672   |
|        | Erysipel                       |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 675   |
| 17.    | Dysenterie                     |      |     |    |     | ·   |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 678   |
| 18.    | Malaria-Krankheit              |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   |       |
| 19.    | Malaria-Krankheit<br>Influenza |      |     |    | •   | •   |      | •   | •   |     |    |     |    |   | • | 687   |
| T Kwan | Constit<br>kheiten des Stoffv  |      |     |    |     | n   | kh   | eit | ten | ۱.  |    |     |    |   |   | 691   |
| -•     |                                |      | шос | 10 | •   | •   | •    | •   | •   | •   | •  | •   | •  | • | • | •     |
| _      | Diabetes mellitus              |      |     |    |     | ٠   | •    | •   | •   | •   | •  | ٠   | ٠  | • |   | 691   |
|        | Diabetes insipidus             |      |     |    | •   |     |      |     | •   | •   |    | •   | •  | • |   | 699   |
|        | Die Gicht                      |      |     |    |     |     |      |     |     | •   | ٠  | •   | •  | • | • | 700   |
|        | Die Fettsucht .                |      |     |    |     |     |      |     | -   |     |    | •   | ٠  | ٠ | • | 704   |
|        | Die Scrophulose .              |      | ٠   | ٠  | •   | •   | •    | ٠   | •   | •   | ٠  | •   | •  | • | • | 708   |
|        | kheiten des Blute              | -    | •   | •  | •   | •   | ٠    | •   | •   | •   | •  | ٠   | ٠  | ٠ | • | 709   |
| Diagn  | ostik der Blutkrank            | hei  | ten |    | •   |     | •    |     |     |     |    |     |    |   |   |       |
|        | Einfache Anämie                |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 711   |
| _      | Chlorose                       |      | •   |    |     |     |      |     |     | •   |    |     |    |   |   |       |
|        | Perniciöse Anamie              |      |     |    |     |     | •    |     |     |     |    |     |    |   |   | 716   |
| 4.     | Leucämie                       |      |     |    |     |     |      |     |     |     |    |     |    |   |   | 719   |

| VIXX     | Inhaltsverzeichniss.                            |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
|          |                                                 | Seite    |
| 5        | . Pseudoleucämie                                | 722      |
| Ü        | S. Scorbut                                      | 724      |
| 7        | . Morbus maculosus Werlhoffii                   | 726      |
| 8        | 3. Peliosis rheumatica                          | 727      |
| 9        | Purpura                                         | 727      |
| 10       | Hämophilie                                      | 728      |
| 11       | . Hämoglobinämie und Hämoglobinurie             | 729      |
|          | Anhang.                                         |          |
| I. Die   | wichtigsten Vergiftungen                        | 732      |
| II. Die  | Maximaldosen der Arzneimittel des Arzneibu      |          |
|          | für das Deutsche Reich                          | 737      |
| III. Rec | epte                                            | 738      |
|          | A. Innerliche Medicamente                       | 738      |
|          | B. Aeusserliche Medicamente                     |          |
| IV. Max  | imaldosen wichtiger differenter Mittel für Kind | er . 748 |
| V Dia    | wichtigsten Räder und Curorte                   | 749      |

.

# Krankheiten des Nervensystems.

#### Diagnostik.

#### A. Sensibilitätsstörungen.

Dieselben erstrecken sich I. auf die Sensibilität der Haut, und zwar auf Tastgefühl, Raumsinn, Drucksinn, Ortsinn oder Localisationsvermögen, Temperaturempfindung, Schmerzempfindung, elektrische Empfindung; II. auf die Sensibilität der Muskeln und Gelenke, und zwar auf Muskel- und Gelenksinn und Kraftsinn; III. auf die Sensibilität der inneren Organe (Gehirn, Rückenmark, peripherische Nerven, Herz, Magen, Darm, Nieren, Blase, Geschlechtsorgane).

Die Anomalien der Sensibilität stellen sich im Allgemeinen dar als 1. quantitative und zwar a) Herabsetzung oder Aufhebung, (3) Steigerung; 2. als qualitative und zwar als Parästhesie; 3. als Störung der Leitung.

#### I. Hautsensibilität.

Die Störungen der Hautsensibilität betreffen entweder alle Qualitäten derselben gleichzeitig oder nur eine resp. einzelne derselben (partielle Empfindungsanomalien).

Wir unterscheiden je nach der Stelle, an welcher die sensiblen Bahnen des Körpers lädirt werden, eine peripherische, spinale und cerebrale Sensibilitätsstörung (s. Fig. 1).

Bekanntlich treten die sensiblen Fasern durch die hinteren Wurzeln ins Rückenmark hinein. Der grössere Theil der hinteren Wurzelfasern geht in die graue Substanz der Hinterhörner über und kreuzt sich alsbald völlig oder zum grössten Theil, so dass die von der rechten Körperhälfte herkommenden sensiblen Fasern in der linken Rückenmarkshälfte aufwärts steigen und umgekehrt. (Ueber den Verlauf eines kleineren Abschnitts der hinteren Wurzelfasern weiss man nichts Genaues.) Die

Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

Bahn der sensiblen Fasern nach ihrer Kreuzung im Rückenmark, in der Medulla oblongata und Brücke ist unbekannt. Im Hirnschenkel verläuft sie in der Haube, tritt dann im hinteren Drittel des hinteren Schenkels der Capsula interna (Carrefour sensitif) an die Pyramidenbahnen heran und endet in der Hirnrinde (hinter dem Sulcus Rolandi).

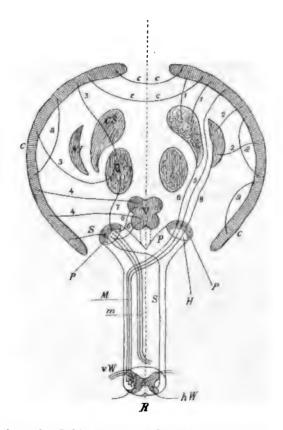

Fig. 1. Schema des Gehirnbaues (nach Landois). C.C Hirnrinde — Cs Corpus striatum — Nl Nucleus lentiformis — To Thalamus opticus — V Vierhügel — P Pedunculus cerebri — H Haube und P Fuss desselben — 1.1 Stabkranzfasern des Corpus striatum — 2.2 die des Linsenkerns — 8 die des Sehhügels — 4.4 die der Vierhügel — 5 directe Züge zur Hirnrinde (Flechsig) — 6.6 Fasern von den Vierhügeln zur Haube, m weiterer Verlauf derselben — 8.8 Fasern vom Streifenhügel und Linsenkern zum Fuss des Pedunculus cerebri, M weiterer Verlauf derselben — 8.8 Verlauf der sensiblen Fasern — R Querschnitt des Rückenmarks, r W vordere und k W hintere Wurzel — a.a Associationsfasern — c.c Commissurenfasern.

#### 1. Quantitative Störungen der Hautsensibilität.

#### a) Herabsetzung (Hypästhesie) oder Aufhebung (Anästhesie).

Die dem Verbreitungsgebiete eines oder einzelner Hautnerven entsprechende Hyp- oder Anästhesie findet sich bei directer Schädigung (Neuritis, Drucklähmung etc.) des betreffenden Nerven. - Eine unregelmässige, nicht an die Bahnen bestimmter Hautnerven geknüpfte Hyp- resp. Anästhesie ist fast charakteristisch für Hysterie. - Die Hemianästhesie ist entweder cerebraler (sehr selten spinaler) Natur, oder sie ist ein Zeichen functioneller Neurose, namentlich der Hysterie. In letzterem Falle besteht auf der geschädigten Körperhälfte eine Anästhesie der Haut, Schleimhäute, Sinnesorgane, Muskeln, Gelenke. - Die Paraanästhesie ist charakteristisch für Rückenmarksaffectionen. - Eine totale Anästhesie ist stets functionell.

#### 3) Steigerung der Hautsensibilität (Hyperästhesie).

Sie ist peripherisch bei Neuritis, sie findet sich als centrales Symptom bei Meningitis, verschiedenen functionellen Neurosen, bei progressiver Paralyse, bei zahlreichen fieberhaften Erkrankungen!, namentlich infectiöser Art.

#### 2. Qualitative Störungen der Hautsensibilität. Parästhesien.

Die Parästhesien (Kriebeln, Ameisenlaufen, Jucken, Pelzigsein, Brennen, Kältegefühl, Stechen, Gürtelgefühl) sind bei den verschiedensten Rückenmarksaffectionen vorhanden, namentlich bei Tabes; ferner bisweilen bei multipler Neuritis und sonstiger Reizung peripherischer Nerven, endlich bei Neurosen.

#### 3. Die Störungen der Leitung

manifestiren sich als Verlangsamung (bei Erkrankung der peripherischen Nerven und des Rückenmarks, namentlich bei Tabes dorsalis), als Nachempfindung, als Polylisthesie (bei Rückenmarkserkrankung, functionellen Neurosen).

Die partielle Empfindungsanomalie betrifft meist die Schmerzempfindung. Hypalgesie bis Analgesie besteht bei peripherischer Neuritis, bei verschiedenen Rückenmarkskrankheiten (Myelitis. Tabes, Syringomyelie), bei progressiver Paralyse, bei Hysterie. -Herabsetzung des Temperaturgefühls ist namentlich bei Syringomyelie vorhanden. - Die perverse Empfindung (Kälte statt Wärme etc.) und das allmähliche Anschwellen der Schmerzempfindung finden sich bei Rückenmarksaffectionen und bei functionellen Neurosen.

#### II. Die Muskel- und Gelenksensibilität.

Die Sensibilität der Muskeln und Gelenke ist herabgesetzt bei Tabes. seltener bei peripherischer Neuritis. Das Romberg'sche Phanomen, ein Symptom, in welchem Anästhesie der Fusssohlenhaut und Aufhebung des Muskelsinnes, zum Theil auch Ataxie der Beine (s. pag. 9) vereint zur Geltung kommen, findet sich besonders bei Tabes, aber auch bei cerebralen, anderen spinalen und peripherischen neurotischen Krankheiten.

III. Die Sensibilitätsstörungen der inneren Organe.

Die Störungen der Sensibilität der inneren Organe treten hervor: a) spontan, b) bei Untersuchung seitens des Arztes (Palpation, Percussion).

a) Spontane Schmerzen treten auf:

am Gehirn als Kopfschmerz (Cephalalgie) in den verschiedensten Formen bei Krankheiten des Schädels, der Hirnhäute, der Hirnsubstanz, bei functionellen Neurosen, auf reflectorischem Wege etc.;

am Rückenmark als Rhachialgie bei Erkrankung der Wirbel, der Rückenmarkshäute, der Rückenmarkssubstanz, bei functionellen Erkrankungen;

an den sensiblen Hautnerven als Parästhesie (s. oben pag. 3), im Verbreitungsbezirk eines oder mehrerer Nerven, ferner als Neuralgie (d. h. als sehr intensive Schmerzanfälle im Verlaufe und im Verbreitungsgebiet eines bestimmten Nerven oder seiner Zweige) bei Reizung der peripherischen sensiblen Nerven oder ihrer Wurzeln, bei Rückenmarkserkrankungen, Neurasthenie, Malaria etc. (Näheres s. p. 29);

am Herzen als Angina pectoris s. Stenocardie und als Schmerzen in der Herzegegend bei Herzaffectionen, functionellen Neurosen, Intoxicationeu:

am Magen als Cardialgie bei Magenkrankheiten, bei Tabes, Neurasthenie, Hysterie;

am Dickdarm als Kolik bei Darmkrankheiten, nervösen Erkrankungen, namentlich bei Tabes, bei Intoxicationen;

in der Ovarialgegend als sogen. Ovarie (auch bei Männern!) bei Hysterie.

b) Die bei Untersuchung des Arztes hervortretenden Schmerzen manifestiren sich am Schädel als allgemeine oder locale Druckempfindlichkeit bei den verschiedensten Formen der Cephalalgie; an der Wirbelsäule, bei Erkrankungen der Wirbel, des Rückenmarks, der Rückenmarkshäute, bei Neurasthenie; an den peripherischen Nerven bei Neuritis entweder im ganzen Verlaufe des Nerven, oder nur an bestimmten Stellen, an welchen der Nerv oberflächlich gelegen ist ("Valleix'sche Schmerzpunkte"), bei Neuralgien nur an den letztgenannten Punkten; endlich an den übrigen inneren Organen (Herz, Magen, Darm, Harnund Geschlechtsupparat) bei verschiedenen anatomischen und functionellen Erkrankungen des Nervensystems.

#### B. Motilitätsstörungen.

Dieselben erstrecken sich auf active Muskelbewegungen, Muskeltonus (Haltung, Stellung des ganzen Körpers oder einzelner Theile), Coordination der Bewegungen (Gleichmässigkeit, Sicherheit), motorische Kraft, Verhalten bei passiven Bewegungen, Reflexbewegungen, Reaction auf mechanische (Percussion) und elektrische (faradische und galvanische) Reize.

Die Motilitätsstörungen manifestiren sich als 1. Abnahme (Schwäche und Lähmung); 2. Steigerung (Spasmus, Rigor, Contractur, tonischer und clonischer Krampf) der Motilität bei activer und passiver Bewegung; 3. Ataxie; 4. Reflexstörungen; 5. Steigerung der mechanischen Erregbarkeit; 6. als Veränderung des elektrischen Verhaltens.



Fig. 2. System der Leitungsbahnen im Rückenmark (am 3. Dorsalnerv) nach Fleichsig. eW vordere Wurzel — hie hintere Wurzel — a und g Pyramidenbahnen — b Vorderstranggrundbündel — e Goll'sche Stränge — d Burdach'sche Keilstränge, a und f gemischte Seitenstrangbahnen, h Kleinhirnseitenstrangbahn, i graue Substanz mit Centralkanal.

Wie bei der Sensibilität, so scheiden wir auch bei der Motilität die Störungen je nach dem Sitz des Krankheitsherdes in peripherische, spinale und cerebrale. Die motorischen Fasern oder Pyramidenbahnen (cf. Fig. 1) entspringen in den Centralwindungen und im Lobus paracentralis, verlaufen durch das Grosshirnmarklager hindurch, treten in die Capsula interna an ihrem hinteren Schenkel hinein (in der Nachbarschaft der Facialisfasern), gehen in den Fuss des Hirnschenkels und durch den Pons in die Pyramide der Medulla oblongata. Hier kreuzen sie sich zum Theil in der Decussatio pyramidum. Die gekreuzten Fasern treten in die Pyramidenseitenstränge (s. Fig. 2) des Rückenmarks, die unge-

kreuzten in die Vorderstränge. Beide treten in die Vorderhörner der grauen Substanz, von hier durch die vorderen (motorischen) Nervenwurzeln und durch die peripherischen Nerven zu den Muskeln.

#### 1. Abnahme der Motilität (Hypokinesis, Parese oder Paralyse).

Wir unterscheiden anatomische und functionelle Lähmungen. Zu den functionellen zählen wir die hysterischen, die Lähmungen durch Einbildung, durch psychische Erregungen (Schreck, Furcht, Freude etc.) und die sogen. intermittirenden Lähmungen. (Eine besondere Stellung nehmen die sogen. Reflexlähmungen ein, s. pag. 22.) Der Sitz der anatomischen Lähmung kann central (Gehirn, Rückenmark) und peripherisch (motorischer Nerv und Muskel) gelegen sein. Für Gehirn und Rückenmark kommen als ursächliche Processe die mannigfachsten Erkrankungen in Betracht. Die anatomischen Erkrankungen der peripherischen Nerven, speciell ihre Aetiologie, s. pag. 19 ff.

Die (primäre) musculäre Lähmung wird bedingt durch "rheumatische" Erkrankung, Dystrophia muscularis progressiva, Myositis.

Je nach dem secundären Verhalten der gelähmten Muskeln unterscheiden wir atrophische Lähmungen - mit elektrischer Entartungsreaction und ohne solche -, ferner schlaffe und spastische Lähmungen (in Folge secundärer Muskelspannungen). Bei manchen Fällen entwickeln sich in den gelähmten Muskeln oder ihren Antagonisten dauernde Verkürzungen (Contracturen). - Alle diese Verhältnisse der Musculatur sind häufig im Stande, den Sitz der Lähmungsursache erkennen zu lassen. Fördernd für die Diagnose sind auch die Begleitsymptome einer Lähmung: das Verhalten der Reflexe, der Hant- und Muskelsensibilität, die trophischen und vasomotorischen Veränderungen der Haut etc. Bei den cerebralen Lähmungen ist die Sensibilität meistentheils intact, die Hautreflexe sind mit Ausnahme des Bauch- und Cremasterreflexes, die auf der gelähmten Seite fehlen, erhalten, in den gelähmten Muskeln bilden sich gewöhnlich gar keine oder erst sehr spät mässige Ernährungsstörungen aus. Die spinalen Lähmungen combiniren sich in der Regel mit mannigfaltigen anderen spinalen Erkrankungssymptomen, die je nach dem Sitz der Affection verschieden sind: so mit Herabsetzung oder Steigerung der Reflexe, An- und Hyperästhesie, Blasen- und Mastdarmstörungen etc.; sehr häufig bildet sich degenerative Atrophie (s. pag. 19) an der Musculatur ans. Die peripherischen Lähmungen sind im Allgemeinen von den centralen durch folgende Punkte zu unterscheiden: a) durch ihre Beschränkung auf den Bezirk eines oder einiger Nerven, b) durch die an dieselbe Localität gebundene Sensibilitätsstörung, c) durch das Fehlen der Reflexe, d) darch die Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit (Entartungsreaction) in Nerven und Muskeln, e) durch die gewöhnlich concomitirenden trophischen und vasomotorischen Störungen.

#### 2. Motorische Reizung (Hyperkinesis, Krampf).

Die Motilitätssteigerungen sind ihrer Pathogenese nach entweder myopathisch (rheumatisch, entzündlich, toxisch) oder neurotisch; im letzteren Falle irritativ [entweder direct (Reizung der motorischen Leitungsbahnen im Hirn und Rückenmark) oder indirect auf reflectorischem Wege (bei peripherischen sensibeln Reizen, in Folge Reizung der motorischen Rückenmarkscentren, in Folge Ausschaltung der reflexhemmenden Centren)] oder paralytisch, d. h. seeundür im Gefolge einer Paralyse.



Fig. 3. (Nach G. Klemperer)

Die typischen Krampfformen sind clonische und tonische. Sie sind local oder allgemein.

Ein localer tonischer Krampf des Masseter heisst Trismus, der Rückenstrecker Opisthotonus, etc.; ein localer vorübergehender schmerzhafter tonischer Krampf heisst Crampus. — Die allgemeinen tonischen Krämpfe finden sich bei Tetanus, Strychninvergiftung, Hysterie, in geringerem Masse bei Meningitis cerebrospinalis, in annähernder Form bei Tetanie.

Von den elonischen Motilitätssteigerungen ist die leichteste Form der Tremor, das Zittern. Dasselbe kommt "essentiell", d. h. ohne nachweisbare Ursache (manchmal hereditär), bei Greisen (Tremor scnilis),

ferner bei psychischer Erregung, Neurasthenie, Hysterie, Alcoholismus, Bleivergiftung etc. vor.

Eine besondere Art ist der Intentionstremor, welcher nur bei be-

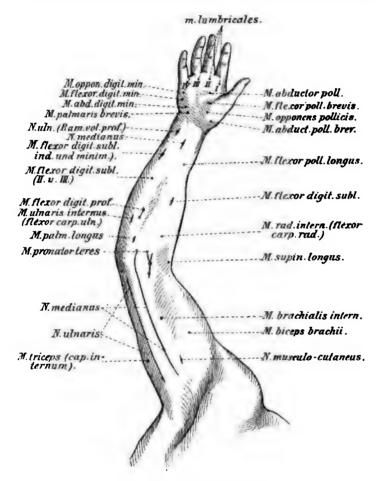

Fig. 4. (Nach G. Klemperer.)

absichtigten Bewegungen auftritt (namentlich bei multipler Sclerose). Beim Schütteln (Paralysis agitans) sind die Bewegungen grösser und von etwas längeren Intervallen getrennt als beim Zittern.

Mischformen der clonischen und tonischen Krämpfe (clonisch-toni-

sche K.) kommen vor: bei Epilepsie, Eklampsie, Urämie, Reizung der motorischen Hirncentren ("Jackson'sche Rindenepilepsie"), bei Kindern in Folge gesteigerter Reflexerregbarkeit (in Folge Zahnausbruch, Würmern, Indigestionen).



Fig. 5. (Nach G. Klemperer.)

Ueber besondere Formen von Motilitätssteigerungen s. bei Cap. "Krümpfe".

#### 3. Ataxie.

Unter Ataxie versteht man die Störung der Coordination der Bewegungen, d. h. des zweckmässigen Zusammenwirkens der einzelnen, zu einer complicirten Bewegung nothwendig thätigen Muskeln. Die Ataxie der Beine zeigt sich beim Gehen (stampfender, hebender Gang, sogen. Hahnentritt, oder taumelnder Gang eines Betrunkenen) und im Liegen (beim Versuch, die Ferse des einen Beines auf das Knie des anderen zu legen, tritt eine schleudernde Bewegung ein etc.). An den Händen zeigt sich die Ataxie in der Unfähigkeit, feinere Arbeiten auszuführen (Nadeleinfädeln etc.). Seltener ist ataktischer Nystagmus und ataktische Sprache. Die Ataxie findet sich bei Hirnrindenaffection.

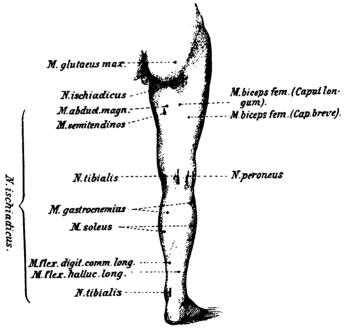

Fig. 6. (Nach G. Klemperer.)

bei Erkrankung der vorderen Vierhügel, des Schhügels, des Pons und der Medulla, des Kleinhirnwurms, ferner bei spinalen Erkrankungen (Tabes, multipler Sclerose, myelitischen Processen, Friedreich'scher Krankheit), ferner bei Polyneuritis (peripherische Ataxie). [Für die Erklärung der spinalen Ataxie bestehen drei Theorien: 1. die reflectorische (Coordinationsstörung durch Verletzung des reflectorischen Ganglienapparats, Jaccoud, Benedikt); 2. die sensorische (Coordinationsstörung durch Aufhebung der sensiblen Leitung, Leyden); 3) die motorische (Coordinationsstörung durch Affection der motorischen Bahnen. Friedreich, Erb).]

## 4. Reflexstörungen s. unter E.

5. Die directe mechanische Erregbarkeit der Muskeln ist bei Myotonie, diejenige der Nerven bei Tetanie gesteigert.



Fig. 7. (Nach G. Klemperer.)

6. Die Veränderungen des elektrischen Verhaltens (Fig. 3-7) der motorischen Nerven und Muskeln sind quantitativ und qualitativ- Die quantitativen zerfallen in Steigerungen (bei eerebralen Lähmungen, im Initialstadium der Tabes, bei Myelitis und anderen spinalen Erkrankungen, bei gewissen peripherischen Lähmungen, bei Tetanie, Neurasthenie, bei Chorea) und Abschwächungen (selten bei eerebralen, häufig bei bulbären Lähmungen, meistens bei spinalen Erkrankungen, bei gewissen peripherischen nervösen und musculären Erkrankungen). — Die qualitative Veränderung der elektri-

schen Erregbarkeit ist die Entartungsreaction. Wir unterscheiden eine partielle und totale Ea R. Die totale bedeutet: Erlöschen der faradischen und galvanischen Erregbarkeit des Nerven, Verlust der faradischen und Steigerung der galvanischen Erregbarkeit des Muskels gleichzeitig mit Veränderung der Zuckungsformel (An SZ > Ka SZ) und des Zuckungsmodus (träge, wurmförmige Zuckung). Sie findet sich nur bei Erkrankungen der grauen Vorderhörner des Rückenmarks, der Nervenkerne der Medulla obl. und bei (primären) degenerativen Atrophien der Nerven und Muskeln (s. folgendes Capitel). Die partielle Ea R bedeutet geringes Sinken der faradischen und galvanischen Erregbarkeit im Nerven, geringe Abschwächung der faradischen Erregbarkeit im Muskel, dagegen typische galvanische Ea R im Muskel. (Näheres vgl. "Nervenatrophie".)

## C. Trophische und secretorische Störungen.

Die trophischen Störungen an den Muskeln stellen sich einmal dar als einfache Atrophie (bei cerebralen Lähmungen, chronischer Myelitis, Tabes, Inactivitätsatrophie, Myositis, Dystrophia musc. progressiva, Gelenkleiden, allgemeiner Caebexie) und als degenerative Atrophie (bei functionellen und organischen Erkrankungen der peripherischen Nerven, bei Poliomyelitis anterior, progressiver Muskelatrophie, Bulbärparalyse, amyotrophischer Lateralsclerose). — Hypertrophie der Muskeln findet sich als Activitätshypertrophie, als wahre Hyperplasie bei Myotonia congenita, als Pseudohypertrophie bei Dystrophia muse, progress.

Trophische Störungen der Haut und der Hautgebilde finden sich bei peripherischen, spinalen und centralen Nervenkrankheiten: als Steigerung des Haarwachsthums (Hypertrichosis), Ausfall der Haare (Alopecia), Ergrauen derselben, als Veränderungen der Nägel (z. B. Onychogryphosis), als mannigfaltige Hautausschläge (namentlich Herpes zoster), Verdickung der Haut, Atrophie derselben (Glossy skin), Decubitus acutus und chronicus, Neubildung und Schwund von Pigment. — An den Knochen findet sich Atrophie als Inactivitätsatrophie bei cerebralen Lähmungen, als neuropathische Atrophie bei der spinalen Kinderlähmung, Tabes, progressiven Paralyse, peripherischen Lähmung etc. Hypertrophie kommt angeboren vor und bei der Akromegalie. — Trophische Störungen an den Gelenken (Anschwellung, Steifigkeit, Arthropathie) stellen sich namentlich bei Twikern, aber auch bei anderen spinalen Leiden ein. — Die allgemeine Ernährung leidet häufig bei centralen Nervenkrankheiten.

An die trophischen Störungen schliessen sich die secretorischen eng an. Die Alterationen der Schweisssecretion sind: Vermehrung (Hyperidrosis) bei Sympathicuslähmung, cerebralen und spinalen Hemiplegien, Verminderung (Hyp- oder Anidrosis) bei Tabes, Poliomyelitis, Atrophien peripherischer Nerven. Einseitige Schweissvermehrung (Hyperidrosis unilateralis) kommt vor bei Hemicranie, Morb. Basedowii, Hysterie etc. Eine Combination von secretorischer und vasomotorischer Störung stellt das Blutschwitzen (Hämatidrosis) dar. — Die übrigen secretorischen Störungen (Speichel, Magensaft etc.) s. bei den einzelnen Organen p. 17.

## D. Die vasomotorischen Störungen

werden beherrscht von Läsionen der gefässverengernden und gefässerweiternden Nerven. (Ueber ihren Ursprung und Verlauf herrscht noch Unklarheit. Gefässcentren sind im Grosshirn, in der Medulla oblongata und im Rückenmark nachgewiesen.) Die vasomotorischen Lähmungserscheinungen sind: örtliche Röthung und Temperaturerhöhung. Sie finden sich als Begleit- und Folgeerscheinungen bei gewissen Nervenkrankheiten (bei spinalen und cerebralen Lähmungen, Hysterie etc.) oder als selbständige Erkrankungen (als vasomotorische Neurosen, bei Verletzungen des Halssympathicus etc.). Bei Lähmung des Halssympathicus durch Traumen, Compression etc. tritt auf der betreffenden Seite Verengerung der Pupille, Verengerung der Lidspalte, erhöhte Wärmebildung und Röthung an Ohr und Wange, bisweilen auch gesteigerte Schweisssecretion auf. Die vasomotorischen Krampferscheinungen sind: Blutleere mit auffallender Kälte und Blässe, häufig mit Parästhesien und Schmerzen, so besonders an den Fingern bei Neurasthenie, Anämie (Anaemia spastica), an den ganzen oberen Extremitäten bei Angina pectoris vasomotoria, am Kopf bei Hemicrania angioparalytica.

Bei Reizung des Halssympathicus findet man Erscheinungen, die den obenerwähnten Lähmungssymptomen entgegengesetzt sind.

Excessive Erhöhung oder Erniedrigung der gesammten Körpertemperatur findet sich bei einzelnen Krankheiten des Centralnervensystems als rein vasomotorische Erscheinung (d. h. unabhängig von entzündlichen Processen).

## E. Störungen der Reflexthätigkeit.

Die Reflexe, welche sich meistens an den willkürlichen Muskeln, aber auch an den Eingeweiden und vasomotorischen Apparaten zeigen, werden ausgelöst von Haut, Schleimhaut, Sehnen. Periost, Fascien, Eingeweiden. Die Störungen der Reflexe kennzeichnen sich als Herabsetzung resp. Aufhebung, Verlangsamung und Steigerung. Dieselben sind abhängig von Erkrankungen der sensiblen oder motorischen Nervenfasern oder der Reflexeentren. Eine Abschwächung und Verlangsamung der Reflexe ist bedingt durch Lähmung des Reflexbogens (centripetaler Nerv, Vorderhorn des Rückenmarks, motorischer Nerv) oder durch Reizung reflexhemmender Fasern und Centren; eine Steigerung der Reflexe

dagegen durch Irritation des Reflexbogens oder durch Zerstörung der reflexhemmenden Fasern und Centren.

Die Reflexzuckungen zeigen sich meist nur an dem irritirten Körpertheil: bei manchen Krankheiten (Hysterie, Tetanus, Strychninintoxication) dagegen greifen dieselben auf die Nachbarschaft und sogar auf den ganzen Körper über. a) Hautreflexe (auf Kitzeln, Stich, Streichen, Temperaturreize). Wir unterscheiden Plantar-, Cremaster-, Scrotal-, Bauchdecken-, Glutäal-etc.- Reflexe. Der Bauchdecken- und Cremasterreflex, die wichtigsten, fehlen häufig bei frischen Hemiplegien auf der gelähmten Seite und sind in älteren H. gesteigert. - Steigerung der Hautreflexe finden wir bei Hauthyperästhesie, z. B. in Folge Meningitis, Typhus, Strychninvergiftung etc., Manyel derselben bei peripherischer Lähmung. b) Sehnenreflexe (hervorgerufen durch mechanische Reizung von Sehnen, Periost und Fascien). Die wichtigsten sind: Patellar-, Achillessehnen- und Tricepsreflex. Fehlen der Sehnenreflexe haben wir bei Tabes, Poliomyelitis, progressiver Paralyse, bei peripherischen Lähmungen. Steigerung derselben (an der Achillessehne als "Fussclonus" [clonischer Wadenmuskelkrampf] oder gar als sogen. "Spinalepilepsie", [tetanische Starre beider Beine verbunden mit convulsivischem Tremor] bei plötzlicher Dorsalflexion des Fusses) in Folge spastischer Spinalparalyse, amyotrophischer Lateralsclerose, cerebraler Lähmungen. Hierher gehört auch die "paradoxe Contraction", ein tonischer Krampf des M. tibialis anticus bei brüsker passiver Dorsalflexion des Fusses. c) Eingeweidereflexe an Blase, Mastdarm, Genitalien vgl. pag. 17.

## Neurotische Functionsstörungen der inneren Organe.

#### 1. Sensorium.

Depressive Störungen des Bewusstseins, und zwar der Intensität nach zunehmend Benommenheit, Somnolenz, Sopor und Coma, finden sich bei schweren fieberhaften acuten Infectionskrankheiten (Typhus, Diphtherie etc.), bei Erkrankungen des Hirns, sowohl functionellen (Epilepsie, Commotio cerebri) wie organischen (Meningitis, Tumoren, Apoplexie), bei Hirnanämie, endlich bei Intoxicationen (Narcotica, Urämie und Coma diabeticum, selten bei Carcinom).

Irritative Störungen des Bewusstseins, und zwar der Intensität nach ansteigend übergrosse Heiterkeit, starke Reizbarkeit, Delirien (blande, mittlere und furibunde Delirien) kommen vor: bei acuten Infectionskrankheiten (uamentlich bei Kindern und bei Säafern [Delirium tremens]), bei Hirnkrankheiten, bei Intoxicationen (Morphium, Belladonna, Kohlenoxyd etc.), bei Hirnhyperämie (in Folge Herzinsufficienz, nach unvollkommener Strangulation), bei collapsähnlichen Zuständen.

Schwindel findet sich bei Circulationsstörungen im Gehirn, bei Tumoren desselben, Augen- und Ohrerkrankungen, Intoxicationen.

## 2. Sinnesorgane.

#### a) Auge.

Die Augenbewegungen werden entweder durch Lähmungen oder Krampf der Augenmuskeln geschädigt. Paralyse entsprechender Muskeln auf beiden Augen, die sogen. conjugirte Augenmuskellähmung, wird nicht selten bei Gehirnkrankheiten beobachtet. — Einseitige, durch die verschiedensten peripherischen (neurotischen oder myopathischen) und centralen Ursachen bedingte, Lähmung oder Krampf eines Augenmuskels erzeugt Schielen, Strabismus (Str. convergens oder divergens). Das erste subjective Symptom des Schielens ist Doppeltschen. — Lähmung aller Augenmuskeln heisst Ophthalmoplegie; das gelähmte Auge tritt aus der Orbita hervor: Exophthalmus paralyticus. — Nystagmus, d. h. kleine rhythmische Zuckungen der Bulbi, ist ein Hauptsymptom der multiplen Sclerose, findet sich aber auch bei manchen anderen spinalen und cerebralen Erkrankungen.

Die Pupillen liefern sehr häufig die ersten Zeichen für schwere Nervenkrankheiten. Doppelseitige Myosis kommt vor bei Apoplexie, progressiver Paralyse, Tabes etc. Doppelseitige Mydriasis findet sich bei Hirntumoren, bei Lähmung der Oculomotorii, bei Reizung der Sympathici. Pupillendifferenz findet sich bei Hirn- und Rückenmarksleiden, bei einseitiger Oculomotorius- und Sympathicusaffection. Wichtig ist die Prüfung der Pupillenbescegungen. Die reflectorische Pupillenstarre, d. h. Mangel der Pupillencontraction auf Lichteinfall, kommt besonders häufig bei Tabes, ferner bei progressiver Paralyse, Oculomotoriuslähmung. Atrophia n. optici vor. Die Accommodationslähmung, d. h. Mangel der Pupillencontraction auf Accommodation, tritt bei Oculomotoriuslähmung ein. Die als Hippus (Pupillenunruhe) bezeichneten Schwankungen der Pupillenweite finden sich bei multipler Sclerose, Herderkrankungen des Gehirns, acuter Meningitis. Ueber die hemianoptische Pupillenstarre s. "Gehirnkrankheiten".

Die Functionsprüfung des Gesichtssinnes erstreckt sich auf: centrale Sehschärfe, Gesichtsfeld und Farbensinn. Herabsetzung der Sehschärfe (Amblyopie) bis zur völligen Blindheit (Amaurose) findet sich bei Läsion der Opticuscentren im Gehirn, ferner bei Atrophie des N. opticus, bei functionellen Erkrankungen. — Gesichtsfeldeinengung wird constatirt bei allen Affectionen, welche Sehnervenatrophie erzeugen, ferner bei Neurosen (Hysterie, traumatischen Neurosen). Ueber die homonyme Hemianopsie, d. h. den halbseitigen, auf beiden Augen identischen Gesichtsfelddefect s. unter "Gehirnkrankheiten". Die nichthomonyme temporale Hemianopsie wird durch einen dicht vor oder

hinter dem Chiasma nervor, opticor, gelegenen Tumor hervorgerufen. Störungen des Farbensinns kommen bei Hysterie, bei traumatischen Neurosen vor.

Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung ist diagnostisch wichtig die Stauungspapille (Schwellung und Trübung der Papilla optica, starke Erweiterung und Schlängelung der Venen, Verengerung ihrer Arterien) als ein häufiges Symptom gesteigerten Hirndrucks (Tumoren, Meningitis etc.).

Subjective Gesichtsempfindungen (Funkensehen, Flimmerscotom etc.) wird namentlich bei Neurasthenie, Hysterie, in der Aura der Epilepsie,

halbseitig bei Migräne beobachtet.

## b) Gehör.

Taubheit kann durch eerebrale (Tumoren, Abscesse) oder peripherische Läsion (Meningitis, Labyrintherkrankung etc.) des N. acusticus entstehen. Steigerung der Hörschärfe, Hyperakusis, wird durch Lähmung des M. stapedius bei Facialisparalyse hervorgebracht. Subjective Gehörsempfindungen werden beobachtet bei peripherischen und centralen Acusticusstörungen, bei functionellen Neurosen.

Ueber Worttaubheit s. bei "Gehirnkrankheiten".

#### e) Geruch.

Bei Tumoren, welche den Bulbus, Tractus und Nervus olfactorius beschädigen, bei Läsion des Trigeminus stellt sich Anosmie ein. Dieselbe ist halbseitig bei totaler Hemianästhesie. Auch bei Läsion des Gyrus uneinatus hat man Störungen des Geruchsvermögens gesehen. Anosmie, Hyperosmie und Parosmie finden sich bei Hysterischen.

#### d) Geschmack.

Völlige Geschmacksunfähigkeit, Ageusis, findet sich bei Hysterie, halbseitige bei totaler Hemianästhesie. Partielle Ageusis ist bei Lähmung der Chorda tympani, des N. trigeminus oder glossopharyngeus zu constatiren. Perverse Geschmacksempfindung, Parageusis, ist bei Hysterie und verschiedenen Hirnkrankheiten beobachtet.

#### 3. Sprache.

Wir unterscheiden eine centrale und eine peripherische Sprachstörung. Die erstere, Aphasie, beruht auf Verlust, resp. Herabsetzung der Sprachbildungsfähigkeit (s. Gehirnkrankheiten). Die peripherische Sprachstörung, Dysarthrie, beruht auf einer Functionsstörung der Sprachmuskeln und ist bedingt durch eine Schädigung der peripherischen Stämme des Hypoglossus resp. Facialis oder durch cerebrale und spinale Erkrankungen (unregelmässiges Stottern bei Tabes, bei Neurosen, hesitirende Sprache bei multipler Sclerose, mangelhafte Lautbildung bei Bulbärparalyse).

## 4. Respirationssystem.

Störungen der Stimmbildung (Heiserkeit bis Aphonie = Tonlosigkeit) können durch centrale Läsion des Vago-Accessorius in der Medulla oblongata, oder durch peripherische Erkrankungen der Nn. laryngei, oder endlich functionell (nervös oder musculär) bei Hysterie, psychischen Erregungen etc. zu Stande kommen.

Anästhesie in Nase und Kehlkopf, Lähmungen im Kehlkopf sind durch peripherische und centrale Läsionen des Nervensystems bedingt. — Larynskrisen, d. h. keuchhustenartige Anfälle kommen bei Tabes vor. — Dyspnoe mit Verlangsamung der Athmung findet sich bei Hirndruck (in Folge Hämorrhagie, Tumoren, Entzündung), Dyspnoe mit Steigerung der Frequenz tritt bei verschiedenen Neurosen ein. Ferner finden sich Störungen der Respiration bei Paralyse der Intercostalnerven oder des Phrenicus, bei Krampf des Zwerchfells (klonischem oder tonischem). Auf Hirndruck weist das Cheyne-Stokes'sche Athmungsphänomen hin.

#### 5. Circulationssystem.

Angina pectoris nervosa und "Herzschmerzen" finden sich bei Neurasthenie, Hysterie etc., in Form von Krisen bei Tabes.

Pulsbeschleunigung, Tachycardie, kommt bei organischer Vaguslähmung oder Sympathicusreizung, bei Hysterie, Neurasthenie, Morb. Basedowii vor.

Verlangsamung des Pulses, Bradycardie, erscheint bei cerebralen und peripherischen Nervenkrankheiten (Ischias), Arythmie bei Hirnaffectionen und bei Neurosen.

#### 6. Digestionstractus.

Mund. Lähmungen der Zunge s. oben bei Dysarthrie. — Anästhesie der Mundhöhlenschleimhaut, der Zunge, des Gaumens ist durch Affection des Trigeminus bezw. Glossopharyngeus hervorgerufen, kommt ferner bei Hysterie vor.

Vermehrte Speichelsecretion (Speichelfluss, Ptyalismus) kommt vor bei Erkrankungen der Medulla oblongata und des Pons (z. B. Bulbärparalyse). Verminderte Speichelsecretion findet sich manchmal bei Facialisparalyse.

Oesophaguskrämpfe stellen sich bisweilen bei Bulbärerkrankung, Hysterie und Neurasthenie ein.

Magen. Neredse Dyspepsien sind bei Neurasthenie oft vorhanden.

Erbrechen kann bei allen Hirnkrankheiten, namentlich bei solchen des
Kleinhirns vorkommen, es findet sich ferner bei Hysterie (hier auch
Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. n. Therapie.

Blatbrechen), bei Hemicranie. Anfälle von heftigen Magenschmerzen mit Erbrechen treten bei Tabes dorsalis als Crises gastriques auf.

Darm. Die Stuhlentleerung ist beschleunigt oder verlangsamt. Diarrhoe ist bei Nervenkraukheiten seltener. Obstipation (Retentio alvi) findet sich bei spinalen und cerebralen Erkrankungen. Selten sind Darmkrisen (Koliken und Tenesmen) bei Tabes. Die Incontinentia alei tritt häufig zusammen mit der Incontinentia urinae auf (vgl. unten).

## 7. Harnapparat.

Niere. Die Urinmenge ist bei organischen Nervenkrankheiten selten verändert. Polyurie wird bei Affectionen der Medulla obl. beobachtet, häufiger bei Hysterie. Glycosurie findet sich namentlich bei Erkrankungen des IV. Ventrikels, in geringerem Grade und seltener bei anderen Hirnaffectionen und bei peripherischen Nervenkrankheiten (Ischias).

Blase. Eine Störung der Blasenentleerung kann zu Stande kommen: 1. durch Läsion der peripherischen - sensibeln und motorischen -Bahnen; 2. durch Läsion des Reflexcentrums im Lendenmark; 3. durch Läsion der sensibeln und motorischen Bahnen, welche oberhalb des Lendenmarks zum Gehirn emporsteigen. Incontinentia urinae bedeutet entweder eine zeitweilige, reflectorisch geregelte, doch vom Willen unabhängige Urinexeretion oder beständiges Harnträufeln (in Folge Lähmung des Sphineter vesicae). Dieselbe kommt bei Unterbrechung der vom Lendenmark zum Gehirn führenden Leitung durch cerebrale und spinale Erkrankungen, bei Bewusstlosigkeit, bei Neurasthenie vor. -Bei der Retentio urinae (Ischurie) ist die willkürliche Harnentleerung erschwert oder völlig aufgehoben (Lähmung des Detrusor): so in Folge verschiedener Rückenmarkskrankheiten, namentlich bei Tabes. Eine Combination von Retentio und Incontinentia urinae ist die sogen. Ischuria paradaxa, wo die Blase wegen aufgehobener Contractionsfähigkeit (Lähmung des Detrusor) stets gefüllt bleibt, der Harn aber in gewissen Intervallen unwillkürlich (Lähmung des Sphincter) abgeht. - Schmerzhafte Blasenkrämpfe (Strangurie), "Blasenkrisen" kommen bei Tabes vor. -Häufiger Harndrang findet sich bei Hirnschenkelläsionen.

## 8. Geschlechtsapparat.

[Von den psychischen Störungen der sexuellen Triebe, der sogen. Psychopathia sexualis, sehen wir hier völlig ab.] Bei Nervenkrankheiten ist der gesteigerte Geschlechtstrieb (Satyriasis — Nymphomanie) seltener als die Schwäche der Geschlechtsfunction. Verminderung oder Verlust der Potenz beruht auf functioneller Störung (so bei Neurasthenie) und auf centralen Erkrankungen (progressiver Paralyse, Tabes, Myelitis u. s. w.). Vermehrung der (meist sehmerzhaften) Erectionen, Priapismus, findet sich bei Rückenmarksaffectionen oberhalb des Erectionscentrums (im Lendenmark).

# I. Krankheiten der peripherischen Nerven.

## A. Generelle Pathologie.

Die Krankheiten der peripherischen Nerven sind a) functioneller, b) anatomischer Natur.

## a) Functionelle Erkrankungen

der peripherischen Nerven (Anästhesien, Neuralgien, Krämpfe, Lähmungen), bei welchen wir bisher eine sichere anatomische Grundlage vermissen, finden sich namentlich bei Hysterie, Neurasthenie, psychischen Alterationen, ferner bei Erkültungen, bei infectiösen Krankheiten, bei mechanischen Reizen seitens der Umgebung (Knochenauswüchsen, Geschwülsten, Narben).

## b) Anatomische s. organische Krankheiten der peripherischen Nerven.

## a) Atrophie.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Wir unterscheiden eine einfache und eine degenerative Atrophie. Die erstere präsentirt sich als einfacher Schwund der Nervenfaser (ohne erhebliche Texturveränderung). Sie kommt vor bei marantischen Individuen (senile und cachectische Atrophie) und in inactiven Körpertheilen (Inactivitätsatrophie).

Die degenerative Atrophie ist gekennzeichnet durch fettigen Zerfall und Schwund der Markscheide, Quellung und Auflösung des Achsencylinders, Vermehrung der Kerne der Schwann'schen Scheide und (secundäre) Wucherung des interstitiellen Bindegewebes. Diese degenerative Atrophie findet sich primär bei der primären Neuritis (s. diese). Secundär ist sie die Folge von be-

stimmten Erkrankungen des Centralnervensystems (der grauen Kerne der Medulla oblongata und der grauen Vordersäulen des Rückenmarks) und der peripherischen Nerven (von Durchschneidung, Quetschung, Druck, localer Kälteeinwirkung und anderen Reizen).

— Geht die Ursache der degenerativen Atrophie schnell vorüber, so kann sich unter günstigen Bedingungen vom centralen Ende des Nerven durch Auswachsen der Achsencylinder eine Regeneration ausbilden.

Zu erwähnen ist, dass sich im Anschluss an die degenerative Atrophie eines Nerven eine gleichartige Störung, d. h. fettige Degeneration, der von ihm versorgten Muskeln ausbildet.

Krankheitsbild. Die einfache Atrophie hat keine klinische

Bedeutung.

Die Folgeerscheinungen der degenerativen Atrophie studiren wir am besten an der traumatischen Form derselben.

Je nach der Function des betroffenen Nerven ist der Symptomencomplex verschieden. Bei der Verletzung eines rein sensibeln Nerven wird die Sensibilität, bei derjenigen eines motorischen Nerven (Nervenwurzel) die Motilität, bei derjenigen eines gemischten Nerven werden beide Functionen in dem Verbreitungsgebiet desselben gelähmt. Ausserdem ist in diesem Bezirke Herabsetzung der Reflexthätigkeit und häufig — in Folge des Untergangs der in dem verletzten Nerven verlaufenden vasomotorischen Fasern — vasomotorische Lähmung (Gefässerweiterung, Temperatursteigerung, später Kälte, Cyanose, Oedem) die Folge.

Neben den Lähmungserscheinungen treten häufig auch Reizerscheinungen im Gebiete des verletzten Nerven auf: motorische (Zuckungen, Zittern) und sensible (Hyperästhesie, Parästhesie, spon-

tane Schmerzen).

Bisweilen machen sich auch Ernährungsstörungen geltend an Haut, Knochen und Gelenken.

Die Atrophie der motorischen und gemischten Nerven gibt sich schon frühzeitig in der partiellen oder totalen EaR (vgl. pag. 11) zu erkennen.

Findet keine Heilung (i. e. Regeneration im Nerven und Muskel) statt, so sinkt nach 1—2 Monaten auch die directe galvanische Erregbarkeit des Muskels, um schliesslich ganz zu erlöschen. Tritt dagegen Genesung ein, so stellen sich allmählich die normalen quantitativen und qualitativen elektrischen Reactionen

im Nerven und Muskel wieder her. Bemerkenswerth ist dabei, dass die willkürliche Motilität oft viel früher zurückkehrt, als die elektrische Reaction im Nerven.

Diagnose. Die degenerative Atrophie eines sensiblen Nerven wird an der Hyp- resp. Anästhesie, diejenige eines motorischen Nerven an der Parese oder Paralyse und der Entartungsreaction erkannt.

Die Prognose richtet sich einmal nach der Prognose des Grundleidens. Andererseits lässt sich, je weniger die faradomusculäre Contractilität beeinträchtigt ist, um so eher die Heilung erwarten. Bei completer Entartungsreaction ist die Prognose zweifelhaft, bei Erlöschen jeglicher Reaction absolut schlecht.

Die Therapie ist in erster Linie - wenn möglich - causal: bei frischer Verletzung Nervennaht, bei Druck Entfernung der comprimirenden Theile etc. Ist eine derartige Therapie nicht anwendbar, so verfährt man symptomatisch: faradische und galvanische Elektricität, Massage, Bäder.

## B) Neuritis.

Actiologie und patholog. Anatomie. Wir unterscheiden nach der Aetiologie eine primäre und eine secundäre Form, nach der Art der Entzündung eine parenchymatöse und eine interstitielle (einfache und eitrige), nach dem Verlaufe eine acute und eine chronische, endlich nach der Verbreitung eine solitäre (locale) und eine multiple Neuritis.

Zu den primären Neuritiden ist zu zählen die sogen, rheumatische (Erkältungen, Infectionen unbekannter Art), die toxische (Arsen, Blei, Alkohol, Quecksilber, Zink, Kupfer, Phosphor, Kohlenoxyd, Schwefelkohlenstoff, Ergotin, Ptomaine verdorbener Nahrungsmittel), die infectiöse (Tuberculose, Syphilis, Lepra - Typhus, Variola, Diphtherie, Influenza, Malaria und das noch unbekannte Gift der "multiplen Neuritis \*\*ax\*\*išoxin\*\*), die atrophische (dvskrasische, cachectische) Form (Leyden) nach Anämie, Chlorose, Marasmus, Krebscachexie, Diabetes.

Bei der secundären Neuritis greift der Entzündungsprocess von der Nachbarschaft auf den Nerven über: so bei Phlegmone der Weichtheile, bei eitriger Meningitis, Knochen-, Gelenkentzündung etc. Die sogen. "Reflexlähmungen", die bei Entzündung

innerer Organe (Darm, Harn-, Geschlechtsapparate etc.) auftreten, erklärt Leyden durch die Annahme, dass vom erkrankten Organe aus eine Neuritis ascendens sich bis ins Rückenmark hinein fortpflanze.

Was die anatomischen Verhältnisse betrifft, so finden wir bei der acuten einfachen Neuritis makroskopisch Röthung, Schwellung und Durchfeuchtung der Nervenfasern, mikroskopisch Hyperämie, Rundzelleninfiltration in der Schwann'schen Scheide und im Interstitialgewebe, ab und zu kleine Blutungen. Die eitrige Neuritis kennzeichnet sich durch grünliche Verfärbung (eitrige Infiltration) des Nerven. Dieselbe kann auch einen brandigen Charakter annehmen (grünschwärzliche Verfärbung).

Die eigentliche Nervensubstanz leidet bei den leichten Entzündungen wenig. Bei schwereren Formen machen sich die Erscheinungen der degenerativen Atrophie (s. diese im vorigen Capitel) bemerkbar. Im weiteren Verlaufe entwickelt sich dann eine Wucherung des Bindegewebes, die den Nerv zu einem grauen Bindegewebsstrang umgestaltet.

Diese Bindegewebswucherung kann aber auch primär als chronische Neuritis interstitialis proliferans entstehen und secundär die Degeneration des Nervenparenchyms erzeugen. — Ob es eine chronische parenchymatöse Neuritis gibt, oder ob die Erscheinungen derselben nicht vielmehr als diejenigen einer "primären chronisch-degenerativen Atrophie der Nerven" (Strümpell) anzusehen sind, ist zweifelbaft.

Fast alle Formen der Neuritis können je nach der Art ihrer Entstehung localisirt oder multipel sein. Mitunter pflanzt sich die Entzündung sprungweise fort. (Neuritis ascendens s. migrans.) Eine besondere Stellung nimmt die infectiöse und die alkoholische Form der multiplen Neuritis ein.

Krankheitsbild. Der im Verlauf des Nerven spontan und auf Druck auftretende Schmerz charakterisirt jede Neuritis. Die übrigen Symptome resultiren aus der Leitungsstörung und sind mit den in Capitel "Atrophie" geschilderten identisch.

Das Krankheitsbild der primären multiplen Neuritis hat bisher noch keine einheitliche Form gewonnen. In einer Reihe von Fällen macht die Krankheit nach ihrem acuten Beginn mit hohem Fieber, Kopfschmerzen, selbst leichten Delirien, Milztumor und Albuminurie den Eindruck einer Infectionskrankheit. Dafür spricht auch sowohl die bisweilen epidemieartige Verbreitung derselben wie ihre Analogie mit der in den Tropen endemischen, wahrscheinlich infectiösen Kakke (Beri-Beri). In anderen, freilich selteneren Fällen dagegen ist Anfang und Verlauf der multiplen Neuritis mehr chronisch.

Die localen Symptome der Krankheit sind im Beginn reissende Schmerzen und Parästhesien im Kreuz und in den Extremitäten, fortschreitende schlaffe Lähmungen in den Beinen, seltener in den Armen, Herabsetzung der Haut- und Schnenreflexe, manchmal Gelenkschwellungen (Verwechselung mit Arthritis acuta!). Im weiteren Verlaufe bildet sich eine Atrophie der gelähmten Theile mit Entartungsreaction aus, und die sensiblen Reizerscheinungen lassen nach. Die objective Sensibilität ist fast stets nur wenig alterirt; bisweilen aber besteht eine heftige Hyperästhesie der Haut, Muskeln und Knochen. — Nichtconstante Erscheinungen sind: Ataxie, Steigerung der Reflexe, trophische und vasomotorische Störungen der Haut und ihrer Anhangsgebilde, Störungen in einzelnen Gehirnnerven (Opticus, Facialis, Vagus). — Blase und Mastdarm sind stets intact.

Nach ihrem Gesammtverlauf unterscheiden wir drei Formen der multiplen Neuritis. Entweder die Krankheit setzt acut ein (s. oben) und führt in kürzester Frist (1-2 Wochen) durch Lähmung der Respirationsmuskeln zum Tode, oder sie schlägt nach acutem Beginn in eine chronische, nach mehreren Monaten schliesslich zur Heilung führende Affection um, oder endlich sie beginnt von vornherein chronisch, zeigt nur hin und wieder acute Schübe und führt nach langer Zeit zu mehr oder minder vollständiger Heilung resp. zum Tode durch Athmungsinsufficienz.

Die Diagnose hat sich an die hauptsächlichen und constanten Symptome zu halten. Im allerersten Beginn hat man eventuell die Verwechselung mit Arthritis acuta, weiterhin namentlich mit Poliomyelitis acuta und gewissen Formen der Landry'schen Paralyse zu vermeiden. Vor diesen Krankheiten ist die multiple Neuritis hauptsächlich durch die sensiblen Reizerscheinungen und durch die Druckempfindlichkeit der Nervenstämme ausgezeichnet. Bei der Poliomyelitis sind ausserdem die Sehnenrestexe erhalten; bei der Landry'schen Paralyse kommt es nicht zur completen Entartungsreaction.

Die Prognose richtet sich nach dem Beginn und Verlauf des

ersten Stadiums. Sind die stürmischen Erscheinungen überwunden, so ist die Prognose nicht ungünstig.

Toxische Neuritiden. 1. Die Alkoholneuritis (ehronische Neuritis der Alkoholiker). Im Allgemeinen kann man zwei Stadien unterscheiden: dasjenige der Reizung und das der Lähmung. Zuerst klagen die Patienten fast stets über reissende Schmerzen in den Extremitäten, besonders in den Waden. Aus diesem Grunde treten die Patienten oberflächlich auf und gehen wie auf Stecknadeln. Druck auf die Wadenmusculatur ist äusserst schmerzhaft. Die Sensibilität der Haut ist häufig gesteigert. Die Reflexe der Haut, Sehnen, Muskeln, Knochen sind stark erhöht; nicht selten treten beim Auslösen des Patellarreflexes clonische Zuckungen beider Beine oder des ganzen Körpers ein. Ferner besteht manchmal Fusselonus und paradoxe Contraction (vgl. pag. 14).

Im zweiten Stadium finden wir Herabsetzung, selbst Aufhebung der Reflexe, Hyp- oder Anästbesie, Parese oder Paralyse der Extremitätenmusculatur mit Atrophie und Verminderung der elektrischen Erregbarkeit oder Entartungsreaction, Ataxie (Pseudotabes). — Blasen- und Mastdarmstörungen sowie Functionsstörungen der Augenmuskeln fehlen gewöhnlich. Nicht selten ist Tachycardie. Der Verlauf ist meist chronisch, seltener acut und stürmisch. In vereinzelten Fällen kann durch Uebergreifen der Lähmung auf die Athemmusculatur der Tod durch Respirationsinsufficienz eintreten.

Diagnose. Die Actiologie wird das Krankheitsbild richtig beurtheilen lassen. Im Anfang sind Verwechselungen mit Muskelrheumatismus häufig. Später im atactischen Stadium ist die Differentialdiagnose mit Tabes zu berücksichtigen. Für Alkoholneuritis spricht der Mangel des Gürtelgefühls, der Blasen- und Mastdarmstörung, der Potenzschwäche, der reflectorischen Papillenstarre (Myosis allein kommt auch bei Alcoholismus chronicus vor), andererseits die Anwesenheit atrophischer Lähmungen.

Die Prognose ist im Allgemeinen günstig.

2. Die sogen. Bleilähmung. Obwohl die Anschauungen der Autoren über die Pathogenese der Bleilähmung noch divergiren und einige ihren anatomischen Sitz nach den Muskeln, andere in das Rückenmark verlegen, so nimmt man doch neuerdings für die meisten Fälle eine Neuritis der motorischen peripherischen Nervenfasern als primären Process an, der erst secundär eine degenerative

Atrophie der Muskeln nach sich zieht. Manchmal coincidirt möglicherweise auch eine Affection des Rückenmarks, speciell seiner grauen Vorderhörner. Die sensiblen Fasern scheinen - nach den klinischen Symptomen zu urtheilen - nicht befallen zu werden, was freilich eine Abweichung von dem typischen Bilde der Neuritis bedeutet.

Der Aetiologie nach erscheint die Bleilähmung als Folge einer chronischen Bleiintoxication bei Malern, Schriftsetzern, Schrift-

giessern, Töpfern u. a.

Das klinische Bild der Bleilähmung ist meistentheils typisch. In der Regel erstreckt sie sich auf einen Theil des Radialisbezirks (Extensor digitor. communis, Extensor pollicis longus, Interossei und Daumenballen), und zwar doppelseitig. Selten sind die Oberarmmuskeln, die Supinatoren, noch seltener die unteren Extremitäten befallen. In den gelähmten Muskeln entwickelt sich bald Atrophic und Ea R. Die Sensibilität ist, wie bemerkt, stets intact.

Die Diagnose stützt sich auf Anamnese, andere Symptome der Bleiintoxication, Bleisaum am Zahnfleisch.

Die Prognose ist ziemlich günstig; die Behandlung ist oft monatelang fortzusetzen.

3. Die Arseniklähmung, Ueber die Natur des der Arseniklähmung zu Grunde liegenden Processes herrscht noch Unklarheit. Wahrscheinlich handelt es sich auch hier um eine Neuritis.

Krankheitsbild. Die Beine werden von der Arseniklähmung am häufigsten betroffen; doch werden auch die oberen Extremitäten oft befallen. In den gelähmten Muskeln tritt bald Atrophie ein. Im Gegensatz zur Bleilähmung ist die Arseniklähmung mit Sensibilitätsstörungen vergesellschaftet: Schmerzen im Kreuz und in den Extremitäten, Parästhesien und Anästhesien. Ferner kommen trophische Störungen an der Haut und ihren Anhangsgebilden vor.

Die Prognose ist quoad sanationem in der Regel günstig; doch ist der Verlauf manchmal langwierig.

Die anderen toxischen Lähmungen (Kupfer-, Zink-, Nicotin- etc.) haben keine typischen Formen.

Therapie der Neuritiden. Für die acuten Neuritiden sind neben antiphlogistischen Mitteln (warme oder kalte Umschläge, Pinselung mit Jodtinctur, Einreibung mit Ung. einer., Vesicatore, faradische Moxe durch Application zweier elektrischer Pinsel auf die schmerzhaftesten Stellen bei starkem faradischem Strom) Salicylsäure, Antipyrin (innerlich oder subcutan am Locus affectus), Exalgin, Phenacetin, warme Bäder, Ruhigstellung des betroffenen Gliedes zu empfehlen. Bei starken Schmerzen sind Nareotica anzuwenden.

Für das *chronische* Stadium kommt der therapeutische Schatz chronischer Nervenkrankheiten (s. Myelitis, Hemiplegie u. a.) zur

Anwendung.

Bei den toxischen Neuritiden ist die Vermeidung der ätiologischen Schädlichkeit sowohl prophylactisch wie therapeutisch indicirt. Ausserdem kommen bei der Alkoholneuritis lauwarme protrahirte Bäder und Strychnininjectionen, bei der Blei- und Arseniklähmung noch Schwefelbäder und innerlicher Gebrauch von Jodkali in Betracht.

## 7) Neubildungen der peripherischen Nerven.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Neubildungen an den Nerven scheiden sich in wahre und falsche Nervengeschwülste, Neurome. Die wahren bestehen aus Nervengewebe und entwickeln sich secundär im Anschluss an Amputationen (Amputationsneurome), an Traumen — oder (manchmal anscheinend auf hereditärer Basis) primär als multiple Neurome. Je nach ihrer Zusammensetzung aus markhaltigen und marklosen Nervenfasern haben wir das Neuroma myelinicum oder N. amyelinicum. — Die falschen Neurome bestehen nicht aus Nervengewebe, sondern stellen sich als Fibrome, Myxome, Sarkome, Gummata, Lepraknoten dar. — Ein besonderes Interesse haben die seltenen (oft hereditären) Rankenneurome und die sogen. Tubercula dolorosa. Letztere sind kleine, gewöhnlich unter der Haut verschiebbare druckempfindliche Knötchen, theils wahre, theils falsche Neurome.

Krankheitsbild. Mitunter sind die Neurome symptomlos. Meistens dagegen machen sie sowohl Reiz- wie Lähmungserscheinungen sensibler und motorischer Art.

Der Verlauf der Neurome ist langsam. Manchmal bilden sie sich spontan zurück.

Die Diagnose kann mit Sicherheit nur gestellt werden, wenn man einen Tumor in der Nähe resp. im Verlaufe eines irritativ oder depressiv geschädigten Nerven fühlt. Die Prognose ist bezüglich der Heilung dubiös.

Therapie. Wenn möglich Exstirpation des Neuroms. Gummata werden häufig durch eine antisyphilitische Cur beseitigt. In allen anderen Fällen verfährt man symptomatisch (vgl. Cap. "Neuritis", "Neuralgie" etc.).

## B. Locale Pathologie der peripherischen Nerven.

## I. Krankheiten der sensiblen Nerven.

#### 1. Anästhesie der Haut.

Die cerebrale Anästhesie ist am häufigsten durch Verletzungen (Blutung, Erweichung, Tumor) des hinteren Drittels der Capsula interna oder durch corticale Herde hinter der Rolando'schen Furche bedingt. Als cerebral ist auch manche medicamentöse Anästhesie, (bei innerlichem Gebrauch von Morphium, Chloral, Alcohol, Chloroform) aufzufassen.

Spinale Anästhesien kommen bei den verschiedensten Rückenmarkskrankheiten, besonders bei Tabes vor. Sie sind gewöhnlich doppelseitig. Eine halbseitige spinale Anästhesie findet sich bei der Brown-Séquard'schen Lähmung.

Die peripherischen Anästhesien sind abhängig: einmal von der directen Beeinflussung der Endorgane der sensibeln Hautnerven, so von Kälte (Eis, Aether, Alkohol), Aetzungen (Carbolsäure, Lauge), Narcoticis (Chloroformeinreibung, subcutane Anwendung von Cocaïn, Antipyrin), localen Circulationsstörungen ("Anaemia spastica"); zweitens von Affectionen der sensiblen Nerven selbst (peripherische Leitungsanästhesien), bedingt durch functionelle oder anatomische Erkrankungen derselben.

Zweifelhaften Ursprungs — ob spinalen oder peripherischen — sind bisweilen die Anästhesien nach acuten Infectionskrankheiten.

Die Symptomatologie richtet sich nach der In- und Extensität der Störung. Die Lähmung der Empfindung kann complet sein oder sie ist nur partiell (vgl. pag. 3). Nicht selten treten im anästhetischen Bezirk auch Parästhesien oder spontane Schmerzen auf ("Anaesthesia dolorosa"). Die nicht seltenen trophischen Störungen (s. pag. 12) sind entweder nervöse Complicationen, oder sie sind durch wiederholte mechanische, vom Kranken nicht em-

pfundene und daher nicht vermiedene Verletzungen der anästhetischen Partie zu erklären.

Eine die Anästhesie begleitende Parese charakterisirt den corticalen Ursprung der Affection.

Eine besondere Erwühnung verdient die Anästhesie des Trigeminus (peripherisch hervorgerufen durch Geschwülste, chronische
Entzündungen oder Exostosen an der Schädelbasis, oder durch
Traumen) wegen der typischen Ausbreitung im Gebiet des ersten,
zweiten oder dritten Astes. Sind alle drei Aeste auf einmal betroffen, so finden wir Anästhesie der Cornea, Conjunctiva, der
Schleimhaut der Nase, Mundhöhle und Zunge. Die Thränensecretion
ist herabgesetzt, die Geschmacksfähigkeit im Bereiche des N. lingualis vermindert; bei peripherischem Ursprung der Lähmung sind
die Reflexe im ganzen Bereich derselben aufgehoben.

Die mitunter auftretende ulceröse Keratitis, die sogen. "Ophthalmie neuroparalytique" und die Geschwüre der Zunge und Wange sind nicht als trophische Störungen, sondern als Folge mechanischer Läsionen aufzufassen.

Verlauf, Dauer, Prognose jeder Anästhesie hängt von der Art des Grundleidens ab.

Die Therapie hat vor Allem die eigentliche Krankheit zu bekümpfen. Symptomatisch ist die Anästhesie selbst mit Elektrieität (faradischem Strom, speciell Pinsel, Kathode des galvanischen Stroms), Einreibungen (Campher-, Senf-, Ameisenspiritus, Linimentum volatile), Bädern, Douchen zu behandeln.

Gegen die hysterischen Anästhesien ist ausserdem namentlich die Metallo-Therapie zu empfehlen. Die anästhetischen Theile, namentlich das Auge bei Trigeminusanästhesie, sind durch Verbände vor mechanischen Verletzungen zu behüten.

## 2. Neuralgien.

Allgemeine Actiologie. Prädisponirend für die Entstehung von Neuralgien ist besonders eine allgemeine neuropathische (ererbte oder erworbene) Anlage, ferner eine Schädigung der Körperconstitution (durch körperliche und geistige Ueberanstrengung, Excesse in baccho aut venere, Gemüthsaufregungen und allgemeine Ernährungsstörungen), endlich gewisse Perioden des weiblichen Sexuallebens (Pubertät, Gravidität, Puerperium, Climacterium). Von

gewissem Einfluss ist auch das Geschlecht, insofern manche Neuralgien häufiger bei Männern, andere häufiger bei Frauen vorkommen, und das Lebensulter (am meisten prädisponirt ist das mittlere).

Als directe Ursachen der Neuralgien sind zu nennen: Erkältung, locale Traumen, infectiöse Einflüsse (Malaria, Typhus, Pocken, Dysenterie, Syphilis), toxische Einflüsse (Alkohol, Nicotin, Blei, Quecksilber, Kupfer), Constitutionskrankheiten (Gicht, Diabetes), endlich Erkrankung innerer Organe (sogen. "Reflexneuralgien" bei Epididymitis, Oophoritis etc.).

Allgemeine Symptomatologie. Am hervorstechendsten sind die sehr intensiven bohrenden, blitzartig schiessenden, brennenden Schmerzen, welche plötzlich oder nach gewissen prodromalen Parästhesien im Bereiche eines bestimmten Nerven auftreten. Nicht selten strahlen dabei die Schmerzen in die Nachbarschaft aus ("Irradiation"). Neben diesen subjectiven Beschwerden bestehen auch objective, freilich theilweise sehr schwankende Erscheinungen. Typisch sind die auch in den anfallsfreien Intervallen vorhandenen sehr empfindlichen "Schmerzdruckpunkte" (Valleix'sche Points douloureux; s. pag. 4). Häufig ist ferner der Verbreitungsbezirk des afficirten Nerven hyperästhetisch, seltener — nach dem Anfall — anästhetisch.

Die nicht seltenen motorischen Reizerscheinungen sind als unmittelbare Folge der Irritation der sensibeln Muskelfasern ("Reflexzuckungen") anzusehen. Dagegen stellen motorische Lähmungen nur Complicationen der Neuralgie vor. — Auf reflectorischem Wege kommen ferner die vasomotorischen Erscheinungen (Blässe oder Röthung), ferner abnorme Secretionen (Thränen, Schweiss, Speichel, Milch) und eine deutliche Pulsverlangsamung zu Stande. Endlich sind auch trophische Störungen (Erythem, Urticaria, Herpes zoster) zu beobachten; letztere können bei langwieriger Erkrankung zu dauernden Veränderungen führen (Hypertrophie oder Atrophie der Haut, Pigmentirung, Haarschwund etc.). — Langdauernde Neuralgien wirken auch auf das Gesammtbefinden der Patienten zurück: dieselben werden hypochondrisch, neurasthenisch, erleiden eine allgemeine Ernährungsstörung.

Verlauf und Prognose der Neuralgien sind sehr mannigfaltig und hängen zum Theil vom Grundleiden ab. Wechselnd ist die Häufigkeit der Anfälle, die Dauer des einzelnen Anfalls (Minuten bis Tage) und der ganzen Krankheit (Tage bis Jahrzehnte).

Die Diagnose stützt sich hauptsächlich auf den Charakter

der Schmerzen und auf die Schmerzdruckpunkte.

Die Therapie wird sich causal auf die Beseitigung der Neurasthenie, Anamie, des Diabetes, der Gicht, auf die Exstirpation von Narben, Geschwülsten, auf die Bekämpfung der Malaria, Syphilis, Alkoholdyskrasie und anderer ätiologischer Schädlichkeiten richten. Ist eine derartige Behandlung unmöglich, so muss man sich allein mit der symptomatischen Therapie begnügen. In Betracht kommen als Aussere Mittel: Derivantien (Einreibung mit irritirenden Flüssigkeiten, Linimenten, Salben, Blutegel, ferner Blasenpflaster, Collodium cantharidatum, Ferrum candens), Elektricität (faradischer und schwacher galvanischer Strom (Anode) in stabiler und labiler Form), lauwarme und heisse Bäder, Badecuren in indifferenten Thermen, Moorbädern, heissen Sandbädern, Massage, chirurgische Massnahmen (Nervendehnung (?), Nervendurchschneidung (?), Nervenausschneidung). Von inneren Medicamenten werden angewandt: Nervina (Bromkali, Sol. arsenicalis Fowleri u. a.), Narcotica (Morphiuminjectionen, grosse Opiumdosen (Vorsicht wegen Morphinimus!), Chloral, Butylchloral [in Kapseln zu 0,1-0,3 oder in Lösung], Atropininjectionen), Antineuralgica (Chinin, Natr. salicyl., Antipyrin [innerlich und subcutan], Antifebrin, Phenacetin, Exalgin, Euphorin, Cocain, Methylenblau officinale 0,1-0,3 3mal täglich in Kapseln, ferner Ergotin, Terpentinöl, Tinct. Gelsemii sempervirent. [15-20 Tr. mehrmals]. Aconitin [in Pillen zu 0,0001-0,0002, 3-5mal täglich], Injectionen von Ueberosmiumsäure [0,5-1 einer 1procentigen Lösung], Amylnitrit).

# a) Neuralgia n. trigemini').

(Tie douloureux, Prosopalgie. Fothergill'scher Gesichtsschmerz).

Aetiologie. Als besondere Ursachen sind anzuführen: Malaria, Erkrankungen des Kopfes (Auge, Zähne, Nasen- und Stirnhöhlen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bei Besprechung der einzelnen Neuralgien heben wir nur die jedesmaligen Besonderheiten hervor; im Uebrigen sei bei Aetiologie, Diagnose, Therapie immer auf den vorhergehenden allgemeinen Theil verwiesen.

Mittelohr, Knochen, Periost), Chlorose, selten Aneurysma der Carotis int., Ueberanstrengung der Augen.

Krankheitsbild. Wir baben 1. Neuralgia ophthalmica, besonders supraorbitalis s. frontalis; 2. N. supramaxillaris, besonders infraorbitalis und 3. N. inframaxillaris, besonders alveolaris inf. Die Hauptschmerzpunkte liegen an den Austrittsstellen der Nerven aus den zugehörigen Foramina der Knochen.

Die Secundärerscheinungen sind a) motorische (reflectorische Zuckungen an den Augenlidern, Mundwinkeln, Kaumuskeln), b) vasomotorische und secretorische (Blässe, Röthe des Gesichts, vermehrte Pulsation, Steigerung der Thränen, des Nasensecrets und Speichels), c) trophische (Herpes zoster frontalis, conjunctivae, Verfärbung der Haare und Haut etc.).

Die Häufigkeit der Anfälle kann eine enorme Höhe erreichen. Die Dauer der Neuralgie ist verschieden: sie kann rasch schwinden oder unheilbar sein.

Die Diagnose ist nach den allgemeinen Symptomen der Neuralgie zu stellen. Verwechselungen mit anderen Schmerzen am Kopf (Zahn-, Kopfschmerzen, Migräne) sind unschwer zu vermeiden.

Die Prognose ist im Allgemeinen zweifelhaft.

Die Behandlung s. oben. Bei Patienten mit Hyperämie des Kopfes hilft bisweilen die von Gerhardt empfohlene Compression der Carotis.

# b) Neuralgia occipitalis.

Dieselbe verläuft in den Bahnen der vier oberen Cervicalnerven, besonders in N. occipitalis major, und ist gewöhnlich doppelseitig.

Aetiologisch kommt hauptsächlich Syphilis und Erkrankung der oberen Halswirbel in Frage.

Die Prognose ist an sich ziemlich günstig.

Therapie. Blasenpflaster und Ferrum candens im Nacken. Bei Spondylitis cervicalis Extensionsbehandlung.

# c) Neuralgia cervicobrachialis.

Vom Plexus brachialis erleidet am häufigsten der Radialis und Ulnaris neuralgische Störungen.

Aetiologisch sind Erkältung, Traumen, Narben, Druck auf den Plexus brachialis durch vergrösserte Lymphdrüsen, Aneurysmen der Subelavia, Axillaris, Brachialis, Erkrankung der unteren Halswirbel und Pachymeningitis cervicalis (besonders bei doppelseitiger Neuralgie), endlich Herzaffection (Angina pectoris) zu nennen.

Die Symptomatologie bietet keine Besonderheiten.

Die Diagnose hat sich vor Verwechselung mit Muskelrheumatismus, Knochen- und Gelenkaffectionen zu hüten.

Die Prognose ist dubiös. Therapie s. pag. 30,

## d) Neuralgia dorso-intercostalis.

In der Regel handelt es sich nur um eine Intercost alneuralgie. Dieselbe entsteht in Folge von Trauma, Erkältung, ist aber auch häufig ein Symptom (nicht selten das erste) organischer Krankheiten, und zwar von Affectionen der Rippen, der Wirbel, Aneurysmen der Aorta descendens, Rückenmarkskrankheiten (Meningitis, Tabes, Tumoren), Lungenkrankheiten (Pleuritis, Tumoren), Affectionen der weiblichen Genitalien.

In der Regel findet man drei Druckpunkte: einen hinteren Punkt seitlich von den Proc. spinosi (Rami posteriores), einen seitlichen Punkt etwa in der Mitte des Intercostalraums (Rami laterales) und einen vorderen Punkt am Sternum (Rami anteriores).

Die oft ausserordentlich starken Schmerzen werden durch Bewegungen des Thorax (Athmung, Husten, Sprechen, Niesen) gesteigert. Von Begleiterscheinungen ist der häufige Herpes zoster zu erwähnen.

Bei der Diagnose hat man Muskelrheumatismus und Pleuritis auszuschliessen und auf ein ev. organisches Grundleiden (s. oben) zu fahnden.

Die Prognose hängt bei organischer Grundkrankheit von der letzteren ab, ist aber im Allgemeinen nicht sehr günstig.

Behandlung s. pag. 30.

Eine besondere Form der Intercostalneuralgie ist die Neuralgie der Brustdrüse, die Mastodynie ("Irritable breast"). Sie findet sich lediglich bei Frauen nach der Pubertät, bildet sich auf der Basis der Anämie, Hysterie, ferner nach Traumen, Krankheiten der Genitalien aus. Bemerkenswerth ist die an sich sehr schmerzvolle und oft langwierige Affection, weil sie die Furcht vor Carcinom der Mamma erweckt und nicht selten auch, besonders bei Entwickelung von kleinen Knötchen in der Mamma (Neuromen?), zu Verwechselung mit diesem Leiden geführt hat.

Die Therapie ist oftmachtlos. Aufbinden der Brüste, warme Einwickelungen derselben, Narcotica, Elektricität helfen dann und wann. Das Ultimum refugium bildet die freilich auch nicht von sicherem Erfolge begleitete Exstirpation der Knötchen oder die Amputation der Mamma.

## e) Neuralgia lumbo-sacralis.

Dieselbe ist selten. Wir unterscheiden eine N. lumbo-abdominalis (Lenden, Gesäss, Hypogastrium, Genitalien), cruralis (Oberund Unterschenkel), obturatoria (Innenseite des Oberschenkels).

Zu beachten ist als eine Ursache dieser Neuralgien die Anwesenheit eines Abdominaltumors (an Wirbelsäule, Becken), ferner eines Aortenaneurysmas. Differentialdiagnostisch kommen Knochen- und Gelenkleiden, Lumbago, Nierensteinkoliken, Genitalerkrankungen in Betracht.

## f) Ischias (Neuralgia ischiadica. Morbus s. Malum Cotunni).

Als besondere Ursachen für die sehr häufige Ischias sind aufzuführen: Erkültungen, Ueberanstrengungen der Beine, Traumen, Obstipation, Entzündungsprocesse (Caries der Knochen, Krankheiten der weiblichen Genitalien etc.) und Tumoren (auch der schwangere Uterus!) im Becken, Rückenmarkskrankheiten (besonders Tabes), constitutionelle Krankheiten (besonders Diabetes).

Die typische Krankheitserscheinung stellt sich als schiessender oder brennender Schmerz im N. ischiadicus vom Foramen ischiadicum bis in die Zehen dar. Die Schmerzpunkte liegen am For. ischiadicum, in der Gegend des Trochanter major, in der Kniekehle, am Capitulum fibulae, im Sulcus peronei. Neben den Schmerzen finden sich andere Sensibilitätsstörungen (Parästhesien, besonders im Fuss, Hyperästhesie, seltener Anästhesie), motorische Reizerscheinungen (Tremor, Rigor, sogar clonische Krämpfe im betroffenen Bein), Beeinträchtigung der Function des Beins. Seltener sind trophische Störungen (Herpes zoster, Atrophie der Musculatur). — Bemerkenswerth ist die bei Ischias bisweilen sich findende Glycosurie und die Deviation der Wirbelsäule (meist) nach der gesunden Seite ("Scoliosis ischiadica").

Die Dauer des Leidens schwankt zwischen Tagen und Jahren. Recidive sind häufig. Die Diagnose ist leicht. Die Differentialdiagnose hat sich mit der Möglichkeit von Lumbago, Psoasabscess, Coxalgie, Arthritis deformans und Coxitis acuta zu beschäftigen. Charakteristisch ist für die letzte Affection die Schmerzhaftigkeit bei allen activen und passiven Bewegungen, besonders beim passiven Stoss des Schenkelkopfes in die Hüftpfanne hinein. — Bei Ischias steigert sich der Schmerz nur bei starker Flexion des Oberschenkels, durch welche der N. ischiadicus gezerrt wird.

Die Prognose richtet sich nach dem Grundübel, ist an sich zweifelhaft.

Die Therapie zerfällt auch hier in den causalen und symptomatischen Theil. Bezüglich des ersteren ist hervorzuheben, dass mitunter einige Löffel Ricinusöl oder bei chronischer Obstipation eine Cur in Marienbad etc. vorzügliche Dienste leistet. Bei diabetischer Ischias hilft bisweilen eine Karlsbader Cur.

Die symptomatische Behandlung s. pag. 30.

## g) Neuralgia pudendo-analis.

Von den neuralgischen Schmerzen in den äusseren Genitalien, der Harnröhre, der After- und Perinealgegend ist beim Manne die im Hoden und Samenstrang auftretende Neuralgia spermatica ("Irritable testis") die häufigste und quälendste. Als besondere Ursache werden Excesse in venere angegeben. Bei Frauen finden sich selten Uterin- und Ovarialneuralgien. — Die Coccygodynie kennzeichnet sich durch heftige Schmerzen in der Steissbeingegend, kommt am meisten bei Frauen vor.

Therapie. Bei der N. spermatica ist Suspension des Hodensacks zu empfehlen; das letzte Auskunftsmittel ist die Castration, bei der Coccygodynie die Umschneidung resp. die Exstirpation des Steissbeins.

## 3. Gelenkneuralgien (Gelenkneurosen).

Aetiologie und allgemeine Pathologie. Die sogen. Gelenkneuralgien haben mit den im vorigen Capitel beschriebenen echten
Neuralgien nur ein Symptom gemein, nämlich den Schmerz ohne
anatomische Grundlage. Im Uebrigen aber fehlen die für eine
Neuralgie wesentlichen Merkmale, und manche Autoren wählen
daher für das in Rede stehende Leiden den Namen "Gelenkneurose".

Die Gelenkneuralgien, öfter in den unteren Extremitäten als in den oberen localisirt, finden sich häufiger bei Weibern als bei Münnern.

Prädisponirend ist für ihre Entstehung Neurasthenie und Hysterie. Die Gelegenheitsursache gibt in der Regel ein leichtes Trauma ab.

Krankheitsbild. Entweder direct im Anschluss an den Unfall oder einige Zeit später entwickeln sich in dem betroffenen Gelenke Schmerzen, die continuirlich oder anfallsweise sich bemerklich machen, oder zeitweise exacerbiren, besonders bei Bewegungen, Aufregungen etc. Mitunter existiren bestimmte Druckschmerzpunkte. Die Function des befallenen Gliedes ist wegen der Schmerzen in der Regel erheblich beschränkt. Manchmal bilden sich reflectorische Contracturen etc. aus, die dem Gliede eine sonst für Gelenkentzündung typische Stellung geben können (bei Coxalgie z. B. Flexion und Rotation nach innen).

Die Diagnose wird nahegelegt durch den Gegensatz zwischen den subjectiven Beschwerden und dem Mangel einer nachweisbaren Organläsion. Bestärkend in der Annahme einer Gelenkneuralgie wirkt der allgemeine nervöse Habitus, die Schwankungen der Schmerzen etc.; entscheidend ist häufig nur die Untersuchung in der Chloroformnarkose.

Therapie. Neben der Elektricität, der Massage des Gelenks, der Application localer Douchen ist vor Allem eine psychische Behandlung, welche die Patienten zu methodischen Gehübungen veranlasst, oft erfolgreich. In den meisten Fällen ist auch eine Kräftigung der Constitution (Darreichung von Nervinis, Eisen) indicirt.

# 4. Habitueller Kopfschmerz (Cephalaea. Cephalalgie).

Aetiologie und allgemeine Pathologie. Der Ursprung des nervösen oder habituellen Kopfschmerzes ist recht oft auf ähnliche Verhältnisse wie derjenige der Migräne (s. pag. 53) zurückzuführen, namentlich auf Circulationsstörungen. Der anatomische Sitz des nervösen Kopfschmerzes ist wohl in den Hirnhäuten zu suchen.

Die Ursachen des nervösen Kopfschmerzes sind sehr mannigfaltig. Er findet sich bei Vollblütigen, Anämischen, bei Erkältungen, bei chronischen Intoxicationen mit Alkohol, Nicotin, Blei, bei Erkrankungen innerer Organe, namentlich des Gehirns und seiner Häute, des Magendarmcanals (Obstipation, Dyspepsie), des Uterus, der Nase, des Rachens, des Ohres, der Augen u. s. w., bei Syphilis, Hysterie, endlich ohne nachweisbare Ursache. Häufig beruht er auf hereditärer Grundlage.

Krankheitsbild. Der habituelle Kopfschmerz kann continuirlich sein oder in Anfällen (ev. durch Gelegenheitsursachen verschuldet) kommen und dann Stunden oder Tage andauern. Sein Sitz ist verschieden, bald in der Stirn, bald im Hinterkopf, bald am ganzen Schädel, er kann alle Intensitäten besitzen, vom blossen "Kopfdruck" bis zu reissenden und hämmernden Schmerzen. Daneben besteht oft Hyperästhesie der Kopfhaut, ferner Störungen des Allgemeinbefindens (Appetitlosigkeit, Uebelkeit, Erbrechen, starker Schweiss).

Die Diagnose hat Verwechselung mit Hemicranie (hier vasomotorische Erscheinungen!), Neuralgie (hier Druckpunkte!) und Gastroxynsis zu vermeiden.

Die Prognose ist dubiös.

Die Therapie ist causal (gegen chronische Obstipation, Anämie, Syphilis, Erkrankungen der benachbarten oder entfernteren inneren Organe gerichtet) oder symptomatisch (s. bei Hemicranie).

#### II. Krankheiten der Sinnesnerven.

## 1. Krankheiten der Geruchsempfludung 1).

Bei der (gewöhnlich hysterischen) Hyperosmie, d. h. Hyperästhesie des Geruchsinns, besteht eine auffallende Feinheit und übergrosse Empfindlichkeit der Geruchsempfindung, welche oft schon bei wenig intensiven Gerüchen zu Kopfschmerzen, Ohnmachten, Krämpfen führen kann.

Die Anosmie, d. h. die Herabsetzung resp. Aufhebung des Geruchsvermögens, ist congenital, oder bedingt durch Erkrankungen der Nase, Läsionen des Olfactorius (Trauma, Compression an der Schädelbasis), Trigeminus, Hirntumoren (Erkrankung des Gyrus uncinatus oder der Capsula interna), Tabes, Hysterie.

Geruchshallucinationen finden sich bei Geisteskranken und in der Aura des epileptischen Anfalls. — Perverse Reaction gegen Gerüche kommt bei Hysterie vor.

<sup>1)</sup> Vgl. pag. 16.

Die Behandlung geschieht symptomatisch (Elektricität, Einpinselung der Nasenschleimhaut mit Strychnin. nitr. 1,0, Ol. olivar. 10,0, Nasendouche) und causal.

## 2. Krankheiten der Geschmacksempfindung 1).

Die seltene Hypergeusis kommt bei Hysterie vor. Geschmackshallucinationen und Parageusis finden sich bei Geisteskranken, Hysterie. Ageusis (Anaesthesia gustatoria) ist hervorgerufen durch Erkrankungen der Zungen- und Gaumenschleimhaut, der Nn. glossopharyngeus und lingualis resp. trigeminus, Chorda tympani resp. facialis, endlich durch Erkrankungen der Capsula interna.

Behandlung. Elektricität.

[Bezüglich der Krankheiten des Gehörs und Sehens muss auf die specialistischen Lebrbücher verwiesen werden. Im Uebrigen vgl. pag. 15 und 16.]

## III. Krankheiten der motorischen Nerven<sup>2</sup>).

#### 1. Lähmungen.

Im Allgemeinen charakterisirt sich eine Lähmung durch die Unfähigkeit des Individuums, ein Glied trotz stärkster Willensanspannung zu bewegen. Bei Verdacht auf Simulation bedarf es wiederholter und sorgfältiger Untersuchung, um Irrthümern — nach der einen oder anderen Seite hin — zu entgehen. Differentialdiagnostisch wirkt der Befund der übrigen Verhältnisse, d. h. der Sensibilität, der Reflexe, der elektrischen Erregbarkeit, des Ernährungszustandes. Aus dieser Untersuchung wird man dann auch die stets aufzuwerfende Frage nach der Ursache, dem Sitz und der Prognose der Lähmung beantworten können.

Für die allgemeine Therapie kommt die causale Behandlung (Operation, antisyphilitische Cur etc.) und resp. oder die symptomatische (Elektricität, Medicomechanik, Hydrotherapie, innere (Strychnin, Jodkali) und äussere Medicamente zur Anwendung (vgl. Therapie der Hemiplegie).

## a) Augenmuskellähmungen.

Actiologie. Die Augenmuskellähmungen sind meistens ent-

<sup>1)</sup> Vgl. pag. 16.

<sup>3)</sup> Vgl. pag. 5 ff.

weder durch Erkrankung der Kerne oder der Stämme der Augen. muskelnerven bedingt. Ueber die nucleären Formen vgl. "Bulbär-

paralyse".

Die peripherischen Lähmungen sind eine Folge von Traumen, von Compression der Nervenstämme (durch Tumoren, Aneurysmen, Meningitis, Knochencallus, Periostitis), von Neuritis nach gewissen acuten Infectionskrankheiten (vor allem der Diphtherie), von Syphilis, von toxischen Einflüssen, von Constitutionskrankheiten wie Diabetes mellitus.

Krankheitsbild. An allgemeinen Symptomen jeder Augenmuskellähmung haben wir Doppelsehen (Diplopie) und zwar ungleichnamige (gekreuzte) und gleichnamige Doppelbilder, ferner Schwindelgefühl, Störungen der Perspective, der Stereognosie (des körperlichen Sehens).

Bei der completen Lähmung des N. oculomotorius tritt Paralyse des M. levator palpebrae super., Rectus super., inf. und int., Obliquus inf., Sphineter iridis und M. ciliaris ein. In Folge dessen hängt das obere Augenlid schlaff herab und kann nicht gehoben werden (Ptosis), die Drehung des Auges nach oben, innen und unten ist unmöglich, die Pupille ist erweitert (Mydriasis) und contrahirt sich nicht bei Lichteinfall (reflectorische Pupillenstarre), die Accommodationsfähigkeit des Auges ist aufgehoben. In der Regel ist auch das Auge etwas vorgetrieben (Exophthalmus paralyticus). Bei älteren Lähmungen tritt oft eine Contractur des Rectus ext. ein (Antagonistencontractur), und das Auge wird dauernd nach aussen abgelenkt.

Häufiger als complete Oculomotoriuslähmungen sind partielle. Bei Lähmung des N. abducens kann in Folge der Paralyse des M. rectus externus das Auge nicht nach aussen gedreht werden und wird häufig nach innen abgelenkt (Strabismus convergens).

Die Lähmung des N. trochlearis (M. obliquus sup.) bedingt den Mangel der Raddrehung des Auges beim Blick nach unten und den Defect der Bewegung nach unten innen. Die Doppelbilder treten beim Abwärtssehen auf; daher ist z. B. oft das Treppensteigen erschwert.

Bei Lähmung sämtlicher Augennerven entsteht eine völlige Unbeweglichkeit des Auges, Ophthalmoplegia. Unterarten dieser Affection sind die Ophthalmoplegia externa, bei welcher nur die äusseren Augenmuskeln (nicht die Pupille und Accomodation) lädirt sind, und die Ophthalmoplegia interna, bei der das umgekehrte Verhalten stattfindet.

Was die specielle Beziehung zwischen Aetiologie und Krankheitsform betrifft, so finden wir bei rheumatischen Lähmungen besonders den N. abducens, seltener den N. oculomotorius afficirt, sehr selten eine Ophthalmoplegie.

Die Prognose ist hier im Allgemeinen günstig. Gewöhnlich erfolgt nach Wochen, seltener erst nach Monaten Heilung,

Die diphtherische Lähmung befällt in der Regel nur den Accommodationsmuskel, seltener die anderen Augenmuskeln. Die Prognose ist gut.

Aetiologisch unklar ist die idiopathische "periodische Oculomotoriuslähmung". Dieselbe tritt in gewissen Intervallen, häufig mit den Erscheinungen der "Migraine ophthalmique" auf und verschwindet nach einigen Tagen, seltener Wochen, vollständig oder mit Hinterlassung von Lähmungsresten ("periodische exacerbirende Lähmung", Senator).

Die Augenmuskellähmungen nach Ptomainintoxication (Fischund Fleischvergiftung) geben eine günstige Prognose.

Die chronische progressive Ophthalmoplegie kann sich bei verschiedenen peripherischen und centralen organischen (namentlich Tabes, progressiver Paralyse, Bulbärparalyse) wie functionellen (z. B. Morb. Basedowii, Geisteskrankheiten) Affectionen finden.

Die Therapie der Augenmuskellähmungen richtet sich in erster Linie gegen das Grundleiden (Syphilis etc.). Ferner kommt die Elektricität in schwachen galvanischen Strömen (Kathode auf das geschlossene Auge, Anode in den Nacken) zur Verwendung. Ev. ist die Behandlung oculistisch (Brillen, Schieloperation u. s. w.).

# b) Motorische Trigeminuslähmung.

Die seltene Lühmung der Kaumuskeln (Masseter und Temporalis) wird gewöhnlich durch intracranielle oder extracranielle Lüsion des dritten Trigeminusastes (am häufigsten in Folge von Compression durch Geschwülste) oder durch nucleäre Affection bei der Bulbärparalyse erzeugt. Sie ist ein- oder doppelseitig.

Die manchmal gleichzeitige Lähmung des M. tensor tympani erzeugt ein subjectives Geräusch im Ohr und Aufhebung der Perception von tiefen Tönen.

## e) Facialislähmung. (Mimische Gesichtslähmung.)

Aetiologie. Die relativ sehr häufige Paralyse des N. facialis kann zu Stande kommen durch Erkältung, Traumen, Erkrankung der Parotis, des Mittelohrs und Felsenbeins, Erkrankung der Hirnund Schädelbasis, Erkrankung des Gehirns und der Medulla oblongata (des Kerns des Facialis, seines motorischen Centrums oder der Verbindungsfasern zwischen beiden). Selten sind acute Krankheiten (Diphtherie, Typhus), Rückenmarksleiden (Tabes, Landrysche Paralyse), Diabetes, Syphilis als Ursachen anzuschuldigen.

Krankheitsbild. Der Beginn der Facialislähmung ist häufig plötzlich, seltener allmählich nach subjectiven Prodromen (Ohrensausen, Ohr- und Gesichtsschmerzen).

Die Symptomatologie der Facialislähmung ist von der Stelle abhängig, an welcher der Nerv von der Affection betroffen wird.

Sitz der Erkrankung:

- 1. unterhalb des Foramen mastoideum: Lühmung sümmtlicher Gesichtsmuskeln.
- 2. oberhalb oder im Bereich des Ursprungs der Chorda tympani: zu den Symptomen von Nr. 1 noch Störung des Geschmacks und (bisweilen) Verminderung der Speichelsecretion.
- 3. oberhalb oder im Bereich des Ursprungs des M. stapedius: zu den Symptomen von Nr. 2 noch abnorme Feinhörigkeit (Hyperakusis).
- 4. am Ganglion geniculi, an der Ursprungsstelle des N. petrosus superficialis major: zu den Symptomen von Nr. 3 noch Gaumensegelläbmung.
- 5. oberhalb des Ganglion geniculi: Symptome von Nr. 4, aber keine Geschmacksstörung. Häufig ist hierbei der N. acusticus mitgetroffen.
- 6. in Pons oder Medulla oblongata: gewöhnlich bei Bulbärparalyse (s. Diagnostik der Gehirnkrankheiten).
- 7. im Fuss des Hirnschenkels: Betheiligung des Oculomotorius.
- 8. in der Capsula int. oder im Gyrus centralis anterior: Lähmung des Mundfacialis der anderseitigen Gesichtshälfte.

Bei jeder cerebralen Lähmung ist in der Regel der Stirnfacialis intact. Bei peripherischer Lähmung fehlen die Reflexe.

Bei Lähmung einer Gesichtshälfte steht der Mundwinkel der-

selben tiefer, Pfeifen ist unmöglich, der Mund ist in der Ruhe, noch mehr beim Lachen und Sprechen nach der gesunden Seite hin verzogen; die normalen Furchen sind an der gelähmten Gesichtshälfte verstrichen, die Stirnfalten sind ausgeglichen und können willkürlich nicht hervorgebracht werden, das Ange ist stärker geöffnet, kann nicht activ geschlossen werden (Lagophthalmus), und thränt wegen der Lähmung des M. Horneri (Epiphora), Sprechen und Kauen ist erschwert. Bei Parese des gleichseitigen Gaumensegels (Tiefstand desselben, Abweichung der Uvulaspitze nach der gesunden Seite besonders beim Phoniren) hat die Sprache einen nasalen Klang, und es tritt häufig eine Regurgitation von Flüssigkeit durch die Nase ein. Die Geschmacksstörungen auf den vorderen zwei Dritteln der Zunge sind gewöhnlich gering.

Bezüglich des Verlaufs unterscheidet man drei Formen: 1. die leichte Form der Facialislähmung. Bei ihr bleibt die elektrische Erregbarkeit normal. Die Heilung ist in 2-3 Wochen vollständig; 2. die Mittelform, hier kommt es zur partiellen Ea R, die Heilung verzögert sich auf 4-6 Wochen; 3. die schwere Form. Bei ihr tritt complete Ea R ein, und die Heilung kommt, wenn überhaupt, erst in ca. 6 Monaten zu Stande. Bei derartigen Fällen treten späterhin in der gelähmten Gesichtshälfte oft motorische Reizerscheinungen auf und zwar krampfhafte Zuckungen oder tonische Contractur der Muskeln, gesteigerte Reflexbewegungen und Mitbewegungen.

Die Diagnose der Facialislähmung an sich ist leicht. Der Sitz derselben ist aus den oben präcisirten Symptomen zu erschliessen. Zu betonen ist, dass bei cerebralen Affectionen gewöhnlich nur der Mundfacialis, nicht der Augenfacialis getroffen ist und dass Entartungsreaction und Atrophie der gelähmten Muskeln nur bei peripherischen und nucleären Erkrankungen eintritt.

Die Prognose ist von der Grundkrankheit abhängig. Im Beginn ist sie stets dubiös.

Therapie. Behandlung des Grundleidens, Elektricität, Massage, ev. Strychnininjectionen.

# d) Lähmung des Vago-Accessorius.

Im Gebiete der beiden Nerven unterscheiden wir hauptsächlich 1. die Lähmung des Ramus externus des Accessorius (selten); 2. Lähmungen im übrigen Gebiete des Vago-Accessorius. 1. Die Lähmung des Ram. ext. n. accessorii ist in der Regel

peripherischer Natur (Erkältung, Trauma, Compression).

Bei der Lähmung des M. sternocleidomastoid. ist durch Contraction des Antagonisten das Kinn nach der kranken Seite gedreht und gehoben (Caput obstipum paralyticum). Die active Drehung des Kopfes nach der gesunden Seite ist mehr oder weniger unmöglich. Bei doppelseitiger Lähmung ist die active Drehung des Kopfes nach beiden Richtungen hin erschwert.

Bei Lähmung des M. cucullaris sinkt das Schulterblatt abwärts und der Angulus desselben wird (durch die Mm. rhomboidei) zur Wirbelsäule herangezogen. Die Supraclaviculargruben sind vertieft. Der Arm kann wegen der schlechten Fixirung des Schulterblatts kaum bis zur Horizontalen gehoben werden.

2. Als Lähmungen im übrigen Gebiete des Vago-Accessorius

kommen hauptsächlich in Betracht:

Lähmung des Pharynx und Oesophagus (Dysphagia paralytica), gewöhnlich centralen Ursprungs; Lähmungen am Kehlkopf (Aphonia paralytica) s. Kehlkopfkrankheiten; Lähmung des Herzens, charakterisirt durch starke Frequenz und Arythmie des Pulses; Respirationsstörungen, bestehend in Verlangsamung oder Beschleunigung der Athmung.

Ueber Prognose und Therapie s. pag. 37.

# e) Lähmung des N. hypoglossus.

Der Sitz der Hypoglossusparalyse ist in der Regel central (Grosshirn oder Medulla oblongata); peripherische Lähmungen des Nerven sind nur bei Traumen (Mundschüsse, Operationen) und Tumoren bekannt. Bei einseitiger Lähmung wird die Zunge schief nach der kranken Seite herausgestreckt. Bei doppelseitiger Hypoglossuslähmung kann die Zunge fast gar nicht bewegt werden. Die Folgen jeder Lähmung sind Erschwerung des Sprechens, Kauens und Schluckens.

Bei peripherischer oder nucleärer Lähmung tritt Atrophie der halben bezw. ganzen Zunge ein.

Die Prognose ist bei peripherischer Lähmung ziemlich günstig, bei nucleärer ungünstig.

## f) Lähmungen im Gebiete der Schultermuskeln.

Lähmung des M. sternocleidom. und cucullaris haben wir p. 42 besprochen.

Die peripherische Lähmung der übrigen Schultermuskeln ist ausser derjenigen des M. serratus anticus major sehr selten.

Die Lähmung des Pectoralis major (Nn. thoracici anteriores) beeinträchtigt die Adduction des Oberarms; die Lähmung der Rhomboidei (N. dorsalis scapulae) schädigt die Adduction des Schulterblatts (an die Wirbelsäule), die Lähmung des Levator scapulae (N. dorsalis scapulae) die Hebung des Schulterblatts.

Die Lähmung des M. latissimus dorsi (N. subscapularis) verhindert das Rückwärtsstrecken des Armes und das kräftige Husten. Die Functionsstörung bei Lähmung der Einwärtsroller des Humerus (Teres major, subscapularis [Nn. subscapulares]) und der Auswärtsroller (Teres minor [N. axillaris]) bezieht sich meist auf die feineren Arbeiten, wie Schreiben, Nähen etc. — Die relativ häufige Lähmung des M. serratus anticus major (N. thoracicus longus), nach Traumen, Erkältung, Infectionskrankheiten, bei progressiver Muskelatrophie, namentlich bei der juvenilen, wird am meisten beim Vorwärtsstrecken des Arms sichtbar: dann hebt sich der innere Rand der Scapula flügelförmig ab und man kann die Vorderfläche der Scapula abtasten. Von Functionen des Arms ist die Elevation über die Horizontale aufgehoben und die Adduction gestört.

Die Prognose ist ziemlich günstig, der Verlauf jedoch meist langwierig.

Therapie s. pag. 37.

## g) Lähmungen der Rückenmuskeln.

Ueber die Lähmungen der oberflächlichen Rückenmuskeln vgl. das vorige Capitel.

Die Lühmung der tiefen Rückenmuskeln wird nur bei anderweitigen ausgedehnten Lähmungen beobachtet. Eine Folge dieser Paralyse ist die Lordose der Wirbelsäule zur Erhaltung des Gleichgewichts und das mühsame Aufrichten der Patienten, wenn sie sich zur Erde gebeugt haben.

#### h) Lähmungen im Gebiete des Arms.

Die Lähmung des Deltoideus (N. axillaris) kommt mitunter isolirt in Folge von Trauma oder Rheumatismus, häufiger combinirt mit Lähmungen benachbarter Muskeln vor. Ist sie complet, so kann der Arm gar nicht gehoben werden. Zu hüten hat man sich vor Verwechselung mit Ankylose des Schultergelenks + secundärer Deltoidesatrophie. — Die Lähmung des Biceps und Brachialis internus (N. musculocutaneus) ist isolirt sehr selten. Gehindert ist die Beugung des Arms in Supinationsstellung und die Supination des gebeugten Vorderarms.

Die relativ häufige Radialislähmung wird hervorgerufen durch Trauma (Wunde. Quetschung [z. B. sogen. Schlaflähmung], Fractur und Luxation des Oberarms, Umschnürung des Arms z. B. bei der Handfesselung [sogen. Arrestantenlähmung]), seltener durch Erkältung, Ueberanstrengung, toxische Einflüsse (Blei, Arsenik etc.), chemische Reizung (subcutane Injection in der Nähe des Nerven). Bei Lähmung des Radialis im oberen Drittel des Oberarms ist auch der Triceps paralytisch, d. h. der Unterarm kann nicht gestreckt werden. Sitzt die Lähmung weiter abwärts, so werden nur die Extensoren des Unterarms functionsuntüchtig, d. h. die Hand kann nicht extendirt, abducirt oder adducirt werden, die Finger sind flectirt, die erste Phalanx kann nicht extendirt werden, der Daumen ist flectirt und adducirt und kann nicht abducirt oder gestreckt werden, der ausgestreckte pronirte Vorderarm kann nicht supinirt oder gebeugt werden.

Die isolirte Lähmung des Ulnaris ist viel seltener als diejenige des Radialis. Die häufigste Ursache bilden Traumen. Oefter
werden die vom Ulnaris innervirten Muskeln bei ausgedehnten
Paralysen und Atrophien (besonders bei der progressiven Muskelatrophie) betheiligt. — Geschädigt wird die ulnare Beugung der
Hand, die Beugung der drei letzten Finger, die active Beweglichkeit des kleinen Fingers, die Beugung der Grundphalangen und
die Streckung der Endphalangen (Lähmung der Mm. interossei) der
letzten vier Finger, die Adduction des Daumens, das Spreizen und
Schliessen der Finger. Bei länger anhaltender Lähmung bildet
sich durch Contractur des Extensor und Flexor digit, comm., der
Antagonisten der atrophirten Mm. interossei, eine Dorsalfiexion der
Grundphalangen und eine Palmarflexion der Endphalangen aus,
d. h. die sogen. Klauenhand (main de la griffe).

Die Actiologie und Häufigkeit der Medianuslähmung deckt sich mit derjenigen der Ulnarislähmung. Beeinträchtigt wird: Flexion der Endphalangen, Flexion und Opposition des Daumens, radiale Flexion der Hand, Pronation des Vorderarms. — Sensibilitätsstörungen sind hier wie bei allen anderen Armlähmungen selten.

Am Schluss dieses Abschnitts haben wir noch einige combinirte Lähmungen, die in der Regel durch Traumen bedingt sind, zu erwähnen:

Die Erb'sche Lähmung, welche den Deltoides. Biceps und Brachialis internus, Supinator longus und Infraspinatus betrifft, hängt von einer Läsion des V.-VIII. Cervical- und I.-II. Dorsalnerven ab. Der Oberarm kann nicht gehoben, der Vorderarm nicht gebeugt werden.

Derselbe Symtomencomplex und andere Combinationen finden sich in den sogen. Entbindungstähmungen (Duchenne) bei Kindern nach sehweren artificiellen Entbindungen.

Bemerkenswerth ist, dass bei Lühmungen des Plexus brachialis manchmal eine durch Lähmung des Ramus communicans n. dorsalis vermittelte Lähmung sympathischer Nerven beobachtet wird, welche sich in Myosis, Blepharospasmus und Retraction des Bulbus der kranken Seite änssert.

## i) Zwerchfellslähmung.

Die — selten isolirte — Zwerchfellslähmung kommt bei Verletzung des Phrenicus am Halse, bei Rheuma und Hysterie vor. Häufiger ist die Betheiligung des N. phrenicus an allgemeinen Paralysen: bei Erkrankung des oberen Cervicalmarks, progressiver Muskelatrophie, Landry'scher Paralyse, multipler Neuritis.

Symptomatologie. Die Bauchathmung fällt fort, es findet keine inspiratorische Vorwölbung des Epigastriums statt, dagegen manchmal eine Einziehung desselben, es besteht eine angestrengte costale Athmung.

Die Prognose ist gewöhnlich bei organischer Erkrankung des N. phrenicus ungünstig, bei hysterischer und rheumatischer Lähmung günstig. Der Tod tritt häufig durch secundäre Catarrhalpneumonie ein.

Therapie. Faradisation des Phrenicus am Halse, Anwendung des galvanischen Stroms (quer durch das Zwerchfell oder am Phrenicus und Zwerchfellansatz).

#### k) Lähmungen des Beins.

Die selten isolirte Lähmung des N. cruralis (nach Traumen, Compression durch Becken- und Oberschenkeltumoren, in Folge fortgepflanzter Entzündung bei Wirbelerkrankungen, Psoasabscessen, Phlegmonen des Oberschenkels) hat zur Folge: Aufhebung der Flexion des Oberschenkels. Die ev. Sensibilitätsstörung liegt im Gebiet des N. saphenus.

Die sehr seltene Lähmung des N. obturatorius hebt die Fähigkeit der Adduction und Rotation des Oberschenkels nach aussen auf.

Die seltene Lähmung des Glutaeus maximus (bei multipler Neuritis, progr. Muskelatrophie) verhindert die Streckung des Oberschenkels gegen das Becken und damit das Treppensteigen, das Aufrichten des Körpers aus sitzender Position. Durch Lähmung des Glutaeus medius und minimus wird die Abduction des Oberschenkels aufgehoben und die musculäre Verbindung des Beckens mit den Oberschenkeln gelockert; daher wird der Gang watschelnd.

Die relativ häufige Lähmung im Gebiet des N. ischiadicus wird durch Traumen, Compression, Rheuma, multiple Neuritis etc. hervorgebracht.

Lähmung des N. peroneus bedingt schlaffes Herabhängen des Fusses, besonders deutlich beim Gehen. Dorsalflexion des Fusses und der Zehen, Abduction des Fusses und Heben des äusseren Fussrandes wird unmöglich. Bei älteren Lähmungen tritt durch Antagonistencontractur ein spastischer Pes varoequinus (Spitzfuss) ein.

Lähmung des N. tibialis hebt die Plantarflexion und Adduction des Fusses und die Plantarflexion der Zehen auf. Durch secundäre Contracturen kann sich ein Pes calcaneus (Hackenfuss) und ein Klauenfuss ausbilden.

Lähmung des Ischiadicusstammes bewirkt ausser den vorhergenannten Erscheinungen noch Unfähigkeit, den Oberschenkel rückwärts zu strecken.

#### 2. Krämpfe.

Allgemeine Bemerkungen über motorische Reizerscheinungen s. pag. 7. Besondere Formen von Motilitätsstörungen: Rhythmische

localisirte Zuckungen, namentlich in den Augenmuskeln (Nystagmus), seltener in der Musculatur des Gaumens, Kehlkopfes etc. bei gewissen Hirnkrankheiten, bei multipler Sclerose, Myelitis, als Vorläufer epileptiformer Krämpfe. Choreatische Bewegungen (kleinere oder complicirtere, regellose Bewegungen in Gesicht, Extremitäten, Rumpf, während des Schlafes aufhörend) finden sich bei der genuinen Chorea, aber auch symptomatisch bei Cerebralerkrankungen. - Intentionskrämpfe, d. h. tonische Krämpfe bei willkürlicher Muskelbewegung kommen bei der Myotonia congenita vor. - Athetosebewegungen, d. h. unfreiwillige, langsame. wunderliche Bewegungen an den Extremitäten (Spreizen, Beugen, Strecken der Finger etc.), seltener am übrigen Körper, sind bei genuiner Athetose und bei centralen Nervenkrankheiten vorhanden. - Statische oder coordinirte Krämpfe oder Zwangsbewegungen, d. h. zwangsweise ausgeführte complicirte Bewegungen, und zwar Kreisbewegungen, Rollen um die eigene Körperachse etc. bei Läsionen des Kleinhirns und der Kleinhirnschenkel, Lach-, Wein-, Spring-, Schreikrämpfe bei Hysterie, seltener bei Epilepsie. -Kataleptische Starre, d. h. tonischer Rigor der Muskeln, welcher die Glieder in jeder passiv angeordneten Stellung festhält, wird bei Hysterie, seltener bei Geisteskrankheiten beobachtet. - Mitbewegungen, d. h. unwillkürliche Bewegungen, welche durch andere willkürliche Bewegungen ausgelöst werden, erscheinen bei Hemiplegie.

Bej vielen Krampfbewegungen kommen noch Begleit- und Folgeerscheinungen vor: nämlich motorische (Erschlaffung, Parese, seltener Paralyse), sensible (Schmerzen, Parästhesien etc.), secretorische (Schweiss-, Urinvermehrung), sensorische (schwere Gemüthsdepression), endlich die Steigerung der elektrischen Reaction (bei Tetanie).

Die Diagnose der einzelnen Krampfformen ist auf Grund der angegebenen Symptome einfach. Der Ausgangspunkt derselben im speciellen Fall ist aus den Begleiterscheinungen zu erschliessen. Halbseitige Krämpfe sind im Allgemeinen auf das Cerebrum zu beziehen.

Die Prognose der Krämpfe ist nach der Natur des Leidens verschieden. Quoad vitam sind sie an sich nicht ungünstig; nur selten tritt der Tod durch Betheiligung des Athemcentrums ein.

Die Therapie wird vorerst die Ursachen zu entfernen suchen,

die allgemeine nervöse Constitution bessern u. s. w. Von symptomatischen Mitteln sind zu nennen: die Elektricität, und zwar vorwiegend der galvanische Strom, die Narcotica, Anaesthetica, Nervina, Alterantia, Derivantia (Blasenpflaster, Haarseil, Glüheisen, Thermocauter etc.), ferner Hydrotherapie und operative Eingriffe (vgl. Therapie der Neuralgien pag. 30).

## a) Krampf im motorischen Trigeminus. (Kaumuskelkrampf.)

Der tonische Kaumuskelkrampf, Trismus, kommt selten allein, häufiger bei anderen Krämpfen, z. B. bei Tetanus, Hysterie, Meningitis vor. Die Ursache für den isolirten Krampf ist in Läsion des Nerven selbst (Rheuma, Compression etc.) oder in reflectorischer Reizung desselben durch cariöse Zähne, Unterkieferkrankheiten oder auch durch Krankheiten entfernter Theile (z. B. Darmreizung durch Würmer) gegeben. — Die Kiefer sind durch die brettharten Masseteren und Temporales fest auf einander gepresst und Oeffnen des Mundes ist unmöglich. Bei einseitigem Pterygoideuskrampf wird der Unterkiefer nach der kranken Seite verzogen.

Der clonische Kaumuskelkrampf bewirkt rhythmische Bewegungen (verticale, seltener horizontale oder Kaubewegungen) des Unterkiefers: Zähneklappern und "masticatorischen Gesichts-

krampf".

Therapie. Causale Behandlung (Zahnextraction, Abführmittel u. s. w.). Unter den symptomatischen Mitteln des Trismus verdient Pinselung der Mundschleimhaut mit 5procentiger Cocaïnlösung bei Reizungszuständen im Munde, ferner Einschiebung von Holzkeilen zwischen die Zähne Erwähnung. Wichtig ist die künstliche Ernährung der Kranken durch eine Zahnlücke, durch die Backentaschen, mittelst einer durch die Nase eingeführten Schlundsonde oder per rectum.

# b) Krampf im N. facialis. (Mimischer Gesichtskrampf. Prosospasmus. Tie convulsif.)

Der tonische Krampf ist sehr selten, findet sich einseitig nur als Contractur nach Facialislähmung, doppelseitig bei Tetanus.

Der clonische Gesichtskrampf ist in der Regel einseitig, und zwar diffus oder partiell. Die Ursache für denselben ist central (auch bei psychischen Erregungen) oder peripherisch, im letzteren Falle entweder im Facialis selbst gelegen (Rheuma, Compression an der Schädelbasis, Ohrenaffectionen) oder reflectorisch (Trigeminusneuralgie, Darmkrankheiten u. s. w.). Bei Kindern ist der Einfluss der Nachahmung hervorzuheben. - Der Tic convulsif stellt sich als kurze, blitzartige, localisirte oder über das ganze Gesicht verbreitete ("Gesichterschneiden") Zuckungen dar. Mitunter strahlt der Krampf auf benachbarte Nerven (Trigeminus, Hypoglossus, Plexus cervicalis) aus. Schmerzen und andere Sensibilitätsstörungen sind nicht vorhanden. Die willkürliche Motilität ist intact. - Unter den partiellen Formen verdient der Blepharospasmus, Lidkrampf, d. h. ein tonischer oder clonischer (Nictitatio) Krampf des M. orbicularis palpebrarum besondere Erwähnung. Gewöhnlich ist er reflectorisch, durch Augenleiden bedingt. Durch Druck auf gewisse Punkte (z. B. Austrittsstellen von Trigeminusästen) gelingt es bisweilen den partiellen oder diffusen Facialiskrampf aufzuheben.

Der Verlauf ist langwierig,

die Prognose dubiös.

Therapie. Besonders kommt die Nervendehnung, bei Blepharospasmus auch die Neurotomie oder Neurectomie des N. supraorbitalis in Betracht.

## e) Krampf im N. hypoglossus.

Der Zungenkrampf kommt öfter als Theilerscheinung bei allgemeinen Krämpfen (Epilepsie, Hysterie, Chorea etc.), sehr selten isolirt vor. Er ist gewöhnlich clonisch, kaum je tonisch. Gestört ist die Sprache, das Kauen, seltener die Athmung.

## d) Krampf in den Hals- und Nackenmuskeln.

Die Ursachen für die nicht sehr häufigen tonischen oder clonischen Krämpfe der Hals- und Nackenmuskeln sind Halswirbelleiden, Traumen, Erkältungen.

Beim tonischen und clonischen Accessoriuskrampf ist gewöhnlich der M. sternocleidomastoid. allein, seltener der Cucullaris gleichzeitig, fast nie der letztere allein ergriffen. Bei einseitigem tonischen Sternocleidom. Krampf (Caput obstipum spasticum, Torti-Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

collis spastica) ist das Kinn nach der gesunden Seite gedreht, das Ohr nach dem Schlüsselbein der kranken Seite geneigt, der kranke Sternocleidom. tritt als starrer, druckempfindlicher Strang hervor (Unterschied vom Caput obstip. paralyt.!). Bei Betheiligung des Cucullaris wird der Kopf nach hinten gezogen, das Schulterblatt gehoben. - Beim clonischen Accessoriuskrampf treten dieselben

Erscheinungen in rhythmischen Zuckungen auf.

Der clonische oder tonische Krampf des Splenius capitis ist nicht selten isolirt. Der Kopf wird nach hinten und nach der kranken Seite gezogen. Der anderseitige M. sternocleidom, wird dabei mechanisch angespannt (Verwechselung mit Caput obstipum!). - Der einseitige clonische Krampf des M. obliquus capitis inf. erzeugt wahrscheinlich den Tie rotatoire, d. h. Drehbewegungen des Kopfes. - Krämpfe der übrigen tiefen Nackenmuskeln ziehen den Kopf nach hinten (z. B. bei Meningitis). -Bisweilen werden endlich combinirte Krämpfe der Hals- und Nackenmuskeln beobachtet. Die hauptsächlichsten sind die Grüss- oder Nickkrämpfe, namentlich bei Kindern in der Zahnperiode.

Die Diagnose der erwähnten einzelnen Krampfformen bedarf

bisweilen wiederholter genauer Beobachtung.

Die Prognose ist dubiös. Die Krämpfe der Kinder geben eine ziemlich günstige, die rheumatischen Krämpfe im Allgemeinen eine günstige Prognose.

Therapie. Als letzte Mittel dienen mechanische Stützapparate (Halscravatte etc.) oder Durchschneidung der zugehörigen Nerven.

## e) Krampf der Respirationsmuskeln.

Man unterscheidet in- und exspiratorische Krämpfe. Die ersteren stellen sich dar als Krampf sämmtlicher Inspirationsmuskeln oder bloss des Diaphragma. Ferner rechnet man hierher den Gähnkrampf (Oxedo, Chasma). Als exspiratorische Krämpfe werden aufgefasst: der Nieskrampf (Ptarmus), die Lach- und Weinkrämpfe. die Schreikrämpfe, der Hustenkrampf. Alle diese Krämpfe kommen - abgesehen vom Zwerchfellkrampf - fast nur bei Hysterie vor. -Der Zwerchfellkrampf ist tonisch oder clonisch. Die tonische Form findet sich am stärksten beim Tetanus, leichter bei Erkältung, bei Neurasthenie und Hysterie. (Ueber seine angebliche Beziehung zum Asthma bronchiale s. letzteres.) Die Folge eines tonischen Zwerchfellkrampfs ist die Ausschaltung der abdominalen Athmung: die

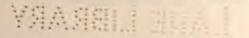

untere Thoraxpartie ist erweitert, starr, die obere Thoraxbälfte bewegt sich sehr rasch. Dabei besteht Cyanose.

Therapie. Chloroforminhalation, Morphium-, Atropininjection, Faradisirung oder Galvanisirung des Phrenicus, faradischer Pinsel, warmes Bad, heisse Breiumschläge in der Zwerchfellgegend.

Der clonische Zwerchfellkrampf, Singultus ("Schluchzen") kommt vorübergehend aus unbekannter Ursache, länger andauernd bei Hysterie, bei Erkrankungen des Magens, Darms, Peritoneums, bei Affectionen des Phrenicus, bei Hirn- und Rückenmarkskrankheiten vor.

Die Therapie ist nach der Ursache verschieden: bei leichteren Formen Pressen, Anhalten des Athems, Schlucken von Eispillen. In schweren Fällen die Therapie des tonischen Zwerchfellkrampfs neben ev. causaler Behandlung (Magenausspülung, Wurmabtreibung, Behandlung der Anämie etc.).

f) Krämpfe in den Schulter- und Armmuskeln sind sehr selten.

## g) Krampf in den Beinmuskeln.

Die clonischen Krämpfe der Beinmusculatur kommen bei Hirn- und Rückenmarkskrankheiten vor (z. B. als sogen. "Spinalepilepsie"). Von tonischen Krämpfen sind zu erwähnen: die Krämpfe in der Wadenmusculatur, Oberschenkelmusculatur, in den Zehen etc. bei gewissen Stellungen, nach körperlichen Ueberanstrengungen, bei Hysterie.

Anhangsweise sind hier zwei Krampsformen kurz zu erwähnen, nämlich a) der "saltatorische Resleckramps" (Bamberger), der sich in lebhasten Contractionen der Beinmuskeln äussert, sobald die — hysterischen — Patienten mit den Füssen den Boden berühren, und daher ein beständiges Springen, Hüpsen, Trippeln veranlasst; 3) die Arthrogryposis, eine unter dem Bilde einer Insectionskrankheit (ziemlich acuter Beginn, Fieber, Allgemeinstörungen) verlaufende Krankheit bei Kindern in den ersten Lebensjahren, die sich durch anhaltende tonische Krämpse einzelner oder aller Extremitäten eharakterisirt.

Ueber Tetanie s. pag. 80.

## 3. Peripherische motorische Neurosen.

Aetiologie. Als peripherische motorische Neurosen bezeichnen wir eine Gruppe von eigenthümlichen motorischen Störungen, die sich theils als Lähmungs-, häufiger als Krampferscheinungen darstellen und nur in einem bestimmten Complex von Muskeln auftreten, und zwar lediglich dann, wenn diese Muskeln eine bestimmte, meist feinere Beschäftigung ausführen wollen. Mit Rücksicht auf diesen letzten Punkt und auf die sehr wahrscheinliche Annahme, dass es sich hier meist um eine Coordinationsstörung in den betreffenden Muskelgebieten handelt, heissen diese Störungen auch "coordinatorische Beschäftigungsneurosen" (Benedikt).

Bei den Beschäftigungsparesen freilich sind wiederholt die Sym-

ptome einer echten Neuritis gefunden worden.

Sie finden sich in den Hünden bei Schreibenden (Schreibekrampf), bei Klavierspielern (Klavierspielerkrampf), bei Telegraphisten, Schneidern, Cigarrenwicklern, Melkern, Hobeltischlern; in den Füssen bei Ballettänzern, in der Zunge bei Trompetern etc. Als eigentliche Ursache ist Ueberanstrengung in den betreffenden Muskeln anzusehen.

Krankheitsbild. Die typischste Form der Beschäftigungsneurosen ist der "Schreibekrampf" (Graphospasmus, Mogigraphie), besser Schreibeneurose. Man unterscheidet (nach Benedikt) drei Formen: 1. eine spastische, 2. eine tremorartige, 3. eine paralytische. Am häufigsten ist die erste, der eigentliche Schreibekrampf. Sobald die Patienten zu schreiben versuchen, treten in den Fingern und Armen verschiedenartige Zuckungen ein ("Flexionskrampf des Daumens", "Aufhüpfen des Zeigefingers"), die das Schreiben stören resp. verhindern. Bei der tremorartigen Form bildet sich sofort ein Zittern aus, bei der paralytischen Form, der Schreibelähmung. ein Schwächegefühl in denselben Muskeln. Alle diese Bewegungsstörungen treten nur beim Schreiben, nicht aber bei anderen Beschäftigungen ein. Dieser Umstand lässt die Schreibeneurose von ähnlichen Affectionen des Arms (bei multipler Sclerose, Chorea etc.) unterscheiden.

Ganz ähnlich wie die Schreibeneurose stellen sich die anderen Beschäftigungsneurosen dar.

Die Prognose ist dubiös. Oft sind die Affectionen sehr hartnäckig und recidivirend.

Therapie: Aussetzen des Schreibens, resp. Schreiben mit der linken Hand, Wechsel in der Art der Feder, des Federhalters, der Armhaltung etc. Ferner directe Behandlung durch Elektricität, Massage, methodische Heilgymnastik, antinervöse Allgemeineur.

## II. Vasomotorische und trophische Neurosen.

## 1. Hemicranie (Migrane).

Actiologie. Unter Hemicranie versteht man einen anfallsweise auftretenden halbseitigen, mit vasomotorischen Erscheinungen verknüpften Kopfschmerz.

Als Grundlage desselben wird von den meisten Autoren eine Erkrankung des Sympathicus angenommen. Prädisponirend wirkt Heredität (direct oder indirect in Folge anderer familiärer Nervenleiden), allgemeine Nervosität, Anämie, Geschlechtsleiden, Magen, Darm-, Nasen- etc. Krankheiten. Als Gelegenheitsursachen wirken körperliche und geistige Ueberanstrengung, Gemüthsaffecte, Indigestion, Menstruation etc. Die Hemicranie kommt vorwiegend bei Frauen, seltener bei Männern vor und beginnt meist in der Pubertät, selten früher.

Krankheitsbild. Nach gewissen Prodromalsymptomen (Unbehagen, Schwindel, Ohrensausen, Augenflimmern, Uebelkeit, Gähnen etc.) tritt ein continuirlicher, meist hochgradiger Schmerz an der linken, seltener an der rechten, noch seltener abwechselnd an der einen oder anderen Kopfhälfte auf. Die kranke Seite ist hyperästhetisch, weist aber keine Druckschmerzpunkte auf (wie die Neuralgie). Das Allgemeinbefinden verschlechtert sich dabei, es besteht Nausea, Brechreiz, starke Empfindlichkeit gegen jedes Geräusch. Licht etc. Nach den localen vasomotorischen Erscheinungen unterscheiden wir eine Hemicrania angioparalytica und eine H. angiospastica. Bei der ersteren ist die Gesichtshälfte geröthet, heiss, die erweiterte Temporalarterie pulsirt stark, die Pupille ist verengert, zuweilen tritt halbseitiger Schweiss auf, die Speichelabsonderung ist vermehrt. Bei der H. spastica ist das Symptomenbild genau umgekehrt. Indessen kommen auch Mischformen vor, oder es fehlen alle vasomotorischen Erscheinungen.

Mitunter bestehen stärkere Augenstörungen (H. ophthalmica, "Migraine ophthalmique"): starkes Flimmern, Flimmerscotome, bisweilen auch Hemianopsie, Aphasie, Anästhesie und locale Parese.

Die Dauer des Anfalls beträgt Stunden bis einen Tag. Der Schmerz klingt allmählich aus, bisweilen nach starkem, wiederholtem Erbrechen oder vermehrter Harnentleerung. Der Gesammtverlauf ist sehr langwierig.

Die Diagnose stützt sich auf die in der Krankheitsdefinition angegebenen Hauptsymptome (s. oben). Zu fahnden ist stets auf ein eventuelles Grundleiden. Namentlich ist zu berücksichtigen, dass die "Migraine ophthalmique" symptomatisch bei progressiver Paralyse, Tabes, Epilepsie, Meningoencephalitis vorkommt.

Die Prognose ist zweifelhaft. Mitunter schwindet die Migrane

im höheren Alter, bei Frauen nach dem Climacterium.

Therapie. Für die Migräne gilt der Grundsatz, dass die Zahl der gegen ein Leiden empfohlenen Mittel umgekehrt proportional ist ihrer Wirksamkeit. Bei dem einen Patienten hilft dieses Medicament, bei dem anderen jenes, bei manchen leider keins. Nicht selten verliert sich auch der anfänglich günstige Einfluss eines Mittels. Von Medicamenten kommt hauptsächlich in Betracht: Natr. salicyl. (1,0), Antipyrin (0,5—1,0), Antifebrin (0,25—0,5), Phenacetin (1,0), Euphorin (0,3—0,5—1,0 mehrmals), Pasta Guarana (0,5—2,0), Coffein. natrosalicyl (0,2—0,4), Amylnitrit (3—5 Tropfen), Ergotininjectionen, Bromkal. (2,0), Arsen, Natr. nitros. (2,0/120,0 4mal täglich 1 Theelöffel bis Esslöffel), Nitroglycerin (0,0005—0,001), Elektricität (Galvanisirung des Kopfes und Sympathicus) und Massage des Kopfes. Narcotica werden gewöhnlich schlecht vertragen.

Wo Erkrankungen der Nase einen ursächlichen Zusammenhang wahrscheinlich machen (einer meiner Patienten bekam regelmässig kurz vor oder gleichzeitig mit dem Anfall starken Schnupfen), Behandlung dieses Leidens. Dasselbe gilt für Uterinleiden, Magenleiden etc., für allgemeine Nervosität, Anämie.

## 2. Hemiatrophia facialis progressiva.

(Einseitige fortschreitende Gesichtsatrophie.)

Diese seltene Krankheit stellt eine, meist im jugendlichen Alter beginnende, langsam fortschreitende Atrophie der einen Gesichtshälfte und zwar ihrer sämmtlichen Componenten dar (Haut, Haare, Fettgewebe, Muskeln, Knochen). Sie ist häufiger bei Weibern als bei Männern. Als Ursache dieser trophischen Neurose ist neuerdings (in einem Fall von Mendel) eine Trigeminusneuritis gefunden worden. In anderen Fällen ist vielleicht die Veranlassung eine Affection des Halssympathicus.

Als erstes Symptom tritt gewöhnlich eine weissliche, gelbliche oder bräunliche Hautverfärbung auf, dann sinkt allmählich die betreffende Gesichtshälfte, besonders in der Regio infraorbitalis, immer mehr ein. In einigen Fällen hat auch die entsprechende Zungen- und Gaumenhälfte an der Atrophie Theil genommen. Die Sensibilität ist intact. Selten sind vasomotorische und secretorische Störungen. Die Krankheit ist chronisch und unheilbar.

#### 3. Morbus Basedowii.

(Glotzaugenkrankheit, Goitre exophthalmique, Morbus Gravesii.)

Aetiologie. Die Basedow'sche Krankheit ist eine vasomotorische Neurose, die sich durch drei Hauptsymptome: Pulsbeschleunigung, Struma und Exophthalmus charakterisirt. Aetiologisch kommt in Betracht: hereditäre Anlage (auch directe Vererbung), häufige und intensive Erregungen des Geistes und Gemüths, Traumen. Erkrankungen der weiblichen Genitalien. Bei Frauen ist die Krankheit häufiger als bei Männern. Sie findet sich am häufigsten im mittleren Lebensalter.

Ihre Pathogenese ist noch völlig dunkel. Gewöhnlich wird der anatomische Sitz der Krankheit in den Sympathicus und zwar in das Ganglion cervicale inferius verlegt. Allein eine Lähmung des Sympathicus würde wohl den Exophthalmus und die Strama (durch Gefässerweiterung), nicht aber die Pulsbeschleunigung, eine Sympathicusreizung wohl das letzte Symptom, nicht aber die beiden ersten erklären.

Krankheitsbild. Wir unterscheiden wesentliche und unwesentliche Symptome. Zu den ersteren sind Pulsbeschleunigung (bis 200), Struma, Exophthalmus zu rechnen; indessen sind oft nur zwei dieser Symptome, am häufigsten die Pulsbeschleunigung zu constatiren. — Sonstige Symptome seitens des Gefässsystems sind Herzklopfen, Pulsiren der Carotiden, seltener Arythmie und Angina pectoris. Bisweilen findet man Dilatation oder (und) Hyper-

trophie des linken Ventrikels, bisweilen auch (zufällig?) Herz-klappenfehler.

Die Struma kommt in der Regel später, oft nur in geringem Masse, bisweilen gar nicht zur Ausbildung.

Der Exophthalmus entwickelt sich am spätesten, manchmal sehr stark, manchmal gar nicht. Mitunter sind Paresen der Augenmuskeln, die sich im Strabismus, Insufficienz der Convergenzbewegung (Möbius'sches Symptom) etc. kundgeben, zu bemerken. Ein diagnostisches Merkmal bildet das sehr häufige sogen v. Gräfesche Symptom, d. h. die mangelhafte oder fehlende Mitbewegung des oberen Augenlids beim Abwärtsblicken. [In Folge des mangelhaften Schutzes des hervorstehenden Bulbus entwickeln sich bisweilen schwere Augenkrankheiten (Keratitis, Iritis etc.).]

Die übrigen mehr oder weniger häufigen Erscheinungen sind allgemeine nervöse Störungen (Tremor der Extremitäten oder des ganzen Körpers, welcher das erste Symptom sein kann, Kopfschmerz, Schwindel, Astasie-Abasie, Gedächtnissschwäche, allgemeine Mattigkeit, Agrypnie, nervöse Unruhe und Reizbarkeit); ferner allgemeine vasomotorische, secretorische und trophische Störungen (überfliegendes Hitzegefühl, leichte Temperatursteigerungen, Steigerung der Schweisssecretion, Herabsetzung der allgemeinen Ernährung und Muskelatrophie); ferner eine auffallende Herabsetzung des galvanischen Leitungswiderstandes (Charcot-Vigouroux'sches Zeichen); endlich Störungen an einzelnen Organen: Einengung des Gesichtsfeldes — Athemnoth, Beklemmungen, nervöser Husten — Erbrechen (oft unstillbar), Durchfälle, Icterus, — Pigmentirung und andere trophische Störungen der Haut.

Der Verlauf der Krankheit ist meist chronisch, selten acut mit Ausgang in Heilung oder Tod. Häufig sind Schwankungen in der Intensität der Erscheinungen.

Die Diagnose ist bei Berücksichtigung des Gesammtkrankheitsbildes und Verwerthung nebensüchlicher Symptome auch da im Allgemeinen leicht, wo die Cardinalsymptome nicht sämmtlich resp. wenig ausgebildet sind. Fehlen die Hautspymptome günzlich ("Formes frustes"), so ist die Diagnose mit Sicherheit nur selten zu stellen.

Die Prognose ist im Allgemeinen ungünstig. Heilungen sind selten. Der Ted erfolgt durch Marasmus oder durch Complicationen.

Therapie. Die directe und symptomatische Behandlung hat

in der Regel nur Erfolg, wenn auch die Gesammtconstitution gehoben und gekräftigt wird. Die gebräuchlichsten Mittel sind: Faradisation und Galvanisation des Sympathicus und der Struma, Atropin, Ergotin. — Jodinjectionen in den Kropf und Digitalis gegen das Herzklopfen sind meist erfolglos. (In letzter Zeit will man einige Heilungen durch Exstirpation der Struma erzielt haben.) Die Allgemeinbehandlung besteht in guter Ernährung, Vermeidung von körperlichen, geistigen Ueberanstrengungen, von psychischen Aufregungen, in leichten Kaltwassercuren, Behandlung der Anämie durch Eisen, Arsen, Milch-, Molken- und Traubencuren, Badecuren in Elster, Cudowa, Schwalbach, Pyrmont, Nauheim, Aufenthalt im Hochgebirge und an der See.

#### 4. Morbus Addisonii.

(Bronzekrankheit. Bronzed skin).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die nach ihrem Entdecker, Addison, als Morbus Addisonii benannte Bronzekrankheit
ist als eine durch chronisch sich entwickelnde braune Pigmentirung der Haut- und Mundschleimhaut und durch allgemeine Cachexie charakterisirte trophische Neurose aufzufassen. Ihre Pathogenese ist noch dunkel. In den meisten Fällen hat man in obductione eine Erkrankung der Nebennieren, und zwar vorwiegend
eine Verkäsung (weniger häufig einfache Entzündungen, Blutungen,
Carcinome, hyperplastische Neubildungen ["Strumen"]) derselben,
seltener eine isolirte Erkrankung des Plexus solaris und der Semilunarganglien des Sympathicus gefunden. Bisweilen freilich hat
man jede anatomische Grundlage der Krankheit vermisst.

Die pathologische Anatomie des Morbus Addisonii weist ausser den erwähnten Veränderungen der Nebennieren (in der Regel beider), des Sympathicus, der Haut und Mundschleimhaut keine specifischen Processe auf. Gewöhnlich ist der Lymphapparat des Darms geschwollen, bisweilen ist Milzvergrösserung und Pigmentablagerung in inneren Organen zu constatiren. Bei Verkäsung der Nebennieren finden sich in der Regel noch andere tuberculöse Processe (in Lungen, Lymphdrüsen, Unterleibsorganen).

Die Aetiologie ist sehr unbestimmt. Angeschuldigt werden psychische Erregungen, körperliche Entbehrungen, Traumen des Unterleibs. Die Krankheit kommt vorwiegend beim männlichen Geschlecht und im mittleren Lebensalter vor. Krankheitsbild. Nachdem längere Zeit nur die Erscheinungen einer allgemeinen Anämie (Kopfschmerzen, Schwindel, Ohnmachten, Blässe der Haut, stärkere Pulsfrequenz, Dyspepsie) und Cachexie (Abmagerung, Mattigkeit) bestanden haben, tritt die charakteristische, auf Einlagerung eines dunklen Pigments beruhende, gelbliche bis schwarzbraune Färbung der Haut (zuerst gewöhnlich im Gesicht und an den Handrücken) und der Mundschleimhaut hervor. Die Pigmentirung ist an der Hand diffus oder fleckig, an der Schleimhaut nur fleckig. Handteller und Fusssohlen bleiben gewöhnlich ungefärbt.

Der Verlauf des Morb. Addisonii ist fast stets chronisch, selten acut und subacut und führt unter Zunahme der Cachexie zum Tode. Bisweilen treten Stillstände der Krankheit ein. In manchen Fällen gehen dem Exitus schwere nervöse Symptome (auf Acetonämie beruhend?) wie Coma. Delirien, Convulsionen vorauf.

Die Diagnose ergibt sich aus der allgemeinen Anämie und Cachexie und der Pigmentation, namentlich in der Mundschleimhaut.

Die Prognose ist schlecht.

Die Therapie ist allgemein roborirend und symptomatisch.

## Anhang.

- 1. Das acute angioneurotische Oedem tritt anfallsweise für Stunden und Tage an den verschiedensten Körpertheilen auf, ohne specielle Ursache, mit wenig oder gar keinen allgemeinen Störungen. Eine klinische Bedeutung gewinnt dasselbe nur, wenn es am Rachen oder Kehlkopf localisirt ist.
- 2. Das Myxoedema stellt eine Allgemeinkrankheit dar, deren hauptsächlichstes Symptom eine Verdickung und Schwellung der Haut, namentlich des Gesichts bildet, welche durch myxomatöse Neubildung im Unterhautzellgewebe bedingt wird. Von weiteren Erscheinungen sind anzuführen: körperliche Schwäche, geistiger Stupor, ferner Atrophie der Nägel, Mangel der Schweisssecretion, Haarschwund. Die Krankheit kommt mehr bei Frauen als bei Männern vor. Häufig hat man dieselbe nach Kropfexstirpation auftreten sehen ("Myxoedème opératoire"), aber auch die idiopathischen Fälle scheinen mit einer Atrophie der Schilddrüse genetisch zusammenzuhängen. Ferner besteht eine nahe Beziehung zwischen dem Myxödem einerseits und der Cachexia strumipriva wie dem endemischen Kretinismus andererseits. In neuerer Zeit hat man versucht, durch Implantation von Schilddrüsenstücken die an sich chronisch zum Tode führende Krankheit zu heilen.
  - 3. Die Akromegalie ist eine mit allgemeinen nervösen Störungen (all-

gemeiner Mattigkeit, Schmerzen im Kopf und Extremitäten) sich entwickelnde Krankheit des mittleren und jugendlichen Lebensalters, deren Hauptcharakteristicum eine Grössenzunahme der Hände, Füsse, der Nase, der Lippen und des Kinns ist. Sie wird auch als "trophische Neurose" aufgefasst. In einigen Fällen fand man Persistenz der Thymusdrüse, in den meisten Hyperplasie der Hypophysis cerebri. Die Prognose ist schlecht.

- 4. Der Hydrops articulorum intermittens ist eine sehr seltene Affection, bei der sich in typischen Zwischenräumen (1—4 Wochen) ohne Fieber oder Schmerzen Gelenkschwellungen ausbilden, welche nach Bestand von einigen Tagen wieder spontan verschwinden. Die Krankheit kann jahrelang dauern und ist therapeutisch kaum zu beeinflussen.
- 5. Die sogen. Raynaud'sche Krankheit besteht in ihrem Wesen und ihrer Aetiologie nach wenig aufgeklärten symmetrischen vasomotorischen Störungen (Kälte, Cyanose, Dystrophie der Haut und Nägel, trockene Gangrän) der Extremitäten.

## III. Allgemeine Neurosen.

Als allgemeine oder constitutionelle Neurosen werden Krankheiten des gesammten Nervensystems angesehen, für die bisher eine anatomische Grundlage noch nicht gefunden worden ist.

#### 1. Die Neurasthenie.

Actiologie. Unter Neurasthenie versteht man eine reizbare Schwäche des Nervensystems, d. h. eine gesteigerte Erregbarkeit desselben, die sehr bald zu einer abnormen Ermüdung führt. Je nach der vorwiegenden Betheiligung der einzelnen Abschnitte des Centralnervensystems unterscheiden wir eine N. cerebralis und spinalis oder cerebrospinalis, bei Localisation an einzelnen Organen eine N. genitalis, cardiaca, gastrica etc. Unter den Ursachen der Neurasthenie sind anzuführen: allgemeine Ueberanstrengungen geistiger und körperlicher Art, Ueberanstrengung eines bestimmten Organs (z. B. der Geschlechtssphäre durch Excesse, des Herzens durch Gemüthserregungen etc.), ferner Hypochondrie, erschöpfendes Klima, toxische Einflüsse (Alkohol, Nicotin, Narcotica). Nicht selten besteht eine erbliche nervöse Disposition. Am häufigsten findet sich die Neurasthenie im mittleren Lebensalter, doch kommt sie auch schon im Kindesalter vor.

Krankheitsbild. Wesentlich cerebrale Symptome. Die Psyche ist häufig im Zustande der Depression, der Verstimmung. Nicht selten besteht eine krankhafte Furcht vor Menschen (Anthrophobie), vor Krankheiten (Pathophobie), Platzangst (Agoraphobie) etc. Ferner klagen die Patienten sehr gewöhnlich über Kopfschmerzen, Kopfdruck, Schwindelgefühl, über Unfähigkeit zu geistiger Thätigkeit, über Schlaflosigkeit. Seltener sind subjective Störungen der Sinnesorgane: Lichtscheu, Flimmerscotome, Augenschwäche (Asthenopie), mangelhafter Lidschluss beim Stehen mit geschlossenen

Füssen, vorübergehende Pupillendifferenz, ferner subjective Geräusche, Schwerhörigkeit, ferner Störungen des Geschmacks und Geruchs.

Wesentlich spinale Symptome (Irritatio spinalis). Schwäche und schnelle Ermüdung beim Gehen, Tremor, krampfhafte Zuckungen, Schmerzen im Rücken und in den Extremitäten, Druckempfindlichkeit der Wirbel, Neuralgien, Hyperästhesie, Parästhesien mannigfaltiger Art (dagegen nicht Anästhesie), Steigerung der Sehnenreflexe, leichte Blasenstörungen, sexuelle Störungen (Pollutionen, Impotentia coeundi), Dysmenorrhoe, Vaginismus etc.

Respirationsapparat: Schwäche der Stimme, nervöser Husten, asthmaartige Anfälle (Asthma nervosum).

Circulationsapparat: Herzklopfen, anfallsweise Steigerung der Pulsfrequenz ("irritable heart"), aber auch Pulsverlangsamung und leichte Arythmie, Schmerzen in der Herzgegend (spontan und bei Percussion), Stenocardie.

Verdauungsapparat: Dyspepsie, Appetitlosigkeit, Bulimie (Heisshunger), Aufstossen, Kollern im Leibe, Stuhlverstopfung, Cardialgie, Singultus.

Vasomotorische und secretorische Störungen: schnelles Erblassen oder Erröthen, Kälte der Extremitäten, gesteigerte Schweisssecretion, Speichelfluss etc.

In manchen Fällen ist auch der allgemeine Ernährungszustand beeinträchtigt.

Der Verlauf der Neurasthenie ist langsam und schwankend, weist Besserungen, Stillstand, Verschlimmerung in häufigem Wechsel auf.

Die Diagnose stützt sich auf den Contrast zwischen den subjectiven, oft sehr wechselnden Beschwerden der Patienten und dem Mangel objectiver Krankheitserscheinungen. Freilich muss man in jedem Falle durch genaue Untersuchung eine organische Krankheit ausgeschlossen haben, bevor man sich zur Diagnose "Neurasthenie" entschliesst; oft genug ist eine Hirn- oder Rückenmarkskrankheit anfänglich für Neurasthenie gehalten worden. Mit der Hysterie hat die Neurasthenie viel Aehnlichkeit, ist aber durch den Mangel an Anästhesie, Lähmungen etc. zu unterscheiden. Bei der Hypochondrie fehlt der Charakter der Reizbarkeit, der "Nervosität".

10

Die Prognose ist zweifelhaft bezüglich einer endgiltigen Heilung. Eine Gefahr für das Leben enthält die Krankheit nicht.

Therapie. Die Hauptsache ist Vermeidung der ursächlichen Schädlichkeiten und gleichmässige, von Ueberanstrengungen, Excessen, Unregelmässigkeiten freie Lebensweise. Im Uebrigen hat man genau zu individualisiren: bald reichliche, bald spärliche Ernährung, viel und wenig körperliche Bewegung, Elektrotherapie (allgemeine und locale Faradisation und Galvanisation, faradischer Pinsel, elektrische Bäder), Hydrotherapie (kalte Abreibungen, Douchen, Bäder), Massage, Gebirgs- oder Seeaufenthalt.

Von inneren Mitteln kommen in Betracht die Nervina, Eisenpräparate, Antineuralgica, Hypnotica (protrahirte warme Bäder vor dem Schlafengehen, starkes Bier oder Wein in mässiger Menge, Bromkali in grossen Dosen, Sulfonal [in warmer Flüssigkeit], Somnal, Cannabinon, Hypnon, Chloral, Morphium). [Anhaltender Gebrauch der Hypnotica zu vermeiden!]

## 2. Die Hysterie.

Aetiologie. Das Krankheitsbild der Hysterie umfasst eine äusserst mannigfaltige Reihe von Erscheinungen, als deren Grundlage die auf psychischer Störung beruhende Willensschwäche (Aboulie) bezeichnet werden muss: die Hysterie ist eine psychotische Neurose. Sämmtliche Störungen zeichnen sich durch ein sehr wechselvolles Verhalten aus.

Am häufigsten entwickelt sich die Krankheit auf dem Boden heftiger acuter oder chronischer resp. oft wiederkehrender psychischer Alterationen (Schreck, Aerger, Kummer, Sorge etc.), bisweilen entsteht sie nach einem körperlichen Unfall ("traumatische Hysterie"). Nicht selten wird sie durch chronische Organleiden, namentlich Genitalerkrankungen hervorgerufen.

Bei vielen Fällen vermag man keine directe Ursache nachzuweisen. Hier handelt es sich allein um die individuelle nervöse Disposition, welche ererbt oder durch schlechte Erziehung und verkehrte Lebensweise (Excesse körperlicher, geistiger und seelischer Art) erworben sein kann. In gewissem Sinne ist an dieser Stelle auch der Einfluss der Nachahmung, der psychischen Ansteckung, zu erwähnen.

Weitaus am meisten findet sich die Hysterie bei Frauen; in-

dessen kommt sie auch nicht selten bei Münnern vor. Von den verschiedenen Lebensaltern ist das jugendliche und mittlere am meisten betheiligt. Einen gewissen Einfluss scheinen auch Nationalität und Race zu besitzen: z. B. sind bei den Franzosen einerseits, bei den Juden andererseits die schwereren Fälle häufiger.

Krankheitsbild. Ein einheitliches Krankheitsbild ist für die chamäleonartige, in unendlich verschiedeneu Formen auftretende, bei jeder Patientin wiederholt ihren Charakter wechselnde Hysterie nicht aufzustellen. Gewisse, meist permanente Symptome besitzen eine für Hysterie charakteristische Bedeutung durch ihre Häufigkeit: man nennt dieselben "hysterische Stigmata". Andererseits treten in den meisten Fällen gewisse Symptomencomplexe anfallsweise auf, die in ihrer eigenthümlichen Form einen diagnostischen Werth für die Hysterie beanspruchen.

#### a) Störungen der Sensibilität.

Die Anästhesie ist verschieden einmal nach dem örtlichen Umfang, zweitens nach der Betheiligung ihrer einzelnen Qualitäten. In letzterer Beziehung ist am häufigsten das Tast- und Schmerzgefühl herabgesetzt oder erloschen. Seltener ist das Temperaturund Muskelgefühl geschädigt. Nach der örtlichen Ausbreitung unterscheiden wir eine allgemeine, eine halbseitige und eine disseminirte Form der Anästhesie; die Hemianästhesie ist die typische Form.

Auch die Hyperästhesie zeigt Verschiedenheiten nach Qualität und Extensität. Als hyperästhetische und hysterogene Zonen, die in der Tiefe - sehr selten in der Haut - sowohl spontan als auf Druck empfindlich sind, haben wir vor Allem zu erwähnen die Regio hypogastrica (Sitz des Ovarialschmerzes, der "Ovarie"), ferner die Regio epigastrica (Gastralgie, Darmkoliken, Tympanitis) und die Regio laryngea (Globus [Gefühl einer Kugel im Halse], Oesophagismus etc.). Von spontanen Schmerzen kommen als wichtig in Betracht: Der Kopfschmerz (Gefühl, als ob ein Nagel in den Kopf eingetrieben würde, daher Clarus genannt), der Rückenschmerz, besonders an der Wirbelsäule (hysterische Spinalirritation), Schmerzen in den Muskeln, in den Gelenken, Knochen, Zühnen. Die Haut und Schleimhaut selbst ist, wie schon oben bemerkt, seltener hyperästhetisch (Mastodynie, Vaginismus). Bisweilen aber besteht an einer anästhetischen Hautpartie eine Hyperalgesie, die sogen. Anästhesia dolorosa.

## b) Störungen der Motilität.

Die hysterischen Lähmungen treten in der Regel plötzlich nach einer heftigen Gemüthserregung (Schrecklähmung) ein. Sie sind schlaff oder spastisch. Besondere Erwähnung verdienen die Lähmung des Stimmbands (hysterische Aphonie), der Zunge (hysterische Stummheit, Mutismus), des Pharynx und Oesophagus. Die Extremitätenlähmungen sind paraplegisch, aber auch hemiplegisch. Manchmal beschränkt sich die Lähmung der Extremitäten nur auf gewisse Functionen, z. B. Schreiben, Gehen, Stehen (Astasie — Abasie — Steh- und Gehlähmung).

Die hysterischen Krampferscheinungen sind clonisch oder tonisch. Die clonischen treten in Anfällen auf. Sie sind allgemein oder partiell. Den allgemeinen clonischen Krämpfen geht häufig eine Art von Aura vorher, am häufigsten von den obengenannten hysterogenen Zonen aus (Globus hystericus, Singultus, ovariale, epigastrische Aura etc.), aber auch von den Sinnesorganen (cephalische Aura), z. B. vom Gehör, vom Auge, ferner auch vom Herzen (wie bei einem meiner [männlichen] Patienten). Sehr häufig kann man durch längeren Druck auf diese Zonen den Anfall auslösen. Die allgemeinen Krämpfe ähneln denjenigen der Epilepsie, aber sie unterscheiden sich von den letzteren einmal durch die grössere Mannigfaltigkeit und Ausdehnung der Krampfbewegungen, zweitens durch eine gewisse Zweckmässigkeit der Krampfbewegungen, die die Patienten vor Verletzungen resp. Schmerzen bewahrt, drittens durch die fast ausnahmslose Erhaltung des Bewusstseins (gute Reaction der Pupillen!).

Indessen gibt es auch Uebergangsformen zwischen epileptischen und hysterischen Krämpfen, in denen u. a. eine Trübung des Sensoriums besteht; diese nennt man deshalb Hystero-Epilepsie.

Die Körperstellungen, die der Patient während eines grossen hysterischen Krampfanfalls einnehmen kann, sind in gewissem Grade abhängig von den abnormen geistigen Vorstellungen oder psychischen Affecten des Patienten im Augenblick des Anfalls: so haben wir die Contorsionen und grossen Bewegungen (Clownismus), die Kreisbogenstellung (arc de cercle), die plastischen Stellungen, die "attitudes passionelles" etc. In manchen Fällen gesellen sich zu den Krämpfen der Extremitäten, des Kopfes, der Rücken- und Bauchmuskeln noch diejenigen der Athemmuskeln hinzu: es tritt

eine starke Beschleunigung der Athmung ein (bis auf 200), Singultus, Schluchzen, Weinen, Lachen etc.

In der Regel bören die Krämpfe allmählich auf. Manchmal tritt aber nach einer Pause ein neuer, womöglich heftigerer Anfall ein.

Die clonischen partiellen Krämpfe beschränken sich auf ein kleineres Muskelgebiet und sind auch nicht einmal scheinbar mit Bewusstseinsverlust verknüpft. Manchmal werden symmetrische Muskelgruppen befallen: diese Formen hat man mit besonderem Namen wie Chorea electrica, Paramyoclonus multiplex (Friedreich) oder Muoclonie belegt.

Ob die letztgenannten Formen der Motilitätssteigerung auch als selbständige nichthysterische Formen vorkommen können, ist zweifelhaft.

Die tonischen Krümpfe, "hysterische Contracturen", treten ebenfalls meist plötzlich ein, oft in gelähmten oder anästhetischen Extremitäten, resp. Rumpfmuskeln. Man unterscheidet hemiplegische, paraplegische und circumscripte Formen. Zu den letzteren gehören Trismus, Torticollis hystericus, Krampf der Augenmuskeln etc. Sehr wichtig sind die Gelenkcontracturen. Mitunter sind die Contracturen passager, häufiger dauern sie lange Zeit an. Die Reflexe sind oft gesteigert. Im natürlichen wie im künstlichen Schlaf fallen die Contracturen fort.

## c) Vasomotorische und secretorische Störungen.

Als vasomotorische Anomalien werden angeführt: Anämie ev. Hyperämie der Haut, Blutungen aus inneren Organen (Blutbrechen, Bluthusten, Hautblutungen, Genitalblutungen), hysterisches Fieber. (Diese Erscheinungen werden oft simulirt.)

Anomalien der Secretion sind: abnorm geringe oder reichliche Schweisssecretion, Hämidrosis, Steigerung des Speichelsecretion, Oligurie, Polyurie, Polydipsie.

## d) Störungen der Sinnesorgane.

Gesichtsfeldbeschränkung, Abnahme der Sehschärfe, schnelles Ermüden, theilweise oder völlige Farbenblindheit (Achromatopsie; zuerst verschwindet die Erkennung des Violett, dann die des Grün, dann des Blau und Gelb), endlich totale Amblyopie resp. Amaurose.

— Abnahme der Hörschärfe. — Anästhesien des Geschmacks und Geruchs.

Sämmtliche Störungen können doppelseitig oder einseitig (besonders in Verbindung mit Hemianästhesie) sein.

## e) Störungen der Hirnfunctionen und der Psyche.

Unter den ersteren sind hauptsächlich zu nennen: Schlaflosigkeit, unruhige Träume, seltener Schlafsucht, Somnambulismus;
unter den letzteren alle möglichen Alterationen der Psyche bis
zur Psychose (Reizbarkeit, Verstimmung, Simulation, Lüge, Bestreben, sich interessant zu machen), namentlich die eigenthümlichen Idiosyncrasien gegen Menschen, Thiere, bestimmte Gerüche etc. und die gegentheilige Vorliebe für unangenehme Gerüche (Asa foetida) etc.

Einer besonderen Erwähnung bedarf an dieser Stelle die Erscheinung der Hypnose. Unter Hypnotismus versteht man die Fähigkeit, einen nervös prädisponirten Menschen (Medium) durch Erzeugung der Schlafvorstellung in einen künstlichen Schlaf zu versenken, in welchem derselbe der weiteren äusseren Einwirkung bestimmter Vorstellungen zugänglich ist. Meistentheils sind die sogen. Medien Hysterische, und die Beziehung der Hypnose zur Hysterie wird von Strümpell durch den Satz präcisirt: "Hypnose ist künstliche Hysterie".

Gesammtverlauf der Hysterie. Man unterscheidet zweckmässig drei Haupttypen: a) Es besteht nur ein hysterischer Allgemeinzustand mit leichtesten Anfällen (Herzklopfen, Angstanfälle, Athemnoth, Dyspepsie etc.). b) Es kommt auf der Basis eines hysterischen Allgemeinzustandes zur Entwickelung schwerer hysterischer Symptome (Lähmungen, Krämpfe, Contracturen etc.). c) Die dritte Reihe von Fällen enthält die Gruppe der Hysteria major.

Die Gesammtdauer der Krankheit ist sehr schwankend. In einzelnen leichten Fällen kommt es bei zweckmässiger Therapie zur völligen Heilung; meistentheils dauert aber die Krankheit mit grossen Schwankungen jahrelang. Im höheren Lebensalter mildern sich gewöhnlich die Symptome und verschwinden theilweise.

Diagnose. Schon der geschilderte hysterische Allgemeinzustand wird die oft naheliegende Verwechselung mit schweren organischen Läsionen des Nervensystems im Allgemeinen vermeiden lassen. Dazu kommt der Mangel unzweifelhafter Zeichen einer organischen Nervenkrankheit, so derjenige der elektrischen Entartungsreaction bei Lähmungen etc. Wesentlich gefördert wird die Diagnose durch die typischen hysterischen Stigmata (hysterogene Zone, Anaesthesia dolorosa, Störungen der Sinnesorgane, Hemianästhesie etc.) und Anfälle (dabei Erhaltung, höchstens Trübung des Bewusstseins, eigenthümliche Form der Krampfbewegungen u. s. w.). Von grosser Bedeutung ist auch der Nachweis des Transfert s. Therapie. Indessen hat man wie bei der Neurasthenie stets eine genaue wiederholte Untersuchung anzustellen, bevor man eine Organläsion ausschliesst, um so eher als in einigen Fällen Hysterie sich in Begleitung (resp. als Folge) schwerer Hirn- und Rückenmarksleiden ausgebildet hat.

Prognose. Für das Leben hat die Hysterie keine Gefahr. Indessen kann sie durch Schlaflosigkeit, dyspeptische und andere Erscheinungen den Ernährungszustand erheblich verschlechtern.

Therapie. Sehr wesentlich ist die Prophylaxe der ursächlichen Schädlichkeiten. Die eigentliche Behandlung ist vorwiegend und in erster Linie psychischer Natur. Vor Allem muss man den Patienten an strenge Selbstzucht und Energie gewöhnen. Ev. ist Anstaltsbehandlung nothwendig.

Eine zweite Hauptaufgabe wird darauf gerichtet sein, das Allgemeinbefinden zu kräftigen und das Nervensystem widerstandsfähiger zu machen. Hier ist die Beseitigung körperlicher Leiden (Magen-, Darm-, Uterusleiden), eine zweckmässige Diätetik und Hygiene, Hydrotherapie, Elektricität, Badecuren, See- und Gebirgsaufenthalt, innerliche Darreichung von Eisen- und Chinapräparaten, Arsen. Bromkali wünschenswerth.

Speciell gegen die Hysterie gerichtet ist: 1. die Weir-Mitchell'sche Masteur, in der die Patienten zu völliger geistiger und körperlicher Ruhe verurtheilt werden, tagelang im Bett liegen bleiben, fast ununterbrochen gefüttert werden und einer Massage, Elektro- und Hydrotherapie unterworfen werden. 2. Die Metallotherapie. Dieselbe beruht auf der Thatsache, dass man bei Hysterischen durch Auflegen von bestimmten, bei verschiedenen Individuen empirisch zu ernirenden Metallplatten (Zink, Kupfer, Gold u. a.) Anästhesien heilen könne. Höchst merkwürdig ist dabei die Erscheinung des Transfert: sobald durch Auflegen der Metallplatte die anästhetische Stelle sensibel geworden ist, wird die entsprechende bisher normale Hautstelle der gegenüberliegenden Seite anästhetisch. Dieselbe Eigenschaft des Transfert zeigt

sich auch zuweilen bei einseitigen Affect Geruchs, Gehörs, bei den Lähmungen, Transfert kann man bisweilen nicht nu sondern auch durch andere sogen. ästhe bringen: so durch galvanische Ströme, sch Magneten, Senfteige etc. 3. Die Hypnosebe gestion kann man die krankhaften Zuständ tracturen etc. in der That heilen. Indesser Seite die Gefahr einer Verschlimmerung de Hervorrufung eines abnormen geistigen Z die Hypnosebehandlung von den meisten Recht nur sehr selten geübt wird.

Von speciell antibysterischen inneren bekannten Asa foetida-, Valeriana- und nennen.

Die hysterischen Lähmungen und Contr durch Elektricität (besonders durch den fa sage, Bäder, methodische, durch den Arz behandeln. Die leichten Krampfzustände spritzen mit kaltem Wasser, den faradisc die hysterogenen Zonen, besonders auf kämpfen.

Die übrige Behandlung ist symptomat

## 3. Katalepsie. (Starrs

Die Katalepsie stellt einen eigenthi Muskelstarre dar, durch welche die Glieder b künstlichen, passiv geschaffenen Position la ("Flexibilitas cerea"). Auffallend ist da Stellungsänderungen nur auf mechanischem, Wege erzielt werden können.

Die Katalepsie ist nur ein Symptome verschiedenen Krankheiten findet, keine Am häufigsten findet sie sich bei schwere mit Störungen des Bewusstseins und Anästh Form der Katalepsie kann man auch du hervorrufen. Endlich findet man sie auch scheinbar idiopathisch bei sonst nervengesunden Individuen, doch sind vielleicht diese "kataleptischen Anfälle" als hysterische, epileptoide oder epileptische Zustände anzusehen.

Prognose und Therapie ist derjenigen der Hysterie ähnlich.

### 4. Epilepsie. (Fallende Sucht. Morbus sacer.)

Actiologie. Die Epilepsie als selbständige Krankheit, die sogen. genuine Epilepsie, ist eine functionelle Neurose, die sich hauptsächlich durch Anfälle von Bewusstseinsstörung charakterisirt. Gewöhnlich treten zugleich allgemeine tonisch-clonische Convulsionen auf, dieselben können aber in manchen Fällen völlig fehlen. Ausserdem kommen ähnliche Zustände als epileptoide (Anfälle von Bewusstseinsverlust) und epileptiforme (Anfälle von tonisch-clonischen Zuckungen) symptomatisch bei cerebralen organischen Läsionen (Syphilis, Tuberculose, Geschwülste, Erweichung etc.) vor.

Bei der Aetiologie der genuinen Epilepsie, mit der wir uns hier allein beschäftigen, haben wir die prädisponirenden und die gelegentlichen Ursachen zu unterscheiden. Unter den ersteren sind zu nennen: hauptsächlich Heredität und zwar directe (Epilepsie der Vorfahren) oder indirecte (sonstige Nervenkrankheiten derselben), ferner Alkoholismus der Eltern, chronische körperliche und geistige Ueberanstrengung, wiederholte Gemüthserregungen, Traumen des Schädels, Rückenmarks, peripherische Reizzustände, besonders in und um Nerven (sogen. Reflexepilepsie), bestehend in Narben, eingeheilten Fremdkörpern, Polypen des Kehlkopfs, der Nase etc.

Als Gelegenheitsursachen sind zu erwähnen: psychische Erregung, Excesse in baccho aut venere, Trauma, Eingeweideparasiten, Menstruation, Gravidität, acute fieberhafte Krankheiten.

Von den Lebensaltern disponirt besonders das jugendliche. Das Geschlecht hat keinen Einfluss.

Der anatomische Sitz der Epilepsie ist nach den experimentellen und analogen pathologischen Erfahrungen ("motorische Rindenepilepsie Jackson's") der letzten Zeit vorwiegend in der Hirnrinde anzunehmen; indessen wird wohl auch die Localisation der Krankheit im Pons (Nothnagel) für manche Fälle Geltung haben. Ueber die Pathogenese des Krampfanfalls ist man noch im Dunkeln; die Annahme einer Hirnanämie, wie sie durch das Kussmaul-

Tenner'sche Experiment (Erzeugung von allgemeinen Convulsionen durch Compression der Carotiden) nahegelegt wird, hat in anderen Experimenten keine Bestätigung gefunden.

Krankheitsbild. Wie schon oben bemerkt, haben wir verschiedene Formen von Epilepsie zu unterscheiden.

## a) Der typische epileptische Anfall, Epilepsia gravior, "die eigentliche Fallsucht".

Dem Anfall gehen meistentheils gewisse Vorboten, die sogen. epileptische Aura, voraus. Dieselben sind entweder sensibel (Parasthesien im Arm, Bein, Kopf, "Anblasen", Beklemmung, Angstgefühl etc.), oder sensoriell (subjective Geruchs-, Geschmacksempfindung, Farben- und Lichtempfindung oder Gesichtshallucination, subjective Gehörsempfindung oder Taubheit), oder motorisch (Zuckungen, motorische Sprachstörung, Reizerscheinungen des Darmes, Magens etc.), oder vasomotorisch (Röthe und Blässe, Hitze- und Kältegefühl, Herzklopfen), oder endlich psychisch (Unruhe, Erregung, Verwirrung, Schwindel etc.). Manchmal combiniren sich verschiedene Formen der Aura. Die Dauer der Aura ist meist kurz.

Der eigentliche epileptische Anfall beginnt in der Regel mit einem lauten, markerschütternden "epileptischen Schrei". In demselben Moment stürzt auch der Patient in völliger Bewusstlosigkeit nieder. Das Gesicht ist blass, die Pupillen erweitert und reactionslos. Dann beginnt das erste Stadium, die tonischen Krämpfe. Der Kopf ist rückwärts gezogen, die Kiefer sind fest auf einander gepresst, die Augäpfel sind nach oben gedreht oder seitlich abgelenkt, das Gesicht ist verzerrt, die Extremitäten sind gestreckt, der Daumen ist fest in die geschlossene Hand eingeschlagen, der Rumpf ist nach rückwärts gebogen (Opisthotonus) oder nach vorn (Emprosthotonus) oder seitlich (Pleurosthotonus). Das Gesicht wird dabei cyanotisch, die Venen desselben und des Halses schwellen stark an.

Nach ca.  $^{1}/_{4}$ — $^{1}/_{2}$  Minute beginnt das Stadium der clonischen Krämpfe, die sich stossweise auf alle willkürlichen Muskeln des Kopfes, Rumpfes und der Extremitäten, und auf die Zunge erstrecken. Die Respiration ist keuchend. Aus dem Munde quillt reichlicher, meist von Bissverletzungen der Zunge und Lippen blutig gefärbter Schaum. Mitunter sind die Krämpfe so stark, dass Muskelzerreissungen und Luxationen entstehen. Manchmal geht

Koth, Urin, Samen ab, häufig bricht ein allgemeiner Schweiss am Körper aus.

Nach einer halben bis mehreren Minuten tritt das Stadium des postepileptischen Comas ein, in welchem der Kranke mit rubiger Athmung bewusstlos daliegt. Nach einer oder mehreren Stunden, während derer das Coma einem normalen Schlaf gewichen ist, erwacht der Patient. Selten geht er nach ganz kurzer Zeit in fast völligem Wohlbefinden wieder seiner Arbeit nach, meist bestehen mehrere Tage Nachwehen (Kopfschmerzen, Nervosität, Muskelschmerzen, leichte Mono-oder Hemiparese, Hallucinationen, Apathie, leichte Albuminurie).

- b) Der rudimentäre epileptische Anfall (petit mal, Epilepsia minor) ist durch vorübergehende Bewusstseinsstörung, leichten Schwindel oder Ohnmacht ohne Krämpfe charakterisirt. Der Anfall tritt mitten im Sprechen, Gehen, Spielen etc. ein. Die Thätigkeit wird dabei momentan unterbrochen oder sogar mechanisch fortgesetzt.
  - c) Die epileptiformen und epileptoïden Zustände.

Mitunter wechseln mit typischen Anfällen auch epileptiforme locale Krämpfe ohne Bewusstseinsstörung ab.

Wichtiger sind die epileptoiden Zustände, die sogen. "psychischepileptischen Aequivalente". Dieselben gleichen einmal den verschiedenen Formen der epileptischen Aura (s. oben) oder sie besteben in anfallsweise auftretender psychischer Verwirrtheit, in der der Patient alle möglichen thörichten und verbrecherischen Handlungen begehen kann, ohne momentan und nachher bei Rückkehr zum Normalzustand irgend eine Ahnung von seinen Thaten zu haben ("epileptischer Dämmerzustand"), oder in psychischen Erregungen maniakalischer resp. hallucinatorischer Art. Diese epileptoiden Zustände finden wir selbständig oder im Anschluss an wiederholte echte epileptische Anfälle als "postepileptisches Irresein".

Seltenere Formen von epileptoiden Zuständen sind: anfallsweise Schwindelerscheinungen, Schweissausbrüche, Einschlafen (Narkolepsie), plötzlicher stürmischer Vorwärts- oder Kreislauf (Epilepsia procursiva oder rotatoria) mit gleichzeitiger Bewusstseinsstörung.

Die Häufigkeit der Anfälle ist sehr verschieden. Manchmal erscheinen sie in jahrelangen, manchmal nur in wochen- und tage-

langen Zwischenräumen. In seltenen Fällen häufen sie sich mehrere Tage lang derartig auf einander, dass der Patient gar nicht aus der Bewusstlosigkeit erwacht (Status epilepticus oder État de mal) und schliesslich — oft unter beträchtlicher Temperaturerhöhung — zu Grunde geht.

Die Anfälle können nur am Tage (Epilepsia diurna), oder nur in der Nacht (E. nocturna), oder in beiden Zeitabschnitten auftreten.

Bei langer Dauer der Krankheit machen sich Folgeerscheinungen im Gesammtbefinden, besonders aber an der Psyche geltend. Die Patienten magern ab, leiden an Tremor, werden apathisch, gedächtnissschwach, stumpfsinnig (postepileptischer Blödsinn).

Die Gesammtdauer der Epilepsie ist in der Regel eine lebenslängliche.

Diagnose. Die Unterscheidung der epileptischen Krampfanfälle von hysterischen und simulirten Formen wird u. a. durch die Bewusstlosigkeit, die Weite und Reactionslosigkeit der Pupillen, die Blässe resp. Cyanose des Gesichts und die Verletzungen (der Zunge etc.) gegeben (s. auch Hysterie). Die symptomatische Natur der Epilepsie bei organischen Hirnkrankheiten wird durch andere Symptome der letzteren, besonders in der Zwischenzeit der Anfälle, erwiesen. Die Jackson'sche Rindenepilepsie ist charakterisirt durch locale oder halbseitige Krämpfe, die stets von ein und demselben Körpertheil (Fuss, Hand etc.) ihren Ausgang nehmen. Ihre psychischen Aequivalente sind freilich den echten epileptischen völlig ähnlich. — Bei einem Status epilepticus hat man besonders genau nach etwa voraufgegangenen Kopftraumen (Hämatom der Dura mater) zu forschen, da hier von der richtigen Diagnose ev. das Leben des Patienten abhängt.

Die Prognose ist bezüglich der Heilung vorwiegend schlecht. Tod im Anfall ist selten.

Therapie. Bei hereditärer Belastung hat die *Prophylaxe* alle die Schädlichkeiten von den gefährdeten Individuen fernzuhalten, welchen man einen Einfluss auf den Ausbruch der Epilepsie zuzuschreiben berechtigt ist. Epileptikern ist die Heirath möglichst zu widerrathen.

('ausale Behandlung. Dieselbe hat nur bei den Reflexepilepsien im frühen Stadium eventualiter einen Erfolg zu erwarten. Narben etc. werden excidirt; Nerven, die Sitz der Aura sind, werden gedehnt; Störungen innerer Organe (Magen, Genitalien) auf die entsprechende Weise behandelt.

Symptomatische Behandlung. In erster Linie steht das Bromkali in grossen Dosen (8—12 g) und jahrelangem Gebrauch. Zweckmässig ist auch die Verbindung mehrerer Bromsalze: des Bromkali, Bromnatrium und Bromammonium. Bei Eintritt von Bromintoxication (Bromacne, Tremor, Impotenz, Verdauungsstörungen) setzt man das Medicament einige Zeit aus. Nächst Brom kommen in Betracht: Radix Valerianae, Belladonna, Atropin, Arsenikzinkoxyd, Secale cornutum, Curare etc.

Sehr wichtig ist die allgemein diätetische Behandlung: Verbot jeglicher Excesse, nervenerregender Getränke, überreichlicher, zumal animalischer Nahrung. Bei corpulenten Individuen hat man deplethorisch (viel Bewegung, Bitterwasser, Marienbader Cur etc.), bei anämischen Individuen roborirend (Eisen- und Chinapräparate) einzuwirken. Zweckmässig wirkt bisweilen auch eine milde Kaltwasserkur.

Der Anfall selbst kann in einzelnen Fällen durch Einführung eines reflexhemmenden Mittels (Umschnürung des Gliedes, von dem die Aura ausgeht, Verschlucken von 1 Esslöffel Kochsalz bei epigastrischer Aura, Abführmittel bei Tenesmen) coupirt werden. Ist derselbe ausgebrochen, so hilft im Beginn bisweilen Amylnitrit (5—8 Tropfen). Der Patient ist zweckmässig zu lagern, um ihn vor Verletzungen zu schützen. Beim Status epilepticus sind Narcotica (Inhalation von Chloroform und Aether), auch Amylnitrit indicirt.

Anhangsweise sei hier noch der Eclampsia infantum gedacht. Die epileptischen Convulsionen der Kinder sind viel häufiger als diejenigen der Erwachsenen, und zwar deshalb, weil bei den ersteren das Gehirn viel leichter reflectorisch erregbar ist. So sehen wir im Beginn acuter fieberhafter Krankheiten, beim Zahnen und bei Magendarmreizen (Indigestion, Würmer etc.) — namentlich bei rhachitischen Kindern — häufig Eklampsie eintreten. Besonders die letzteren Fälle haben ein hohes praktisches Interesse: ein Brechmittel und Clysma beseitigt oft den Anfall mit einem Schlage. Ev. sind noch Chloroforminhalationen, Senfteige, kalte oder heisse Umschläge anzuwenden.

Die echte Epilepsie der Kinder ist natürlich nach den allgemein giltigen Gesichtspunkten zu beurtheilen.

Ueber die Eclampsia gravidarum s. Nierenkrankheiten.

#### 5. Chorea. (Veitstanz.)

Aetiologie. Die Chorea ist eine Neurose, die durch unregelmässige, andauernde, nur im Schlaf gewöhnlich aufhörende Muskelzuckungen an Gesicht, Rumpf und Extremitäten charakterisirt ist. Von dieser "echten" Chorea, einer Krankheit sui generis, sind die choreatischen Bewegungen, welche als Symptom organischer Hirnkrankheiten auftreten, zu unterscheiden.

Die Ursachen für das Auftreten der Chorea sind häufig unklar. Psychische Erregungen werden am meisten angeschuldigt. Nicht selten entwickelt sich die Krankheit im Anschluss an acute Infectionskrankheiten, vor Allem an acuten Gelenkrheumatismus. Unter dieselbe Rubrik fällt auch die Combination von Chorea mit Herzklappenfehlern, da die den letzteren erzeugende Grundkrankheit (Scharlach, Gelenkrheumatismus, Typhus) resp. die consecutive Endocarditis manchmal latent verläuft oder als solche nicht erkannt wird.

Einen grossen Einfluss auf die Entstehung der Chorea hat ferner die Nachahmung ("imitatorische Chorea"). Bei Frauen endlich entwickelt sich die Krankheit manchmal in der Gravidität (Chorea gravidarum). Ziemlich häufig ist eine hereditäre Disposition nachweisbar. Bisweilen wird die Krankheit direct vererbt (Chorea hereditaria). Im Allgemeinen tritt die Chorea besonders im jugendlichen Alter und bei Mädchen häufiger als bei Knaben auf.

Krankheitsbild. Dem klinischen Verlauf nach unterscheidet man zwei Formen der Chorea: 1. die gewöhnliche Chorea (Sydenham), die am häufigsten bei Kindern, seltener bei Erwachsenen auftritt, und 2. die chronische progressive Chorea, die zwar auch im Kindesalter ausbrechen kann, meistens aber erst bei Erwachsenen entsteht.

Ad 1. Abgesehen von bisweilen auftretenden Prodromen (leichtere Störungen der Psyche und des Allgemeinbefindens) bilden die motorischen Reizerscheinungen das erste Symptom der Krankheit. Gewöhnlich fangen die Zuckungen in der Hand an, ergreifen dann das Gesicht, den Rumpf, das Bein. Nicht selten beschränken sie sich auf eine (in der Regel die linke) Seite (Hemichorea). Die Muskelzuckungen sind unwillkürlich, machen aber in ihrer complicirten resp. combinirten Form den Eindruck von willkürlichen Bewegungen. Deshalb werden die Kinder anfangs häufig wegen ihrer "Unarten" bestraft. Im Gesicht treten Grimassen auf, die Zunge wird beim

Chorea. 75

Herausstrecken verschoben und verdreht, in Armen, Beinen und Rumpf kommen die wunderlichsten Drehungen, Bewegungen, Hebungen etc. zu Stande. Geordnete Bewegungen sind deshalb in schwereren Fällen unmöglich: Schreiben, Essen, Sprechen, Gehen wird sehr beeinträchtigt. Bei intensiver Erkrankung hören die choreatischen Bewegungen auch im Schlafe nicht auf. Jede Erregung, jeder Versuch willkürlicher Bewegung verschlimmert die Zuckungen.

Von sonstigen Störungen sind nur die oben erwähnten leichten psychischen Alterationen (Reizbarkeit, Unartigkeit, schnelle geistige Ermüdung) dann und wann zu bemerken.

Der Gesammtverlauf der gewöhnlichen Chorea umgreift Wochen bis Jahre. Schwankungen der Intensität, Intermissionen, Recidive sind nicht allzu selten.

Ad 2. Die chronische progressive Chorea charakterisirt sich durch den langsam, aber unauf haltsam fortschreitenden Verlauf, durch das Auftreten schwerer geistiger Erkrankungen (Gedüchtnissschwäche bis zum tiefsten Blödsinn, nicht selten intercurrente Delirien), sowie durch den ungünstigen, oft freilich erst nach 20—30 Jahren letalen Ausgang.

Diagnose. Die Unterscheidung der choreatischen Bewegungen von ähnlichen krampfartigen (Athetose, Paralysis agitans, Tremor) ist leicht. Die symptomatische Form ist an anderen Hirnsymptomen zu erkennen.

Prognose. Die Prognose der gewöhnlichen Chorea ist in der Regel quoad vitam und quoad sanationem günstig. Doch kann einmal, wie gesagt, die Krankheit sehr lange dauern. Andererseits gibt es sehr schwere Formen, die durch Erschöpfung, Verletzungen in kurzer Zeit zum Tode führen; namentlich gilt diese Erfahrung für die Chorea gravidarum. — Ueber die Prognose der chronischen progressiven Chorea s. oben.

Therapie. Die Behandlung wird bei etwas schwereren Formen am besten in einem Krankenhause oder in einer Anstalt durchgeführt. Der Schulbesuch ist jedenfalls zu verbieten.

Von inneren Mitteln kommen zur Verwendung: Arsenik, Antipyrin, Bromsalze in grösseren Dosen, Zincum oxydatum und valerianicum, Physostigmin (1—2 mg subcutan pro die), Natr. salicyl. Günstig wirkt ferner die Hydrotherapie (Bäder, Einwickelungen, Abreibungen) und Elektricität (leichte Galvanisation des Kopfes oder der Wirbelsäule). In intensiven Fällen ist permanente Bettruhe geboten. Bei schwerer Chorea gravidarum ist, wenn alle Mittel abprallen, der künstliche Abort indicirt.

# 6. Paralysis agitans. (Schüttellähmung.) (Maladie de Parkinson.)

Die Aetiologie der in ihrer Pathogenese völlig dunklen Schüttellähmung bietet wenig sichere Anhaltspunkte. Abgesehen von der hereditären Disposition (?), werden als Gelegenheitsursachen angeführt: Erkältungen, Traumen, psychische Alterationen, acute Infectionskrankheiten. Die Krankheit entwickelt sich fast stets nach dem 35. Lebensjahre, ohne Unterschied des Geschlechts.

Krankheitsbild. Das Krankheitsbild der Paralysis agitans setzt sich hauptsächlich aus zwei Symptomen zusammen: den Zitter. bewegungen und einer eigenthümlichen Muskelstarre, welche eine Herabsetzung der Beweglichkeit und eine charakteristische Haltung des Körpers bedingt.

Das durch seine gleichmässigen, gewöhnlich kleinwelligen, bei Erregungen längeren und stärkeren Oscillationen sich von anderen Tremorarten unterscheidende Zittern tritt in der Regel zuerst in der rechten Hand auf, geht dann auf den rechten Arm und das rechte Bein, endlich auf den ganzen Rumpf, in selteneren Fällen auch auf den Kopf und die Zunge über. Die Hand macht mi Daumen und halb gebeugten Fingern ("Pfötchenstellung") Bewegungen wie beim Geldzählen oder Spinnen. Willkürliche Bewegungen steigern den Tremor nicht, vermögen ihn sogar, wenn sie kräftig sind, zu suspendiren (gegentheiliges Verhalten beim Intentionstremor und bei Chorea!). Die Muskelrigidität bedingt einmal eine bestimmte Körperhaltung: Starre der Gesichtszüge, Vorwärtsneigung des Kopfes und Rumpfes, Adduction der Oberarme, Flexion der Unterarme und Finger, Opposition, Adduction und Flexion des Daumens, geringe Beugung in den Kniegelenken: zweitens eine Erschwerung und Verlangsamung der Bewegungen: z. B. des Umdrehens in horizontaler Lage von einer Seite zur anderen, des Aufrichtens aus sitzender oder liegender Position etc. Der Gang der Patienten ist schlürfend, die Kranken können in Folge der Verlagerung ihres Körperschwerpunktes in ihrem Gange nach vor- oder rück- oder seitwärts nur schwer anhalten, sie kommen leicht "in Schuss", und können nur zum Stillstand kommen,

wenn sie sich an einen Gegenstand anklammern. (Propulsion = Vorwärtsschiessen; ebenso Retro- und Lateralpulsion.)

Eine Herabsetzung der motorischen Kraft ist nicht durchgreifend und äussert sich nur in einer schnellen Ermüdung. Von anderweitigen Symptomen ist allein die "überfliegende" Hitze und abnorm starke Schweisssecretion zu erwähnen.

Bemerkenswerth ist, dass die Muskelrigidität das einzige Phänomen der Schüttellähmung bilden kann: wir haben dann die Paralysis agitans sine agitatione.

Der Gesammtverlauf der Krankheit ist chronisch und langsam progressiv, mit zeitweiligen Intermissionen. Heilung hat man noch nie constatiren können.

Diagnose. Das Symptom der Muskelsteifigkeit und die davon abhängigen Störungen werden die Paralysis agitans von anderen Tremorformen unterscheiden lassen. Der specielle Unterschied vom Intentionstremor und der Chorea ist oben bereits hervorgehoben.

Die Prognose ist schlecht.

Therapie. Von Medicamenten wirkt Hyoscin. hydrobrom. subcutan (0,01: 10,0 <sup>1</sup>/<sub>10</sub> — <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Spritze) in steigender Dosis manchmal vorübergehend günstig, ebenso Tinct. Veratri viridis (3mal 5 Tropfen) und Atropin in Verbindung mit Ergotin. Empfohlen ist ferner Morphium, Solanin, Physostigmin, Bromkali, Arsenik. In Betracht kommen auch lauwarme Bäder, kalte Brause, Elektricität und Massage.

## 7. Athetosis. (Hammond.)

Unter Athetose versteht man eigenthümliche, unablässige (ἄθετος = ohne feste Stellung) Bewegungen der Finger und Zehen — seltener und weniger intensiv der Arme, Beine, Nacken-, Kopf-, Gesichts- und Zungenmusculatur —, die vom Patienten nicht willkürlich unterdrückt werden können. (Vgl. pag. 47.)

Die Bewegungen sind continuirlich, werden durch Erregungen verstärkt, nehmen bei Intentionsbewegungen gewöhnlich ab, hören im Schlafe auf.

Die Athetose ist symptomatisch und idiopathisch. Die erstere Form zeigt sich bei schweren Nervenleiden, am häufigsten nach Hemiplegien (Hemiathetosis posthemiplegica) besonders nach cerebraler Kinderlähmung, seltener bei Epilepsie, Psychosen etc.

Die idiopathische Athetose ist wahrs genital, seltener tritt sie bei älteren, bish viduen auf.

Ueber das Wesen der Athetose wissen Wahrscheinlich handelt es sich um Reizung Leitungsbahnen (Hirnrinde, Capsula intern

Die Krankheit verläuft chronisch, He kannt.

Therapie ähnlich wie bei der Chorea.

#### 8. Tetanus. (Starrkra

Actiologie und Pathogenese. Vom T Krampf sämmtlicher willkürlichen Muskeln rung der Reflexerregbarkeit, hat man früher logie verschiedene Arten aufgestellt: so traumaticus, idiopathicus und neonatorum ders beim traumatischen Tetanus regulä entdeckten, von J. Rosenbach zuerst in tanischen nachgewiesenen Tetanusbacillen (B. Köpfehen) aufgefunden worden sind, ist m Tetanus überhaupt als acute Infectionskra welche Weise die Bacillen bei den rheum Durchnässungen etc.) und idiopathischen ( sache) Formen in den Körper einwandern gestellt; beim T. neonatorum ist die Natpforte.

Wie der Starrkrampf selbst sich ausbi Nur das ist festgestellt, dass die Alteratic systems nicht durch die Tetanusbacillen di diese sich nur in der Wunde, nicht auch i finden, sondern durch chemische Stoffwechs sogen. Toxine, und zwar durch das Tetanin, 'I toxin (Brieger). Dadurch wird die Aehnlic tanus mit dem toxischen, durch Strychnin, B zeugten, auch pathogenetisch sehr erheblich. Veränderungen hat man am Nervensystem

Krankheitsbild. In den meisten Fälle

Tetanus. 79

wisse Zeit, in welcher Prodromalerscheinungen manifest werden: Mattigkeit, Kopfschmerzen, Frostgefühl, Schmerzen im Genick etc.

Die eigentliche Krankheit beginnt mit einer allmählich ex- und intensiv zunehmenden Spannung und Steifigkeit der Gesichts-, Kiefer-, Nackenmuskeln, später auch der Bauch- und Rückenmuskeln. Das Gesicht erhält einen charakteristischen Ausdruck: die Stirn ist gerunzelt, die Augen blicken starr geradeaus, der Mund ist verbreitert ("Risus sardonicus"), die brettharten Kaumuskeln treten als Wülste hervor (Trismus); der Mund kann gar nicht oder nur sehr wenig geöffnet werden, der Kopf ist rückwärts gezogen (Nackenstarre), die Wirbelsäule nach hinten concav gekrümmt (Opisthotonus), die Bauchmuskeln sind stark contrahirt. Die Extremitäten, besonders die Arme, sind seltener ergriffen.

Der tonische Krampf sämmtlicher Muskeln wird in seltener oder häufiger auftretenden Anfällen gesteigert. Dann können auch Schlingkrämpfe und Zwerchfellkrämpfe sich hinzugesellen, die den Zustand zu einem äusserst qualvollen gestalten. Der Ausbruch des einzelnen Anfalls erfolgt spontan oder auf reflectorischem Wege durch äussere, selbst sehr unbedeutende Reize (Luftzug, Erschütterung des Bettes, fester Gang durch die Stube).

Von sonstigen Störungen sind zu erwähnen: sehr gesteigerte Schweisssecretion, Steigerung der Haut- und Sehnenreflexe, Muskelschmerzen, Glottiskrämpfe. Das Sensorium ist stets frei. Die Temperatur wird zur Zeit der Anfälle häufig erhöht, in ungünstigen Fällen wird sie kurz vor dem Tode hyperpyretisch (42° bis 44° C). und steigt auch nach dem Tode noch ("postmortale Temperatursteigerung"). Bisweilen findet man im Harn Spuren von Eiweiss und Zucker.

Eine besondere Form des Tetanus ist der "Kopftetanus" oder "Tetanus hydrophobicus" (E. Rose). Er schliesst sich nur an Verwundungen von Hirnnerven an und ist ausgezeichnet durch lyssaähnliche Schlundkrämpfe und eine der Seite der Verletzung entsprechende Facialislähmung.

Im Gesammtverlauf des Tetanus hat man eine schwere und eine leichte Form zu unterscheiden. Bei der ersteren bilden sich die Krampferscheinungen schnell und zu hoher Intensität aus, es Polgen Anfälle auf Anfälle, und gewöhnlich tritt in spätestens einer Woche der Tod durch Herzparalyse oder durch Athmungsinsafficienz ein, besonders wenn sich eine schwere Bronchitis oder

Bronchopneumonie hinzugesellt hat. Nur selten lassen die Anfälle im weiteren Verlauf an Häufigkeit und Ausdehnung nach, und es erfolgt ein günstiger Ausgang. Bei der leichten Form, bei der ein glücklicher Ausgang die Regel ist, sind die Erscheinungen von vornherein weniger intensiv, die anfallsartigen Steigerungen derselben selten oder gar nicht vorhanden. Indessen ist die Prognose auch hier dubiös zu stellen, da der Charakter der Krankheit plötzlich sich verschlechtern kann.

Diagnose. Das Gesammtbild des Starrkrampfs ist nicht zu verkennen. Zu hüten hat man sich vor Verwechselung mit Cerehrospinalmeningitis (hier hohes Fieber, Bewusstseinsstörungen, Mangel des Trismus), mit Lyssu (Aetiologie, Fehlen des Trismus), mit Strychninintoxication (intensiver Krampf der Extremitäten).

Therapie. Eine "causale" Behandlung des rheumatischen Tetanus mit Salicylsäure hat bisher wenig sichere Resultate geliefert. Die Beurtheilung der Wirksamkeit dieses und ähnlicher Mittel wird durch die — in malam oder in bonam partem — zweifelhafte Prognose beim Beginn eines jeden Tetanusfalles und durch den nicht selten spontan glücklichen Ausgang der leichten Form erschwert. In diesem Sinne hat man auch den bisweilen günstigen Erfolg der Amputation des verletzten Gliedes beim traumatischen Tetanus zu beurtheilen. [Die Heilung des infectiösen Tetanus durch Impfung mit dem Serum tetanus immuner Thiere ist beim Menschen noch nicht geglückt.]

Symptomatisch kommen die Narcotica in Betracht (Opium, Chloralhydrat in grossen Dosen, am besten Chloroforminhalationen combinirt mit Morphiuminjectionen), ferner Bromkali (10—15 g pro die), Calabarbohne, Curare subcutan (0,1:10,0 von ½ Spritze ansteigend). Günstig wirken auch protrahirte warme Bäder unter Beaufsichtigung. Besondere Sorgfalt ist auf die erschwerte Nahrungszufuhr zu verwenden.

#### 9. Tetanie.

Aetiologie. Die Tetanie ist eine Neurose, welche sich durch eigenthümliche tonische Krümpfe in den Extremitäten, combinist mit Schmerzen, Parästhesien und anderen nervösen Erscheinungen, charakterisirt. Wir unterscheiden nach den neuesten Untersuchungen zwei Hauptformen der Tetanie: einmal die idiopathische oder acute recidivirende T. (v. Jacksch) und zweitens die sympto-

Tetanie. 81

matische in Begleitung oder im Gefolge von anderweitigen Organerkrankungen. Die erstere Form kommt, wie v. Jacksch gezeigt hat, epidemisch in den Frühjahrsmonaten vor und beruht wahrscheinlich auf einer infectiösen Basis.

Die symptomatische Tetanie entwickelt sich nach acuten Infectionskrankheiten, bei säugenden Frauen, bei Gravidität, bei Magenerweiterung, bei Cholelithiasis (eigene Beobachtung), im Gefolge von Kropfexstirpation, bei schwereren Gehirnkrankheiten, und hat gewöhnlich einen chronischen Verlauf. Ihre Pathogenese ist nach den einzelnen Krankheitsursachen verschieden: bei Magenerweiterung und bei Gallensteinen, ebenso bei Gravidität handelt es sich wohl um einen Reflexvorgang 1), bei Kropfexstirpation (nach Horsley, v. Eiselsberg) um eine Mucinvergiftung ("Mucinümie"), bei Hirnkrankheiten um motorische Reizungserscheinungen analog der Athetosis etc. Die Tetanie tritt vornehmlich bei Kindern (auch Säuglingen) und jugendlichen Indiriduen auf.

Anatomische eigenartige Veränderungen des Nervensystems hat man noch nicht aufgefunden.

Krankheitsbild. Der Tetanieanfall beginnt in der Regel in den Fingern, geht dann auf die Arme, weiterhin auf die Zehen und die Beine über. Nur selten — am häufigsten noch wie es scheint bei der symptomatischen Form — fängt der Krampf in den unteren Extremitäten an. Fast stets ist der Krampf doppelseitig, kaum je einseitig. In den oberen Extremitäten werden vorzugsweise die Beugemuskeln befallen, in den unteren Extremitäten dagegen sehr häufig die Strecker. Charakteristisch ist besonders die Krampfstellung der Hände und Arme: die Finger werden zusammengezogen und erhalten die Form wie "die Hand des Geburtshelfers beim Eingehen in die Vagina", die Hände werden flectirt, die Ellenbogen leicht gebeugt, die Oberarme adducirt. In seltenen Fällen ergreifen die Krämpfe auch andere Muskeln: des Gesichts, der Zunge, des Rumpfs, des Zwerchfells.

Das Sensorium ist fast stets intact. Von Sensibilitätsstörungen ist besonders der oft hochgradige Schmerz zu nennen. Nicht constant sind Parästhesien, mangelhafte Tastempfindung. An

Bei einem Patienten mit hochgradiger Gastrectasie (im Jahre 1887)
 konnte ich durch Druck auf die Magengegend Tetanieanfälle auslösen.
 Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

rasomotorischen und secretorischen Erscheinungen werden beobachtet: Erytheme, leichte Oedeme, Gelenkschwellungen, starke Schweisssecretion.

Die Intensität des Anfalles ist gewöhnlich beträchtlich. Seine Dauer beträgt meist einige Minuten, oft mehrere Stunden, selten mehrere Tage. Die Häufigkeit der Anfalle ist nach der Art der Erkrankung verschieden.

Nach dem Anfall tritt in der Regel bald — abgesehen von geringen Parästhesien, Muskelspannungen etc. — völliges Wohlbefinden ein. Indessen sind auch in den anfallsfreien Intervallensehr bedeutsame Symptome nachweisbar, nämlich: 1. erhöhte elektrische Erregbarkeit der Nerven ("Erb'sches Phänomen"); 2. erhöhte mechanische Erregbarkeit der Nerven ("Schultze-Chvostek'sches Phänomen"), besonders des Facialis (kräftiges Streichen über das Gesicht von oben nach unten ruft starke Contractionen der Gesichtsmuskeln hervor, sogen. "Facialisphänomen"); 3. künstliche Erzeugung des Tetanieanfalls durch Druck auf die grösseren Arterien und Nerven des Arms ("Trousseau'sches Phänomen").

Der Gesammtverlauf der Krankheit ist bei den beiden Hauptformen der Tetanie verschieden.

Der acuten infectiösen Tetanie gehen gewisse Prodrome vorher (allgemeines Unhehagen, Schmerzen und Steifigkeit in den Extremitäten), sie ist gewöhnlich von mässigem, remittirendem Fieber begleitet, dauert nur wenige Tage und weist Recidive auf. Ihr Ausgang ist günstig. Indessen ist die Möglichkeit ihres Uebergangs in die chronische Form nicht auszuschliessen.

Die symptomatische Tetanie verläuft chronisch, fieberlos; sie kann aber auch acut werden und durch Zwerchfell- oder Glottiskrampf tödtlich enden.

Die Diagnose gründet sich auf die typischen Krampfanfälle, das Erb'sche, Facialis- und Trousseau'sche Phänomen.

Die Prognose der idiopathischen Tetanie ist günstig. Von der symptomatischen Tetanie gibt die toxische und infectiöse Form eine gute, die reflectorische meist eine gute Prognose.

Therapie. Die Behandlung wird bei der symptomatischen Tetanie das Grundleiden angreifen. Bei der durch Mucinämie bedingten Form nach Kropfexstirpation hat man neuerdings mit gutem Erfolge Implantation einer Thyreoidea vorgenommen (vgl. Myxödem pag. 58).

Der Anfall selbst ist mit Elektricität, Narcoticis (Morphium, Chloral), Bromnatrium, warmen Bädern, Bettruhe zu bekämpfen. Die Wiederkehr der acuten infectiösen Tetanie hat man prophylactisch durch Besserung der hygienischen Verhältnisse zu verhüten.

## 10. Myotonia congenita (Thomsen'sche Krankheit).

Die sehr seltene Myotonia congenita ist anscheinend stets angeboren, in manchen Fällen ererbt. Das Hauptsymptom der Myotonie ist, dass jeder willkürlich bewegte Muskel bei seiner Contraction in einen leichten Tetanus geräth. Dadurch sind die Bewegungen natürlich sehr verlangsamt und erschwert. Dieselbe Erscheinung tritt bei Percussion und bei directer (in geringerem Grade bei indirecter) elektrischer Reizung des Muskels ein: nach Unterbrechung des Stroms verharrt derselbe noch eine kurze Zeit im Contractionszustand. Bei stabiler Einwirkung des galvanischen Stroms erfolgen ausserdem rhythmisch-wellenförmige Contractionen des Muskels (Erb's "myotonische Reaction" My R). Im auffallenden Contrast zu der Schwäche und Steifheit der Bewegungen steht die beträchtliche Volumsvermehrung der Musculatur, besonders an den Extremitäten, welche durch eine - mikroskopisch festgestellte - echte Muskelhypertrophie bedingt ist. Bemerkenswerth ist, dass die Erscheinungen der Myotonie durch Gemüthserregungen und Kälte verschlechtert, durch Ruhe und Wärme gebessert werden. Die Krankheitsdauer ist lebenslänglich. Therapeutisch sind leichte Massage, warme Bäder, Gymnastik von einem gewissen Nutzen.

### IV. Krankheiten des Rückenmarks.

## Allgemeine topische Diagnostik der Rückenmarkskrankheiten.

Die Krankheitserscheinungen bei Läsionen des Rückenmarks setzen sich aus motorischen, sensiblen, reflectorischen, vasomotorischen und trophischen zusammen. Dieselben hängen ab: einmal von der Herderkrankung selbst (directe Herdsymptome) und zweitens von der Leitungsunterbrechung (secundäre Symptome). Die anatomische Grundlage der letzteren bilden sehr häufig die auf- und absteigenden Degenerationen.

Diese secundären Degenerationen im Rückenmark scheiden sich in drei Categorien.

- 1. Die secundäre Degeneration im Rückenmark nach Läsion der motorischen Bahn des Gehirns verläuft in den Pyramidenbahnen, vgl. Fig. 1 und 2. Von ihr lassen die meisten Autoren die secundären Contracturen und die Erhöhung der Sehnenreflexe abhängen.
- 2. Secundüre Degenerationen im Rückenmark bei Querschnittserkrankungen im Rückenmark selbst.

Dieselben sind ab- und aufsteigend. Die absteigende verläuft in den Pyramidenbahnen und zwar in der Regel — in Folge der beiderseitigen Leitungsunterbrechung — doppelseitig.

Die secundäre aufsteigende Degeneration (in den Goll'schen Strängen und in den Kleinhirn-Seitenstrangbahnen) hat keine klinische Bedeutung.

3. Die secundäre Degeneration im Rückenmark nach Verletzung der Cauda equina steigt in den Hintersträngen aufwärts.

Die krankhaften Phänomene der sensiblen, motorischen und reflectorischen Sphäre äussern sich entweder als *irritative* (Reizerscheinungen) oder *depressire* (Lähmungserscheinungen) und zwar fast ausnahmslos doppelseitig. Für die Localisation von Krankheitsherden im Rückenmark sind im Allgemeinen folgende Punkte charakteristisch:

Zerstörung des Lumbalmarks: schlaffe Lähmung der Beine, Auf-

hebung der Reflexe in ihnen, Atrophie und Entartungsreaction der Muskeln (in Folge Läsion der Vorderhörner), Anästhesie der unteren Körperhälfte, willkürliche und reflectorische Lähmung von Blase und Mastdarm, Impotenz.

Zerstörung des Dorsalmarks: Lähmung der Beine und Bauchmuskeln ohne Atrophie und Entartungsreaction, Steigerung der Reflexe im Bereich der Lähmung, Anästhesie an Beinen und Rumpf, Lähmung der willkürlichen Action von Blase und Mastdarm bei erhaltener reflectorischer Function derselben, Lähmung der Intercostalnerven.

Zerstörung des Cervicalmarks: Bei Zerstörung seines unteren Theils Lähmung und degenerative Atrophie der Arme, Aufhebung der Reflexe in ihnen. — Bei Sitz des Herdes oberhalb des Abgangs der Armnerven: Lähmung und Anästhesie der oberen Extremitäten ohne Atrophie. Beine, Blase, Mastdarm wie bei Zerstörung des Dorsalmarks. — Bei Erkrankung des Cervicalmarks am Abgang des Phrenicus oder oberhalb desselben Tod durch Zwerchfellslähmung. Ferner beobachtet man Schlingbeschwerden, Störungen der Respiration und Herzthätigkeit, Anomalien in der Pupillenbewegung, Störungen im Trigeminus, Temperaturerhöhung.

Einen besonderen Symptomcomplex gewährt die sogen. Halbseitenläsion des Rückenmarks (Brown-Séquard'sche Spinallähmung), die wir am besten gleich an dieser Stelle abhandeln. Dieselbe kommt durch Erkrankung einer Seitenhälfte des Rückenmarks zu Stande (in Folge von Verletzungen, Tumoren, entzündlichen Processen etc.). Sie charakterisirt sich vor Allem — gemäss dem Verlauf der motorischen und sensiblen Fasern im Rückenmark — durch eine gleichseitige motorische und gekreuzte sensible Lähmung einer Körperhälfte. Bei der z. B. linksseitigen Läsion im Halsmark wird Bein und Arm der verletzten (linken) Seite gelähmt (spinale Hemiplegie), Arm und Bein der anderen (rechten) Seite anästhetisch. — Fernere Erscheinungen sind:

- a) An den motorisch gelühmten Extremitäten: Hyperästhesie, Herabsetzung des Muskelgefühls, Steigerung der Sehnenreflexe, vasomotorische Lähmung. Oberhalb der hyperästhetischen Partie ist gewöhnlich eine schmale anästhetische Zone, über dieser wieder eine schmale hyperästhetische Zone.
- b) An den sensibel gelähmten Extremitäten besteht partielle oder totale Anästhesie, mit Ausnahme des Muskelgefühls, welches normal ist, ferner eine schmale hyperästhetische Zone über der anästhetischen Partie. Etwaige weitere Erscheinungen Schmerzen, Störungen der Blase und des Mastdarms, Muskelatrophien, Störungen der elektrischen Erregbarkeit sind für die Halbseitenläsion nicht charakteristisch.

#### A. Krankheiten der Rückenmarkshäute.

# I. Entzündungen der harten Rückenmarkshaut. (Pachymeningitis spinalis.)

a) Die acute Entzündung (Pachym. spinalis acuta) localisirt sich gewöhnlich an der äusseren Fläche (Pachymeningitis spinalis ext.), kaum je bloss an der inneren (P. interna). Die erstere tritt sehr selten primär (nach Traumen und Erkältungen), häufiger secundär nach Entzündungen der Nachbarschaft auf (nach Decubitus, Caries der Wirbel, eitriger Pleuritis, Phlegmone der Rücken- und Beckenmuskeln, des subpleuralen Zellengewebes etc.). Die Pachymeningitis spinalis interna findet sich zusammen mit der Pachymeningitis cerebralis int. bei acuten Infectionskrankheiten.

Anatomisch handelt es sich bei der durch Contiguität von der Nachbarschaft fortgeleiteten Form gewöhnlich um eine eitrige Entzündung (Peripachymeningitis purulenta); in den anderen Fällen liegt meist eine fibrinöse, bisweilen mit Hämorrhagien complicirte Entzündung vor.

Das Krankheitsbild gleicht demjenigen der Leptomeningitis spinalis acuta und ist an sich von demselben nicht zu unterscheiden.

Die Differentialdiagnose zwischen beiden Affectionen stützt sich wesentlich nur auf die ätiologischen Momente.

Die Prognose richtet sich nach dem Umfang der Erkrankung, ist in der Regel ungünstig; doch sind auch Heilungen beobachtet worden. Manchmal findet der Uebergang in die chronische Form statt.

Therapie. Vgl. Pachymeningitis cerebralis und Leptomeningitis spinalis acuta.

b) Chronische Entzündung der harten Rückenmarkshaut. (Pachymeningitis spinalis chronica.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Wir unterscheiden zwei Formen: die fibröse und die hämorrhagische; die erstere Form ist vorwiegend, die letztere nur an der Innenfläche localisirt. Die Aetiologie ist wie bei der häufigeren Entzündung der harten Hirnhaut (s. diese) Erkältung, Alkoholismus, Trauma, Syphilis. Die Anatomie der P. spinalis haemorrhagica unterscheidet sich nicht von dem gleichen Process am Hirn.

Dagegen zeichnet sich die fibröse Form, die sich regelmässig nur in der Cervicalgegend localisirt, durch eine ausgesprochene Neigung zu starker Wucherung aus, so dass die Dura eine Dicke bis zu 7 mm gewinnen kann (P. spinalis hypertrophica cervicalis Charcot). Secundär finden wir bei dieser Erkrankung gewöhnlich — theils durch Betheiligung an der chronischen Entzündung, theils durch Compression seitens der stark verdickten Dura — eine chronische Entzündung der Pia mater spinalis, eine Neuritis und Atrophie der ergriffenen Nervenwurzeln und eine Degeneration des Rückenmarks.

Im Krankheitsbilde der Pachymeningitis sp. hypertrophica cervicalis unterscheiden wir zeitlich zwei Stadien. Das erste, ca. 2-3 Monate andauernde, ist dasjenige der Reizerscheinungen (Schmerzen im Nacken, ausstrahlend auf das Hinterhaupt und die Arme, trophische Störungen in der Haut der Arme und leichte motorische Schwäche in denselben). Im zweiten Stadium finden wir vorerst motorische und sensible Lähmung in den oberen Extremitäten, mit degenerativer Atrophie der gelähmten Muskeln (Entartungsreaction!). Dabei werden merkwürdigerweise besonders die Nn. ulnaris und medianus lädirt, so dass sich durch antagonistische Contractur eine Extensionsstellung der Hand mit gleichzeitiger Klauenhandform (vgl. pag. 44) ausbildet. - Im weiteren Verlaufe erleiden durch absteigende Degenerationen in den Seitensträngen die unteren Extremitäten eine spastische Lähmung, aber ohne Atrophie ihrer Muskeln, es tritt ferner Anästhesie der Beine, Blasenlähmung, Decubitus etc. ein.

Die hämorrhagische P. spinalis hat den Symptomencomplex der chronischen Leptomeningitis mit zeitweiligen, durch die Blutungen bedingten Exacerbationen.

Diagnose. Die *P. haemorrhagica* wird durch die Exacerbationen der Krankheitserscheinungen von den anderen chronischen Pachy- und Leptomeningitiden unterschieden.

Die hypertrophische Form ist charakterisirt durch den Beginn des Leidens in den Armen und seinen zweitheiligen Verlauf. Von der progressiven Muskelatrophie und der amyotrophischen Lateralsclerose ist sie unterschieden durch die mangelnde Muskelatrophie der Beine, durch das Auftreten von Anästhesien und durch die Blasenlähmung. Schwer resp. unmöglich ist nur die Differentialdiagnose gegenüber Tumoren des Halsmarks und Spondylitis cervicalis.

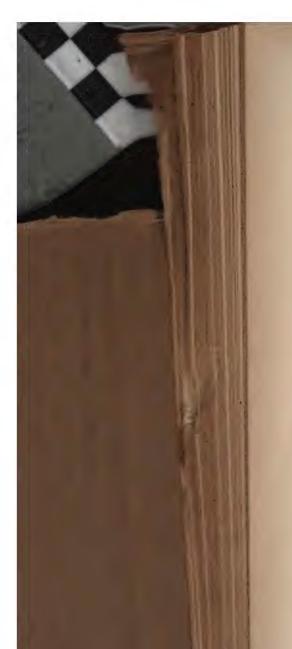

Die Prognose ist im Allgemeinen sch Heilungen sind nur selten beobachtet wor

Die Therapie ist im geeigneten Fall symptomatisch (s. chron. Leptomeningitis)

## 2. Entzündungen der weichen Rückenmar s. Arachnitis spinali

a) Leptomeningitis acuta spinalis (f tuberculosa).

Die Aetiologie und patholog. Anato dung der Pia mater ist derjenigen der cerebralis völlig gleich (vgl. diese).

Krankheitsbild. Der Symptomencomplich durch die fast regelmässig dabei bestehe meist überwucherten — Leptomeningitis gemeinerscheinungen und den localen Herdsy ersteren stellen sich neben dem Fieber gewerscheinungen dar: Rückenschmerz, Steifhei keit der Wirbelsäule, Steigerung der Sen Reflexthätigkeit (durch Betheiligung der Wurzeln). Im terminalen Stadium treten theiligung des Rückenmarks (Myelomeningund reflectorische Lähmungen auf.

Die Herdsymptome (Papillenstörungen ration, Circulation, Harn- und Stuhlen nach der jeweilig allein oder am stärk der Pia mater bezw. des Rückenmarks pag. 84).

Der Ausgang der Krankheit ist in der tödtlich, und zwar durch fortschreitende I und Circulation, nicht selten mit hoher a

Diagnose. Der acute Eintritt und der meningealen Reizungssymptome, der die Actiologie wird selten die Diagnose wechselungen kommen wie bei der acute mit Typhus, Pyämie, Pneumonie etc. vo der einzelnen Formen der Meningitis spina gleichzeitige Hirnhautentzündung, welche viel deutlichere Differentialmomente darbietet, geliefert.

Prognose s. acute Hirnhautentzündung.

Therapie. Versuchen wird man Einreibungen der Wirbelsäulengegend mit Ung. Veratrini, Ung. tartari stibiati, cantharidum, cinereum, blutige Schröpfköpfe, Jodpinselungen. Gegen die Schmerzen Narcotica (Morphium, Chloral).

#### b) Chronische Leptomeningitis spinalis.

Wie die chronische Arachnitis cerebralis stellt auch die Arachnitis chronica spinalis meistens das klinisch wenig bedeutungsvolle Ueberbleibsel einer acuten Entzündung oder ein secundäres Leiden dar.

In den seltenen Fällen, wo man ihr vielleicht eine selbständige Bedeutung beimessen kann, sind ihre klinischen Symptome von denen der chronischen Myelitis nicht verschieden; bei der Section findet man in diesen Fällen immer pathologische Veränderungen im Rückenmark selbst neben der Verdickung und Trübung der Pia mater spinalis (Myelomeningitis chronica).

# 3. Blutungen der Rückenmarkshäute. (Meningealapoplexie. Hämorrhachis.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Stärkere Blutungen in, um und zwischen die Rückenmarkshäute kommen nur sehr selten, viel seltener als am Gehirn vor. Die Ursachen sind gegeben in Traumen (Stoss, Fall, Schuss, Stich), Arrosion eines Gefüsses durch Caries oder Carcinom der Wirbel, Bersten eines Aneurysma der Aorta resp. ihrer Aeste in den Wirbelcanal hinein. Kleinere Blutungen bei Meningitis haemorrhagica, hämorrhagischer Diathese und schweren Infectionskrankheiten (Variola, Typhus, Sepsis) haben keinen klinischen Werth.

Zu berücksichtigen ist übrigens, dass bei starken cerebralen Hämorrhagien das Blut in den Wirbelcanal herabfliessen kann.

Das Krankheitsbild der Meningealblutung kennzeichnet sich vor Allem durch den plötzlichen apoplectiformen Eintritt der Rückenmarksymptome und durch die eventuell schnelle Steigerung derselben. Der Grad der Störungen hängt von dem Umfang der Blutung ab. Auch hier werden wir allgemeine — erst irritative (Rückenschmerz, Hyperästhesie, Parästhesie, neuralgiforme Schmer-

zen, Spasmen in den Extremitäten), später paralytische Symptome — und verschiedene locale Erscheinungen, halb- oder doppelseitig, auftreten sehen.

Bei stärkerer Blutung in das Halsmark kann durch Lähmung des Phrenicus der Tod erfolgen.

Geht der acute Anfall glücklich vorüber, so können die Symptome nach Resorption des Blutergusses schwinden. Es können aber auch dauernde Functionsstörungen in den betroffenen Theilen zurückbleiben.

Diagnose. Der apoplectiforme Insult, die eventuell nachweisbare Aetiologie, die schnelle Ausbildung des erst irritativen, dann paralytischen Symptomencomplexes wird meist den vorliegenden Process erkennen lassen.

Die Prognose richtet sich nach Aetiologie, Sitz und Umfang der Erscheinungen.

Therapie. Im Anfall Ruhe, locale Application von Eis, locale Blutentziehungen. Zurückbleibende Störungen werden nach den allgemeinen Regeln der Therapie chronischer Nervenkrankheiten (s. speciell für das Rückenmark bei Myelitis chronica) behandelt.

#### B. Krankheiten des Rückenmarks.

#### I. Circulationsstörungen.

Anämie und Hyperämie des Rückenmarkes und seiner Häute kommen auf denselben Wegen zu Stande, wie die gleichen Circulationsstörungen im Gehirn, machen aber weit seltener klinische Symptome. Ueber leichte Reiz-resp. Depressionserscheinungen wird die Symptomatologie der Anämie resp. Hyperämie des Rückenmarks nicht hinauskommen und deshalb hinter der gewöhnlich gleichzeitig bestehenden Hirnstörung zurücktreten.

Embolien und Thrombosen der Rückenmarksgefässe und die davon abhängigen Erweichungen sind nur ganz vereinzelt beobachtet worden und haben praktisch keine Bedeutung.

#### 2. Blutungen in die Rückenmarkssubstanz. (Hämatomyelie.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Grössere Rückenmarksblutungen von klinischer Bedeutung sind äusserst selten. Die geschützte Lage des Organs bewahrt es vor der Einwirkung von Traumen, die weite Entfernung ihrer Gefässe von den Hauptschlagadern schützt es vor der Ausbildung miliarer Aneurysmen, der
Hauptquelle der cerebralen Hämorrhagien. In seltenen Fällen
scheinen körperliche Anstrengungen (Heben schwerer Lasten) zu
Spinalapoplexien Veranlassung gegeben zu haben.

Die Anatomie der Rückenmarksblutung gleicht sowohl in ihrer Entwickelung wie in ihrem Verlaufe völlig derjenigen der Hirnblutung (s. diese). Bei Zerstörung grösserer Partien des Organs entwickeln sich secundäre Degenerationen.

Im Krankheitsbild unterscheidet man zwischen vorübergehenden Shokerscheinungen (plötzliche Drucksteigerung und Compression der Nachbartheile) und dauernden Ausfallserscheinungen, bedingt durch Zerstörung der Medullarsubstanz. Charakteristisch ist der plötzliche, apoplectiforme Beginn mit heftigem stechendem Schmerz (von Reizung der Meningen herrührend). Nachher treten schnell motorische und sensible Lähmungserscheinungen in den Extremitäten ein, ferner Blasenlähmung etc., je nach dem Ort der Blutung.

Bisweilen ist die Quelle der Hämorrhagie multipel; bisweilen localisirt sich die letztere auf eine Hälfte des Rückenmarks und ruft die Symptome der Halbseitenläsion hervor.

Der Verlauf der Hämatomyelie ist nach dem Umfang der primären Blutung und der durch sie bedingten Substanzzerstörung verschieden. In leichteren Fällen tritt eine erhebliche Besserung der Erscheinungen ein (völlige Heilung kaum je), in schwereren kann sich der Symptomencomplex der chronischen Myelitis entwickeln.

Die Diagnose wird sich besonders im Anschluss an den plötzlichen Eintritt und die schnelle Entwickelung der Symptome stellen lassen. Die Unterscheidung von multipler Neuritis wird u. a. die eventuelle gleichzeitige Lähmung von Eingeweidereflexcentren (Blase, Mastdarm etc.) liefern, die Unterscheidung von acuter Myelitis der schnelle Rückgang der durch den Shok bedingten Erscheinungen und der Mangel von Fieber. Eine Differentialdiagnose der Hämatomyelie von der Meningealhämorrhagie ist allerdings sehr schwierig: bei der ersteren wird in der Regel der Grad der Läsion stärker sein.

Die Therapie ist im Anfall mit derjenigen der Meningealapoplexie, später mit der Behandlung der chronischen Myelitis identisch



a) Erschütterung des Rückenmark spinalis).

Aetiologie und patholog. Anatomie, des Rückenmarks versteht man eine nac Functionsstörung ohne anatomisch nachwe (vgl. "Hirnerschütterung"). Die einzigen stellen Capillarhämorrhagien und Anämie

Unter den Traumen (Stoss, Fall, Sp. Höhe etc.) sind besonders die Eisenbahnur Analogon zum Railway-brain eine Railway beide gleichzeitig) zur Folge haben.

Krankheitsbild. Die Symptome der Centweder sofort nach der Verletzung oder einem Monaten ein. Die ersteren sind der Interpreter Erscheinungen sind nie als bestets kommen auch die Symptome der Hirnehinzu: die Kranken sind mehr oder wenigtremitäten sind gelähmt, unempfindlich, küder Puls klein und aussetzend, Urin und ab. In diesem Zustande des schweren Shwöhnlich nach wenigen Stunden.

Bei leichtem Shok sind die rein spina ausgeprägt: mässige Herabsetzung der M Herabsetzung oder auch Steigerung der R leichter Schwindel, Beschleunigung der Symptome gehen entweder nach einiger Z wickeln sich wie nach der Hirnerschüttert die man neuerdings als "traumatische Netheiten) bezeichnet.

Diagnose. Eine Commotio spinalis v deren acuten traumatischen Rückenmarksl quassatio, Meningealapoplexie, Hämatom die unmittelbar nach der Verletzung Symptome geringfügiger und vorübergehe

Die Prognose ist in den nicht l

Die Therapie bekämpft den Shok mit Excitantien (Campher, Wein, Moschus, kalten Anspritzungen). Die Folgezustände werden nach den allgemeinen Regeln behandelt.

#### b) Quetschung des Rückenmarks.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Verletzungen des Rückenmarks durch äussere Gewalt kommen entweder mit Läsionen der Wirbelsäule (Fracturen, Luxationen) oder ohne dieselben (in Folge eines Stichs durch eine Zwischenwirbelspalte, eines heftigen Stosses oder Schlages auf die Wirbel) zu Stande. Je nach der Form der Verletzung ist die Substanz des Rückenmarks auf einer oder auf beiden Hälften mehr oder weniger zertrümmert (collabirter Gewebsbrei oder scharfe Schnittwunde oder einfache Compression), und je nach dem Umfang dieser Primärläsion gestalten sich auch die secundären Degenerationen. Dazu gesellen sich bisweilen noch die von einer gleichzeitig erfolgenden Blutung abhängigen Störungen.

Der anatomische Verlauf der primären Verletzung gestaltet sich, wenn der Patient die Verletzung selbst übersteht, ähnlich derjenigen der gleichartigen Hirnläsion (vgl. diese): es bildet sich Erweichung, Cyste oder fibröse Narbe.

Krankheitsbild. Der Symptomencomplex der Verletzung selbst setzt sich aus allgemeinen (Schmerzen und Parästhesien, bei Männern häufig Priapismus und Samenerguss etc.) und localen Erscheinungen zusammen. Ueber die letzteren vgl. pag. 84. Besonders hier findet sich nicht selten das Krankheitsbild der Halbseitenläsion des Rückenmarks.

Der klinische Verlauf und damit die Prognose der Verletzung ist nach ihrem Sitz und ihrer Ausbreitung verschieden. Bei Lüsionen im Halsmark pflegt durch Lähmung des Phrenicus in 1—2 Tagen der Tod einzutreten. Bei ausgedehnten Störungen in den anderen Theilen des Rückenmarks entwickeln sich durch die auf- und absteigende Degeneration chronische Krankheiten, die nach kürzerer oder längerer Zeit durch Decubitus, Blasen- und Nierenleiden etc. ad exitum führen. In leichteren Fällen tritt Genesung, doch kaum je völlige Heilung ein.

Die Diagnose wird nur bei wenig ausgesprochenen Erscheinungen im Augenblick der Verletzung oder später die Frage etwaiger Simulation oder einer Commotio medullae zu erwägen haben.

Die Behandlung ist bei Läsion der (Einrenkung der Luxation, Trepanation be und Splitterung, Extension bei einfacher Que eines Wirbels in den Bandscheiben). Im bei der Hämatomyelie erwähnten Massna soll man durch richtige Lagerung (auf gemeine Pflege die Ausbildung von Decubirhüten suchen.

## 4. Drucklähmung des Rückenmarks. ("C

Actiologie und patholog. Anatomie.
gänge, welche dauernd die Lichtung des haben eine chronische Compression des R welche zu anatomischen Läsionen seiner S mären krankhaften Veränderungen in der schaft des Rückenmarks können sich locs (chronischer Bestand einer Luxation, ein Calluswucherung geheilte Fractur, Spondy bösartige Tumoren der Wirbel), oder an (Pachymeningitis hypertrophica, Tumoren), von aussen her in den Wirbelcanal eindricker Aorta, Tumor der Niere, der Rippen

Unter allen Ursachen der spinalen l Processe an den Wirbeln am häufigsten.

Eine genauere Schilderung der verteb änderungen gehört in das Bereich der Chir nur erwähnen, dass bei dem wichtigsten ituberculosa, zwei Momente die Verengerung die Compression des Rückenmarks zu Steinmal die Verschiebung des oder der carit wodurch eine spitzwinklige Knickung der dingt wird (spitzwinklige Kyphose, Malus eine Ansammlung käsiger Massen vor der ewelche das Periost in den Canal vorbuchte

Als Veränderungen des Rückenmarks a findet man makroskopisch Knickung, Ab mikroskopisch gequollene Achsencylinder, Blutungen, Lücken in den Neurogliamasch Der Name Compressions, myelitis" ist daher zu verwerfen.

In älteren Fällen ist die Neuroglia stets secundär gewuchert; dadurch kann die comprimirte Stelle dann härter als normal ("sclerosirt") erscheinen. — Ausserdem findet man hier gewöhnlich mehr oder weniger weitgehende secundäre Degeneration gewisser Faserzüge nach oben und unten (s. pag. 84).

Schliesslich ist zu erwähnen, dass bei manchen Wirbelerkrankungen, besonders bei Tumoren, die Nervenwurzeln von der directen Compression ergriffen werden können.

Krankheitsbild. Unter den Symptomen haben wir diejenigen, welche der Wirbelerkrankung als solche angehören, von denjenigen der Drucklähmung zu scheiden; jene sind in der Regel die Vorboten der Rückenmarksaffection, können aber andererseits auch fehlen.

Die Wirbelerkrankung gibt sich als Steifheit der Wirbelsüule, als Schmerz der betreffenden Stelle bei Bewegungen, Druck, Percussion, Anwendung des elektrischen Stromes und spontan, in ausgesprochenen Fällen endlich durch die spitzwinklige Deformität zu erkennen.

Von spinalen Symptomen treten zuerst Reizsymptome der betheiligten hinteren Nervenwurzeln auf: ausstrahlende, neuralgiforme Schmerzen und Parästhesien. Weiterhin bilden sich immer mehr die Erscheinungen aus, welche als Folge der Leitungsunterbrechung des Rückenmarks, verschieden nach Ort und Intensität der Compression, aufzufassen sind.

Im Vordergrund steht die Schädigung der Motilität. Viel weniger, häufig gar nicht, finden sich Alterationen der Sensibilität (Anästhesien, Parästhesien). Die Reflexe zeigen das bekannte wechselnde Verhalten je nach dem Locus laesionis, d. h. ist der Reflexbogen selbst zerstört, so sind die Reflexe erloschen, sitzt die Erkrankung oberhalb des Bogens, so sind sie erhalten, in der Regel gesteigert. Gewöhnlich kann man, da die Wirbelaffection am häufigsten im Cervical- oder Dorsaltheile sitzt, eine Steigerung der Schnenreflexe, zumal der Patellarreflexe, constatiren. Dieselbe tritt gewöhnlich schon sehr frühzeitig auf und wird manchmal so intensiv, dass die Beine den Symptomencomplex der spastischen Paralyse (vgl. pag. 105) aufweisen. Seltener sind die Hautreflexe sehr erhöht; manchmal sind sie sogar herabgesetzt (bei Lähmung im Brustmark).



Bemerkenswerth sind endlich die troph und ihrer Anhangsgebilde (vgl. pag. 12).

Die Muskeln erleiden erst spät eine A generativer Natur (Entartungsreaction!) be oder Lendenmarks oder endlich der Caude

Der Verlauf der Drucklähmung rich der Entwickelung des Grundleidens und auf Wochen, manchmal auf Monate und derselben hängt ebenfalls in erster Reihe erkrankung ab. Bei den spondylitischen auch sehr selten — unzweifelhafte Heilungleidens als auch der Drucklähmung, un 1½ jährigem Bestand, beobachtet worden Fälle freilich tritt der Tod durch die Folger markserkrankung oder durch Dissemination

Die Diagnose ist leicht, wenn das Spondylitis, Aneurysma der Aorta, Tun auch entfernter Organe) nachgewiesen we misslingt dieser Nachweis, und besonders bemerken, dass die oben erwähnten sens Nervenwurzeln früber sich manifestirer scheinungen einer localen Wirbelerkrank markscompression spricht im Allgemeine Reizsymptomen der Nachweis motorischer oder geringer spinaler Sensibilitätsstörung seitenläsion.

Für Wirbelkrebs ist charakteristisch s Alter und die Heftigkeit der initialen ser neben der Lähmung ("Paraplegia doloros

Für die Erkennung des Compressionsymptome zu verwerthen (pag. 84).

Therapie. Dieselbe ist, soweit sie of chirurgisch: Trepanation bei schlecht gehtion, Extension, Stützapparate, ev. auch litis. Ueber die Anwendung des Tubercu Lungenschwindsucht. candens, Galvanisation, Bäder, Jodpräparate (Jodkalium, Jodeisen) und symptomatische Mittel.

#### 5. Die acute und die chronische Myelitis.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Als Ursachen für die Entstehung der acuten und chronischen diffusen Rückenmarksentzündung sind anzuführen: Erkältung, körperliche Ueberanstrengung, Infectionskrankheiten (Typhus, Diphtherie, Dysenterie, Pocken etc.), Syphilis, endlich Entzündungen benachbarter Organe, so die eitrige spinale Meningitis, die Neuritis ascendens (zweifelhaft). Trauma, sexuelle Excesse und heftige Gemüthsaffecte haben nur eine fragliche ätiologische Bedeutung.

Bei der acuten Myelitis ist das Rückenmark weich, seine Substanz ist grauföthlich, quillt über die Grenzen der Querschnittsfläche hervor, zeigt eine verwaschene Zeichnung der weissen und grauen Substanz, ab und zu auch capilläre Blutungen. Mikroskopisch finden wir zahlreiche Fettkörnchenzellen, Quellung der Achsencylinder, Verlust der Markscheide, Atrophie der Nervenfasern, Wucherung des interstitiellen Gewebes.

Eine eitrige Myelitis, Rückenmarksabscess, ist ungemein selten und beansprucht keine selbständige Bedeutung.

Bei der chronischen Myelitis fühlt sich der erkrankte Teil derb an, ist häufig verkleinert, zeigt auf dem Querschnitt eine mehr oder weniger ausgedehnte diffuse graue Verfärbung. Der Grund für diese Veränderungen ist in dem stärkeren Ausfall des Nervengewebes und in der ausgedehnteren interstitiellen Bindegewebeswucherung gegeben.

Je nach dem Sitz und der Ausbreitung der Entzündung unterscheiden wir eine Myelitis lumbalis, dorsalis und cervicalis, eine Myelitis transversa, circumscripta und hemilateralis, endlich auch eine M. disseminata.

In den meisten Fällen bilden sich im Anschluss an die Primäraffection die secundären auf- und absteigenden Degenerationen aus (vgl. pag. 84).

Krankheitsbild. Den verschiedenen anatomischen Localisationen der Entzündung entspricht auch die Mannigfaltigkeit der Krankheitserscheinungen. Je nach der Ausbreitung der Myelitis in Länge und Querschnitt werden bald die motorischen oder die

Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.



Bei der Myelitis acuta bildet sich wöhnlich sehr rasch unter Fieber, manchma frost, aus; dann verlangsamt sich ihr Verl Selten tritt schon nach wenigen Monaten ein. Ebenfalls selten bleibt die Krankt schwerer Erscheinungen stationär und ist bezeichnen.

Die chronische Myelitis hat von A Entwickelung.

Im Einzelnen stellen sich häufig dinungen, bisweilen auch die sensiblen zuers charakterisiren sich in depressiver Form chragefühl, Parese, Paralyse beider Beine od Form: als Muskelzuckungen, Starre, Krä-Sphäre sind zuerst gewöhnlich leichte Reihäufig erst ganz spät findet man Anästhstets nur in geringem Masse vorhanden.

Das Verhalten der Haut- und Sehnenr der Affection oberhalb oder unterhalb des (s. pag. 95).

Trophische und vasomotorische Störunge Anhangsgebilde sind nicht selten. Was da betrifft, so findet eine Atrophie in den gell statt; gewöhnlich eine einfache Inactivitäts krankung der grauen Vorderhörner resp. fasern in einem Rückenmarksabschnitt er zugehörigen Extremitäten (Lumbalmark: Arme) eine degenerative Atrophie mit Ent

Die Störungen der Blase, des Mastdarmes sind von der Läsion der betr. Centren (vg

Die Diagnose auf transversale Mye Anamnese, Verlauf und Symptomatologie Processe auszuschliessen, welche ebenfalls unterbrechung des Rückenmarks bedinger moren, Höhlenbildungen, Compression de Wirbelerkrankung etc., andererseits aber ie

Strang- resp. Systemerkrankung (pag. 101) bezeichnet werden. Besonders die Differentialdiagnose zwischen den letzten Affectionen und der chronischen Myelitis wird oft recht schwierig, ja unmöglich sein. Zur Diagnose der Myelitis cervicalis, dorsalis oder lumbalis vgl. pag. 84 ff.

Prognose. Ob die myelitischen Symptome sich acut oder allmählich entwickeln — der weitere Verlauf der Krankheit ist fast ausnahmslos chronisch. Gewöhnlich währt die Krankheit mehrere (bis 20 oder 25) Jahre. Der Ausgang ist fast regelmässig tödtlich (Blasen-, Nierenleiden, Decubitus etc.). Heilungen sind mit Sicherheit nicht beobachtet.

Therapie. Bei Verdacht auf Lues, der bei den meisten Krankheiten des Nervensystems, namentlich aber bei der chronischen Myelitis zu erheben ist, wird man eine antisyphilitische Cur vornehmen (Einreibungen mit 2—8 g Ung. einer. täglich, Jodkalium 1,5—3,0 innerlich). Tritt kein Erfolg oder gar Verschlimmerung ein, so wird man zu anderen Mitteln greifen.

Von diesen kommen in Betracht: Elektricität, Hydrotherapie, Massage und interne Medicamente.

Von den Formen der Elektricität bevorzugt man gewöhnlich die galvanische. An Bädern kommen einfache lauwarme, Soolbäder, Kohlensäurebäder, endlich kohlensäurehaltige Thermalsoolen (Oeynhausen, Rehme, Nauheim), Moorbäder (Marienbad, Elster) und die indifferenten Thermen (Teplitz, Gastein, Wiesbaden) in Betracht. Von Erfolg ist manchmal auch eine methodische milde Kaltwasserbehandlung.

Innere Mittel sind: Strychnin (am besten subcutan zu 0,0005 bis 0,002 pro dosi, aber auch als Extract 0,01—0,03), Ergotin (subcutan 0,05—0,1). Argent. nitric. (0,01—0,02 dreimal täglich in Pillen), Phosphor, Arsenik. Bei gesteigerten Reflexen versuche man Coniin. hydrobrom. (0,001—0,002), Extr. Calabar. (0,002 bis 0,005 in Pillen), Extr. Belladonnae 0,01—0,02, bei Schmerzen Phenacetin, Natr. salicylic., Antipyrin (intern und subcutan), Narcotica (Morphium, Codeïn etc.).

# 6. Die multiple Sclerose des Gehirns und Rückenmarks.

(Sclérose en plaques.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die unregelmässigen grauen und derben Herde der weissen und grauen Substanz,

welche, über Gehirn und Rückenmark zerstreut, das anatomische Bild der multiplen Sclerose begründen, verdanken wohl bald einer chronischen Entzündung (wie bei der Myelitis chronica), bald einer primären Gliawucherung, bald einer primären, vielleicht von einer Gefässerkrankung abhängigen Degeneration der nervösen Substanz ihre Entstehung. Mikroskopisch bestehen die Herde aus reichlichem fibrillärem Bindegewebe, spärlichen — normalen oder degenerirten — Nervenfasern, Fettkörnchenzellen, normalen oder hyalin degenerirten Gefässen. Secundäre Degenerationen im Rückenmark finden sich bei dieser Krankheit selten.

Die Aetiologie ist derjenigen der meisten Rückenmarkskrankheiten ähnlich (Syphilis, acute Infectionskrankheiten, Excesse).

Im Krankheitsbild wiegen die Reizerscheinungen auf dem Gebiete der Motilität und Reflexthätigkeit vor, die sensiblen Störungen treten völlig in den Hintergrund. Unter den ersteren sind als typische, höchst selten fehlende Symptome zu nennen: Nystagmus, scandirende, abgehackte, monotone Sprache und Intentionstremor. Ferner bestehen gewöhnlich spastische Symptome: Steigerung der Sehnenreflexe, spastischer Gang, Spinalepilepsie (s. pag. 14). Die motorische Kraft der Muskeln wird, wenn überhaupt, erst in späteren Stadien herabgesetzt: so kann sich dann ein spastisch-paretischer Gang ausbilden. Nicht selten treten krankhafte Störungen am Auge auf, sowohl an seinen Muskeln (Diplopie), als am Sehnerven (Atrophie). Die Hautreflexe sind in der Regel normal. Ebenso fehlen gewöhnlich trophische Alterationen der Haut und Muskeln. Blasen-, Mastdarm- und Geschlechtsfunction ist selten beeinträchtigt.

Im cerebralen Teil des Krankheitsbildes sind noch zu erwähnen: psychische Störungen (Gedächtnissschwäche, Intelligenzdefect, depressive und excitative Zustände), Schwindel, apoplectiforme Anfälle, seltener epileptiforme Anfälle.

Der Verlauf der multiplen Sclerose ist durchaus chronisch und erstreckt sich gewöhnlich auf Jahre. Besserungen, Stillstände, Verschlimmerungen wechseln mit einander ab. Der Tod erfolgt auf dem Wege des Marasmus oder in einem apoplectiformen Anfall.

Einer besonderen Erwähnung bedürfen die nicht ganz seltenen, von dem oben beschriebenen Typus abweichenden Krankheitsbilder. Dieselben verdanken ihre Ausbildung einer stärkeren Localisation des pathologischen Processes an einem Abschnitt des Centralnervensystems. Auf diese Weise kann die multiple Sclerose erscheinen: als progressive Paralyse, chronische Bulbärparalyse, spastische Spinalparalyse, amyotrophische Lateralsclerose, chronische Myelitis, seltener als Tabes.

Endlich ist bemerkenswerth, dass einmal die Krankheitssymptome trotz ausgedehnter anatomischer Veränderungen äusserst gering sein können, und dass andererseits Westphal einige Fälle beschrieben hat, in welchen die Section für die typischen Erscheinungen der Krankheit keine anatomische Grundlage nachzuweisen vermocht hat (daher "Pseudoscherose").

Die Diagnose wird natürlich in den letztgenannten atypischen Fällen mit den grössten Schwierigkeiten — und häufig erfolglos — zu kämpfen haben. In den typischen Fällen ist die richtige Verwerthung des Krankheitsbildes, wie es oben geschildert und in seinen einzelnen Theilen gewürdigt ist, nicht schwer.

Die Therapie ist diejenige der chronischen Myelitis.

#### 7. Tabes dorsalis.

(Rückenmarksschwindsucht. Graue Degeneration der Hinterstränge.

Ataxie locomotrice progressive.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Tabes gehört mit den in den Capiteln 8, 9, 10 und 11 besprochenen Affectionen zu derjenigen Gruppe von Rückenmarkskrankheiten, welche bestimmte physiologisch und anatomisch einheitliche Fasersysteme im Centralnervensystem ergreifen und daher unter dem Namen "localisirte Rückenmarkskrankheiten" zusammengefasst werden.¹) Bei der Tabes finden wir regelmässig eine typische chronische degenerative Läsion der Hinterstränge, welche sich makroskopisch als

<sup>1)</sup> Leyden bezeichnet nach seinem neuesten Standpunkte nur zwei Krankheiten als systematische Rückenmarkskrankheiten a) die Tabes, b) die spinale progressive Muskelatrophie und Bulbärparalyse. — Die als combinirte Systemerkrankungen (cf. pag. 105 u. 106) mitgetheilten Beobachtungen gehören theils der Tabes dorsalis an, theils sind sie als chronische Myelitis zu betrachten, welche dem Krankheitsbilde der spastischen Spinalparalyse entspricht. Eine besondere Form von Rückenmarkskrankheit bildet die Friedreich'sche Krankheit. Als fünfte Form der chronischen Rückenmarkskrankheiten schliesst sich die Morran'sche Krankheit (Syringomyelie) an.

graue Verfärbung, Abnahme des Umfangs und Verhärtung der Consistenz kundgibt. Diese Veränderungen sind im Lendentheil am stärksten ausgesprochen, im Halstheil dagegen sind sie vorzüglich auf die Goll'schen Stränge beschränkt. Den gleichen Befund wie die Hinterstränge bieten auch die hinteren Nervenwurzeln dar, d. h. sie sind ebenfalls grau und atrophisch. Atrophisch sind endlich auch regelmässig die Hinterhörner der grauen Substanz. Die mikroskopische Untersuchung weist eine (wahrscheinlich) als primär aufzufassende Degeneration und Atrophie der Nervenfasern und eine secundäre Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes nach.

In vorgeschrittenen Fällen von Tabes findet man bisweilen auch Degenerationen von peripherischen sensiblen resp. gemischten Nerven, häufiger von Hirnnerven (N. opticus, N. abducens, trochlearis, oculomotorius, seltener vagus, facialis, acusticus). Ueber ihre Beziehung zur Tabes ist noch nicht völlige Klarheit gewonnen.

Diese letzte Thatsache veranlasst manche Autoren, die Tabes nicht als eine einfache, sondern als eine combinirte Systemerkrankung aufzufassen.

Die Ursuche für die Entstehung der Tabes muss nach den neuesten Erfahrungen hauptsächlich in der Syphilis gesucht werden. (Erb fand bei 62 Procent, Fournier bei 90 Procent Tabiker Syphilis in der Anamnese.) Ueber die Art dieses Zusammenhanges herrscht freilich noch keine sichere Aufklärung.

Von anderen ätiologischen Momenten sind die bei allen Rückenmarkskrankheiten angegebenen (zweifelhaften) auch hier zu nennen: Erkältungen, körperliche, psychische, sexuelle Excesse, acute Infectionskrankheiten, Traumen, hereditäre Einflüsse. Die Tabes kommt vorwiegend im mittleren Lebensalter (35.—45. Jahre), ferner häufiger bei Münnern als bei Frauen vor.

Krankheitsbild. Man unterscheidet im Allgemeinen drei Stadien: das neuralgische, ataktische und paraplegische. Die sensibeln Reizerscheinungen des neuralgischen Stadiums bestehen in blitzartigen, lancinirenden Schmerzen, gewöhnlich in den Extremitäten (besonders im Gebiet des Ischiadicus und des Ulnaris, seltener am Rumpf und am Kopf), ferner in Parästhesien, namentlich in den Fusssohlen, endlich in dem sogen. Gürtelgefühl ("constringirender Schmerz"). Ausser diesen subjectiven Erscheinungen

finden sich in der Frühperiode der Tabes regulär zwei objective Symptome: das Fehlen der Patellarreflexe (Westphal'sches Zeichen) und die reflectorische Pupillenstarre (gewöhnlich combinirt mit Myosis). Nicht immer, doch häufiger finden sich Augenmuskellähmungen (vorübergehende oder dauernde), Herabsetzung der Sehkraft, Anomalien des Farbensinns, Einengung des Gesichtsfeldes.

Seltenere Anfangssymptome sind: Analgesie, Abnahme der Potenz, Störung der Harnentleerung, gastrische Krisen, Darmkrisen, laryngeale, renale, Urethral- und Clitorikrisen, cardiale Krisen, geringe motorische Reizerscheinungen, Lähmungen einzelner motorischer Nerven (N. radialis, peroneus etc.), neuralgische Schmerzen im Gesicht, migräneartige Anfälle, Anfälle von Muskelsteifigkeit, Ungleichheit der Pupillen.

Dem neuralgischen, Monate bis viele Jahre dauernden Stadium folgt das ataktische Stadium. Demselben prägt die Ataxie der Beine, später manchmal auch der Arme (äusserst selten bloss der Arme), den Stempel auf. Verstärkt wird der ataktische Gang durch die intensivere (allgemeine oder partielle) Herabsetzung der Sensibilität, des Tastsinns, Muskelgefühls, Temperatur- und Schmerzgefühls (verlangsamte Leitung der Schmerzempfindung, Polyästhesie, Aufhebung des Lagerungsgefühls, vgl. pag. 3). Die grobe motorische Kraft ist bisweilen herabgesetzt. Constant ist das "Romherg'sche Phänomen" (cf. pag. 3). In dieser Periode sind gewöhnlich schon stärkere Harnbeschwerden (Incontinenz, Cystitis) vorhanden. Die Dauer des ataktischen Stadiums kann ebenfalls sich auf Jahre erstrecken.

Das Endstadium der Tabes, das paraplegische, ist durch die hochgradigste Schädigung der körperlichen Functionen charakterisirt. Starke Ataxie, Parese und Paralyse der Extremitäten, Anästhesie, Aufhebung der Haut- und Sehnenreflexe, Incontinentia urinae et alvi, Cystitis und Pyelonephritis, völlige geschlechtliche Impotenz, ev. noch Amaurose durch Atrophie der Sehnerven, allgemeine Abmagerung, Decubitus: das sind die Componenten des trostlosen Bildes, das die Patienten gewöhnlich in dieser Periode gewähren.

Hier treten auch die trophischen Störungen, die schon früher begonnen haben können, besonders hervor: sowohl an den Muskeln, die stark atrophiren können, ohne ihre elektrische Erregbarkeit einzubüssen, als auch an den Gelenken in der Arthropathie tabé-

tique, d. h. einer Arthritis deformans, bei der die Zerstörung der Gelenkenden erhebliche Dimensionen gewinnt. Auch das "Mal perforant du pied" kann hierher gerechnet werden.

Seltene Complicationen der Tabes sind: die progressive Paralyse, die progressive Muskelatrophie (dabei natürlich Entartungsreaction!) und die auf Embolie oder Thrombose des Gehirns beruhenden Hemiplegien.

Der Verlauf der ganzen Krankheit kann ausserordentlich langwierig sein, weist häufig Remissionen und Exacerbationen auf.

Die Diagnose wird im Anfangsstadium durch die Combination lancinirender Schmerzen, reflectorischer Pupillenstarre und Fehlen der Patellarreflexe sicher, durch die Anwesenheit von zwei dieser Symptome wahrscheinlich. Den Verdacht auf Tabes können und müssen alle oben erwähnten häufigeren oder selteneren Erscheinungen des Initialstadiums erregen. (Nicht selten werden die lancinirenden Schmerzen als einfache Neuralgien oder Rheumatismus aufgefasst.) Im zweiten Stadium weist namentlich der ataktische Gang auf die Diagnose. Alle diese wesentlichen Phänomene lassen endlich auch in der Endperiode das Bild der Tabes aus der allgemeinen Cachexie resp. den genannten spinalen oder cerebralen Complicationen herauserkennen.

Die Differentialdiagnose hat ihr Augenmerk einmal auf die Drucklähmung des Rückenmarks (s. pag. 94) zu lenken, die freilich mit der Tabes nur die initialen lancinirenden Schmerzen gemein hat. Ferner kann die multiple Sclerose tabesähnliche Symptome erzeugen: indessen lassen meist die charakteristischen Merkmale dieser Krankheit (Nystagmus, Intentionszittern, Steigerung der Patellarreflexe etc.) einen Irrthum nicht zu. Die Ataxie nach acuten Krankheiten, ferner bei Erkrankungen des Gehirns und Kleinhirns (cerebrale Ataxie) wird leicht durch das übrige Krankheitsbild von der Tabes unterschieden. Ueber die hereditäre Ataxie vgl. unten.

Auch die Rückenmarkssyphilis kann ein tabesähnliches Krankheitsbild erzeugen; dasselbe wird manchmal (nicht immer) durch atypische Erscheinungen und atypischen Verlauf von der echten Tabes unterschieden werden können.

Weiterhin kommt die chronische Alkoholneuritis in Betracht, welche das Bild der Tabes durch Ataxie und Fehlen der Patellarreflexe vortäuschen könnte ("Pseudo-Tabes") (vgl. pag. 24). Tabes-ähnliche Symptome vermag bisweilen die chronische Ergotinvergiftung hervor-

zubringen ("Ergotin-Tabes"). Endlich beschreibt Strümpell eine .. Nicotin-Tabes" bei Tabaksarbeitern, die sich jedoch durch Tremor, Steigerung der Hautreflexe etc. von der wirklichen Tabes unterscheidet.

Die Prognose der Tabes ist ungünstig quoad sanationem.

Therapie. Vgl. die Behandlung der Myelitis (pag. 99). Die in neuester Zeit gerühmte Suspensionsbehandlung (Motschutkowski) [Suspension der Patienten am Sayre'schen Corset 1/2-4 Minuten] liefert nur in einzelnen Fällen vorübergehende Erfolge.

Anhangweise sei einer seltenen tabesähnlichen Krankheit gedacht, die zuerst von Friedreich beschrieben worden ist und daher den Namen "Friedreich'sche Form der Tabes" oder "hereditare Ataxie" trägt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich schon zwischen dem 12. und 18. Lebensjahre entwickelt und bei mehreren Geschwistern, besonders den weiblichen, zugleich zur Erscheinung kommt. Die spärlichen Sectionsbefunde haben eine combinirte Systemerkrankung (der Pyramiden-Seitenstrangbahnen. Kleinhirn-Seitenstrangbahnen, Hinterstranggrundbündel und Goll'schen Stränge) nachgewiesen.

Das hervorstechende Symptom der Krankheit ist die Ataxie der Beine, später (bisweilen gar nicht) der Arme. Im weiteren Verlaufe tritt ataktische Sprache und "ataktischer Nystagmus" hinzu. Die Sehnenreflexe verschwinden meistens. Im Terminalstadium der Krankheit bilden sich Lähmungen, Contracturen, Atrophien der Muskeln aus. Sensibilität der Haut und Muskeln, Eingeweidefunction, Schfähigkeit bleiben intact. Initiale Schmerzen fehlen ebenfalls in der Regel.

Der Verlauf der Krankheit erstreckt sich auf Jahrzehnte.

Diagnose. Das Auftreten der Ataxie bei mehreren jugendlichen Mitgliedern einer Familie wird schon allein die Krankheit erkennen lassen.

Die Prognose ist schlecht.

Die Therapie ist machtlos.

#### 8. Die einfache spastische Spinalparalyse.

(Primäre Seitenstrangsclerose.)

#### Actiologie und patholog. Anatomie.

Spastische Paralysen der Extremitäten kommen zwar bei den verschiedensten Gehirnläsionen (bei Hydrocephalus chronicus, bei Läsionen der cerebralen Pyramidenbahnen, bei progressiver Paralyse) und Rückenmarkskrankheiten vor (bei acuter und chronischer Myelitis, Drucklähmung des Hals- und Brustmarks, multipler Sclerose, bei Hydromyelus etc.): indessen hat man doch zwei Krankheitsbilder aufgestellt, bei denen das erwähnte Symptom als das Hauptcharakteristicum der Krankheit angesehen wird: nämlich die einfache spastische Spinalparalyse (Erb. Charcot) und die amyotrophische Lateralsclerose. Bei der ersteren nahm man als anatomische Grundlage eine primäre isolirte Erkrankung der Seitenstränge, bei der letzteren eine combinirte Erkrankung der Seitenstränge und grauen Vordersäulen an; neuerdings aber werden beide Krankheitsbilder immer mehr dem erweiterten Gebiet der chronischen Myelitis bezw. der multiplen Sclerose überwiesen.

Für die einfache spastische Spinalparalyse ist zu constatiren, dass bei ihr nie eine isolirte Läsion der Seitenstränge, sondern stets neben derselben noch andere Fasererkrankungen des Gehirns und Rückenmarks gefunden worden sind.

Die mikroskopischen Veränderungen der pathologischen Herde sind dieselben, wie bei der multiplen Sclerose: degenerative Atrophie der Nervenfasern, Vermehrung des Interstitialgewebes. Fettkörnchenzellen.

Die Aetiologie ist noch ganz dunkel.

Des Krankheitsbildes hervorstechendste Symptome sind: die motorische Parese resp. Paralyse und die Steigerung der Sehnenreflexe, namentlich an den Beinen. In Folge der Parese der Muskeln einerseits und ihrer Spasmen andererseits bekommen die Patienten ihre Beine beim Gange kaum vom Boden fort. Ferner besteht Fussclonus und die sogen. Spinalepilepsie (vgl. pag. 14).

Bemerkenswerth ist ferner, dass der spastischen Spinalparalyse gewisse Symptome anderer Rückenmarksläsionen, namentlich Sensibilitäts- und trophische Störungen, Ataxie, Blasen- und Geschlechtsschwäche, und alle Hirnstörungen gewöhnlich vollkommen fehlen.

Der Verlauf der Krankheit ist chronisch, ihre Symptome entwickeln sich allmählich. Sie kommt im jugendlichen und mittleren (30.-40.) Lebensalter vor.

Die Diagnose der spastischen Spinalparalyse in ihrem charakteristischen Symptomencomplexe ist einfach. Die Differentialdiagnose der typischen Form gegenüber den oben unter "Aetiologie" genannten Hirn- und Rückenmarksaffectionen, welche ähnliche Erscheinungen hervorbringen können, muss durch den Verlauf und

die Gesammtconfiguration des speciellen Krankheitsbildes gegeben werden, ist aber freilich oft unmöglich.

Die **Prognose** ist schlecht. Indessen können während des sehr chronischen Verlaufes Besserungen eintreten.

**Therapie.** Von den gegen die chronische Myelitis angewandten Mitteln ist der galvanische Strom, das protrahirte ( $\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}$  Stunden) lauwarme Bad zu empfehlen.

### 9. Die amyotrophische Lateralsclerose.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Wie bereits früher (pag. 106) angedeutet, stellt sich der — ätiologisch dunkle — pathologische Process, welcher der amyotrophischen Lateralsclerose zu Grunde liegt, dar als Degeneration der Seitenstränge resp. der ganzen Pyramidenbahnen und als Atrophie der motorischen Ganglienzellen der grauen Vorderhörner resp. auch der motorischen Nervenkerne in der Medulla oblongata (Hypoglossus, Vago-Accessorius, Facialis etc.). Als unmittelbare Folgeerscheinung der Atrophie der motorischen spinalen Ganglienzellen resp. bulbären Nervenkerne bildet sich eine Degeneration der vorderen Wurzeln, der peripherischen Nerven und der Musculatur aus.

In seltenen Fällen combinirt sich mit der amyotrophischen Lateralsclerose auch eine graue Degeneration der Hinterstränge (Tabes).

Das Krankheitsbild setzt sich aus den Erscheinungen der im vorigen Capitel beschriebenen einfachen spastischen Spinalparalyse, der progressiven Muskelatrophie und der Bulbärparalyse zusammen. Nach Charcot unterscheidet man in der Entwickelung der Krankheit drei Stadien. 1. Im ersten Stadium bildet sich allmählich eine Parese der Arme mit gleichzeitiger Atrophie der gelähmten Musculatur aus. Dieselbe beginnt am Daumen und Kleinfingerballen und setzt sich auf die Interossei und Extensoren des Unterarms fort. Erst später greift die Atrophie auch auf die Muskeln des Oberarmes, besonders auf Triceps und Deltoides, über. Zu der Atrophie der Muskeln gesellen sich weiterhin Rigidität, Spasmen und endlich Contracturen, welche entsprechende Deformitäten der Glieder bedingen. Die Sensibilität ist niemals gestört - abgesehen von seltenen und leichten Parästhesien im Beginn der Krankheit. Die elektrische Erregbarkeit ist proportional der Anzahl der im einzelnen Muskel degenerirten Fasern herabgesetzt: überwiegen die letzteren, so erhält man Entartungsreaction. Die Sehnenresteze sind von Anfang an gesteigert. — Das erste Stadium dauert ½ 3 Jahr. 2. Dus zweite Stadium ist gekennzeichnet durch die Erkrankung der Beine. An diesen überwiegen bemerkenswertherweise die spasmodischen Erscheinungen (Steigerung der Sehnenrestexe, Spasmen und Contracturen der Muskeln) über die atrophischen, welche erst spät einsetzen und nur einen geringen Umfang erreichen. Eine Parese der Muskeln ist aber trotzdem deutlich und tritt auch in dem spastisch-paretischen Gange hervor. Die Sensibilität ist völlig normal, die Hautrestexe sind wenig verändert. Blase und Mastdarm bleiben intact. 3. Das dritte Stadium ist abgesehen von der Verschlimmerung der bisherigen Erscheinungen durch das Auftreten von Bulbärsymptomen charakterisirt: Erschwerung der Sprache, des Schluckens.

Die ganze Krankheit dauert 2—3 Jahre. Der Tod erfolgt entweder durch Complicationen (Schluckpneumonie etc.) oder auf dem Wege der Respirationslähmung (Erkrankung des Vago-Accessorius).

Die Diagnose ist nicht schwierig. Die Combination von spastischen und atrophischen Zuständen der Muskeln wird sowohl die einfache spastische Spinalparalyse, wie die progressive Muskelatrophie ausschliessen lassen. Den Unterschied von Myelitis, Tumoren, Pachymeningitis gibt der Mangel von Sensibilitäts-, Blasenund Mastdarmstörungen.

Die Prognose ist schlecht, die Therapie symptomatisch (vgl. pag. 99).

#### 10. Die progressive spinale Muskelatrophie.

Die Stellung, welche die progressive spinale Muskelatrophie zu den übrigen amyotrophischen Krankheiten einnimmt, wird durch folgendes Schema gekennzeichnet.

#### Schema

der verschiedenen Formen der progressiven Amyotrophic.

#### I. Neuropathische Formen.

#### 1. Mit Rückenmarkserkrankung.

- a) Atrophie der Ganglienzellen in den grauen Vordersäulen des Rückenmarks: Spinale progressive Muskelatrophie.
- b) Combination von a) mit Sclerose der Pyramiden-Seitenstrangbahn: Amyotrophische Lateralsclerose.

#### 2. Mit Neuritis.

- a) Mit chronischer multipler Neuritis.
- b) Die sogen. progressive neurotische Atrophie (J. Hoffmann).

# II. Myopathische Formen. Dystrophia muscularis progressiva (Erb).

- 1. Die Pseudohypertrophie.
- 2. Erb's juvenile und Leyden's hereditäre Form.
- 3. Amyotrophie mit Betheiligung der Gesichtsmuskeln. Typus facioscapulo-humeralis (Landouzy-Dejerine).

Actiologie und patholog. Anatomie. Bei der spinalen progressiven Muskelatrophie handelt es sich um eine degenerative Atrophie der grauen Vordersäulen, der vorderen Wurzelfasern, der peripherischen motorischen Nervenfasern und der Muskeln. Die Krankheit stellt ein völliges Analogon zur progressiven Bulbärparalyse dar; diese bildet auch in den meisten Fällen das Schlussstadium der ersteren.

Nach Charcot beginnt der degenerative Process im Rückenmark und verläuft centrifugal zu den Muskeln, nach anderen Autoren beginnt er — immer oder in einzelnen Fällen — in den Endverzweigungen der motorischen Nerven und steigt von hier aus nach dem Rückenmark empor.

Als Aetiologie wird für die spinale Muskelatrophie angeführt: übermässige Anstrengung, Traumen, hereditäre Disposition, acute Krankbeiten etc.

Krankheitsbild. Beginn der Atrophie in den Armen, speciell in den Muskeln des Daumens ("Affenhand" durch Lähmung des Opponens) und Kleinfingers etc., aber auch zuerst in den Schultermuskeln; Fortschreiten der Atrophie auf den Rumpf, selten und spät auf die Beine etc.; Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit, später partielle oder totale Entartungsreaction. Zwei Erscheinungen sind noch an den Muskeln zu erwähnen: die fibrillären Zuckungen, spontan und auf mechanischen Reiz, und die Antagonistencontractur (Krallenhand, Main en griffe). Die Sehnenreflexe sind an den gelähmten Gliedern in Folge Zerstörung des Reflexbogens ganz erloschen. Sensibilität, Blasen- und Mastdarmfunction sind intact. Selten finden sich trophische und vasomotorische Störungen der Haut, Knochen und Gelenke. Das Terminalstadium der progres-

siven spinalen Muskelatrophie ist durch das Auftreten bulbärer-Symptome gekennzeichnet.

Der Verlauf der Krankheit ist langsam, dauert ca. 10 bis 15 Jahre.

Diagnose. Der Mangel einer Sensibilitätsstörung unterscheidet die progressive spinale Muskelatrophie von der neuritischen Form, das Fehlen von Sensibilitäts-, Blasen- etc. Störungen von anderen Rückenmarkskrankheiten, endlich der Mangel der Reflexerhöhung von der amustrophischen Lateralsclerose.

Gegenüber den myopathischen Amyotrophien (vgl. den Anhang) ist die spinale Muskelatrophie ausgezeichnet durch Mangel hereditärer Anlage, durch ihre Entwickelung (meist) im späteren Lebensalter, durch Abwesenheit wahrer oder falscher Muskelhypertrophie, Anwesenheit reichlicher fibrillärer Zuckungen, EaR, durch fast constanten Beginn in den kleinen Handmuskeln, sehr häufige Combination mit progressiver Bulbärparalyse.

Die Prognose ist ungünstig.

Therapie. Elektricität, Massage, Bäder etc.

#### Anhang.

#### Die nichtspinalen progressiven Muskelatrophien.

- 1. mit Neuritis.
- a) Ueber die chronische multiple Neuritis vgl. pag. 21 ff. Hier sei hervorgehoben, dass dieselbe sich von allen anderen Formen der Myatrophie auszeichnet: durch Schmerzen und Sensibilitätsstörungen, Fehlen von Hypertrophien, Localisation des Leidens.
- b) Die progressive neurotische Atrophie ist ein hereditüres, meist auch familiäres Leiden, beginnt gewöhnlich in früher Kindheit, erscheint als atrophische Lähmung zuerst in den Füssen und Unterschenkeln, später (nach 1—4 Jahren) auch in den Händen und Vorderarmen, weist EaR, fibrilläre und fasciculäre Zuckungen, nicht selten auch Sensibilitätsstörungen, secundäre Deformitätenbildung (Pes equinus, varus etc.) auf. Die Sehnenreflexe werden progressiv schwächer und schwinden schliesslich. Spasmen fehlen ebenso Muskelhypertrophie. Die anatomische Grundlage der Krankheit bildet eine chronische interstitielle Neuritis mit Degeneration der Goll'schen Stränge.

Der Verlauf der Krankheit ist äusserst langsam.

Die *Prognose* ist quoad sanationem pessima. Therapie symptomatisch.

2. Die verschiedenen primären (?) myopathischen Formen sind nach der neuesten, immer mehr sich Bahn brechenden Ansicht Erb's nur Variationen ein und derselben Art von Muskelerkrankung (Dystrophia muscularis progressiva). Das Gesicht ist bald an der Affection betheiligt, bald nicht. Ebenso tritt Pseudohypertrophie auch an der atrophirenden Musculatur manchmal in die Erscheinung - kurz, es kommen Uebergänge zwischen den drei Formen sehr häufig vor. Charakteristisch ist für alle Formen der Dystrophia m. p. der Beginn der Krankheit in früher Jugend, das fast ausnahmslose Fehlen der Entartungsreaction und der fibrillären Zuckungen, das allmähliche Schwinden der Sehnenreflexe und das Fehlen jeder Störung der Sensibilität, der Sphincteren, der Hirn- und Sinnesnerven und der inneren Organe, die langsame Entwickelung, sehr häufig die Genese auf Grund hereditärer resp. familiärer Einflüsse, die merkwürdige Localisation des Leidens an bestimmten Muskeln.

#### a) Die Pseudohypertrophie der Muskeln.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Pseudohypertrophie stellt sich anatomisch als eine Volumszunahme der Körpermuskeln durch Vermehrung des interstitiellen Binde- und Fettgewebes mit partieller einfacher Atrophie der Muskelfasern dar.

Krankheitsbild. Die Krankheit beginnt mit einer Schwäche der Muskeln des Rumpfes — besonders des Rückens —, der Lenden und der Beine (Unterschied von der spinalen Amyotrophie!). Der Gang wird watschelnd, die Kinder ermüden leicht, die Wirbelsäule ist in der Lumbalpartie lordotisch gekrümmt, der Bauch daher vorgestreckt. Besondere Schwierigkeiten haben die Kinder beim Treppensteigen und beim Versuche, sich aus horizontaler Lage aufzurichten. Bald gesellt sich das zweite Hauptsymptom der Krankheit, nämlich die beträchtliche Volumszunahme der Körpermuskeln, hesonders der Waden und Oberschenkel, hinzu. Dieselben fühlen sich wegen der reichlichen Fettentwickelung weich, in seltenen Fällen aber, wo eine echte Muskelhypertrophie stattfindet, auch derb an. In manchen Fällen endlich trifft man bei demselben Individium neben der Pseudohypertrophie an der einen Stelle auf einen einfachen Muskelschwund an der anderen Körper-

stelle (cf. oben pag. 111). In einzelnen Fällen hat man Schwäche und Verlangsamung der Herzcontractionen gefunden.

Der Verlauf der Krankheit ist langsam progressiv. Der Tod erfolgt an intercurrenten Krankheiten oder an Athmungslähmung.

Diagnose. Die starke Volumszunahme der Musculatur unterscheidet die Pseudohypertrophie im Allgemeinen von den anderen Formen der Dystrophie.

Prognose durchaus ungünstig.

Therapie. Faradisation der Muskeln. Galvanisation des Sympathicus.

### b) Die juvenile (Erb) oder hereditäre (Leyden) Muskelatrophie.

Krankheitsbild. Die Atrophie beginnt bei der juvenilen Form an den Muskeln des Rückens, Schultergürtels und Oberarms, doch findet merkwürdigerweise eine constante Auswahl der betreffenden Muskeln statt. So bleiben fast stets normal: der Sternocleidomastoideus, Levator anguli scapulae, Coracobrachialis, die Mm. teretes, der Deltoides, Supra- und Infraspinatus, die Flexoren und Extensoren des Vorderarms und die kleinen Handmuskeln. An den erst später ergriffenen Beinen bleiben die Wadenmuskeln und die kleinen Fussmuskeln lange intact. In letzter Reihe kann das Zwerchfell atrophiren.

Leyden's hereditäre Muskelatrophie ist der juvenilen Form im Wesen völlig ähnlich, nur dass hier der hereditäre Charakter in den Vordergrund tritt und der Beginn des Leidens im Rücken und den unteren Extremitäten zu constatiren ist.

Der Verlauf beider Formen erstreckt sich auf Jahrzehnte. Die Prognose ist schlecht, doch kommen zeitweilige Besserungen vor.

Therapie. Elektricität, Massage, Gymnastik.

#### c) Die progressive Dystrophie mit Betheiligung der Gesichtsmusculatur.

(Duchenne, Landouzy, Déjerine.)

Die Differenz zwischen dieser und der vorher beschriebenen Krankheit besteht nur darin, dass hier die Gesichtsmusculatur in hervorragendem Masse, meist sogar zu allererst von der Ernährungsstörung befallen wird. Der Schluss der Augenlider, die Bewegungen des Mundes beim Sprechen, Pfeifen etc. sind unvollkommen, die Wangen fallen ein, die Unterlippe hängt herab, es entsteht die sogen. Facies myopathique.

#### 11. Die Poliomyelitis.

#### a) Die acute Poliomyelitis anterior.

(Spinale oder essentielle Kinderlähmung. Acute atrophische Spinallähmung der Erwachsenen.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Die acute Poliomyelitis anterior, die Entzündung der grauen Vorderhörner des Rückenmarks, ist eine Zeit lang als eine ausschliesslich dem Kindesalter angehörige Krankheit (essentielle oder spinale Kinderlähmung) angesehen worden. In neuerer Zeit hat man dasselbe Krankheitsbild mit denselben anatomischen Veränderungen des Rückenmarks — wenngleich viel seltener — auch bei Erwachsenen beobachtet. In allen Fällen findet man bei der Section, die meistentheils schon abgelaufene Processe zur Untersuchung bekommt, eine erhebliche Atrophie eines, sehr selten beider Vorderhörner (mikroskopisch: Schwund der Ganglienzellen und Nervenfasern, Wucherung des interstitiellen Bindegewebes, Verdickung der Gefässwände) und zwar in der Hals- und Lendenmarkanschwellung, ferner eine secundäre Degeneration der vorderen Nervenwurzeln, der motorischen Nerven und der von diesen versorgten Muskeln.

Was die Aetiologie betrifft, so scheint die Poliomyelitis nach ihrer bisweiligen epidemischen Verbreitung und nach ihrem Beginn eine Infectionskrankheit zu sein.

Krankheitsbild. Die Krankheit setzt bei Kindern und Erwachsenen in der Regel plötzlich mit hohem Fieber (40-41°) und intensiven Allgemeinerscheinungen ein: Kopf- und Gliederschmerzen, Erbrechen, Delirien, Somnolenz, bei Kindern häufig noch mit allgemeinen Convulsionen. Dieser Zustand kann wenige Tage, aber auch 1-2 Wochen anhalten. Nur selten fehlen diese Anfangssymptome.

Auf dieses Initialstadium folgt die Periode der Lähmung. Dieselbe bildet sich sehr rasch an fast sämmtlichen Extremitäten und am Rumpf aus, verschwindet aber auch meistens nach kurzem Bestande ebenso schnell aus den befallenen Gebieten und nur eine Extremität— ein Bein oder ein Arm— bleibt in der Regel dauernd gelähmt.

Manchmal kann freilich die Paralyse völlig zurück gehen,

Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

während sie in anderen seltenen Fällen beide Ober- oder Unterextremitäten, oder gar einen Arm und ein Bein dauernd betrifft. Bemerkenswerth ist dabei, dass bei Erwachsenen an den Extremitäten nicht sämmtliche Muskeln gelähmt werden, sondern nur gewisse functionell zusammengehörige Gruppen derselben. So sind am Vorderarm alle Extensoren ausser dem Supinator erkrankt (, Vorderarmtypus") oder der Supinator allein resp. zusammen mit Biceps. Brachialis internus und Deltoides ("Oberarmtypus"), am Unterschenkel die Peronei und Extensores digitorum etc. Die Lähmung ist schlaff, die betroffenen Muskeln und Nerven zeigen bald partielle und totale Entartungsreaction, die Muskeln atrophiren progressiv (manchmal bewahren sie ihren Umfang in Folge interstitieller Fettgewebswucherung). Bei Kindern wird gewöhnlich das Wachsthum der ganzen Extremität gestört. Nach längerer Dauer der Lähmung entwickeln sich Contracturen der intacten Antagonisten, und diese zusammen mit der Schwere etc. erzeugen bei Kindern beträchtliche Missstaltungen der Glieder (paralytischen Klumpfuss, Spitzfuss, Hackenfuss).

Von sonstigen Erscheinungen sind zu nennen: Fehlen der Sehnenreflexe in den gelähmten Gliedern (in Folge der Zerstörung den Reflexbogens), Mangel der Hautreflexe, leichte trophische Störungen der Haut. Die Sensibilität ist wenig, die Blasen- und Mastdarmfunction gar nicht alterirt.

In manchen Fällen complicirt sich die Poliomyelitis mit der Poliencephalitis.

Diagnose. Als charakteristische Merkmale sind hervorzuheben der plötzliche Beginn der Poliomyelitis in der Form einer allgemeinen Infectionskrankheit, die schlaffe Lähmung mit Atrophie und Entartungsreaction an Muskeln und Nerven, Mangel der Reflexe, Intactheit der Sensibilität, der Blase und des Mastdarms. Besondere Berücksichtigung verdient namentlich bei Erwachsenen die Differentialdiagnose gegenüber der multiplen Neuritis, mit der die Poliomyelitis grosse Aehnlichkeit besitzt (mit der sie aber vielleicht auch gleichzeitig auftreten kann?): bei der Neuritis wird man in der Regel im Anfangsstadium spontane Schmerzen, Druckpunkte an den befallenen Nerven und Sensibilitätsstörungen constatiren.

Prognose. Ist das für Kinder gefährliche Initialstadium überwunden, so ist ein Periculum vitae nicht mehr vorhanden.

Die Lähmung kann sich, wie bemerkt, bald völlig zurückbilden, bleibt aber nach Bestand von einigen Wochen bei Kindern dauernd und unheilbar; bei Erwachsenen kann auch noch später Besserung und Heilung eintreten.

Therapie. Beim Beginn der Krankheit Eisblase auf den Kopf, Chapman'scher Eisschlauch auf die Wirbelsäule, lauwarme Bäder mit kalten Uebergiessungen, ev. locale Blutentziehungen an Kopf und Rücken. Ferner Einreibung mit grauer Salbe. Die Lähmung behandelt man mit Elektricität (vorzüglich galvanischem Strom), Massage, gymnastischen Uebungen, Badecuren (Soolbädern, Eisenbädern, indifferenten Thermen), innerlichen Mitteln (Strychnininjectionen, ferner Ergotin, allein oder in Verbindung mit Atropin. sulfur. subcutan) und orthopädisch-chirurgisch.

#### b) Die subacute und chronische Poliomyelitis.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Der pathologische Process, welcher bei der im vorigen Capitel beschriebenen Poliomyelitis acuta plötzlich mit stürmischen Symptomen einsetzt und schnell zur Läsion der grauen Vorderhörner des Rückenmarks führt, kann sich auch allmählich in subacuter und chronischer Weise entwickeln. Der hauptsächliche Unterschied von der acuten Form ist der progressive Charakter der vorliegenden Entzündung: gewöhnlich werden zuerst die Vordersäulen des Lendenmarks befallen, späterhin diejenigen des Brust- und Cervicalmarks, endlich sogar bisweilen die Nervenkerne der Medulla oblongata. Auch hier stellen sich serundäre Degenerationen in den vorderen Wurzelfasern, motorischen Nerven und Muskeln ein. Freilich werden viele Fälle von Poliomyelitis subacuta resp. chronica neuerdings als multiple Neuritis aufgefasst.

Die Aetiologie der Krankheit ist dunkel.

Die chronische Poliomyelitis kommt in der Regel bei Erwachsenen, nur höchst selten bei Kindern vor.

Krankheitsbild. Im Verlaufe von Tagen oder Wochen bildet sich eine Parese und Paralyse beider Beine, später beider Arme aus. Selten werden auch Lippen, Zunge, Schlund- und Respirationsmuskeln befallen. In den gelähmten Muskeln kommt es bald zur Atrophie mit partieller ("Mittelform der chronischen Poliomyelitis") oder totaler Entartungsreuction. Die Haut- und Sehnen-

reflexe sind mehr oder weniger herabgesetzt. Störungen der Sensibilität, der Blase und des Mastdarms fehlen.

Die Diagnose wird sich hauptsächlich auf die degenerative Atrophie der Extremitätenmusculatur stützen. Von anderen Rückenmarkskrankheiten wird der Mangel an Sensibilitäts-, Blasenund Mastdarmstörungen, von der progressiven spinalen Muskelatrophie der Beginn der Erkrankung in den Beinen, von multipler Neuritis im Allgemeinen der Mangel an Sensibilitätsstörungen und Schmerzen die Unterscheidung liefern.

Prognose. Die Krankheit ist nur in den seltenen Fällen, wo auch die Medulla ergriffen wird, an sich tödtlich. In der Mehrzahl der Fälle kommt es nur zu dauernder Functionsstörung, oder es tritt selbst nach monatelangem Bestehen der Lähmung noch eine Besserung oder gar Heilung ein (besonders bei der sogen. Mittelform).

Therapie. Elektricität, Massage etc. (cf. acute Poliomyelitis).

## 12. Die acute aufsteigende Spinalparalyse.

(Landry'sche Paralyse.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die acute aufsteigende Spinalparalyse, eine plötzlich und mit stürmischen Erscheinungen auftretende, schnell fortschreitende Lähmung der Extremitäten etc. ist als eine allgemeine Infectionskrankheit mit specieller Localisation im motorischen Nervensystem aufzufassen. Eine anatomische Grundlage der Krankheit ist freilich bisher noch nicht gefunden.

Von manchen Autoren wird die Landry'sche Paralyse als acute multiple Neuritis angesehen.

Krankheitsbild. Die Landry'sche Paralyse beginnt mit Symptomen einer allgemeinen Infectionskrankheit: Fieber, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, allgemeiner Mattigkeit und reissenden Schmerzen im Rücken und in den Gliedern. Nach einigen Tagen, seltener Wochen, bildet sich allmählich oder plötzlich eine schlaffe Parese oder Paralyse des einen, weiterhin des anderen Beines aus. An die Lähmung der Beine reiht sich bald eine Lähmung der Muskeln des Rumpfes und der Arme an.

Schliesslich treten bulbüre Symptome auf: Respirations-, Schling-, Sprachstörungen. Auch Augenmuskelparesen können vorkommen. Die Sensibilität, Blasen- und Mastdarmfunction ist in der Regel intact. Die Reflexe der Sehnen und Haut sind meistens geschädigt.

Die elektrische Reaction ist häufig normal, manchmal für den faradischen Strom vermindert.

Das Fieber hält in mittleren Graden und Schwankungen während der ganzen Krankheit an. Von ihm ist wohl die Milzschwellung und die geringe Albuminurie abhängig.

Die Dauer der Krankheit beträgt wenige Tage bis Wochen. Sie endet in der Mehrzahl der Fälle tödtlich oder mit allmählicher Heilung.

Diagnose. Schnell sich entwickelnde Lähmung der Beine, Arme etc. unter Fieber und anderen Allgemeinerscheinungen wird die Annahme der acuten aufsteigenden Paralyse nabelegen. Die Differentialdiagnose gegenüber der acuten Poliomyelitis wird bisweilen der Mangel an Atrophie und an Störungen der elektrischen Reaction, gegenüber der multiplen Neuritis der Mangel von localisirten Störungen der Sensibilität, der elektrischen Erregbarkeit und von neuralgischen Schmerzen begründen. In manchen Fällen ist jedoch eine Differentialdiagnose von diesen Krankheiten unmöglich.

Die Prognose ist anfangs dubiös quoad vitam. Bei Eintritt bulbärer Symptome ist sie ungünstig. Ist das acute Stadium überwunden, so ist die Hoffnung auf völlige Heilung in der Regel vorhanden.

Die Therapie ist mit derjenigen der acuten Myelitis und Poliomyelitis identisch.

## 13. Höhlen- und Spaltbildungen des Rückenmarks.

Aetiologie und patholog. Anatomie. An Höhlenbildungen haben wir zwei verschiedene Formen im Rückenmark: die Erweiterung des ganzen Centralcanals, Hydromyelie, und die neugebildeten Höhlen der Rückenmarkssubstanz, die Syringomyelle. Die Hydromyelie kennzeichnet sich dadurch, dass ihre Wandung mit Cylinderepithel bekleidet ist. Sie beruht im Wesentlichen auf congenitalen Entwickelungsstörungen, nur sehr selten auf Stauungen im Bereich der hinteren Schädelgrube. Bei starker Erweiterung des Centralcanals wird die Substanz des Rückenmarks comprimirt. - Die Syringomyelie entsteht nach der neueren Anschauung der Autoren in der Regel durch Zerfall von centralen Gliommassen, die entweder vom Ependym des Centralcanals selbst. oder von der ihm benachbarten Neuroglia ihren Ursprung genommen haben. Eine nähere Actiologie ist unbekannt,

Krankheitsbild und Diagnose. Je nach dem Sitze und der Ausdehnung der Höhlenbildung und der secundären Zerstörung der Rückenmarkssubstanz wird sich ein mannigfacher Symptomencomplex bilden, der in vielen Fällen eine bestimmte Deutung nicht zulässt. Nur die sehr langsame Entwickelung des Processes kann dann den Verdacht einer Höhlenbildung nahelegen.

Dagegen hat das Krankheitsbild in jenen häufigen Fällen, wo die Syringomyelie sich im Cervicalmark entwickelt, ein ziemlich charakteristisches Gepräge. In den Armen bildet sich eine langsam zunehmende Muskelatrophie und Parese aus, das Schmerz- und Temperaturgefühl ist herabgesetzt, das Berührungsgefühl aber erhalten. Bisweilen treten neuralgische Schmerzen, Parästhesien, trophische Störungen der Finger mit Necrose und Exfoliation kleiner Knochenstücke auf ("Panaritium analgicum" = "Morran'sch-Krankheit"). In den Beinen kann man nur leichte paretische und spastische Erscheinungen nachweisen. Späterhin kommen auch an ihnen weitere Störungen, je nach dem Umfang der Läsion, hinzu.

Die Differentialdiagnose gegenüber multipler Neuritis. progressiver Muskelatrophie, amyotrophischer Lateralsclerose, Tumoren wird der sehr langsame Verlauf der Krankheit, der Mangel an Spasmen in den Armen, das Fehlen von Druckpunkten an den Nerven, die eigenthümlichen trophischen Störungen liefern.

Die Prognose ist ungünstig.

Therapie symptomatisch.

Anhangsweise wollen wir erwähnen die Spina bifida (Hydrorhachis, Meningocele, Meningomyelocele), eine congenitale Spaltbildung am hinteren Umfange der Wirbelbogen, gewöhnlich im Bereich der Kreuzbein- und Lendengegend. Die Geschwulst enthält eine Ausstülpung der Dura oder der Dura und des Rückenmarkes.

Ueber die näheren anatomischen und klinischen Details dieser diagnostisch klaren Missbildung vgl. man die Lehrbücher der Chirurgie resp. Kinderheilkunde.

#### 14. Geschwülste des Rückenmarks.

Aetiologie und patholog. Anatomie. In diesem Capitel handeln wir aus klinischen Gründen nicht nur von den Geschwülsten der eigentlichen Rückenmarkssubstanz, sondern auch von denjenigen, die sich an den Wirbeln, den Rückenmarkshäuten und



endlich frei im Wirbelcanal entwickeln. Eine klinische Unterscheidung aller dieser Tumoren wird sich häufig nicht geben lassen.

Als Geschwülste der Rückenmarkssubstanz kommen in Betracht das Gliom, das Myxom, der Solitärtuberkel und das Gummi.

An den Rückenmarkshäuten entwickeln sich das Sarkom, Fibrom, Lipom, Myxom und Gummi.

An den Wirbeln bilden sich das Gummi, Carcinom und Sarkom. Im Wirbelcanal endlich finden wir Echinokokken.

Krankheitsbild. Die extraspinalen Tumoren werden die Erscheinung der Compressionslähmung (s. pag. 94) liefern.

Die Symptome der spinalen Tumoren gleichen im Allgemeinen denjenigen der transversalen Myelitis. Die Symptome sämmtlicher Geschwülste werden natürlich nach ihrem Sitze und Umfang verschieden sein.

Diagnose. Die relativ schnelle Entwickelung von Herdsymptomen, ev. von halbseitigen, verbunden mit Reizerscheinungen seitens der Meningen, der austretenden Nervenwurzeln, der Wirbel, ferner der häufige Wechsel der Erscheinungen wird den Verdacht auf Tumor nahelegen. Der Gedanke an Tuberkel oder Gummi wird bei sonstiger Tuberculose oder Syphilis Berechtigung haben. An Echinococcus wird man denken bei Vorhandensein von Echinokokken oder Tänien in anderen Organen des Patienten.

Die Prognose ist, wenn die Therapie nicht causal eingreifen kann, absolut schlecht.

Therapie. Bei Verdacht auf Syphilis wird man eine Schmiercur vornehmen und Jodkali geben, bei Tuberculose die allgemeinen antituberculösen Massregeln ergreifen. Bei den übrigen extraspinalen Tumoren, besonders beim Echinococcus, erzielt die chirurgische Behandlung mitunter Heilresultate. Die bösartigen spinalen Tumoren bilden freilich auch für die Chirurgie ein Noli me tangere.

# V. Krankheiten des verlängerten Marks.

# Allgemeine topische Diagnostik der Krankheiten der Medulla oblongata.

Die Ausfallserscheinungen bei Krankheitsprocessen der Medulla oblongata sind einmal von der Zerstörung der motorischen und sensiblen Bahnen, ferner von der Läsion der Gehirnnervenkerne abhängig (nämlich des Trigeminus, Abducens, Facialis, Acusticus, Glossopharyngeus, Vago-Accessorius und Hypoglossus [cf. Fig. 8]), endlich von der Affection der reflectorischen (Lidschluss, Niesen, Schlingact, Erbrechen etc.) und automatischen Centren (Athem- und Herzbewegungen, Gefässnerven-, Krampf- und Secretionscentrum). Die völlige Zerstörung der automatischen Centren für die Athem- und Herzbewegungen (Noeud vital) hat sofortigen Tod zur Folge. Im Uebrigen ist für die Krankheitsherde der Medulla charakteristisch, dass neben der halbseitigen oder doppelseitigen oder alternirenden motorischen und sensiblen Lähmung noch totale Lähmungen eines oder mehrerer der genannten Hirnnerven — besonders Sprach- und Schlingstörung — bestehen.

# I. Die progressive Bulbärparalyse. (Paralysis glosso-labio-pharyngea.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Völlig analog der progressiven spinalen Muskelatrophie stellt sich die progressive Bulbärparalyse als eine degenerative Atrophie motorischer Nervenkerne der Medulla oblongata bezw. des Pons dar und zwar der Kerne des Hypoglossus, Facialis und Vago-Accessorius; selten des Glossopharyngeus, Trigeminus, am seltensten des Acusticus, Abducens, Oculomotorius und Trochlearis. Die Ganglienzellen der Kerne schrumpfen und verschwinden mehr oder weniger ganz, das Bindegewebe erleidet eine compensatorische Wucherung, die

Gefässwände werden sclerosirt. Und wie sich im Anschluss an die Läsion der grauen Vorderhörner des Rückenmarks eine degenerative Atrophie der motorischen Nerven und der von ihnen versorgten Muskeln ausbildet, so tritt hier nach Erkrankung der als trophische Centren fungirenden Nervenkerne derselbe Process im Hypoglossus, Facialis, Vago-Accessorius und den von ihnen innervirten Muskeln der Zunge, Lippen, des Schlundes ein. Nicht selten pflanzt sich auch die Erkrankung der grauen Vordersäulen



Fig. 8. Lage der Kerne der Gehirnnerven im Hirnstamm (nach Ziegler).
a Zarter Nervenstrang. b Keilstrang. c Corpus restiforme. d Striae acusticae. e Peduaculus cerebelli. f Crus cerebelli ad pontem. g Crus cerebelli ad corp. quadrigem. (Bindearm). h Corpus quadrigeminum. i Crus cerebil. III Kern des N. oculomotorius. IV des N. trochlearis, V der motorischen Wurzel des N. trigeminus, VI des N. abducens, VII des N. facialis, XI des N accessorius, XII des N. hypoglossus. V<sub>2</sub> Oberer, V<sub>3</sub> unterer sensibler Kern des N. trigeminus. VIII<sub>1</sub> u. VIII<sub>2</sub> Kerne des N. accusticus.
IX Kern des N. glossopharyngeus, X des N. vagus.

des Rückenmarks auf die Medulla fort, und umgekehrt schliesst sich bisweilen die progressive spinale Muskelatrophie an die progressive Bulbärparalyse an. Zu beiden Krankheiten tritt endlich bisweilen die amyotrophische Lateralsclerose.

Die Aetiologie ist nur wenig sicher. Erkältungen, psychische, geistige Ueberanstrengung, traumatische Einwirkung haben jedenfalls nur eine untergeordnete Bedeutung.

Die Krankheit tritt fast nur im höheren Lebensalter auf.

Krankheitsbild. Abgesehen von gewissen seltenen und bedeutungslosen Vorboten (Schmerzen im Nacken, Kopfschmerzen, Schwindel etc.) ist die erste Erscheinung eine allmählich zunehmende Erschwerung der Sprachbildung, besonders der Zungenlaute und ihrer Verwandten (D, T, L, S, N, R, etc.). Mit dieser Alalie oder Anarthrie geht parallel eine Atrophie der Zunge, die in ihren höheren Graden durch Palpation und Inspection deutlich zu erkennen ist. In diesem Stadium sind auch schon die anderen Functionen der Zunge, wie sie beim Kauen und Schlucken in Betracht kommen, mehr oder weniger geschädigt.

Verstärkt werden diese Störungen durch die Läsion des Fucialis. Die Parese und Atrophie der Lippenmusculatur steigert sowohl die Anarthrie (Lippenlaute M, P, B, F, O, U, etc.) wie die Kaustörung. Durch die Lähmung der Wangen und unteren Gesichtshälfte überhaupt wird das Lachen, Pfeisen verhindert, die Unterlippe hängt herab, das Gesicht erhält einen weinerlichen Ausdruck. — Der Stirnfacialis bleibt intact.

Vervollständigt wird das Krankheitsbild durch die Degeneration des Vago-Accessorius, die sich hauptsächlich in Lähmung und Atrophie der Schlund- und Kehlkopfmuskeln äussert. Das Schlucken wird jetzt fast ganz unmöglich, der Ueberrest der Sprache erhält einen nasalen Klang, die Stimme wird einförmig, heiser. Die mangelhafte Motilität der Zunge, Schlundmuskeln etc. lässt ein leichtes Verschlucken der Patienten zu Stande kommen, die Parese des Kehlkopfs und der davon abhängige unvollkommene Glottisverschluss verhindert eine kräftige Expectoration der in die Luftröhre eingedrungenen Speisepartikel. So ist die Ausbildung einer Schluckpneumonie, Bronchitis putrida, Lungengangrän begreiflicherweise eine häufige Folge und Beendigung der Glossolabiopharyngealparalyse.

Von sonstigen Erscheinungen sind zu bemerken: die elektrische Entartungsreaction, die fibrillären Zuckungen an den atrophischen Muskeln, die mehr oder weniger starke Herabsetzung der Reflexe im Paralysegebiet, Ptyalismus. Selten ist eine Steigerung der Reflexe (Analogie zur amyotrophischen Lateralsclerose), Hitzegefühl, starke Vermehrung der Pulsfrequenz. Die Intelligenz, Sensibilität, Geschmacksempfindung bleibt normal.

Abweichende Formen der progressiven Bulbärparalyse. Auf andere Hirnnervengebiete greift die Paralyse, wie oben bemerkt, nur selten über. Relativ häufig wird allein die motorische Portion des Trigeminus gelähmt, was sich in einer Parese der Kaumusculatur manifestirt. Selten wird der ganze Facialis (Gesicht- und Stirngebiet) beiderseits afficirt ("Diplegia facialis"), ferner der Acusticus (Herabsetzung der Hörfähigkeit), der Complex der Augennerven (Ptosis, Strabismus etc.). In einzelnen Fällen kann sich die ganze Bulbäraffection auf die Augenmusculatur beschränken und zu einer chronischen progressiven Ophthalmoplegie (Ophthalmoplegia nuclearis A. v. Gräfe) oder "vorderen Bulbärparalyse" führen: die Augen sind dann schliesslich ganz unbeweglich.

Der Verlauf der Krankheit ist chronisch, erstreckt sich auf 2-5 Jahre, weist anfallsweise Besserungen und Verschlimmerungen auf und wird beendet durch allgemeine Cachexie, Lungenerkrankungen oder Herzparalyse.

Die Diagnose wird durch jede langsam zunehmende motorische Sprachstörung, Schwäche der Lippen etc. nahegelegt. Bei anderen Erkrankungen der Medulla (Tumoren, multipler Sclerose) fehlt das typische Krankheitsbild, oder es treten Erscheinungen auf, die bei der progressiven Bulbärparalyse stets fehlen: z. B. Sensibilitätsstörungen. Eine besondere Beachtung verlangen freilich die Fälle von Pseudobulbärparalyse (cerebrale Glossolabiopharyngeal-Paralyse), bei denen die Symptome der Bulbärparalyse durch doppelseitige Grosshirnherderkrankungen erzeugt werden können. Indessen sind auch hier meistens Abweichungen vom typischen Symptomencomplex zu constatiren: so normale elektrische Reaction der Zunge und Lippen, Lähmungen von Extremitäten, Asymmetrie der bulbären Erscheinungen, cerebrale Symptome.

Die Prognose ist absolut ungünstig.

Therapie. Elektricität (quere Galvanisation des Halsmarks und der Medulla, des Sympathicus, der gelähmten Muskeln), Bäder, innere Medicamente (s. progressive Muskelatrophie). Gegen Ptyalismus Atropin. Eine besondere Sorgfalt erfordert die Ernährung (ev. mit Schlundsonde), um Lungenerkrankungen, Cachexie hintanzuhalten.

# 2. Die acute und apoplectiforme Bulbärparalyse.

a) Die acute (entzündliche) Bulbärparalyse (Acute Bulbärmyelitis) ist eine seltene, der acuten Myelitis analoge acute Entzündung der Medulla oblongata, bei welcher sich unter mässigem Fieber die Erschei-

nungen der Bulbärparalyse innerhalb weniger Tage resp. Wochen entwickeln.

Die Prognose ist absolut schlecht, die Therapie analog derjenigen der acuten Myelitis.

Eine besondere Form dieser Krankheit stellt die Entzündung im Gebiet der Augennervenkerne, die Poliencephalitis superior Wernicke's dar. Dieselbe ist durch acute Paralysen der Hirnnerven, ausserdem durch eine auffallende Schlafsucht (in Folge Betheiligung des Höhlengrau des vierten resp. dritten Ventrikels) charakterisirt.

### b) Hämorrhagien in der Medulla oblongata und im Pous.

(Apoplectiforme Bulbärparalyse.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Klinisch bedeutungsvolle Blutungen des Pons und der Medulla oblongata haben gewöhnlich Rupturen erkrankter Gefässe, selten Traumen (Fall oder Schlag auf den Hinterkopf) zur Ursache. Nur wo es sich um kleinere Blutungen handelt, die der Patient übersteht, werden sich die bei der Gehirnhämorrhagie näher beschriebenen anatomischen Veränderungen in und um den Herd anschliessen; bei stärkeren Blutungen erfolgt durch die Zertrümmerung der hier dichtgedrängten lebenswichtigen Centren gewöhnlich sofort der Tod.

Krankheitsbild. In der Regel ohne Vorboten erfolgt bei der Blutung im Pons und in der Medulla oblongata der apoplecische Insult, völlig analog demjenigen der Hirnblutung. Derselbe führt entweder direct in den Tod über, oder der Patient erwacht nach kürzerer oder längerer Zeit aus seinem Coma, und es zeigen sich nun bulbäre Ausfallserscheinungen. Schon durch eine relativ kleine Blutung können die Pyramidenbahnen beider Bulbärhälften betroffen werden. Wir haben also eine Hemiplegie oder eine Puraplegie der oberen resp. der unteren Extremitäten oder auch, wenn der Herd in der Nähe der Pyramidenkreuzung sitzt und die Fasern der einen Extremität oberhalb, diejenigen der anderen unterhalb der Kreuzung getroffen werden, eine Hemiplegia cruciata (Arm und Bein auf verschiedenen Seiten gelähmt).

Die zweite Kategorie umfasst alle diejenigen Erscheinungen, welche durch Zerstörung der Kerne des Trochlearis, Abducens, Trigeminus, Facialis, Vagus, Accessorius, Glossopharyngeus oder Hypoglossus bedingt werden, also die eigentlichen bulbüren Symptome. Je nach der Betheiligung dieses oder jenes Nerven wird man den Herd

mehr nach dem Pons oder der Medulla verlegen. Charakteristisch ist für sehr viele Ponsblutungen die sogen. Hemiplegia alternans (pag. 130). Sitzt z. B. eine Blutung in der linken Ponshälfte unterhalb der Facialiskreuzung, so werden der linke Facialis und die rechten Extremitäten gelähmt sein. (Ist aber der Herd oberhalb der Facialiskreuzung, so wird Facialis- und Extremitätenlähmung gleichseitig sein.) Ueber die "coincidirende alternirende Lühmung" s. pag. 130.

An sonstigen bulbären Symptomen können auftreten: Respirations- und Pulsstörungen, vasomotorische Erscheinungen, Steigerung der Körpertemperatur, geringe Albuminurie und Glycosurie.

Der Verlauf der apoplectiformen Bulbärparalyse ist, wenn der Tod nicht unmittelbare Folge ist, entsprechend dem der Hirnblutung.

Die Diagnose der Bulbärblutung wird durch den acut — ohne Fieber — auftretenden Symptomencomplex der Bulbärparalyse gegeben.

Die Differentialdiagnose gegenüber Embolie oder Thrombose der Bulbusarterien siehe folgendes Capitel. Von der acuten Pseudo-bulbärparalyse, bei welcher ähnliche Symptome durch multiple Hämorrhagien im Grosshirn hervorgebracht werden, kann man die Bulbärblutung höchstens durch das typische Verhalten ihres Symptomencomplexes unterscheiden.

Prognose. Relativ häufig tritt bei Bulbärlähmungen der Tod ein. Therapie s. Hirnblutung.

#### c) Die Embolie und Thrombose der Bulbusarterien.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Embolie oder Thrombose einer derjenigen Arterien, welche die Medulla oblongata und den Pons versorgen, d. h. der Arteria spinalis anterior, vertebralis und basilaris und ihrer grösseren Aeste, hat, wenn die Circulation durch den Collateralkreislauf nicht hergestellt wird, eine — rothe oder weisse — Erweichung der Bulbärsubstanz zur Folge (vgl. Encephalomalacie). Als Ursache für die Embolie kommen in Betracht: Klappenfehler, Atheromatose der Aorta; für die Thrombose Arteriosclerose und syphilitische Endarteriitis.

Krankheitsbild. Der Eintritt der Embolie und Thrombose kann mit einem apoplectischen Insult verknüpft sein, an den sich das voll entwickelte Bild der apoplectiformen Bulbärparalyse unmittelbar anschliesst. Der Thrombose können aber auch Vorboten (Schwindel etc.) voraufgehen; ferner können die bulbären Ausfallserscheinungen gemäss dem Fortschreiten der Thrombose schubweise sich entwickeln. Bemerkenswerth ist, dass sich manchmal eine Stauungspapille auf Grund der Circulationsstörung ausbildet.

Der Verlauf der Krankheit ist häufig ungünstig (unter Temperatursteigerung), kann aber auch zur relativen Heilung führen.

Diagnose. Von der acuten Bulbärmyelitis wird die Fieberlosigkeit die Unterscheidung liefern, von der Hümorrhagie höchstens die Aetiologie (Syphilis, Herzfehler) und die ev. schubweise Entwickelung der Symptome, von Tumoren, die bekanntlich auch mit einem apoplectischen Insult zum ersten Male objectiv in die Erscheinung treten können, nur die anamnestische Angabe über voraufgegangene Geschwulstsymptome.

Die *Prognose* ist meist ungünstig. Therapie cf. Encephalomalacie.

### 3. Acute und langsame Compression.

Bei acuten Quetschungen der Medulla in Folge Luxation oder Fractur des Atlas oder Epistropheus tritt in der Regel sofortiger Tod ein.

Als Ursachen der langsamen Compression sind zu erwähnen: Erkrankungen der Knochen (Caries, Exostosen, Neubildungen), Grschwülste der Dura und Pia (auch des Kleinhirns) und Aneurysmen der Arteriavertebralis und basilaris. Die anatomisch sichtbaren Folgen der chronischen Compression s. bei Compression des Rückenmarks pag. 94.

Krankheitsbild. Man unterscheidet wie bei der Rückenmarkscompression zwei Stadien: das der Reizung seitens der Meningen und der austretenden Nervenwurzeln (Schmerzen im Rachen, Hinterkopf, Trigeminusgebiet, Zuckungen im Gesicht etc.) und das Stadium der bulbüren Lühmungssymptome. Im ganzen Verlaufe der Krankheit kommen aber hier noch allgemeine Hirnsymptome, bestehend in Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel, epileptiformen Krämpfen hinzu.

Diagnose. Nachweisbare Knochenerkrankungen am Schädel, die allgemeinen Symptome eines Hirntumors, das Gerhardt'sche systolische Aneurysmengeräusch zwischen Proc. mastoid. und Halswirbelsäule werden im Einzelfall die Grundlage des Krankheitsbildes lehren können. Sind diese Anhaltspunkte nicht vorhanden, so kann man in der Differentialdiagnose gegenüber anderen Bulbärerkrankungen viel Schwierigkeiten haben.

Die Prognose ist infaust, die Therapie symptomatisch.

## VI. Krankheiten des Gehirns.

## Allgemeine topische Diagnostik der Gehirnkrankheiten.

#### 1. Grosshirn.

#### a) Hirnrinde.

Krankheitsprocesse in den beiden oberen Stirnwindungen bedingen in der Regel eine Herabsetzung des Intellects, der Gedächtnisskraft, der psychischen Fähigkeiten. Häufig findet man diese Partie bei der Dementia paralytica stark atrophisch.

Erkrankung der dritten linken (bei Linkshändern der rechten) Stirnwindung und der Insel bedingt den Verlust der Sprachbildung, die sogen. Aphasie. Wir unterscheiden nach den verschiedenen Componenten der Sprachbildung folgende Hauptformen der Aphasie: a) die amnestische A., d. h. den Verlust der Worterinnerung (wir kennen das Object, haben aber die Erinnerung an seinen Namen vergessen; wird uns der Name genannt, so erkennen wir ihn als richtig an, können ihn auch nachsprechen). b) Die atactische (motorische) A., die Unfähigkeit der Wortbildung (wir kennen den Namen des Objects, sehen ihn gewissermassen geschrieben vor uns, können aber nicht die Laute so componiren, dass derselbe richtig gebildet wird; auch das Nachsprechen des Worts ist uns unmöglich). Eine leichtere Form der atactischen Aphasie ist das Silbenstolpern oder die literale, nur auf einzelne Buchstaben sich beziehende Ataxie. Verwandt mit der atactischen Aphasie sind ferner die Monophasie, - die Unfähigkeit ein anderes Wort als nur ein bestimmtes ("Ja", "Nein", "Selber" etc.) hervorzubringen — und die Paraphasie, sinnloses Verwechseln der Worte.

Für die der Aphasie ähnlichen Störungen: Agraphie (Unfähigkeit, das wohlgekannte Wort niederzuschreiben), Alexie (Unfähigkeit, das wohlgekannte Wort zu lesen), Amimie (Verlust der Geberdensprache), Apraxie (Verwechselung der Gegenstände) kennen wir die zugehörigen Centren nicht sicher.

c) Der dritten Hauptform der Aphasie, der sensor heit, liegt eine Zerstörung der linken (bei Linkshär obersten Schläfenlappen windung zu Grunde. besitzen die Patienten wohl die Fähigkeit, Wort aber die Bedeutung der gehörten Worte ist ihnen vikommen. Ihre Begriffsscule ist quasi tanb geword [Ueber die einzelnen Unterarten der sensorischen die corticale, subcorticale und transcorticale vgl. di Neuropathologie.]

Die übrigen Schläfenwindungen stellen das cortica In den beiden Centralwindungen und dem finden wir die psychamotorischen Centren der Rinde (und zwar dient der Bezirk nahe der Medianlinie dem Bezirk dem Arm, der vorletzte dem Facialis, der uglossus der gegenüberliegenden Seite als Rindencentra dieser Herde treten tonisch-clonische Krämpfe in den pherischen Gebiet ein, die sich von dort aus auf die entgegengesetzte Körperhälfte fortpflanzen (Jackson'se in den zuerst von Krämpfen befallenen Muskelgebikürzere oder längere Zeit danernde Paresen oder Ptiren. Bei Zerstörung dieser Centren finden wir Lälhörigen Körpertheile (Monoplegia facialis, brachialis eplegien). — Die Sensibilität ist dabei in vielen Fällen das Muskelgefühl gestört.

Bei Erkrankungen des Scheitellappens bekon der Augenmuskelbewegungen (conjugirte Ablenkung e lich nach der Seite des Erkrankungsherdes) und ö: Muskelsensibilität.

Pathologische Processe im Occipitallappen Ausfallserscheinungen zur Folge haben. Einmal die heit, d. h. die Unfähigkeit, Bilder von Gegenständ durch die Retina klar und deutlich dem Centrum i zur geistigen Perception zu bringen (man sieht woh erkennt sie aber trotzdem als solche nicht). Zweite nyme Hemianopsie. In Folge des bekannten eiger verlaufs der Optici von den Retinae zu den im legenen corticalen Centren der Gesichtsempfindungen pitallappen vom Chiasma her die äusseren Fasern und die inneren Fasern der ungleichseitigen Nerv z. B. der rechte Occipitallappen, so wird für den Fäussere und die linke innere Retinahälfte oder mit sijedes Auge die rechte Retinahälfte lichtunempfindlic wird keinen Gegenstand, der sich links von der 1

sehen können, er hat eine linksseitige Hemianopsie. Hierbei ist die Pupillenreaction auf Lichteinfall normal.

Den Gyrus uncinatus hat die Pathologie zum Geschmacks- und Geruchssinn, den Gyrus hippocampi zum Tastsinn in Beziehung gebracht.

#### b) Centrum semiovale und Capsula interna.

Die Zerstörung der in der weissen Grosshirnmarkmasse verlaufenden Associationsfasern (cf. Fig. 1) hat keine markanten pathologischen Erscheinungen zur Folge. Dagegen wird ein Krankheitsherd im Gebiet der Stabkranzfasern durch die Unterbrechung der vom Centrum zur Peripherie führenden Leitung α) eine motorische Lähmung des oder der betheiligten Körpertheile bedingen, d. h. Monoplegien, Hemiplegien etc., β) sensible Lähmungen, d. h. Anästhesien, Parästhesien.

Die Vergesellschaftung der motorischen und sensiblen Fasern in der Capsula int. bedingt es, dass ein Krankheitsprocess im hintersten Schenkel derselben eine totale Hemiplegie (mit Einschluss der Gesichtsund Zungenhälfte) und eine Hemiandsthesie der gegenüberliegenden Körperhälfte verursacht.

#### c) Grosshirnganglien.

Ueber die Functionen des Corpus striatum, Nucleus lentiformis, Nucleus taeniaeformis (s. Claustrum und Nucleus amygdalae) wissen wir nichts Genaues.

#### 2. Zwischenhirn.

Der wichtigste Theil desselben, der Thalamus opticus und die Corpora geniculata, stellen ein Centrum der Kestexbewegungen für den Nervus opticus dar. Eine Zerstörung des (z. B. rechtsseitigen) Pulvinar und Corpus genicul. ext. bedingt deshalb Hemianopsie der gegenüberliegenden Seite (z. B. linksseitige). Hierbei besteht dann die sogen. hemiopische Pupillenreaction (Möbius u. a.) oder hemianopische Pupillenstarre (Leyden), d. h. die Pupille contrahirt sich nur dann, wenn man die intacte Retinahälste belichtet, und bleibt weit, wenn man die central lädirte, unempsindliche Retinahälste belichtet (vgl. oben). — Bei Läsion eines Sehhügels (resp. einer Hirnschenkelhaubenbahn) wird bisweilen mimische Gesichtslähmung (d. h. Mangel der den Gemüthsaffect begleitenden Ausdrucksbewegungen) der anderen Körperseite beobachtet.

#### 3. Mittelhirn.

Die Pathologie nennt von diesem Theil des Cerebrum nur die Vierhügel und die Grosshirnschenkel (Pedunculi s. crura cerebri).

Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

9

Die vorderen Vierhügel sind wie der Thalamus opticus Centralorgane für den Nervus opticus. Sind daher beide erkrankt, so tritt völlige Erblindung ein; ist nur einer von ihnen afficirt, so wird Hemianopsie — und zwar mit hemianopischer Pupillenstarre — erzeugt. Die Localisation dieser beiden Erscheinungen gerade in den Vierhügeln wird häufig durch die Mitbetheiligung des Oculomotorius, des Trochlearis und Abducens, welche hier gelegen sind, erleichtert. In einigen Fällen hat man bei Tumoren der hinteren Vierhügel Ataxie beobachtet.

Affectionen eines Gehirnschenkels erzeugen gewöhnlich ein typisches Krankheitsbild: nämlich Lähmung des gleichseitigen Oculomotorius und Hemiplegie und Hemianästhesie der gegenüberliegenden Körperhälfte.

#### 4. Secundares Hirn.

Processe im Pons geben in der Regel Veranlassung zu der sogen. alternirenden Lähmung, d. h. einer Paralyse des Facialis auf der gleichen Seite und der Extremitäten auf der anderen Seite. Ausserdem aber können die verschiedenartigsten Symptome durch Mitbetheiligung der in seinem Bereiche verlaufenden Hirnnerven hervorgebracht werden: des Abducens, Trochlearis, Trigeminus. Combinirt sich die Lähmung des gleichseitigen Trigeminus mit einer Hemianästhesie der gegenüberliegenden Körperhälfte, so gewinnen wir zu der alternirenden motorischen noch die alternirende sensible Lähmung, d. h. die sogen. coincidirende alternirende Lähmung.

Kleinhirn. Bei Erkrankungen der Hemisphären sind keinerlei Symptome hervorgetreten. Die Erscheinungen bei Processen im Vermis cerebelli stellen sich dar als Taumel und Schwindelgefühl beim Gang, Abweichen des Ganges nach einer Seite, Schwindelgefühl und Schwanken im Stehen (besonders bei geschlossenen Füssen), das aber durch Schliessen der Augen nicht verstärkt wird, Hinterkopfschmerz, Erbrechen. Zu betonen ist, dass dabei die oberen Extremitäten von der Ataxie frei sind und dass keine Sensibilitätsstörungen sich bemerkbar machen.

Bei Erkrankungen der Pedunculi cerebelli ad pontem kommt es zur Zwangslage, bei der die Patienten stets eine bestimmte Seitenlage im Bett einnehmen, auch wenn man sie in eine andere Position bringt, und zu den selteneren Zwangsbewegungen (Rotationen um die Körperachse, Kreis-, "Reitbahnbewegungen" etc.) mit gleichsinniger Drehung der Augen und des Kopfes.



### A. Krankheiten der Gehirnhäute.

## 1. Die Entzündung der harten Hirnhaut (Pachymeningitis).

## a) Pachymeningitis acuta.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die acute Entzündung der harten Hirnhaut ist niemals ein primärer Process. Sie schliesst sich vielmehr entweder an Erkrankungen der Nachbarorgane an: so an Wunden, Entzündungen der Schüdeldecke (nach Verletzungen, Erysipelas [sehr selten], primäre Knochenentzündungen), an Erkrankungen des inneren Ohres und des Processus mastoideus, der Stirnhöhle etc., oder sie bildet zusammen mit der Leptomeningitis acuta eine Complication von Infectionskrankheiten (von croupöser Pneumonie, Pyämie, Sepsis, seltener von Typhus und exanthematischen Krankheiten). Im ersteren Falle ist die äussere, in den letzteren Fällen die innere Fläche der Dura entzündet.

Die Pachymeningitis acuta kann fibrinös oder eitrig sein. Ist sie von der Nachbarschaft fortgeleitet, so wird es sich meist um eine eitrige Entzündung handeln.

Anatomisch findet man das gewöhnliche Bild der Entzündung: Gefässinjection, Trübung, fibrinösen Belag (bei acuten Infectionskrankheiten auch Hämorrhagien), Eiter.

Krankheitsbild. Die Symptomatologie ist im Allgemeinen wenig charakteristisch und richtet sich vorwiegend nach dem örtlichen Umfange der Entzündung. Gewöhnlich erst, wenn der Process sich weiter ausgebreitet hat, werden sich die Symptome der Leptomeningitis und — bei der seltenen stärkeren Eitersammlung — diejenigen des Hirnabscesses manifestiren.

Die Diagnose ist oft schwierig. Bei der durch Contact fortgeleiteten Form werden die Anfangssymptome leicht vom Grundleiden verdeckt. Steigerung des Fiebers, stärkere Kopfschmerzen,
Uebelkeit, Erbrechen und die anderen Meningitissymptome (s. unten)
werden auf die Betheiligung der Dura hinweisen. Bei der Complication mit der Leptomeningitis überwiegen die Erscheinungen der
letzteren.

Die **Prognose** der Pachymeningitis acuta ist zweifelhaft. Diejenige der metastatischen Form fällt mit der Prognose der Leptomeningitis zusammen (vgl. diese). Der Ausgang der durch Contact

fortgeleiteten Form ist bei geeigneter rec Allgemeinen günstig.

Die Behandlung gehört im letzteren (Trepanation des Schädels etc.). Bei der meningitis kommen die therapeutischen ( meningitis in Betracht.

b. Die chronische Entzündung der localisirt sich entweder mehr an der convex mater oder nur an der Innenseite. Die ers meningitis chronica fibrosa externa, im Anschluss an Traumen und geht dann a Entzündung hervor. Oder sie ist durch ter nischen Alkoholismus bedingt; in diesen Fa zeitig eine chronische Leptomeningitis. Die chronica interna hat fast immer den el als Grundlage; selten entwickelt sie sich g chronischen Gehirnkrankheiten (Dementia p bekannter Actiologie. Dieselbe zeichnet Complication mit Blutungen aus und hat ristischen Beinamen: "haemorrhagica". Dura befindet sich hier eine membranöse A ihrer freien Fläche in der Regel dunkelre dem Durchschnitt einen lamellösen Bau ze

Bei der fibrösen Form der chronischen I es sich nur um eine derbe Verdickung und Dura, die durch kernarmes, fibröses Bir

Ueber gummöse Einlagerungen in d Syphilis vgl. das Capitel Hirnsyphilis.

Krankheitsbild. Die Symptome der c gitis an sich sind: Kopfschmerzen, Schwin dächtnissschwäche. Abnahme der Intellig meningitis interna sind die durch die wied bedingten apoplectischen Insulte charakteristis ihre Natur durch Allgemeinsymptome (Ko Verlangsamung oder Irregularität des Pulse Myosis) und durch locale Ausfalls- resp. Re paresen [Extremitäten, Facialis], Aphasie; isolirte Convulsionen und tetanische Starre starker Blutung können sämmtliche Störungen doppelseitig werden, es tritt tiefes Coma und schliesslich der Tod ein. Bei leichterem Insult erholt sich der Patient; es gehen die apoplectischen Störungen entweder ganz vorüber, oder es bleiben Lähmungen zurück. Schliesslich macht aber gewöhnlich eine neue Apoplexie dem Leben des Kranken ein Ende.

Die Diagnose der Pachymeningitis chronica gründet sich auf das anfallsweise Auftreten von Kopfschmerz, Schwindel und auf die progressive Zunahme von Intelligenz- und Gedächtnissstörung bei Vorhandensein der angegebenen ätiologischen Factoren, namentlich des Alkoholismus. Die Diagnose der hämorrhagischen Form wird durch die schubweise eintretenden Symptome von Hirnrindenreizung, namentlich wenn dieselben doppelseitig sind, gegeben. Differential-diagnostisch kommen in Betracht: Hirntumor, einfache Arteriosclerose der Hirnarterien, Hirnlues. Berücksichtigung der Aetiologie, des Verlaufs werden häufig die Entscheidung ermöglichen.

Die Prognose ist ungewiss bezüglich der Länge der Krankheit, durchaus infaust in ihrem Ausgang.

Die Therapie wird gegen die chronische Entzündung allgemeine diätetische Massregeln ergreifen (Verbot von Alcoholicis, körperlichen und geistigen Ueberanstrengungen etc.). Im apoplectischen Anfall kommt Eis, locale resp. allgemeine Blutentziehung, Abführmittel in Betracht. Bei lebensgefährlicher Steigerung des Hirndrucks wird man, wenn halbseitige Rindenreizsymptome eine prompte Diagnose zulassen, die Trepanation versuchen.

Anmerkung. Von der Pachymeningitis haemorrhagica interna sind die subduralen Blutergüsse zwischen Dura und Pia wohl zu unterscheiden, welche bei Traumen oder bei hämorrhagischer Diathese (Scorbut, perniciöser Anämie etc.) entstehen.

### 2. Die Entzündung der weichen Hirnhaut (Leptomeningitis).

- a) Leptomeningitis acuta [simplex (fibrinosa, purulenta) und tuberculosa].
- a) Die einfache Leptomeningitis, die Meningitis schlechthin, kann primär oder secundär sein. Die primäre Form gehört wohl immer, auch in sporadischen Fällen, der epidemischen Cerebrospinalmeningitis an. Die secundäre Meningitis kann, wie die Pachymeningitis, von der Nachbarschaft durch Contagion fortgeleitet

werden oder durch Infection von einem entfernt liegenden Krankheitsherde — auf dem Wege der Metastase — entstanden sein. Im ersteren Falle dient entweder die Dura mater als Mittelglied und die primären Herde sind in den Nachbarorganen, die bei der Pachymeningitis acuta erwähnt sind, gelegen, oder die Ansteckung findet bei der Otitis media direct auf dem Wege der das innere Ohr mit der Schädelhöhle verbindenden Nerven und Gefässe statt, oder endlich es erregt ein nach der Oberfläche durchbrechender Hirnabscess eine eitrige Entzündung in der Pia. Die sogen. metastatische Meningitis finden wir vor Allem bei der croupösen Pneumonie, ferner beim Empyem der Pleura, bei Pyämie und Septicämie, bei Endocarditis ulcerosa, Influenza, sehr selten bei acuten Exanthemen, Typhus, Arthritis acuta.

Die Anatomie der Meningitis bietet die Zeichen der Entzündung: Trübung, Hyperämie, Oedem — bei der purulenten Form Eiter in den oberflächlichen Schichten der Pia, besonders längs der Gefässe, oder in den tieferen Lagen. In der Regel ist der Process — im Gegensatz zu der tuberculösen Meningitis — an der convexen Oberfläche allein oder wenigstens stärker ausgeprägt: daher Convexitätsmeningitis. Die Hirnoberfläche ist gewöhnlich abgeplattet, in den Ventrikeln findet man seröse oder eitrige Flüssigkeit.

[Ob die metastatische Meningitis durch secundäre Infection oder durch die Erreger der Grundkrankheit selbst (Typhusbacillus etc.) erzeugt wird, ist noch zweifelhaft. Gefunden ist bisher an specifischen Mikroben nur der Pneumococcus.]

Krankheitsbild. Setzt die Hirnhautentzündung nicht ganz markant mit hohem Fieber und Schüttelfrost ein, so ist es vor Allem der heftige, sehr quälende Kopfschmerz, welcher den Verdacht einer Meningitis nahelegt. Dieses Symptom ist eines der wichtigsten, sowohl im Initialstadium wie im weiteren Verlauf, und fehlt fast niemals. Steigert sich die Intensität der Entzündung, so treten Störungen des Bewusstseins auf (Benommenheit, Delirien, Schwindel, Sopor). Weiterhin erscheinen als Reizsymptome: Erbrechen, Nackenstarre, Zähneknirschen, Verlangsamung, Unregelmässigkeit, Härte des Pulses, Nystagmus, Myosis, allgemeine Hyperästhesie der Haut und Sinnesorgane, Steigerung sämmtlicher Reflexe, Zuckungen, Krämpfe, Contracturen im Gesicht (Trismus) und in den Extremitäten; als Lähmungssymptome: hohe Pulsfrequenz,

Pupillendifferenz, Mydriasis, Strabismus, Paresen im Bereich des Facialis und der Extremitätennerven. Fieber ist gewöhnlich in hohem Grade vorhanden; manchmal treten wiederholte Schüttelfröste auf. Der Stuhlgang ist angehalten. Der Urin ist vermindert, enthält oft etwas Eiweiss und Zucker. Erwähnenswerth ist noch die manchmal constatirbare Neuritis optica (Stauungspapille!).

Die Dauer der Krankheit beträgt einige Tage bis höchstens 11/2 Wochen. Der Ausgang ist fast stets tödtlich.

Die Diagnose ist oft sehr schwierig. Sowohl das gesammte Krankheitsbild kann durch andere Krankheiten, wie Typhus, Miliartuberculose etc. vorgetäuscht werden, als besonders einzelne Symptome: Nackenstarre durch Arthritis der Wirbelsäule oder Abscedirung der Nackenmusculatur (eigene Beobachtung), Convulsionen durch Pyämie etc. Für die Diagnose "Meningitis" ist Aetiologie und Verlauf zu verwerthen. Bei Typhus sind Roseolen, Milztumor. Durchfälle, allmählicher und später Eintritt der Hirnsymptome, typischer Fieberverlauf, bei Miliartuberculose die Betheiligung der Lunge (hohe Respirationsfrequenz, diffuser Catarrh), Cyanose, Chorioidealtuberkel, bei Pyämie und Sepsis die Aetiologie, häufige Schüttelfröste, Blutungen etc., bei Urämie Mangel des Fiebers, Albuminurie, Herzhypertrophie als differentialdiagnostische Momente heranzuziehen. Für die Annahme einer Meningitis ist besonders eine ev. bestehende Hemiplegie zu verwerthen. Doch können alle diese positiven und negativen Merkmale fehlen, und eine stricte Diagnose kann unmöglich sein.

Die Differentialdiagnose der einfachen Meningitis gegenüber der tuberculösen s. unten. Für die sporadisch auftretende Cerebrospinalmeningitis ist besonders ein Herpes labialis charakteristisch.

Die Therapie kann fast nur symptomatisch wirken (Eisumschläge, locale Blutentziehungen, kalte Uebergiessungen, Narcotica). Nur bei der aus der Nachbarschaft fortgeleiteten Form wird man vielleicht auf chirurgischem Wege Heilung versuchen.

3) Die tuberculöse Meningitis (Basilarmeningitis) entwickelt sich stets als Secundäraffection im Anschluss an ein anderweitiges tuberculöses, florides oder chronisches, Organleiden. Am häufigsten schliesst sie sich an die Lungentuberculose, bei Kindern ferner an die Lymphadenitis caseosa an. Häufigere Ursprungsstätten bildet ferner die Tuberculose des Darms, der Pleura, der Gelenke und

Knochen, des Urogenitalapparats, endlich des Gehirns selbst. Eine besondere Prädisposition für die tuberculöse Meningitis hat das Kindesalter. Anatomisch hat man die tuberculöse Entzündung der Pia von der einfachen Miliartuberculose derselben zu unterscheiden.

Bei der Meningitis tuberculosa trifft man die Pia vorwiegend an der Basis (daher auch Basilarmeningitis), namentlich aber am Chiasma nervorum opticorum, in den Fossae Sylvii und am Pons, verdickt, weisslich getrübt, stellenweise sulzig infiltrirt, und mit zahllosen miliaren und submiliaren Knötchen durchsetzt. Die Gefässe sind in der Regel stärker injicirt und weisen stets eine reichlichere Tuberkelentwickelung auf. In den Ventrikeln des Gehirns besteht (namentlich bei Kindern) ein reichliches trübes seröses Exsudat (Hydrocephalus acutus), welches dieselben oft enorm ausdehnt. Hierdurch namentlich wird dann die Gehirnoberfläche stark abgeplattet. Die Hirnsubstanz selbst ist durchfeuchtet, weich, zeigt häufig kleine Blutungen und Tuberkel.

Krankheitsbild. Die tuberculöse Meningitis unterscheidet sich von den übrigen Formen der Hirnhautentzündung durch die gewöhnlich langsame, an sogen. Prodromalsymptomen reiche Entwickelung. Bei anscheinend gesunden oder notorisch tuberculösen Individuen treten im Verlaufe von mehreren (bis 14) Tagen Sorungen des Allgemeinbefindens (Appetitlosigkeit, Obstipation, Uebelkeit, Erbrechen, Schlaflosigkeit) und des Sensoriums (Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Hallucinationen) auf, die sich allmählich steigern. Weiterhin folgen dann fast alle die Erscheinungen, die wir schon oben bei der einfachen Meningitis geschildert haben (Hirnreizung, Hirndruck, Lähmung). Als Besonderheit ist hier nur die geringere Stärke und Häufigkeit der Nackenstarre, die intensirere Betheiligung der einzelnen Hirnnerven (Abducens, Oculomotorius, Facialis) und die öftere Entwickelung von Chorioidealtuberkeln zu bemerken. Bei Kindern beobachtet man ferner gerade hier fast constant die kahnförmige Einziehung des Leibes, ausserdem öfter tiefes Aufseufzen, plötzliches Aufschreien ("cri hydrocephalique") und Zähneknirschen. Auffallend ist die rasche Abmagerung der Patienten. Das Fieber ist unregelmässig remittirend.

Die Krankheit endet in der Regel tödtlich und zwar bisweilen ganz plötzlich (auch bei anscheinend gesunden Individuen (namentlich Kindern), bei denen vorher gar keine Krankheitssymptome bestanden haben], meistens aber allmählich innerhalb ½ bis 1½ Wochen: das Ende wird sehr häufig durch das Cheyne-Sokes'sche Athemphänomen angezeigt. Hervorheben aber muss ich, dass ich selbst im Krankenhause Friedrichshain zwei Kinder mit tuberculöser Meningitis habe völlig heilen sehen. Beide starben circa ½ Jahr später an einer anderen Krankheit (Diphtherie).

Die Diagnose hat besonders auf die Aetiologie, auf die langsame Entwickelung und die stärkere Betheiligung der Gehirnbusis Rücksicht zu nehmen. Die beiden letzten Factoren werden in den diagnostisch schwierigen Fällen bedeutungsvoll sein, wo gleichzeitig Affectionen bestehen, welche sowohl für die tuberculöse, wie für die eitrige Meningitis sprechen (z. B. geringe Lungentuberculose und Otitis media). Gegen den tuberculösen Charakter der Meningitis spricht gewöhnlich eine etwa vorhandene (corticale) Hemiplegie.

Die Therapie ist derjenigen der einfachen Meningitis analog. Die früheren operativen Massnahmen (Punction der Ventrikel) haben zu keinem günstigen Resultate geführt.

# b) Die chronische Hirnhautentzündung (Arachnitis s. Leptomeningitis chronica fibrosa)

entwickelt sich fast stets zu gleicher Zeit mit der Pachymeningitis chronica und anderen Gehirnstörungen oder geht aus der acuten Cerebrospinalmeningitis, sehr selten aus einer andersartigen Meningitis hervor. *Anatomisch* findet man eine weissliche Trübung und Verdickung der Pia.

Die klinischen Symptome der Arachnitis chronica sind derjenigen der Pachymeningitis chronica fibrosa sehr ähnlich.

## 3. Thrombose der Hirnsinus.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Thrombosen der in der Dura mater verlaufenden grossen venösen Blutleiter haben entweder locale oder allgemeine Störungen zur Ursache. In Betracht kommen entzündliche Prozesse der Nachbarschaft, so des Felsenbeins (Otitis media) für den Sinus petrosus und transversus, der Schädeldecke (Erysipelas, Phlegmonen) für den Sinus longitudinalis, der Keilbeinhöhlen für den Sinus cavernosus. In diesen Fällen handelt es sich nicht bloss um eine einfache Thrombose, sondern um eine Thrombophlebitis. Fernere Ursachen sind Ma-

7.

rasmus und schwere acute Infectionskrankheiten wie Typhus, Osteomyelitis.

Anatomisch trifft man entweder bloss eine mehr oder weniger weit vorgeschrittene Thrombose in den Sinus an (graurothe, trockene, adhärente oder auch erweichte Blutgerinnsel) oder daneben noch eine Verfärbung der Sinuswand als Zeichen ihrer Entzündung.

Das Krankheitsbild setzt sich aus zwei Factoren zusammen: aus den Symptomen der allgemeinen Circulationsstörung des Gehirns und den localen Folgeerscheinungen an den verschiedenen, im speciellen Falle betroffenen Sinus. Bei der eitrigen Thrombophlebitis kommen noch die Erscheinungen der Pyämie (Schüttelfröste etc.) hinzu.

Die allgemeinen Erscheinungen ahneln denen der Meningitis. und stellen sich als Kopfschmerzen, Erbrechen, Nackensteifigkeit, Nystagmus, Strabismus, Zuckungen im Gesicht und den Extremitäten dar. Auf Grund dieser Erscheinungen wird man wohl selten die Diagnose auch nur mit annähernder Sicherheit stellen können. zumal häufig noch die Symptome des Grundleidens zur Unsicherheit des Krankheitsbildes beitragen. Einen bestimmten Fingerzeig erhält man erst durch die localen Störungen, wenn dieselben, was durchaus nicht immer der Fall ist, ausgeprägt sind. Bei Thrombose des Sinus longitudinalis beobachtet man Stauungen in den Venen der Nase (Epistaxis) und der Schläfengegend, zuweilen auch epileptische Krämpfe durch Rindenreizung - bei derjenigen des Sinus cavernosus Schwellung der Venae ophthalmicae, frontales, Prominenz des Bulbus, Oedem der Augenlider, Reiz- oder Lähmungserscheinungen im Gebiete der dem Sinus benachbarten Hirnnerven (II., IV., VI., 1. Ast des V.) - bei derjenigen des Sinus transversus Oedem hinter dem äusseren Ohr - endlich bei der Thrombose des Sinus petrosus häufig einen fühlbaren (fortgeleiteten) Thrombus in der Vena jugularis interna, ferner Druckwirkungen an den das Foramen jugulae passirenden Nerven [N. vagus (Pulsbeschleunigung, Aphonie), N. accessorius und glossopharyngeus.].

Die **Prognose** der Sinusthrombose, zumal der entzündlichen, ist an sich ungünstig. Die Dauer der Krankheit erstreckt sich über Tage oder Wochen.

Die Therapie hat in jüngster Zeit mit einigem Erfolge die

Eröffnung des Sinus transversus ausgeführt. In gleicher Weise könnte man auch den Sinus longitudinalis in Angriff nehmen. Ist ein chirurgischer Eingriff unmöglich, so kann man nur symptomatisch, wie bei der Meningitis (s. oben) verfahren.

#### B. Krankheiten der Gehirnsubstanz.

#### 1. Circulationsstörungen im Gehirn.

#### a. Die Hirnhyperämie.

Wir unterscheiden eine andauernde und eine transitorische Hyperämie des Gehirns. Die transitorische Form ("Congestionen nach dem Kopfe") ist bedingt durch gesteigerte Herzthätigkeit, durch vasomotorische Einflüsse (Hemicrania angioparalytica, Vertigo a stomacho laeso etc.) und diätetische (geistige Ueberanstrengungen, Excesse in baccho aut venere). Die dauernde Hyperämie entwickelt sich gewöhnlich auf der Basis der venösen Stauung in Folge von allgemeiner Circulationsstörung (Herzklappenfehler, Herzschwäche, Lungenkrankheiten etc.) resp. von localer Circulationsstörung (Behinderung des Blutabflusses aus der Vena jugularis oder Vena cava superior durch Tumoren des Halses bezw. der Brusthöhle).

Die Anatomie vermag natürlich häufiger für die chronische als für die transitorische Hyperämie Beläge zu bieten.

Das Krankheitsbild der chronischen Hyperämie ist folgendes: Kopfschmerz, depressorische Gemüthszustände (Verstimmungen, Arbeitsunlust), Schlafsucht, Ohrensausen, Schwindelgefühl, oder auch Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Hallucinationen, maniakalische Zustände etc. Bei den acuten Anfällen tritt dieser Symptomencomplex in mannigfachen Varianten plötzlich unter aufsteigendem Hitzegefühl, Carotidenklopfen, Turgor des Gesichts ein und dauert 1/2 —2 Stunden. In schweren Fällen kann es zu einem leichten apoplectischen Insult kommen.

Die Diagnose der acuten Hirnhyperämie stützt sich auf die äusseren Erscheinungen der "Wallung" überhaupt (Röthe des Gesichts, Carotidenklopfen etc.) und auf den transitorischen Charakter der Cerebralerscheinungen. Die Annahme der chronischen Hyperämie basirt auf dem Befund der Grundkrankheit.

Die Prognose der idiopathischen Hyperämie ist im Allgemeinen

günstig, indessen sind auch einzelne Todesfälle im acuten Anfall vorgekommen.

Die Therapie wird — abgesehen von der Behandlung einer chronischen Grundkrankheit — eine allgemeine diätetische sein (Verbot ev. causaler Schädlichkeiten, Verordnung von Kaltwassercuren, Marienbader u. a. Badecuren). Im acuten Anfall Hochlagerung des Kopfes, Ableitung der Blutfülle durch Eisblase, Blutentziehung im Nacken und in den Schläfen, Senfteige auf die Brust, Hand- und Fusssenfbäder etc.

### b) Die Hirnanämie.

Auch die Gehirnanämie kann andauernd oder anfallsweise sein. Die erstere Form ist nur ein integrirender Bestandtheil einer allgemeinen Anämie. Die acute Anämie, die sogen. "Ohnmacht" (Syncope), kann die plötzliche Steigerung einer chronischen Hirnanämie sein, oder sie wird acut bei sonst gesunden Individuen hervorgerufen, so durch plötzlichen starken Blutverlust, durch Ansammlung des Blutes in anderen Körperregionen (z. B. in der Unterleibshöhle nach rascher Entleerung von Ascites, nach schneller Entbindung) in Folge schwacher Herzthätigkeit, bei starken Schmerzen, Katheterismus, bestimmten Gerüchen z. B. von Carbol. bei abnormen Zuständen des Magendarmcanals.

Das Krankheitsbild der Ohnmacht ist bekannt. Die markantesten Symptome sind: Verdunkelung des Gesichtsfeldes, Schwindel. Uebelkeit, Blässe des Gesichts, Schweiss, hohe Pulsfrequenz, Bewusstlosigkeit, Pupillenverengerung. Die Dauer der Ohnmacht kann einige Minuten bis ½ Stunde betragen.

Die chronische Hirnanämie manifestirt sich durch sensorielle Depressionserscheinungen (Schlafsucht, Denkträgheit), Schwindel. Kopfschmerz, allgemeines Schwächegefühl, Ohrensausen, zeitweise Verdunkelungen des Gesichtsfeldes.

Die **Diagnose** der Hirnanämie stützt sich auf die Aetiologie, die allgemeine Anämie und den Mangel schwerer, dauernder Hirnsymptome.

Die Prognose quoad vitam ist an sich günstig. Wo der Tod unter dem Bilde der Hirnanämie erfolgt (bei Shok, in der Reconvalescenz durch plötzliches Aufsetzen, bei starker Anämie), hängt er wohl kaum von der Blutleere des Gehirns allein ab.

Die Behandlung des Anfalls besteht in Horizontallagerung des

Körpers, Anspritzen mit kaltem Wasser, Einreiben mit Senfspiritus.

Die Prophylaxe wird ihr Augenmerk auf Vermeidung der causalen Schädlichkeiten richten.

Die Therapie der chronischen Hirnanämie fällt mit der Behandlung der allgemeinen Anämie zusammen.

### c) Das Hirnödem.

Das Hirnödem ist stets eine Folge localer oder allgemeiner Stauung. Dasselbe entwickelt sich langsam oder ganz acut. Anatomisch findet man eine seröse Infiltration der Pia mater und der Hirnsubstanz.

Krankheitsbild. Die Symptome stellen anfänglich eine Steigerung derjenigen der chronischen Hyperämie dar, aus der heraus sich das Hirnödem sehr häufig entwickelt. Später gesellen sich Hirndruckerscheinungen hinzu: Benommenheit, Myosis, Coma, Convulsionen (ungeordnete oder halbseitige), Cheyne-Shokes'sches Phänomen.

Die Diagnose wird das Krankheitsbild nur bei gleichzeitigem Oedem anderer Organe und bei Berücksichtigung der Grundkrankheit richtig verwerthen können.

Prognose. Seiner Aetiologie entsprechend findet sich das Hirnödem am häufigsten als präagonales Symptom bei acuten (Pneumonie, Typhus, Meningitis etc.) und chronischen Krankheiten
(Herzfehler, Morbus Brightii, Hirntumoren). Indessen gelingt es
bisweilen das auf Herzparalyse beruhende Hirnödem zu beseitigen.
Im Allgemeinen kann man diesen Effect um so eher erhoffen, je
plötzlicher der Symptomencomplex bei vorher noch relativ kräftigem Herzen eintritt. Der Heilerfolg kann sogar nicht nur vorübergehend, sondern dauernd sein.

Die Therapie besteht bei den letztgenannten Fällen in kräftiger Excitation (subentane Injection von Camphor 0,2—0,3, Tinct. Moschi 1,0—3,0, Aether, kalte Anspritzungen in starkem Strahl, Fussund Handsenfbäder, Cognac, Champagner).

## 2. Der Hydrocephalus.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Unter Hydrocephalus (Wasserkopf) versteht man eine reichlichere Ansammlung von trüber, seröser Flüssigkeit in den Hirnventrikeln mit Erweiterung der letzteren. Wir unterscheiden einen idiopathischen und einen

deuteropathischen Hydrocephalus. Der sech schluss an andere Störungen des Gehirns Meningitiden, namentlich tuberculöse, an T chronischer Entwickelung, und die Ursach ist im Allgemeinen eine mechanische Behir (Compression der Plexus chorioidei durch der Vena magna Galeni durch Tumoren des idiopathischen Hydrocephalus, welcher i Krankheit des Kindesalters bildet, ist dunkel Er ist entweder angeboren und kann ein machen, oder er entsteht im ersten Lebens

Das anatomische Bild setzt sich aus enormen Vergrösserung des Schädels, der Gehirns in toto, der secundären Compressic Gehirnsubstanz und der beträchtlichen F innerhalb der Ventrikel zusammen. Biswe angeborene Missbildungen des Gehirns.

Krankheitsbild. Klinisch macht sich die Grössenzunahme des Kopfes bemerkbar; kann die Norm um ¼--¼ übertreffen. In damit das weite Klaffen der Fontanellen man häufig ein Fluctuationsgefühl erhält, f der Kopfvenen, theilweise auch — in Folg Orbitaldaches — die Senkung der Augen. der Schädigung der Hirnsubstanz treten Intellects (nur ausnahmsweise nicht zu constantität (Lähmungen, Contracturen, Spasm Sinnesorgane (Retinitis, Erblindung), des al zustandes. Die Sensibilität ist fast stets ur

Weniger umfangreich und markant is plex des chronischen Hydrocephalus der Efehlt die Vergrösserung des Schädels, und Erscheinungen sind denjenigen anderer Geh ders von Tumoren, sehr ähnlich.

Der Ausgang ist bei Kindern stets tödt viele Jahre nach dem Beginn der Krankh wachsenen ist die Prognose weniger ungüns

Die Diagnose ist bei Kindern leicht. wechselung mit der rhachitischen Kopfvergra Mangel von schweren Hirnsymptomen) zu vermeiden. Bei Erwachsenen wird eine sichere Diagnose nur selten möglich sein. Nahegelegt wird dieselbe durch Auftreten der genannten Krankheitssymptome nach einer abgelaufenen Meningitis.

Die Therapie ist machtlos. Irritirende Einreibungen, innerliche Darreichung von Jodkalium, Compression mit Heftpflasterstreifen, Punction der Ventrikel sind stets ohne Erfolg geblieben.

Anhangsweise sind hier noch zu erwähnen die Meningocele bezw. Meningoencephalocele (Ausstülpung der Hirnhäute bezw. Hirnhäute + Hirnsubstanz durch eine Lücke des Schädels) und die Porencephalie (porusartige flache oder tiefe, kleinere oder grössere Defecte des Hirnmantels).

### 4. Die Gehirnblutung.

(Hämorrhagia cerebri, Apoplexia sanguinea.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Grundbedingung für die Entstehung einer Gehirnblutung ist die krankhafte Veränderung der kleinen Gehirnarterien. Dieselbe stellt sich in der Regel als Endarteriitis chronica dar (Verfettung der Intima und Muscularis); auf ihrer Basis entwickeln sich die kleinen miliaren, spindel- oder sackförmigen Aneurysmen, deren Ruptur immer die Quelle der spontanen Hirnhämorrhagien liefert. Diese Endarteriitis der kleinen Gehirnarterien bildet in den allermeisten Fällen nur ein Glied der allgemeinen Arteriosclerose des Körpers, und damit sind alle diejenigen ätiologischen Momente, welche für die letztere in Betracht kommen, auch für die Ausbildung einer Gehirnblutung als letzte Ursachen verantwortlich zu machen (s. Arteriosclerose).

Selten tritt eine Gebirnblutung im mittleren, sehr selten im jüngeren Lebensalter ein. Da, wo sie vorkommt, handelt es sich meistens um eine Alteration der Gefässwände auf der Basis einer allgemeinen hämorrhagischen Diathese, wie sie bei Leucämie, perniciöser Anämie, Scorbut etc. sich findet, oder um die Gefässstörungen in Folge schwerer allgemeiner Infectionskrankheiten (Typhus, Diphtherie, Pocken etc.). Indessen gewinnt in den beiden letzten Kategorien die Hämorrhagie nur ausnahmsweise einen grösseren Umfang.

Recht oft ist eine specielle Gelegenheitsursache als causa peccans für die Hämorrhagie anzuschuldigen; vor Allem eine plötzliche Blutdrucksteigerung in Folge einer stärkeren körperlichen Anstren-

gung, durch acuten Alkoholismus, psychische Erregungen, Pressen beim Stuhlgang etc.

Die Section liefert verschiedene Befunde nach dem Alter und dem Umfang der Hirnhämorrhagie. Bei frischer, höchstens wenige Tage alter Blutung findet man ein mehr oder minder grosses. dunkelrothes, feuchtes Blutgerinnsel, daneben häufig flüssigedunkles Blut. Im peripherischen Theil des Blutgerinnsels erkennt man bei genauerer Betrachtung Bröckel der Hirnsubstanz. Umschlossen wird der Blutklumpen von erweichter, hämorrhagisch infiltrirter Hirnmasse.

Bei älterer Hämorrhagie ist das Blutgerinnsel in einen braunrothen oder gelblichen Brei verwandelt, der mikroskopisch geschrumpfte rothe und weisse Blutkörperchen, Hämatoidinkrystalle. Reste der Nervenmasse und Fettkörnchenzellen (letztere auch namentlich in der Umgebung des eigentlichen Herdes) enthält. Ist die Metamorphose noch weiter vorgeschritten, so finden wir eine apoplectische Cyste mit gelblicher oder farbloser Flüssigkeit und glatter gelblicher Wand oder gar — bei kleineren Herden — eine sogen. apoplectische Narbe, d. h. einen kleinen, meistens durch Blutpigment gelblich oder bräunlich-gelb gefärbten Herd von fibrösem Bindegewebe. Eine Regeneration der Hirnmasse findet bekanntlich nie statt. Andererseits schliessen sich an jede locale Zerstörung der Pyramidenbahnen absteigende Degenerationen der selben bis in das Rückenmark regelmässig an (s. pag. 84).

Für die Blutung gibt es gewisse Prüdilectionsstellen: als solche sind namentlich die Grosshirnganglien und Capsula interna zu bezeichnen. Natürlich können zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten einer und beider Hirnhälften Blutungen erfolgen. Bei grossen Blutungen ist manchmal die ganze Hemisphäre in einen Trümmerhaufen verwandelt, flüssiges Blut erfüllt sämmtliche Ventrikel, ja es bricht auch an die Hirnoberfläche durch.

Das Krankheitsbild der Hirnhämorrhagie setzt sich aus zwei Symptomencomplexen zusammen: demjenigen der Apoplexie, d. h. des allgemeinen Hirninsults, und demjenigen der Zerstörung eines bestimmten Hirnabschnittes, eines Centralpunktes für gewisse psychische, motorische oder sensible Functionen.

Die Erscheinungen der Apoplexie an sich sind vorwiegend abhängig von der plötzlichen Steigerung des Hirndrucks, die ihrerseits von der Masse des in der Zeiteinheit ausströmenden Blute-



Zerstörung so vieler Nervenelemente ist. Bei geringem Blutaustritt kann ein leichter Schwindel mit vorübergehender Bewusstseinsstörung, Kopfschmerz, Uebelkeit und Erbrechen der einzige Effect sein. Entströmt aber dem geborstenen Gefässe eine beträchtlichere Blutmasse, so verliert der Kranke — bei langsamem Blutaustritt allmählich, ev. erst nach mehreren Stunden ("verzögerter apoplectischer Insult"), bei schnellem Blutsturz ganz plötzlich — das Bewusstsein und verfällt in ein schweres Coma. Die Athmung wird tief, langsam, schnarchend (stertorös), die Lippen und Wangen werden bei der Inspiration eingezogen, bei der Exspiration aufgeblasen ("Tabakspfeifenblasen"), der Puls ist verlangsamt, voll und hart, die Temperatur ist gewöhnlich erniedrigt, die Extremitäten liegen völlig regungslos da und fallen, wenn man sie aufhebt, schlaff nieder, die Reflexe sind erloschen.

Weniger wichtige und inconstante Symptome sind: Röthung des Gesichtes und Schwellung der Kopfvenen, Verengerung oder Erweiterung oder Ungleichheit der Pupillen, Drehung des Kopfes und der Augen (conjugirte Ablenkung derselben) nach einer Seite, gewöhnlich nach derjenigen des Hirnherdes.

Mit diesen allgemeinen Symptomen vermischen sich die "localen Herdsymptome" aufs Innigste. In manchen Fällen so sehr, dass eine Differenzirung derselben im Einzelnen unmöglich wird. Gewöhnlich werden sich die speciellen Herderscheinungen erst im weiteren Verlaufe der Erkrankung manifestiren: nur selten zeigen sie sich schon im apoplectischen Insult oder unmittelbar darauf so deutlich, dass man einen Anhaltspunkt für den Sitz der Blutung erhält. Bisweilen können dieselben auch ganz fehlen.

Der Verlauf der Hirnblutung richtet sich nach ihrem Sitz und Umfang. Sind lebenswichtige Theile (Medulla etc.) oder eine ganze Gehirnhemisphäre getroffen, so kann das Coma in den Tod überführen. Die Athmung wird beschleunigt und unregelmässig; die Pulsfrequenz nimmt zu, die Temperatur steigert sich bisweilen erheblich — bis 43° in einer eigenen Beobachtung; bisweilen wird sie subnormal.

In anderen Fällen erwacht der Patient nach kürzerer oder längerer Zeit (s. unten Prognose), und es entwickeln sich nun die Folgeerscheinungen der Herdaffection in vollem Umfange. Dieselben überragen in der ersten Zeit stets den Umfang derjenigen, welche Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

aus der ursprünglichen Zerstörung resultiren sollten, und zwar deshalb, weil sich secundäre reactive Processe (collaterales Oedem etc.) in der Nachbarschaft des Herdes ausbilden, die ihrerseits Beizoder Lähmungssymptome ("indirecte Herdsymptome") im Gefolge haben. Diese können verschwinden, sobald die secundär alterirten Partien zur Norm zurückgekehrt sind (was oft Wochen und Monate dauert), sie können aber in anderem Falle (bei secundärer Erweichung) auch bestehen bleiben.

Die Veränderungen, welche die typischen Folgeerscheinungen einer jeden Herdaffection in der Reihe der Monate aufweisen, gestalten sich folgendermassen: Die Lähmungen bessern sich nach Zeit und Umfang um so mehr, je geringer ihre Intensität unmittelbar nach dem apoplectischen Insult hervortritt. In den Partien, welche dauernd gelähmt bleiben, entwickeln sich später durch die Verkürzung der Muskeln sehr oft Contracturen, deren Richtung durch das Ueberwiegen der einzelnen Muskelgruppen bestimmt wird: so an den Fingern Beugecontractur, am Vorderarm Pronation, am Bein entweder Streck- oder Beugecontractur.

Die Anästhesien können in vollem Umfange bestehen bleiben oder gebessert werden. Manchmal zeigen sich in den gelähmten Theilen Parästhesien (Kriebeln, Jucken etc.) oder auch Hyperästhesien und Hyperalgesien.

Was die Reflexe betrifft, so sind unmittelbar nach der Apoplexie die Sehnen-, Periost- und Fascienreflexe in den gelähmten Gliedern nur selten defect, in der Regel gesteigert, später immer erhöht; dagegen sind die Hautreflexe auf der gelähmten Seite herabgesetzt oder völlig erloschen.

Die trophischen und vasomotorischen Verhältnisse in den gelähmten Theilen sind inconstant. Die Haut ist hyperämisch oder cyanotisch, spröde, verdickt, glänzend, häufig ödematös. — In den dauernd gelähmten Muskeln entwickelt sich allmählich eine einfache, nicht degenerative Atrophie (keine Entartungsreaction!). — In den Gelenken der gelähmten Glieder findet man manchmal acute oder chronische Entzündungsprocesse mit Hydrops. — Der allgemeine Ernährungszustand bleibt in vielen Fällen unverändert, bei manchen Patienten bessert er sich sogar, bei anderen verschlechtert er sich dagegen bis zum Marasmus.

Psychische Störungen (Gedächtnissschwäche, rascher Stim-

mungswechsel, Herabsetzung der Intelligenz) finden sich nicht gerade sehr häufig. Besonders scheinen sie bei Blutungen im (linken) Stirnhirn oder in der Nähe desselben zu entstehen.

Nur selten entwickelt sich in den gelähmten Theilen die sogen. Hemichorea posthemiplegica. Dieselbe besteht in eigenthümlichen choreatischen oder athetotischen Bewegungen (vgl. pag. 47), welche sich theils dauernd, theils nur als Mitbewegung bei beabsichtigten Bewegungen in der kranken oder gesunden Körperhälfte finden.

Einzelne Mitbewegungen der gesunden Seite bei Bewegungsversuchen der kranken Seite und umgekehrt, ferner den sogen. Tremor posthemiplegieus sieht man bei Hemiplegikern häufiger.

Die Diagnose der Hirnhämorrhagie an sich wird durch den mehr oder weniger plötzlichen Eintritt der Bewusstlosigkeit und der übrigen oben angegebenen apoplectischen Symptome gegeben. Für die Differentialdiagnose kommen in Betracht die Gehirnembolie, welche völlig identische Symptome erzeugen kann (cf. folgendes Capitel), ferner Tumoren (vgl. diese), Meningitis, besonders die tuberculöse bei Kindern (differentialdiagnostisch: Seltenheit der Hämorrhagie bei Kindern, Nackenstarre, Anamnese, Complication anderer tuberculöser Processe), Urämie (Eiweiss im Urin, vorwiegend Krämpfe), Coma diabeticum (Zucker im Urin, Acetongeruch), ullgemeine Sepsis (Fieber und andere Symptome), Trunkenheit (Foetor alcoholicus), acute Hirnanämie bei Herzparese (kleiner unregelmässiger Puls, Pallor faciei), paralytische Anfälle (pag. 158).

Für die topische Diagnose des hämorrhagischen Herdes wollen wir aus unseren pag. 127 ff. gegebenen Ausführungen folgendes Schema excerpiren.

## Motorische Lähmungen.

- 1. Gewöhnliche Hemiplegie, d. h. Lähmung der dem Sitze der Blutung gegenüberliegenden Körperhälfte: Herd in der Capsula interna (Symptome der Läsion sind in der Regel: Lähmung des Gesichtsfacialis (vgl. pag. 40), Lähmung des Hypoglossus, mässige Betheiligung der Rumpfmusculatur, Lähmung der Extremitäten).
- 2. Monoplegien (M. cruralis, brachialis, facialis, lingualis): Herd in den Centralwindungen oder Lobulus paracentralis.
- 3. Hemiplegien mit gekreuzter Oculomotoriuslähmung: Herd in den Crura cerebri.

4. Hemiplegien mit gekreuzter Facialislähmung oder Paraplegien (ev. sämmtlicher vier Extremitäten) mit anderen Hirnnervenläsionen: Herd im Pons.

## Motorische Reizerscheinungen.

Epileptiforme Zuckungen: Herd in oder nahe der Hirnrinde. Tonische Starre der Extremitäten bei Rindenblutung oder bei Durchbruch des Blutes in die Seitenventrikel.

### Coordinatorische Lähmungen.

- 1. Taumelnder Gang, Schwindel, cerebrale Ataxie: Herd im Kleinhirn oder im Hirnschenkel oder in einem hinteren Vierhügel.
- 2. Zwangslagen und Zwangsbewegungen: Herd in den Crura cerebelli ad pontem.

## Sensible Lähmungen.

Hemianästhesie: Herd im hinteren Drittel der Capsula interna. Trigeminusanästhesie: Herd im Pons oder der Medulla oblongata.

## Sensorische Lähmungen.

- 1. Aphasie:
- a) motorische und amnestische: Herd in der Insel oder dritten Stirnwindung der linken (bei Linkshändern der rechten) Seite,
- b) sensorische (Worttaubheit): Herd in der ersten und zweiten linken (bei Linkshändern der rechten) Schläfenwindung.
  - 2. Seelenblindheit: Herd im Occipitallappen.
- 3. Homonyme Hemianopsie (Hemiopie) mit normaler Pupillenreaction: Herd im Occipitallappen — mit hemianoptischer Pupillenstarre: Herd im Thalamus opticus oder im Tractus opticus oder im vorderen Vierhügel.
  - 4. Blindheit (Amaurose): Herd in den ad 3 genannten Partien.
  - 5. Taubheit: Herd im Schläfenlappen oder im vierten Ventrikel.
  - 6. Störung des Geruchsinns: Herd im Gyrus uncinatus.

Prognose. Was den Anfall selbst angeht, so ist die Prognose in der Regel schlecht, sobald das Coma länger als 24 Stunden dauert. Ueberwindet der Patient die Apoplexie, so ist die Prognose dubiös mit Rücksicht auf die Wiederkehr derselben.

Was die Wiederherstellung der normalen Functionen betrifft, so ist die Hoffnung auf eine solche bei allen denjenigen Störungen aufzugeben, die ca. ½ Jahr nach der Apoplexie noch bestehen.

Die Gehirnblutung. Die embol. u. thrombotische Gehirnerweichung. 149

Eine Besserung der unmittelbar nach der Apoplexie auftretenden Symptome findet gewöhnlich statt.

Die Therapie des apoplectischen Insults ist symptomatisch: Lagerung des Patienten mit erhöhtem Oberkörper, Eisblase auf den Kopf, locale oder allgemeine Blutentziehung bei stark geröthetem Gesicht und sehr hartem, langsamem Pulse; bei Herzinsufficienz Excitantien. Ist der Anfall selbst überwunden, so sorgt man für absolute Ruhe des Patienten, gibt bei Unruhe kleine Dosen von Morphium (0,008), Chloral (0,75-1,0), Sulfonal 1.0. Besondere Beachtung verdient die Hautpflege, um Decubitus, und die Ernährung, um Pneumonie zu verhüten. Nach circa 4 Wochen beginnt man die Behandlung der Lähmungserscheinungen. Es kommen zur Anwendung: locale quere Galvanisation des Kopfes [von kurzer Dauer (1-2 Minuten) und mit sehr schwachen Strömen], Galvanisation des dem Hirnherde entsprechenden Sympathicus, Galvanisation und Faradisation der gelähmten Theile, passive Bewegungen und Massage, später methodische Heilgymnastik, lauwarme Bäder ev. Badecuren in Wiesbaden, Rehme, Wildbad, Teplitz, Ragatz-Pfaffers etc. Von inneren Mitteln kommt höchstens das Strychnin in Betracht.

In prophylactischer Beziehung verdient angesichts von Symptomen einer Hirnarteriensclerose die Anordnung einer mässigen, von körperlichen und geistigen Anstrengungen freien Lebensweise sorgsame Beachtung.

# 5. Die embolische und thrombotische Gehirnerweichung. (Encephalomalacie.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Emboli der Gehirnarterien werden von Thrombosenmaterial des linken Herzohrs, der endocarditischen linksseitigen Klappen, der atheromatösen Arteriengeschwüre geliefert. — Die primäre Thrombose der Hirnarterien schliesst sich entweder an die Arteriosclerose oder an die syphilitische Endarteriitis derselben an; sehr selten findet sie sich bei Marasmus (Carcinom, Phthise etc.) oder bei schweren Infectionskrankheiten (Typhus, Pneumonie).

Thrombose und Embolie haben, da die Gehirnarterien, speciell die am häufigsten befallene Art. fossae Sylvii "Endarterien" sind, eine Necrose der Hirnsubstanz, d. h. eine Gehirnerweichung zur Folge. Dieselbe stellt sich als weisse Erweichung (Encephalomacia

alba) dar, wenn es sich nur um Quellung der Nervenelemente. Austritt der Myelinmasse in Tropfen, Bildung von Fettkörnchenzellen handelt. Erfolgen aber kleine Hämorrhagien oder diapedetische Auswanderungen von Blutkörperchen in das erweichte Gewebe hinein, so bekommt das letztere eine röthliche, im älteren Stadium eine gelbliche Färbung (rothe und gelbe Erweichung. E. rubra, flava). Zum Infarct kommt es in der Hirnsubstanz nicht.

Ueberlebt der Patient dieses Stadium, so bildet sich durch Resorption des erweichten Gewebes bei centralem Sitz des Herdes eine mit Flüssigkeit gefüllte Cyste, bei corticalem Sitz ein Defect im Niveau der Hirnoberfläche ("Porencephalie").

Krankheitsbild. Wie bei der Hirnhämorrhagie kann auch bei der Embolie der Insult nur geringfügig und schnell vorübergehend sein; er kann ferner langsam ("verzögerte Apoplexie") oder plötzlich eintreten. Die Unterschiede sind durch die Grösse des betroffenen Bezirks und durch die Lage desselben gegeben.— Die Thrombose der Gehirnarterien bewirkt nur selten einen plötzlichen apoplectischen Anfall, sondern tritt gewöhnlich in ihren ebenfalls der Hämorrhagie ähnlichen Symptomen allmählich zu Tage.

Die localen Herdsymptome beider Affectionen sind denjenigen der Gehirnhämorrhagie völlig ähnlich. Da indessen die linke Arteria fossae Sylvii am häufigsten von Embolien betroffen wird, so ist das häufigste Krankheitsbild der embolischen Gehirnerweichung die gewöhnliche Hemiplegie mit motorischer Aphasie. Monoplegien finden sich viel seltener.

Der Verlauf der Gehirnerweichung ist im Allgemeinen mit demjenigen der Hämorrhagie identisch. Bei Verstopfungen grösserer und lebenswichtige Theile versorgender Gefässe kann sofort der Tod eintreten. Ueberlebt der Patient die Attaque, so können von den secundären Ausfalls- und Reizerscheinungen manche nur als indirect aufzufassende bald zurückgehen, die directen Symptome machen die im Capitel 4 beschriebenen Wandlungen durch.

Diagnose. Bei der Uebereinstimmung der Symptome des hämorrhagischen und des embolischen resp. thrombotischen Insults ist die stricte Bestimmung des Charakters der gerade vorliegenden "Apoplexie" oft unmöglich. Im allgemeinen sind als differential-diagnostische Anhaltspunkte zwischen den drei Arten der Apoplexie zu nennen: 1. Bei der Thrombose ist die Entwickelung des Krank-

heitsbildes in der Regel langsam, bei der Embolie ist sie vorwiegend, bei der Hämorrhagie fast stets acut. 2. Die Embolie macht am häufigsten epileptiforme Convulsionen. 3. Ein schwerer, anhaltender Insult mit beträchtlichen Hirndrucksymptomen ist am meisten der Hämorrhagie eigen. 4. Bei Anwesenheit einer Quelle für Embolie (Herzfehler etc.) ist diese wahrscheinlicher, bei Arteriosclerose Hämorrhagie, bei tertiärer Syphilis Thrombose. 5. Ein jugendliches Alter spricht mehr für Embolie. 6. Beim Vorhandensein von Embolien in anderen Organen ist auch die Annahme einer Gehirnembolie am nächsten gelegen. 7. Bei sehr alten Individuen wird man einen geringeren, langsam sich entwickelnden Insult als Teilerscheinung der sogen. senilen Hirnerweichung auffassen, zumal wenn Demenz demselben folgt.

Ueber die Differentialdiagnose der Encephalomalacie per emboliam aut thrombosin gegenüber anderen Hirnaffectionen vgl. das Capitel über Hirnhämorrhagie.

Ebendaselbst orientire man sich über die Prognose und Therapie unserer Krankheit.

#### 6. Traumen des Gehirns.

## a) Die Gehirnlähmung (Commotio cerebri).

Actiologie. Der nach Einwirkung schwerer oder leichter directer resp. indirecter (in Folge Erschütterung des ganzen Körpers) Traumen auf den Schädel entstehende Symptomencomplex der Gehirnerschütterung ist auf eine functionelle, d. h. anatomisch nicht nachweisbare Läsion der Gehirnmasse zurückzuführen.

Krankheitsbild. Unmittelbar nach dem Trauma erfolgt — häufig nach Schwindel, heftigem Kopfschmerz und Erbrechen — Verlust des Bewusstseins. Dabei ist die Haut kühl und blass, der Puls klein, verlangsamt (selten beschleunigt), die Athmung schwach und langsam ("Apoplexia nervosa"). Bisweilen gehen Harn und Koth unwillkürlich ab; andere Male besteht Urintetention.

Dieser Zustand kann in kürzester Frist tödtlich enden. Meistentheils aber erwacht der Patient nach einer oder einigen Stunden aus dem Coma, und dann können verschiedene Verhältnisse eintreten. In manchen Fällen gehen schon nach 1 oder 2 Tagen alle Spuren der Verletzung verloren, manchmal auch mit ihnen die Erinnerung an den Unfall selbst. — In anderen

Fällen zeigen sich sogen. "organische" Symptome, wie reflectorische Pupillenstarre, Augenmuskelparesen, Gesichtsfeldeinengung, sensible. sensorische und psychische Anästhesien u. s. w., die ebenfalls nach einer gewissen Zeit verschwinden. In einer dritten Kategorie endlich tritt wohl eine Besserung der Insulterscheinungen ein. aber es bleibt eine Reihe von objectiven und subjectiven neurotischen Störungen zurück, welche früher als Railway brain, neuerdings von manchen Autoren (namentlich Oppenheim und Strümpell) als traumatische Neurosen bezeichnet werden. Bemerkenswerth ist dabei einmal, dass diese Erscheinungen erst Wochen und Monate nach der Commotio cerebri hervortreten können, zweitens dass die sogen. traumatischen Neurosen nicht nur nach einem körperlichen, sondern auch nach einem rein psychischen Trauma (grossem Schreck etc.) sich ausbilden sollen, und drittens, dass es nach Strümpell auch locale traumatische Neurosen, d. h. nervöse Störungen in einem verletzten Körpertheil zugleich mit psychischer Verstimmung des Patienten, gibt. Im Krankheitsbilde der allgemeinen traumatischen Neurosen, welches wir am besten gleich hier abhandeln, finden sich Symptome melancholischer oder hypochondrischer Verstimmung mit allgemein neurasthenischen oder sensorisch-motorischen Störungen in wechselnder Ausbreitung über den ganzen Körper. So findet man depressive Erscheinungen (allgemeine motorische Schwäche, complete oder partielle Anästhesie, Einengung des Gesichtsfeldes, Störungen des Farbensinns, der Sehschärfe, Herabsetzung der Gehör- und Geruchsempfindung), ferner irritative Erscheinungen (Hyperästhesie, Muskelspannung, Tremor, Herzirritation, Schlaflosigkeit, Steigerung der Reflexe). Auch trophische und secretorische Störungen sind nicht selten.

Manchmal sind alle diese Alterationen nur halbseitig, und zwar meistens auf derjenigen Körperhälfte, auf der das Trauma eingewirkt hat. Stets aber bleibt die psychische Alteration (welche aus dem seelischen Shok des Unfalls resultirt), die Hauptsache.

Der Verlauf der traumatischen Neurosen ist sehr langwierig. Völlige Heilungen sind selten, progressive Verschlimmerung, namentlich der geistigen Fähigkeiten, häufig.

Entgegen nun den Autoren, welche für die Aufstellung eines besonderen Krankheitsbildes der traumatischen Neurose eintreten, behaupten eine Reihe namhafter Forscher (Jolly, Eisenlohr, Mendel, Seeligmüller, Schultze etc.), dass die unter diesem Begriff zusammengefassten Zustände, je nach dem Vorwiegen der einzelnen Symptome als anatomische Hirn-resp. Rückenmarksaffection, Commotio cerebrospinalis, Neurasthenie, Hysterie oder Hypochondrie zu unterscheiden seien. Nicht selten werde auch das Krankheitsbild der "traumatischen Neurose" durch Simulation oder Uebertreibung hervorgebracht.

Die Diagnose der Commotio cerebri an sich ist nur bei leichten Bewusstseinsstörungen einfach. Bei schweren Erscheinungen wird die Differentialdiagnose gegenüber der Contusio cerebri nur aus dem Mangel von localen Herdsymptomen und speciellen Symptomen einer Schädelfractur zu entscheiden sein. — Die Unterscheidung der "traumatischen Neurosen" von ähnlichen Zuständen (s. o.) soll namentlich durch die starre Persistenz der psychischen Alteration (Oppenheim) gegeben sein. Simulation ist auf Grund von Gesichtsfeldeinschränkung, Herzirritation, Schlaflosigkeit und Tremor auszuschliessen (meist nur bei längerer Anstaltsbeobachtung).

Die **Prognose** der Commotio cerebri ist dubiös, sowohl bezüglich des Ausgangs des Insults als der sich an ihn anschliessenden Folgezustände.

Die Behandlung des Insults besteht in Anwendung von Excitantien. Die Therapie der Folgezustände ist mit derjenigen der Hysterie und Neurasthenie identisch.

#### b) Verletzungen des Gehirns.

Die Verletzungen der Hirnsubstanz kommen durch Contusion (Quetschung) mit und ohne Schädelbruch oder durch Einwirkung einer scharfen Waffe (Schnitt-, Stich-, Schussverletzungen) zu Stande. Das Krankheitsbild setzt sich aus den Erscheinungen des Shoks und den localen, alsbald mit der Verletzung auftretenden Herdsymptomen zusammen. Die letzteren sind nach den im Capitel "Hirnhämorrhagie" gegebenen Auseinandersetzungen zu beurtheilen.

Verlauf und Prognose richtet sich nach dem Grade der Verletzung.

Die Behandlung ist entweder exspectativ oder chirurgisch. (Näheres s. in den Handbüchern der Chirurgie).

#### 7. Die Gehirnentzündung (Encephalitis).

- a) Die acute Gehirnentzündung.
- a) Die einfache Gehirnentzündung (Encephalitis simplex) ist zweifelhaft.

#### 3) Die hämorrhagische Hirnentzündung (E. haemorrhagica).

Diese eigenthümliche, sehr seltene Form der Hirnentzündung gewährt anatomisch das Bild der Encephalomalacie mit zahlreichen Hämorrhagien in dem Erweichungsherde. Gewöhnlich ist auch eine hämorrhagische Leptomeningitis dabei vorhanden. Die Krankheit kommt selten primär, in der Regel als Complication schwerer Infectionskrankheiten vor, so der Tuberculose (tuberculösen Meningitis), der Pneumonia crouposa, der Influenza etc. Eine Unterscheidung von der Meningitis wird selten gewonnen werden.

#### γ) Cerebrale Kinderlähmung (Hemiplegia spastica infantilis Benedikt).

Es handelt sich hier um eine acute, fieberhafte Hirnentzündung im 1.—4. Lebensjahre, welche mit Benommenheit ev. auch Convulsionen einsetzt, 1—2 Tage, aber auch 1—3 Wochen dauert und mit Uebergang in Genesung eine hemiplegische Lähmung zurücklässt. Die afficirten Glieder bleiben dann im Wachsthum zurück, ihre Muskeln werden atrophisch (ohne Entartungsreaction) und zeigen sowohl Mitbewegungen, wie athetotische und choreatische Bewegungen. Häufig bekommen die Kinder auch epileptische Anfälle. Die Section frischer Fälle ist noch nicht gemacht worden. In älteren Fällen findet man die Residuen einer abgelaufenen Gehirnerweichung, deren Ursprung (Entzündung? Embolie? Hämorrhagie?) freilich oft zweifelhaft ist.

# δ) Die eitrige Gehirnentzündung. (Gehirnabscess.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Entstehung der Encephalitis purulenta vollzieht sich auf denselben Wegen, wie die Pachymeningitis purulenta, d. h. sie schliesst sich direct an ein Trauma des Schädels an, oder sie pflanzt sich von eitrigen Entzündungen der Nachbarschaft per contiguitatem fort, oder sie entwickelt sich — und zwar meist in multiplen Herden — auf metastatischem Wege von infectiösen Herden anderer Organe (putrider Bronchitis, Lungengangrän, Actinomycose, Empyem, ferner ulceröser Endocarditis, Pyämie etc.). Eine grosse Seltenheit stellen

die durch Einschmelzung grösserer Tuberkelmassen entstandenen Hirnabscesse dar. Die sogen. *idiopathischen* Hirnabscesse scheinen zur Cerebrospinalmeningitis in ätiologischer Beziehung zu stehen.

Bei der Section findet man bald kleine, linsengrosse, bald eine ganze Hemisphäre einnehmende Eiterhöhlen. Diese letzteren öffnen sich gewöhnlich in die Seitenventrikel, oder sie brechen durch die Hirnoberfläche durch und erzeugen eine secundäre Leptomeningitis. Der Eiter enthält mikroskopisch Reste der Hirnsubstanz; je nach seinem Ausgangsherd ist er geruchlos oder übelriechend (Otitis media, Lungengangrän etc.). Aeltere Abscesse sind durch eine glatte bindegewebige Wand eingekapselt, und ihr Eiter ist eingedickt.

Das Krankheitsbild ist verschieden nach Grösse, Sitz und Entstehungszeit des Abscesses. Die acut und schnell wachsenden Abscesse machen in der Regel nur die Symptome einer eitrigen Meningitis und führen in 1-2 Wochen zum Tode. Kleine langsam sich entwickelnde Eiterungen können völlig symptomlos sein. Erreichen sie einen grösseren Umfang, so scheiden sich ihre Symptome, wie diejenigen aller Gehirnkrankheiten in allgemeine und locale. Zu den ersteren gehören: dumpfer anhaltender Kopfschmerz, Schwindel, Uebelkeit und Erbrechen. Inconstante Symptome bilden: Fieber, Störung des Allgemeinbefindens, Stauungspapille. Nicht selten treten die Allgemeinsymptome in Anfüllen auf, die durch kürzere oder längere Intervalle völligen Wohlbefindens getrennt sind. Die Herdsymptome sind nach Capitel 4 zu beurtheilen.

Die Dauer des chronischen Gehirnabscesses erstreckt sich auf Monate und Jahre.

Die Diagnose knüpft sich bei Vorhandensein allgemeiner Hirnsymptome an den Nachweis eines ätiologischen Momentes (s. oben), an etwa vorhandene unregelmässige Fiebererscheinungen und etwaigen Mangel einer Stauungspapille.

Die Differentialdiagnose hat in chronischen Fällen mit der Möglichkeit eines *Hirntumors*, bei acuten mit derjenigen einer *Meningitis* zu kämpfen, ohne in den meisten Fällen einen sicheren Entscheid treffen zu können.

Die Prognose ist ohne Therapie schlecht. Der Tod erfolgt auf dem Wege aller chronischen Hirnkrankheiten oder acut in Folge Durchbruch des Abscesses in die Ventrikel resp. an die Hirnoberfläche oder auch aus unbekannten Gründen. Die Therapie kann nur mit der Eröffnung des Abscesses auf chirurgischem Wege etwas erreichen. Bei Verdacht auf einen Abscess wird man trepaniren und eine Probepunction des Gehirns vornehmen; leider wird manchmal die Hoffnung auf Genesung nach glücklichem Auffinden eines Abscesses dadurch getäuscht, dass im Gehirn noch mehrere symptomlose Abscesse verstreut sind, die plötzlich ad exitum führen.

Die nichtchirurgische Therapie kann natürlich nur symptomatisch verfahren.

#### b) Die chronische Gehirnentzündung.

#### a) Die diffuse Hirnsclerose.

Diese, wesentlich bei Kindern, aber auch bei alten Leuten auftretende Krankheit charakterisirt sich durch eine beträchtliche Consistenzvermehrung, in der Regel des ganzen Hirns. Sie ist meistens durch eine diffuse interstitielle Neurogliawucherung bedingt (deren entzündlicher Charakter freilich als zweifelhaft erscheinen muss).

Das Krankheitsbild ist noch wenig scharf umgrenzt: es weist Lähmungen, Convulsionen, Spasmen, choreatische Zuckungen und Herabsetzung der Intelligenz als Componenten auf. Die Krankheit verläuft chronisch. Die Therapie ist symptomatisch.

#### β) Die multiple Sclerose

s. unter Rückenmarkskrankheiten pag. 99.

#### γ) Die progressive Paralyse der Irren. (Dementia paralytica.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Diese erst in den letzten Jahren genauer studirte Krankheit hat zur anatomischen Grundlage (nach Mendel) eine Encephalitis interstitialis chronica. In den verschiedensten Theilen des Centralnervensystems kommt es zu vorwiegend diffusen interstitiellen Bindegewebswucherungen mit Verdickung der Gefässwände und Vermehrung der Neurogliazellen, die zu secundärem Untergang der Nervenfasern und Ganglienzellen führen. Im Gehirn localisirt sich der Process am meisten in der Hirnrinde (Encephalitis interstitialis corticalis), besonders des Stirnhirns; im Rückenmark dagegen finden wir Degenerationen der Seiten- und Hinterstränge.

Von manchen Autoren wird der Untergang des Nervengewebes als der primäre Vorgang aufgefasst.

Die Aetiologie der Krankheit scheint vorzüglich durch die Syphilis gegeben zu sein. Geringere Bedeutung haben: hereditäre Belastung, geistige Ueberanstrengung, psychische Erregungen, Trauma am Schädel und Sonnenstich. Die Krankheit kommt gewöhnlich zwischen dem 30. und 50. Lebensjahre vor und ist bei Männern häufiger als bei Frauen.

Krankheitsbild. Die Krankheit beginnt sehr langsam und wird in den allerersten Symptomen höchst selten schon richtig erkannt. Gewöhnlich liegen die letzteren auf psychischem Gebiete und stellen sich als Abnahme der Intelligenz, Verminderung des ästhetischen und moralischen Taktgefühls und gesteigerte Reizbarkeit dar. Im weiteren Verlauf zeigen sich die sogen. maniakalischen Exaltationen mit Grössenwahnsinn etc. Bei anderen Patienten besteht ein depressives Stadium, in welchem melancholisch-hypochondrische Stimmungen vorwiegen. Ferner können auch beide Zustände mit einander abwechseln. Der Ausgang beider Formen der psychischen Störung ist in der Regel vollkommener Blödsinn. (Zum genaueren Studium der psychischen Alteration sei auf die Lehrbücher der Geisteskrankheiten verwiesen.)

Was die körperlichen Erscheinungen der Frühperiode betrifft, so sind die subjectiven und objectiven Beschwerden im Allgemeinen diejenigen der Neurasthenie: Kopfschmerz, Schwindel, Schlaflosigkeit, Störung des Appetits und der Verdauung. Sehr häufig gelangt ein Symptom schon früh zur Perception, welches zusammengehalten mit den vorhergenannten Symptomen fast mit Sicherheit die Diagnose zu liefern im Stande ist: das ist die Pupillendifferenz ohne Veränderung des Augenhintergrundes, häufig mit reflectorischer Starre. Im weiteren Fortschreiten der Krankheit erscheinen dann die motorischen Symptome und zwar als Störungen der Sprache und der Schrift. Die paralytische Sprachstörung kennzeichnet sich als Silbenstolpern oder literale Ataxie (vgl. pag. 127). Die Fähigkeit, die einzelnen Laute zum Worte richtig zu componiren, ist verloren gegangen ("drittende" statt "dritte reitende", "Artrallerie" statt "Artillerie").

Die Schriftstörung besteht anfänglich in einer Unsicherheit und Flüchtigkeit, so dass Interpunctionen, i-Punkte etc., weiterhin einzelne Buchstaben ganz fortgelassen werden. Schliesslich wird das Geschriebene ein unleserliches Gekritzel.

Die weiteren körperlichen Erscheinungen bieten ein buntes Bild, das bald demjenigen der Tabes, bald demjenigen der spastischen Spinalparalyse ähnelt (vgl. diese Capitel unter "Rückenmarkskrankheiten").

Charakteristisch sind aber im weiteren Verlauf (manchmal schon in der Frühperiode) für unsere Krankheit die "paralytischen Anfülle", die 1 Minute bis ½ Stunde dauern können und sich aus Schwindel, Störung resp. Verlust des Bewusstseins, mono- und hemiplegischen, aphatischen Symptomen zusammensetzen, auch als "migraine ophthalmique" (s. pag. 54) erscheinen. Bisweilen findet im Anschluss an einen Anfall eine starke Temperatursteigerung oder -erniedrigung statt. Die Häufigkeit der Anfälle wechselt: bisweilen finden sie 30- und mehrmal an einem Tage, bisweilen in grossen zeitlichen Intervallen, in welchen ein gewisses Wohlbefinden ("Remissionen") besteht, statt.

Die Gesammtdauer der Krankheit beträgt manchmal nur einige Monate ("galoppirende Paralyse"), in anderen Fällen zwei und mehrere Jahre. Der Tod erfolgt entweder in einem paralytischen Anfall oder durch Marasmus oder durch eine secundäre Erkrankung (Decubitus, Dysenterie, Cystitis, Nephritis).

Die Diagnose stützt sich auf die psychische Störung, die Veränderungen der Pupille, Erlöschen der Sehnenreflexe, Abnahme der motorischen Kraft, Alteration der Sprache und Schrift, endlich auf die paralytischen Anfälle. Verwechselt wird die progressive Paralyse im Anfang mit Neurasthenie und der sogen. "moral insunity".

Von organischen Leiden kann die multiple Sclerose einen der progressiven Paralyse ähnlichen Verlauf darbieten; bei der letzteren treten aber die Symptome der Geisteskrankheit fast ausnahmslos gegenüber jener Krankheit hervor.

Die Prognose ist absolut schlecht. Die Angaben über Heilungen sind zweifelhaft. Zu warnen ist vor einer Täuschung durch die oben erwähnten "Remissionen".

In der Therapie wird man auf Anstaltsbehandlung dringen: so kann am besten jede Anstrengung körperlicher oder geistiger Art vermieden und eine zweckmässige Diätetik durchgeführt werden.

Von medicamentösen Mitteln kommt Schmiercur und Jod-

kalium, ferner Galvanisation des Kopfes und Rückens, Ergotin in Anwendung. Im Uebrigen symptomatische Behandlung.

WE THE

#### 8. Die Geschwülste des Gehirns.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Actiologie der primären Hirngeschwülste, zu denen wir nicht nur die Tumoren des eigentlichen Gehirns, sondern alle intracraniellen Geschwülste rechnen, ist ebenso dunkel wie diejenige der Ontologie überhaupt. Die solitären Tuberkel finden sich besonders bei Kindern. Im Uebrigen sind die Hirntumoren vorwiegend eine Krankheit des mittleren Lebensalters.

Dem anatomischen Charakter nach unterscheiden sich vorerst die intracraniellen Geschwülste je nach ihrem Ursprungsort. Die von den Schädelknochen entspringenden Neubildungen tragen allgemein den Charakter der Knochengeschwülste. Die Geschwulst der Gefässe bildet das Aneurysma. Die Dura mater liefert das Gummi und das sogen. Endotheliom oder den Fungus durae matris.

Im Gehirn selbst unterscheiden wir Geschwülste, die auch in anderen Organen vorkommen: Tuberkel, Gummi, Carcinome, Sarcome, Myxome, Lipome, Osteome, Angiome — und specielle, der Hirnsubstanz als solcher eigenthümliche: Gliome (Myxo-, Sarcogliome, teleangiectatisches Gliom), Psammome, Geschwülste der Glandula pituitaria und der Hypophysis.

Zum Studium der anatomischen und mikroskopischen Natur aller dieser Geschwulstformen müssen wir auf die Handbücher der pathologischen Anatomie verweisen.

Krankheitsbild. Die Symptomatologie scheidet sich in eine allgemeine und eine locale. Alle Neubildungen beeinflussen mehr oder weniger nach Sitz, Umfang und Natur der Geschwulst das übrige Gehirn: durch Druck auf die Hirnsubstanz selbst wie auf die Nervenstämme und durch degenerative Processe der Leitungsbahnen. Klinische Symptome des Hirndrucks:

a) Die Störungen der psychischen Functionen geben sich zu erkennen als depressive oder irritative Veränderungen des Temperaments (Mattigkeit, Stumpfheit, Reizbarkeit, schneller Stimmungswechsel), Herabsetzung der Intelligenz, Schlafsucht, Auftreten von Hallucinationen und Wahnideen. In nicht seltenen Fällen treten in Folge von plötzlichen Fluxionen oder Blutungen in den Tumoren Ohnmachten oder apoplectische Insulte ein.

- b) Als Affection der Sinnesnerven tritt hervor im Bereich des Opticus: Funkensehen, anfallsweise und rasch vorübergehende oder dauernde Amblyopie und Amaurose, Gesichtsfeldeinengung. vor Allem aber das diagnostisch wichtige Bild der Stauungspapille ("Stauungsneuritis") (s. pag. 16); ferner Pupillendifferenz, schwache Pupillenreaction auf Lichteinfall im Bereich des Olfactorius Herabsetzung des Geruchvermögens in ähnlicher Weise Herabsetzung des Gehörs und Geschmacks.
- c) Im Bereiche der sensiblen Nerven: Anästhesie (auch Anaesthesia dolorosa), Parästhesien, Hyperästhesien. Unter den letzteren ist als constantestes Symptom ein continuirlicher, remittirender oder intermittirender Kopfschmerz, der bald allgemein verbreitet ist, bald nur in der Stirn sitzt, bald an dem Ort des Tumors spontan oder auf Percussion besonders deutlich ist. Endlich sind Störungen des Muskelgefühls vorhanden, die sich in Schwindel, Ataxie etc. äussern.
- d) Im Gebiete der *Motilität* erscheinen sowohl Lähmungen wie clonische und tonische Krämpfe, in einzelnen Gliedern oder halbund doppelseitig.
- e) Von allgemeinen Störungen sind endlich zu nennen: Fieber, welches mit den anderen Erscheinungen manchmal in Anfallen auftritt, Verlangsamung oder Beschleunigung des Pulses, Erbrechen, Obstipation, Störungen der Harnsecretion allgemeiner Marasmus.

## Locale oder Herdsymptome.

In seltenen Fällen finden wir keinerlei Symptome, die auf einen bestimmten Sitz der Geschwulst hinweisen. (Ausnahmsweise machen Hirntumoren sogar keine Erscheinungen und werden als zufälliger Sectionsbefund constatirt.) Unter den Symptomen, welche sich manifestiren, haben wir hier ebenso wie bei anderen circumscripten Hirnprocessen die directen von den indirecten zu scheiden. Die letzteren sind von den Störungen abhängig, welche die Geschwulst auf die Nachbarschaft ausübt, und scheiden sich ihrerseits in dauernde (abhängig von collateralem Oedem, Verfettung) und vorübergehende (durch plötzliche Fluxionen oder Hämorrhagien im Tumor). Was die directen Herdsymptome betrifft, so sind dieselben einzig und allein vom Sitze der Geschwulst bestimmt.

und sind daher nach den in Cap. 4 gegebenen allgemeinen Sätzen zu beurtheilen.

Hier wolfen wir nur einige eigenthümliche Punkte noch kurz besonders erwähnen:

- 1. Geschwülste der Schädeldecke, der Dura und Hirnrinde an der Convexität zeichnen sich besonders durch frühzeitige, heftige und circumscripte Schmerzen aus. Die Lähmungen sind oft monoplegisch und folgen in einzelnen Schüben auf einander. Hervorstechend sind Anfälle von Jackson'scher Rindenepilepsie. In einigen Fällen hat man auch sehr frühzeitig starke Atrophie der gelähmten Musculatur gefunden.
- 2. Geschwülste der Basis. Dieselben sind häufiger als die der Convexität. Sie sind vor Allem durch die Betheiligung der Hirnnerven, sowohl in ihrem Ursprung als in ihrem peripherischen Verlauf, charakterisirt. Besonders häufig betheiligt sind die Augenmuskelnerven (Oculomotorius, Trochlearis, Abducens), Tractus und Nervus opticus (namentlich bei Hypophysis-Tumoren), Trigeminus (charakteristisch für Tumor ist die Affection seiner sämmtlichen Aeste), Facialis (dabei ist auch der Stirnfacialis betroffen, zum Unterschied von der centralen Lähmung, die nur den Gesichtsfacialis tangirt). Seltener sind Hypoglossus, Acusticus und Accessorius gelähmt.

Die Dauer der Krankheit beträgt einige Monate bis Jahre. Der Tod erfolgt durch allgemeine Cachexie, Complicationen (Pneumonie, Decubitus etc.) oder plötzlich durch eine Hämorrhagie in den Tumor.

Die Diagnose einer Hirngeschwulst gründet sich auf die allmähliche Entwickelung des allgemeinen und localen Krankbeitsbildes. Eine hervorragende diagnostische Bedeutung besitzt der localisirte, continuirliche oder remittirende oder intermittirende Kopfschmerz und die Stauungspapille.

Für die specielle Natur der Geschwulst hat man wenige Anhaltspunkte. Für Syphilis wird die Anamnese ev. heranzuziehen sein. An Tuberkel wird man besonders bei Kindern und bei Tuberculose anderer Organe denken. Für die — gewöhnlich gefässreichen — Gliome sprechen wiederholte apoplectische Anfälle. Aneurysmen der Basilararterien sind häufig durch das Gerhardt'sche Geräusch (pag. 126) charakterisirt.

Die Prognose ist in der Regel schlecht. Schwalbe, Grundriss der spec Pathol. n. Therapie. Die Therapie wird in jedem Falle bei Erwachsenen eine Schmiereur mit 5—10 g pro die und Jodkalium innerlich (2—3 g pro die) versuchen. Bei Tumoren der Gehirnconvexität hat die chirurgische Therapie in wenigen Fällen Erfolge zu verzeichnen. Die übrige Therapie ist symptomatisch (Narcotica, Bromkali, Eisumschläge, Douchen etc.).

#### 7a. Die Parasiten des Gehirns.

Anhangsweise sind im Anschluss an die Hirngeschwülste auch die Parasiten der Schädelhöhle kurz zu erwähnen. Es kommen nur vor der Cysticercus und — sehr selten — der Echinococcus. Dieselben finden sich entweder in der Pia oder in den Ventrikeln oder in der Gehirnsubstanz. Sind sie in oder nahe der Rinde, so machen sie die oft erwähnte corticale oder Jackson'sche Epilepsie. Sonst können sie die Symptome von allgemeiner chronischer Hirnentzündung resp. von Tumoren erzeugen.

Die Diagnose wird sich an ätiologische Verhältnisse knüpfen (Beruf [Fleischer]), ferner an den Nachweis der genannten Parasiten in anderen Organen und zwar des Cysticercus im Auge, in der Haut, des Echinococcus in der Leber.

Die Prognose ist zweifelhaft. Durch Absterben der Parasiten kann eine Genesung des Patienten erfolgen.

Die Therapie wird bei bestimmbarem Sitze wenn möglich chirurgisch eingreifen — sonst symptomatisch sein.

### 8. Die Gehirnsyphilis.

Wir unterscheiden anatomisch:

- 1. Pachymeningitis externa und interna syphilitica. Hier haben wir entweder die Erscheinungen der einfachen chronischen Entzündung allein oder complicirt mit der Bildung von Gummata. Letztere gehen nicht selten mit Zerstörung der Schädelknochen einher.
- 2. Leptomeningitis chronica simplex oder gummosa. Die gummöse Meningitis, mit flächenhafter Ausbreitung der syphilitischen Producte, ist an der Basis am häufigsten.
- 3. Syphilitische Hirnarterienerkrankung (Heubner). Durch Endarteriitis obliterans wird das Gefässlumen verengt und damit eine Atrophie der zugehörigen Hirnbezirke bedingt.
  - 4. Gummose des Gehirns. Dieselbe findet sich besonders im

Grosshirn, ferner im Pons und in den Pedunculi cerebelli ad pontem.

Was die Aetiologie betrifft, so disponiren gerade die leichtesten Fälle von secundärer und tertiärer Lues zur Hirnsyphilis. Gewöhnlich tritt letztere 10-15 Jahre nach der Infection auf.

Krankheitsbild. Es können verschiedene Symptomengruppen auftreten.

- Cephalalgia syphilitica. Dabei besteht ein fixer Kopfschmerz, der des Abends exacerbirt, auf Percussion des Schädels stärker wird. Oder der Schmerz ist mehr neuralgischer Art.
- Congestive Form der Hirnsyphilis. Dieselbe kennzeichnet sich durch leicht vorübergebende Schwindelanfülle, vorübergehende Paresen.
- 3. Convulsive Form erscheint als Jackson'sche Rindenepilepsie.
- Paralytische Formen manifestiren sich in Paralysen der Nerven und anderen Herdsymptomen.

Hier ist besonders eine überaus wechselnde Hemianopsia bitemporalis (H. b. fugax, Oppenheim) als charakteristisch für Syphilis zu erwähnen.

- Syphilitische Aphasie. Dieselbe tritt plötzlich, ohne andere Begleiterscheinungen auf.
- Ein der progressiven Paralyse der Irren ähnliches Krankheitsbild.

Die Diagnose knüpft sich an die Anamnese und den Nachweis sonstiger syphilitischer Veränderungen (Narben, Drüsen, Knochenauftreibungen etc.). Einen Anhaltspunkt für die Diagnose gibt bisweilen die Unbeständigkeit der Symptome.

Die Prognose ist in der Regel günstig.

Die Therapie besteht in energischer Schmiercur und innerlicher Jodkalidarreichung (s. oben Cap. 7).

# 9. Die Menière'sche Krankheit.

(Vertigo ab aure laesa).

Die von Menière zuerst beschriebene Krankheit entwickelt sieh im Anschluss an eine chronische Gehörkrankheit und beruht vermuthlich auf einer Affection der halbeirkelförmigen Canäle.

Das Krankheitsbild setzt sich zusammen:

1. aus Schwindel und Neigung, nach einer Seite zu fallen;

- Ohrensausen, manchmal dem Pfeifen einer Locomotive ähnlich;
- 3. Erbrechen.

Im weiteren Verlaufe der Krankheit verschlechtert sich gewöhnlich das Gehör, und mit Eintritt völliger Taubheit auf dem betreffenden Ohr tritt Nachlass der Erscheinungen ein.

Die Therapie hat mitunter sehr gute Resultate mit der periodenweisen Verabreichung von Chinin (0,5—1,0) oder von Natr. salicyl. (1,0—1,5). Ausserdem muss das Ohrenleiden einer Behandlung unterworfen werden.

Anhangsweise sei bemerkt, dass auch andere cerebrale Symptonicz. B. Nystagmus) auf dem Wege der Reflexneurose bei Erkrankungen des Mittelohres beobachtet und nach Heilung der Grundkrankheit beseitigt worden sind.

# Krankheiten der Respirationsorgane.

#### I. Krankheiten der Nase.

#### Diagnostik.

Die äussere Inspection der Nase zeigt Abweichungen der Form ("Sattelnase" bei Lues), Defecte (Lues, Lupus), Geschwürs- und Geschwulstbildung.

Die Palpation (mit Finger oder Sonde) weist Druckempfindlich-



Fig. 9. Rhinoskopisches Bild (nach Stoerk).

keit, Fremdkörper, adenoide Vegetationen und andere Geschwülste nach.
Die Untersuchung der Nase mit dem Nasenspiegel von vorn — Rhinoscopia ant. — und vom Rachen aus — Rhinoscopia posterior — liefert Aufschluss über die Beschaffenheit der Schleimhaut, der Nasenmuscheln, der Choanen.



Die Schleimhaut ist dunkelroth und geschwollen bei acuten und chronischen Entzündungen, blass bei localer oder allgemeiner Anämie, blass und gerunzelt bei Rhinitis atrophica.

Der Schleimhautbelag wird dargestellt durch Schleim, eitrigen Schleim (Rhinitis purulenta, Diphtherie, Geschwüre), missfarbigen übelriechenden Schleim (Ozaena), Borken (= eingetrocknetes Secret), Pseudomembranen (Rhinitis fibrinosa, Nasendiphtherie). — Von mikroskopischen Bestandtheilen der Schleimhautbeläge sind die wichtigsten die Bacillen der Diphtherie, des Malleus, der Tuberculose. Geschwüre finden sich bediphtherie, Rotz, Tuberculose, Syphilis, Lupus.

Als Geschwülste sind zu nennen: Schleimpolypen, Fibrome, Sarcome (letztere beiden namentlich im Nasenrachenraum), Carcinome — im Nasenrachenraum noch die adenoiden Wucherungen. Eine besondere Bedeutung besitzen auch die Exostosen des Septum und der Muscheln.

Endlich sind Fremdkörper und Rhinolithen zu erwähnen.

#### 1. Schnupfen. (Coryza, Rhinitis catarrhalis acuta.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die acute catarrhalische Entzündung der Nasenschleimhaut wird hervorgerufen durch Erkältung, mechanische (Staub, Qualm), chemische (äussere Mittel: Ipecacuanha, Veratrin, Säuredämpfe etc.; innerliche: Jod), thermische, infectiöse (Masern, Diphtherie, Lues etc.) Einflüsse.

Ob beim gewöhnlichen Schnupfen auch infectiöse Momente in Betracht kommen, steht dahin. — Endlich ist zu erwähnen, dass die Rhinitis acuta sich auch an die Entzündung benachbarter Schleimhäute (der Conjunctiva, des Mundes, des Rachens) anschliessen kann.

Die Ursache des sogen. "Heusiebers" (bei uns sehr selten), eines durch Betreten von Wiesen und blühenden Kornfeldern ausgelösten acuten Catarrhs der Conjunctiva und der Respirationsschleimhaut, scheint in der mechanischen (und chemischen?) Einwirkung der Pollenkörner gelegen zu sein.

Das Secret ist schleimig oder eitrig-schleimig. Die Mucosa ist geschwollen, stark geröthet; sehr häufig weist sie oberflächliche Erosionen auf, sogen. "catarrhalische Geschwüre", die sich mit Krusten bedecken.

Krankheitsbild. Bisweilen gehen dem Erkältungsschnupfen gewisse *Prodrome* wie Kopfschmerzen, Apathie, leichtes Frösteln und Fieber vorauf. Oefter erhalten sich diese Symptome auch während der ganzen Dauer der Affection. Meist wiegen freilich im eigentlichen Krankheitsbilde die *localen* Erscheinungen vor:

Behinderung der Nasenathmung durch Schwellung der Schleimhaut und Secretverstopfung, häufiges Niesen und verstärkter Secretausfluss. Die Geruchsempfindung ist herabgesetzt oder aufgehoben. Eine Steigerung der Beschwerden tritt ein, wenn der Catarrh sich auf die benachbarten Schleimhäute (des Auges, der Tuba Eustachii, des Mundes, Pharynx, der Stirnhöhle) fortpflanzt. An die Excoriationen der Nasenschleimhaut und der Oberlippe (letztere durch das häufige Schneuzen und die verstärkte Secretion der Nase hervorgerufen) kann sich ein Gesichtserysipel anschliessen.

Die Dauer der Krankheit beträgt 3-14 Tage.

Die **Diagnose** der acuten Rhinitis ist leicht. Nur wird es sich stets, namentlich für die Therapie, auch um Feststellung der Ursache handeln.

Die **Prognose** ist bei kleinen Kindern, bei denen die Entzündung auf die Bronchien übergreifen kann, besonders aber bei Säuglingen, bei denen ausserdem noch durch die Verlegung der Nase das Saugen beeinträchtigt wird, dubiös. Ein Uebergang in den chronischen Nasencatarrh ist selten.

Die Therapie wird, wenn möglich, in erster Linie die Ursachen entfernen. Der Catarrh selbst wird manchmal durch Einspritzungen resp. Douchen mit Kochsalzlösung oder schwachen adstringirenden Substanzen (Acid. boric. 1 Proc., Acid. tannic. 1 Proc., Natrium oder Aluminium sozojodolic. ½ Proc. etc.) beschränkt. Günstig wirken häufig Instillationen, Pinselungen oder Schnupfpulver von Cocain (3—5 Proc.). — Gegen den gewöhnlichen "Schnupfen" sind zahlreiche Specifica empfohlen, die meistens nichts helfen: Schwitzen ist hier oft das beste Mittel. Gegen die Allgemeinbeschwerden des Schnupfens wirkt Salipyrin (1,0 3mal täglich) bisweilen, ebenso Natr. salicyl. (1,0 3—4mal täglich).

Zu beachten sind bei dem durch Beruf erzeugten Schnupfen die prophylactischen Massregeln.

#### 2. Chronische Rhinitis.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Der chronische Nasencatarrh entsteht bei andauernden mechanischen, chemischen oder thermischen Reizen, in Folge recidivirender Catarrhe, ferner auf der Basis der Tuberculose (Scrophulose) oder Syphilis, endlich aus unbekannter Ursache. Anatomisch entwickelt sich die einfache Rhinitis chronica in zweifacher Weise: als hypertrophische Form, mit Verdickung und Wulstung, warzigen und polypoiden Wucherungen der Schleimhaut, welche mikroskopisch eine Vermehrung der Drüsen und des Bindegewebes erkennen lässt, und als atrophische Form, bei der ein Schwund des drüsigen und interstitiellen Gewebes eintritt. In der Regel bildet freilich die Atrophie der Nasenschleimhaut das Schlussstadium der hypertrophischen Entzündung.

Krankheitsbild. Die Beschwerden bei der hypertrophischen Rhinitis hängen wesentlich von der Behinderung der Nasenathmung ab; letztere ist sowohl durch die oben charakterisirte Verdickung der Schleimhaut, namentlich im Bereich der Muscheln, wie durch das gewöhnlich sehr reichliche flüssige oder zu Borken getrocknete Secret bedingt.

Weitere Symptome sind häufiges Nasenbluten (in Folge starken Schneuzens), Röthung und Schwellung der Nasenspitze, Nasaklang der Sprache ("Stockschnupfen"); ferner Störungen des Gruchs und Geschmacks, Offenhalten des Mundes, namentlich im Schlafe, Trockenheit der Zunge, Eingenommenheit des Kopfes. Sehr häufig complicirt sich mit der Rhinit. chron. hypertroph. eine chronische Entzündung der Nebenhöhlen der Nase, der Ohrtrompeten und des Pharynx.

Das constanteste objective Symptom der chronischen atrophischen Rhinitis ist die abnorme Weite der Nasenhöhle, abhängig von der Schrumpfung der Schleimhaut und der Muscheln. Charakteristischer noch als diese Erscheinung ist der in sehr vielen Fällen vorhandene sehr üble Geruch des zu festen, schmutziggrünen oder braunen Borken umgewandelten Secrets ("Ozaena simplex, Stinknase"). Die subjectiven Symptome sind den oben geschilderten der hypertrophischen Rhinitis im Allgemeinen ähnlich. Die Nasenathmung ist weniger gestört, sobald die Borken entfernt werden.

Die Diagnose beider Rhinitisformen ist gewöhnlich mit Sicherheit nur durch den Nasenspiegel zu stellen. In den ausgebildeten Fällen von Ozaena lehrt freilich schon der eigenthümliche Foetor die Natur des Leidens. Findet man bei der letzteren Affection tiefere Ulcerationen und Knochenzerstörung, so liegt derselben gewöhnlich Syphilis oder Tuberculose zu Grunde.

Die Prognose ist bei der hypertrophischen Rhinitis im Allgemeinen gut, bei der atrophischen meist ungünstig. Die Prognose der syphilitischen Rhinitis ist relativ günstig, diejenige der tuberculösen resp. scrophulösen ziemlich schlecht.

Die Therapie der hypertrophischen Rhinitis besteht in adstringirenden Douchen (Borax, Acid. tannic., Alumin. sozojodol.) oder Insufflationen (Argent. nitr. 0,05—0,5:10,0, Acid. salicyl. 1,0 + Magnesia usta 10,0, Jodol etc.), oder galvanocaustischen und sonstigen operativen Eingriffen. Bei der atrophischen Rhinitis hat man vor Allem für die Entfernung der fötiden Secrete zu sorgen, und zwar durch Nasendouchen mit desinficirenden (Acid. boric. 2—4 Proc., Acid. carbol. 1 Proc.), desodorirenden (Kali hypermangan. 0,05:100,0, Ol. Eucalypti 1—2 Proc.), adstringirenden (s. oben) Lösungen, ferner durch Einlegen und täglichen Wechsel trockner Wattetampons (zur Anregung reichlicher, flüssiger Secretion). Die Behandlung der syphilitischen Nasenentzündung wird durch Jodkali oder Schmiercur unterstützt. Die tuberculöse resp. serophulöse Rhinitis bekämpft man am besten mit Jodoforminsufflationen oder Jodoformsalbe.

# 3. 'Nasenbluten. (Epistaxis.)

Das Nasenbluten ist eine Folge von Traumen der Nase, es ist ferner ein Symptom von Nasenkrankheiten (Geschwürsbildung, Polypen, chronischer Rhinitis etc.), von Allgemeinerkrankungen, sowohl chronischen (Arteriosclerose, Schrumpfniere, Herzfehlern, Leucämie, hämorrhagischer Diathese, Hämophilie, Anämie, "Plethora" [?]), wie acuten infectiösen (Typhus, Scharlach, Diphtherie etc.). Nasenbluten als sogen. "vicariirende Menstruation" ist zweifelhaft.

Eine anatomische Grundlage ist — abgesehen von den localen Nasenerkrankungen — nie zu eruiren. Jedenfalls handelt es sich um eine leichte Zerreisslichkeit der capillären, venösen oder arteriellen Gefässwand, namentlich bei einer venösen Hyperämie oder arteriellen Drucksteigerung.

Die Blutung kann tropfenweise oder stromartig — durch die Nasenlöcher und durch die Choanen (in den Mund und Rachen hinein) — erfolgen. In letzterem Falle können sich binnen Kurzem die Symptome der Verblutung einstellen.

Die Therapie besteht vor Allem im Verbot von Schnauben und Putzen der Nase. Steht die Blutung nicht bald, so verordnet man Außschnupfen von Eiswasser, Eisessigwasser, verdünntem Liq. ferri sesquichlorati, von Jodoform, Antipyrin, Acid. tannic. Weiterhin

macht man die vordere *Tamponade* der Nasenlöcher mit Watte, Schwamm oder Eisenchloridwatte. Bei schweren Blutungen muss auch die hintere Tamponade mittels der *Bellocq*'schen Röhre vorgenommen werden.

Zur Vermeidung der Wiederkehr des Nasenblutens ist Behandlung des Grundübels nothwendig.

# II. Krankheiten des Kehlkopfs.

#### Dlagnostik.

Inspection. Die äussere Form kann durch entzündliche Processe am Knorpel und durch Neubildungen verändert sein.

Die Bewegungen des Kehlkopfs sind bei Laryngostenosen gesteigert, bei Stenosen der Trachea und Bronchien aufgehoben.

Die Palpation stellt Anschwellungen (Perichondritis, Tumoren) und Druckempfindlichkeit fest.

Auscultation. Heiserkeit findet sich bei den verschiedensten Erkrankungen des Kehlkopfs. Dieselbe kann sich bis zur Aphonie steigern. — Fistelstimme kommt bei mannigfachen Affectionen der Stimmbänder vor. Kehlbass ist gewöhnlich ein Zeichen für stärkere Ulceration der Stimmbänder. Zweitheiligkeit (Diplophonia) der Stimme lässt auf Stimmbandlähmung oder auf Anwesenheit von Kehlkopfpolypen schliessen. Nasenstimme ist bei Verstopfung der Nase (Schnupfen, Tumoren) oder bei Gaumensegelaffection (Lähmung, Ulceration) oder bei Defect im harten Gaumen (Wolfsrachen, Ulceration durch Lues) vorhanden.

Stridor ist ein Zeichen von Verengerung der Luftwege.

Bei der inneren Untersuchung vermag man mit dem Finger die Form der Epiglottis und der Arytknorpel abzutasten und so Schwellung, Fluctuation, Verkleinerung, Anwesenheit von Fremdkörpern festzustellen.

Den Hauptbefund liefert aber die laryngoskopische Untersuchung. Dunkelroth ist die Farbe der Schleimhaut bei acuten und manchen chronischen Entzündungen, blass bei manchen chronischen Catarrhen und bei allgemeiner Anämie. — Schwellung der Schleimhaut findet sich bei Laryngitis, bei Oedema glottidis, bei Geschwürsbildung, Perichondritis. Verdünnung der Schleimhaut ist bei der atrophischen Laryngitis chronica vorhanden. — Beläge bestehen aus Schleim, Borken (selten) oder Pseudomembranen (Diphtherie). — Geschwüre finden sich bei Syphilis, Tuberculose, Decubitus.

Als Geschwülste kommen Papillome, Fibrome, Enchondrome, Sarcome, Carcinome vor. — Fremdkörper liegen gewöhnlich im Ventriculus Morgagni resp. im Sinus pyriformis.

Die Beweglichkeit der Stimmbänder ist modificirt resp. aufgehoben bei Lähmung eines oder mehrerer Kehlkopfmuskeln, bei Entzündungen, Geschwülsten.



Fig. 10.

Das laryngoskopische Bild beim Anlauten (nach Stoerk).



Fig. 11.

Das laryngoskopische Bild bei der Inspiration (nach Stoerk).

#### 1. Acuter Kehlkopfcatarrh. (Laryngitis catarrhalis acuta.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die acute catarrhalische Entzündung der Kehlkopfschleimhaut entsteht primär nach Erkältung, nach chemischen, thermischen und mechanischen Reizen (cf. pag. 166). Zu den letzteren gehört auch die Ueberanstrengung der Stimme durch anhaltendes Sprechen, Singen, Schreien. Secundür entwickelt sich die acute Laryngitis im Anschluss an Entzündungen benachbarter Schleimhäute (Nase, Rachen, Bronchien) oder als Complication resp. Theilerscheinung einer allgemeinen Infectionskrankheit (Typhus, Diphtherie, Scharlach, Masern).

Anatomisch findet man stärkere Röthung und Schwellung der Schleimhaut — ev. mit kleinen Hämorrhagien — und mehr oder weniger reichliches, schleimiges oder schleimig-eitriges Secret; letzteres kann in selteneren Fällen zu fest haftenden Borken eintrocknen (Laryngitis sicca). Bisweilen zeigen sich auch oberflächliche Erosionen der Schleimhaut ("catarrhalische Geschwüre").

Krankheitsbild. Nach Häufigkeit und Intensität wechselnder, rauher Husten, Gefühl von "Wundsein" und Brennen im Kehlkopf, das sich bei Druck auf denselben und beim Husten steigert, Heiserkeit und Expectoration eines schleimigen oder schleimigeitrigen, grauweissen, grünen, auch leicht blutig tingirten Sputums: das sind die gewöhnlichen Symptome. Die Heiserkeit ist eine Folge der Schleimhautschwellung, namentlich an den Stimmbändern und an den Cartilagines arytaenoideae; sehr häufig wird sie ver-

stärkt — bisweilen bis zur Aphonie — durch eine leichte ("catarrhalische") Parese der Stimmbänder.

Bei der laryngoskopischen Untersuchung bietet sich an der Schleimhaut das oben skizzirte anatomische Bild dar. Die Stimmbandparese kennzeichnet sich durch einen kleinen ovalen Spalt bei der Phonation.

Das Allgemeinbefinden ist kaum je gestört, ev. bestehen geringe Kopfschmerzen, Apathie, leichtes Fieber.

In sehr seltenen Fällen kann die Schwellung der Schleimhaut bei Erwachsenen zur Athembehinderung durch Stenosenbildung führen, wenn nämlich die Laryngitis ihre Hauptentwickelung unterhalb der Stimmbänder findet (Chorditis vocalis inferior oder Laryngitis hypoglottica acuta gravis). Dagegen vermag bei Kindern schon eine etwas stärkere Laryngitis der gewöhnlichen Form eine bedrohliche Kehlkopfverengerung herbeizuführen, die sich völlig wie echter Croup manifestirt ("Pseuderoup"). In der Regel treten die suffocatorischen Anfälle des Nachts auf, in Folge Secretansammlung und Aspiration der Zunge. Am Tage weichen alle bedrohlichen Symptome einem leichten Husten.

Die Dauer der acuten Laryngitis erstreckt sich gewöhnlich nur auf Tage, in schwereren Fällen freilich auch auf einige Wochen.

Die **Diagnose** ist aus dem Symptomencomplex leicht zu stellen, doch ist in schwereren Fällen eine laryngoskopische Untersuchung stets geboten. Der Pseudocroup ist von *Diphtherie* durch den Mangel an Membranen im Rachen etc., von einem echten primären *Croup* durch den schnellen Rückgang der Anfälle zu unterscheiden: die Differentialdiagnose durch den Kehlkopfspiegel zu gewinnen, ist bei Kindern nur selten möglich.

Die **Prognose** ist bei Erwachsenen günstig. Bei kleinen Kindern kann sich eine tödtliche Erkrankung der tieferen Luftwege anschliessen.

Therapie. Zimmer- resp. Bettaufenthalt, Vermeidung jeder die Entzündung steigernden Schädlichkeit, namentlich des Sprechens, hydropathischer Umschlag um den Hals während der Bettruhe. Aufnahme warmer Getränke (Milch mit Selterwasser oder Emser Krähnchen), Mixtura solvens innerlich, Schwitzen: das sind die gebräuchlichsten Mittel bei der einfachen Laryngitis. — Bei schwe-



reren resp. hartnäckigeren Formen kommen Inhalationen mit 1-2 procent. Na Cl-Lösung, Emser Krähnchen, 2-3 procent. Kalium sozojodolic. und anderen Resolventien, selten auch Pinselungen mit adstringirenden Mitteln in Betracht. Starker Hustenreiz wird durch innerlichen Gebrauch von Narcoticis gemildert. Bei stenotischen Erscheinungen sind Eiscravatte, Eispillen, ev. Blutegel am Halse, Scarification der Epiglottis, Sinapismen auf der Brust, beim Pseudocroup der Kinder bisweilen auch Brechmittel von guter Wirkung.

#### 2. Chronischer Kehlkopfcatarrh. (Laryngitis chronica.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die häufige Einwirkung der bei der Aetiologie der acuten Laryngitis angeführten verschiedenen Schädlichkeiten bedingen einen chronischen Kehlkopfcatarrh; sehr selten geht der letztere unmittelbar aus dem acuten Catarrh hervor. Als besondere Ursache für die chronische Laryngitis sind noch chronische Stauungszustände bei Lungen- und Herzkrankheiten zu erwähnen.

Anatomisch besteht eine grau- oder blauröthliche Färbung und Verdickung der Schleimhaut, Vergrösserung und cystenartige Erweiterung der Schleimdrüsen, die zu zahlreichen hirsekorngrossen Granulationen führt, oberflächliche Erosionen.

Das Secret ist meist spärlich, glasig, selten sehr vermehrt (Laryngorrhoe). Häufig sind die falschen Stimmbänder sehr geschwollen. An den wahren Stimmbändern, namentlich am hinteren Theile derselben, findet nicht selten eine Verbreiterung, Verdickung und bläulichweisse Verfärbung der Schleimhaut statt, welche auf einer Wucherung der Epithelien beruht (Pachydermia diffusa [Virchow]). Bisweilen entstehen auf diese Weise dicke Wülste mit unregelmässigen Sprüngen und Rissen, wodurch ein Cancroid vorgetäuscht werden kann. In anderen Fällen bilden sich, namentlich im Anschluss an oberflächliche Ulcerationen, kleine warzenartige Knoten an den wahren Stimmbändern aus, und zwar in Folge Hyperplasie der Papillen und in Folge Wucherung und epidermoidaler Umwandlung des Epithels (Pachydermia verrucosa [Virchow]).

Als eine besondere Form des chronischen Kehlkopfcatarrhs ist die Chorditis vocalis inf. chronica (Gerhardt) oder Laryngitis hypoglottica chron. hypertrophica (v. Ziems-



sen) zu bezeichnen, bei der durch Hypertrophie der subchordalen Schleimhautpartien sich starke Wülste entwickeln, welche zu beträchtlicher Verengerung des Larynxlumens führen können. Selten schwinden die Wülste durch Schrumpfung der Schleimhaut und tieferen Gewebslagen. Als Ursachen dieser Affection werden namentlich Syphilis<sup>1</sup>), Scrophulose, Tuberculose angegeben.

Endlich ist zu erwähnen, dass auch eine Laryn gitis atrophica. bei welcher der chronische Catarrh in Atrophie der Schleimhaut ausgeht, vorkommen kann. Hier ist die Schleimhaut blass, dünn, die Stimmbänder schmal und grau. Borkenbildung ist gering, ab und zu kommen kleine Blutungen vor.

Krankheitsbild. Die Hauptsymptome des acuten Kehlkopfcatarrhs (Husten, Heiserkeit, Schleimexpectoration, unangenehme subjective Empfindungen im Kehlkopf) finden sich hier andauernd, an Intensität freilich wechselnd.

Bei der Laryngitis hypoglottica bildet sich allmählich eine Kehlkopfstenose aus, die bei Mangel eines rechtzeitigen Eingriffs zur Erstickung führen kann.

Das laryngoskopische Bild ist im anatomischen Befund gekennzeichnet.

Die **Diagnose**, namentlich der Laryngitis hypoglottica, ist stets durch den Kehlkopfspiegel zu sichern, um vor einem Uebersehen von Tumoren, Geschwüren etc. geschützt zu sein.

Die Prognose der Laryngitis chronica ist quoad sanationem höchst zweifelhaft. Recidive stellen sich fast stets wieder ein-

Die Therapie ist in erster Linie hygienisch, d. h. sie besteht in der — oft durch den Beruf erschwerten — Fernhaltung der ätiologischen Schädlichkeiten. Rauchen, Genuss scharfer Spirituosen, stark gewürzter Speisen etc. ist zu verbieten oder aufs Aeusserste zu beschränken.

Die locale Behandlung besteht in Inhalationen adstringirender Flüssigkeiten (Acid. tannic., Acid. boric., Sozojodolsalzen), Bepinselungen mit Höllensteinlösungen (1:30-1:10), Tanninlösung (10 auf Glycerin 100), Jodtinctur, Jodglycerin, Bor-, Alaunlösungen, Insufflationen derselben Medicamente in Pulyerform.

<sup>1)</sup> In einem Falle eigner Beobachtung war der (klinisch dunkle) Ursprung der Affection bei der Obduction durch begleitende strablige Narben in der Trachea als syphilitischer gekennzeichnet.

endlich auch in Aetzung partieller Schleimhautverdickungen mit Arg. nitricum in Substanz. Bei Schmerzen sind Narcotica (Morphium, Codeïn, Cocaïn, Bromkali, Aq. amygdal amar.) in Lösung bezw. in Pulvern local anzuwenden.

Unterstützt wird die Localbehandlung durch Brunnencuren in Ems, Reichenhall, Ischl, Salzbrunn oder anderen Orten, namentlich wegen des Aufenthaltes in guter, reiner Luft und der strengeren Beobachtung der hygienischen Massregeln.

Bei der Laryngitis hypoglottica ist, wenn Verdacht auf Lues vorliegt, eine antisyphilitische Cur vorzunehmen, in anderen Fällen versuche man Scarificationen und galvanocaustische Aetzungen. Die ausgebildete Kehlkopfstenose ist durch die Schrötter'schen Dilatatorien zu beseitigen resp. zu verbessern. Bei acuter Erstickungsnoth kommt die Tracheotomie oder die Tubage zur Anwendung.

#### 3. Glottisödem. (Oedema laryngis acutum.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Das Oedem der Schleimhaut des Aditus laryngis, speciell der Ligg. aryepiglottica, der Epiglottis, der Arytänoidknorpel und Taschenbänder, ist entweder ein inflammatorisches, und zwar durch Traumen, Entzündungsvorgänge der Nachbarschaft (des Kehlkopfs selbst, des Pharynx, des Halses, der Tonsillen, der Parotis etc.) bedingt, oder es ist eine Theilerscheinung des allgemeinen Körperödems in Folge von chronischer Nephritis, Herz- und Lungeninsufficienz etc. (Ganz eigenartig ist das nach Gebrauch von Jodkali in wenigen Fällen beobachtete acute Glottisödem. In manchen Fällen ist die Aetiologie und Pathogenese der Affection völlig unklar.)

Anatomisch charakterisirt sich das Larynxödem durch eine blasse, graue, gelbliche oder rosige, transparente, wulstartige Schwellung der Schleimhaut.

Im Krankheitsbild ist die hochgradige Kehlkopfstenose, welche sich durch in- und exspiratorischen Stridor, inspiratorische Einziehung des Jugulum, des Scrobiculus cordis und der Seitentheile des Thorax zu erkennen gibt, das hervorstechendste Symptom.

Laryngoskopisch sieht man die oben geschilderte Schleimhautschwellung. Ein Einblick in den Kehlkopf ist in Folge der Intumescenz und Unbeweglichkeit der Epiglottis nicht möglich.

Die Diagnose des Glottisödems ist durch den Kehlkopfspiegel

mit leichter Mühe zu gewinnen. In zweiter Linie hat man (womöglich) das Grundleiden zu eruiren.

Die Prognose des Glottisödems an sich ist bei nicht rechtzeitig eingreifender Therapie infaust.

Die Therapie besteht in Application von Eisblase, Blutegeln. Vesicatoren an die Halsgegend, Ableitung auf den Darm; wenn diese Massnahmen nicht helfen resp. bei sehr schnell entwickeltem Oedem Scarificationen der ödematösen Theile. Reichen die letzteren nicht aus, so muss die Tracheotomie gemacht werden.

#### 4. Perichondritis laryngea.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Entzündung des Perichondriums der Kehlkopfknorpel ist idiopathisch (selten): nach Traumen und Erkältungen, meistentheils aber deuteropathisch: bei Tuberculose, Syphilis, bei Typhus, Diphtherie und anderen acuten Infectionskrankheiten. In den letzteren Fällen ist die Perichondritis entweder metastatisch, oder (häufiger) sie schliesst sich an einen bereits vorhandenen ulcerativen Process an.

Die meist an der Cartil. cricoidea oder arytaenoidea, seltener an der Cartil. thyreoidea oder Epiglottis localisirte Perichondritis wird fast stets eitrig und bildet bald einen Abscess, welcher den necrotisirten Knorpel umgibt. Beim Durchbruch des Abscesses— nach innen (P. interna) oder nach aussen (P. externa)— wird der Knorpel blossgelegt und ev. exfoliirt. Im letzteren Falle kann eine Larynxfistel entstehen. Ist der Defect nur oberflächlich. so wird er durch Narbengewebe geschlossen.

Krankheitsbild. Der Symptomencomplex der Perichondritis interna stellt sich dar als heftige Schmerzen, spontan und auf Druck, Schlingbeschwerden, Heiserkeit, Husten, Anschwellung der Kehlkopfgegend, endlich als Kehlkopfstenose, welche einen höchst bedrohlichen Umfang gewinnen kann.

Laryngoskopisch findet man Röthung und Schwellung der Schleimhaut, in vorgeschritteneren Fällen Oedem der letzteren, endlich manchmal eine dem Abscess entsprechende Intumescent.

Weniger alarmirend verläuft die P. externa. Wir finden dann aussen am Kehlkopf eine die normalen Contouren verwischende Anschwellung, spontane, durch Druck gesteigerte Schmerzen. Schlingbeschwerden und — bei der Abscessbildung — circumscripte Fluctuation. Fast stets verläuft die Perichondritis mit Fieber.

Die Diagnose ist mit Sicherheit nur zu stellen, wenn man eine unter den oben erwähnten Erscheinungen ausgebildete Intumescenz fühlt resp. laryngoskopisch nachweisen kann, oder wenn man den entblössten Knorpel mit der Sonde abtasten kann, oder wenn Knorpelstücke expectorirt werden.

Die **Prognose** ist dubiös. Bei hochgradiger, schnell entwickelter Stenose kann der Tod eintreten. Nach Perforation des Abscesses und Ausstossung des necrotischen Knorpels kann völlige Heilung erfolgen, oder es bildet sich eine Deformation des Kehlkopfes, die ev. dauernde Bewegungsstörungen resp. eine chronische Kehlkopfstenose veranlasst.

Therapie. Im Anfangsstadium der Erkrankung ist die Bebandlung antiphlogistisch (Eisapplication, Eispillen, Blutegel, Scarificationen der Schleimhaut). Bei Abscessbildung hat man natürlich die Entleerung des Eiters vorzunehmen, eine Aufgabe, die bei der P. interna mitunter wegen der Schwierigkeit, den Sitz des Abscesses zu finden, sehr complicirt ist.

Die durch entzündliche resp. ödematöse Schwellung bedingte Kehlkopfstenose erfordert in der Regel die Tracheotomie. — Bleibt eine chronische Kehlkopfverengerung zurück, so müssen die Patienten, falls die Dilatation nicht gelingt, dauernd eine Tube resp. Tracheotomiecanüle tragen.

#### 5. Neurosen des Kehlkopfs.

#### A. Motilitätsstörungen.

#### a) Lähmungen.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Lähmungen des Kehlkopfs, Paresen resp. Paralysen, sind entweder neuropathisch (Läsion des N. recurrens, laryngeus superior, N. vagus, accessorius) oder myopathisch, und zwar ein- oder doppelseitig.

Nach ihrer Pathogenese scheiden sich die Lähmungen ferner in:

- a) organische und zwar
  - α1) centrale, bedingt durch einen pathologischen Process im Gehirn (Bulbärparalyse, Tumor etc.), welcher den Kern resp. die Wurzeln des Vago-Accessorius schädigt, oder
- a2) peripherische, bedingt durch Trauma, Diphtherie, Alkoholismus chron., durch Compression in Folge von Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

Struma, Aneurysma, von Lymphdrüsenschwellung, Tumor, Pericardialexsudat, von Schwielenbildung bei Spitzentuberculose.

β) functionelle, d. h. ohne nachweisbare Erkrankung der Nerven oder der Muskeln in Folge von Erkältung (mit und ohne Kehlkopfcatarrh), Ueberanstrengung, Hysterie, psychischer Ueberreizung und aus unbekannter Ursache.

Anatomisch kann man bei langdauernden organischen Läsionen ev. die bei der Neuritis und Nervenatrophie (pag. 19 ff.) erwähnten Degenerationserscheinungen an Nerven und Muskeln, resp. bei rein myopathischen Leiden nur an den Muskeln constatiren.

Krankheitsbild. Die Ausfallserscheinungen bei Kehlkopflähmung stellen sich dar als Veränderungen der Stimme nach Höhe und Tiefe, oder als mehr minder grosse Heiserkeit, endlich bei der Lähmung der Glottiserweiterer (Mm. ericoarytaenoidei postici) als Erschwerung der Inspiration. Bei der laryngoskopischen Untersuchung finden wir je nach der speciellen Lähmung folgende Veränderungen des normalen. Spiegelbildes. (Die Begründung der Veränderungen ist in den Specialhandbüchern nachzusehen.)

- 1. Paralyse der M. ary- und thyreoepiglottici. Beiderseitige Lähmung: Unbeweglichkeit der Epiglottis. Einseitige Lähmung: Drehung der Epiplottis um die verticale und sagittale Achse nach der gesunden Seite hin.
- 2. P. der Mm. cricothyreoidei (laryngoskopisch mit Sicherheit nicht erkennbar).
- 3. P. der Mm. thyreoarytaenoidei interni. Beiderseitig: Ovaler Spalt der Glottis bei der Phonation, Fehlen der Vibration der Stimmbänder bei der Phonation.

Einseitig: Excavation des gelähmten Stimmbandes und fehlende Vibration bei der Phonation (s. Fig. 12).

- 4. P. des M. arytaenoideus transversus (selten isolirt). Bei der Phonation besteht ein Spalt, welcher hauptsächlich die Glottis cartilaginea s. respiratoria betrifft.
- 4a. Bei gleichzeitiger Lähmung der Mm. thyreoarytaenoidei und des arytaeonideus transversus ist der Glottisspalt während der Phonation sanduhrförmig.
- 5. P. beider Mm. cricoarytaenoidei postici (selten): Verengerung der Glottis bei der Inspiration (inspiratorischer Stridor). Die Phonation und Exspiration liefert ein normales Spiegelbild.

- 6. P. beider Mm. cricoarytaenoidei laterales (sehr selten isolirt und schwer zu erkennen). Die Glottisspalte klafit bei der Phonation in der Gegend der Spitzen der Proc. vocales.
- 7. Lähmung aller Stimmbandschliesser. Laterale unbewegliche Stellung der Stimmbander bei der Phonation. Reflectorischer Glottisverschluss intact (Husten und Niesen mit tönender Stimme).
- 8. Völlige Lähmung des Recurrens. Doppelseitig (selten): Unbewegliche Stellung der Stimmbänder in mittlerer Stellung ("Cadaverstellung"). Absolute Aphonie. Einseitig: Bei Respiration und Intonirung unbewegliche mittlere Stellung des gelähmten Stimmbandes; bei sehr starker Phonation geht das gesunde Stimmband über die Mittellinie, und sein Arytknorpel überkreuzt denjenigen der gelähmten Seite (s. Fig. 13.).



Fig. 12.
Einseitige Paralyse des M. thyreoarytaenoideus int. (nach Stoerk).



Fig. 13.
Einseitige Recurrensparalyse (nach Stoerk).

Die Diagnose der verschiedenen Lähmungen ist nur mit dem Laryngoskop zu stellen. Eine besondere Aufgabe stellt weiterhin die Diagnose des Grundleidens dar.

Die Prognose richtet sich nach dem letzteren. Die functionellen Lähmungen, namentlich bei Erkältungen, Hysterie, psychischer Erregung, geben eine günstige Prognose; die organischen Lähmungen sind meist nur zu beseitigen, wenn das Grundleiden durch die Therapie zu beeinflussen ist.

Therapie. Bei den functionellen Lähmungen spielt die Elektricität, faradische und galvanische, eine grosse Rolle. Ausserdem and bei nervösen, hysterischen Lähmungen methodische Sprechübungen von Vortheil. Bei catarrhalischen Paresen ist idie Behandlung der Laryngitis vorzunehmen. Bei diphtherischer Lähmung sind Strychnininjectionen zu empfehlen.

Die übrigen Paralysen sind nur zu heilen resp. zu bessern mit Entfernung des primären Uebels (Exstirpation von Tumoren etc.); aber auch in diesen Fällen wird man stets die elektrische Behandlung zu Hilfe nehmen.

Bei der doppelseitigen Posticuslähmung ist man zuweilen wegen Athemnoth zur Tracheotomie gezwungen.

#### b) Krämpfe (Spasmus glottidis).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Der Spasmus glottidis, Stimmritzenkrampf, ist ein anfallsweise auftretender functioneller tonischer Krampf der Glottisschliesser, durch welchen die Stimmritze geschlossen und die Athmung unmöglich gemacht wird. Er findet sich hauptsächlich bei Kindern, und zwar meistens bei rhachitischen, kommt jedoch auch bei Erwachsenen vor.

Die Grundlage des Spasmus glottidis bei Rhachitis ist unklar; vermuthlich handelt es sich um cerebrale Störungen. In anderen Fällen wird der Krampf reflectorisch ausgelöst durch Dentition, Druck auf den N. recurrens (scrophulöse Drüsen etc.), und durch directe Reizung der Kehlkopfschleinhaut [entzündliche (Laryngitis), mechanische oder chemische Irritation (fötider Auswurf bei Bronchitis putrida oder Lungengangrän, ätzende Substanzen)]. Endlich bildet die Affection auch eine Theilerscheinung der Hysterie, allgemeiner spastischer Zustände wie Epilepsie, Eklampsie, Tetanus, Tetanie, Trismus, Strychninintoxication.

Krankheitsbild. Gewöhnlich nach einer tiesen, forcirten, häusig "krähenden" Inspiration tritt eine völlige Pause der Athmung ein. Die Patienten werden cyanotisch, schnappen nach Lust, der Angstschweiss bricht aus. Bei Kindern können sich epileptische Zuckungen hinzugesellen, auch kann Bewusstlosigkeit eintreten. Der Anfall dauert einige Secunden bis Minuten und kann sich in kürzeren oder längeren Intervallen wiederholen.

Die Diagnose ergibt sich aus dem markanten Symptomencomplex.

Die Prognose ist bei Kindern dubiös, wenngleich der Tod im Anfall selbst sehr selten eintritt.

Therapie. Im Vordergrunde steht die Behandlung des Grundleidens. Bei rhachitischen Kindern ist die Kräftigung des Allgemeinzustandes zu erstreben, bei Hysterie, Tetanus, Bronchitis putrida etc. sind die an anderen Orten angegebenen Massregeln zu

ergreisen. Der Anfall selbst wird durch Sinapismen auf die Brust, Sensbäder, Anspritzen des Gesichts mit kaltem Wasser, vor Allem mit vorsichtiger Chloroforminhalation bekämpst. Bei Erstickungsgesahr — namentlich bei Kindern — führt man einen Katheter in die Luftröhre ein und macht ev. künstliche Athmung.

#### B. Sensibilitätsstörungen.

#### a) Anästhesie.

Die im Bereiche des N. laryngeus superior, seltener in demjenigen des N. recurrens auftretende Anästhesie der Kehlkopfschleimhaut ist vorwiegend postdiphtherischen und hysterischen Ursprungs, kann sich aber auch zu allen übrigen motorischen Lähmungen hinzugesellen. Ihre Symptome sind Unempfindlichkeit des Larynxinnern gegen Berührung und Aushebung der Reflexe. Der letztere Desect kann Veranlassung zur Aspirationspneumonie geben.

Die Therapie besteht in Elektrisirung und Strychnininjectionen. Zur Verhütung des Verschluckens muss man ev. die Speisen mit der Schlundsonde einführen.

#### b) Hyperästhesie.

Bisweilen auf Grund einer Laryngitis, häufiger in Folge von Nervosität und Hysterie findet sich eine functionelle Hyperästhesie der Kehlkopfschleimhaut, die sich in gesteigerter Reflexerregbarkeit und in Schmerzen manifestirt. Sehr selten ist eine Neuralgie des Kehlkopfs vorhanden.

#### c) Parästhesie.

Bei Hysterie, Hypochondrie, Anämie, Chlorose kommt mitunter auch eine Parästhesie des Kehlkopfs vor. Dieselbe äussert sich in den Empfindungen des Brennens, Kratzen, Stechens, Kitzels, im Fremdkörpergefühl etc.

Die Therapie dieser Störungen besteht in der Behandlung des Grundleidens und in der Darreichung von Nervinis.

#### 6. Kehikopftuberculose.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die tuberculöse Erkrankung des Kehlkopfs entwickelt sich äusserst selten primär, gewöhnlich vielmehr im Anschluss an bestehende Lungentubercu-

# <del>Transplace The plant pl</del>

|                  | THE RELEASE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 1              | - Frankling in the state of the |
| γin,             | Insammen by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1133             | The state of the s |
| 1 1              | The second of th |
| $H^{\mathbb{Z}}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ler              | = - Trans was suitill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| t lis            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | The section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| iolog            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zenk.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| z Kro            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1.05           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · h: h.:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , k              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ciru             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v, hch           | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vird             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| auf de           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reizm            | The second secon |
| ische            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ntrid:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ii $\Lambda^+$   | The state of the s |
| Spite            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Γr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ankl             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lhi.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·                | and the same of th |
| J-4-1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dire             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [ ),             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l, ii            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ]              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T.               | المقاد للمعادي والداليس والرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| it.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(klein, fluctuirend, etwas transparent), Ecchondrome (hart, gewöhnlich vom Ring- oder Schildknorpel ausgehend).

de Symptome der gutartigen Neubildungen hängen von ihrem und Umfang ab und bestehen im Allgemeinen in Störungen timme, in Husten und Respirationsbeschwerden.

Die Diagnose ist nur mit dem Laryngoskop zu gewinnen.

Die **Prognose** ist dubiös, namentlich weil spontaner Ueberin bösartige Geschwülste vorkommt.

Die Therapie besteht in Entfernung auf endolaryngealem Wege durch künstliche Eröffnung des Larynx (Laryngofissur).

Als bösartige Geschwülste kommen vor das Carcinom und das com. Das Carcinom findet sich meistens als Cancroid (warzige, menkohlartige, circumscripte Tumoren oder diffuse Infiltration), ener als Medullarkrebs (weich, knotig, schnell ulcerirend), am tensten als Scirrhus (derb, fest). Das Sarcom (selten) besteht s Rund- oder Spindelzellen, ist bald weich, bald hart, sitzt geinlich breit auf, ist bald glatt, bald warzenförmig.

Die Symptome sind Heiserkeit, Schmerzen, Blutungen und tide Exhalation (bei Ulceration), Stenoseerscheinungen, Schluck-hmerzen, Lymphdrüsenschwellung in der Nachbarschaft, Cahexie.

Für die Frühdiagnose eines in der Nähe des Arytknorpels sitzenden Cancroids ist die geringere resp. mangelnde Beweglichkeit des ergriffenen Stimmbands zu verwerthen. Stets wird man, um Verwechselungen mit gutartigen Tumoren resp. mit Syphilis, Tuberculose, Lupus, Lepra zu vermeiden, die mikroskopische Untersuchung eines durch Probeexcision gewonnenen Tumorstückchens vornehmen. Freilich gelingt es auch auf diesem Wege bisweilen nicht, eine absolute Entscheidung zu geben.

Die **Prognose** ist — bei rechtzeitiger Therapie — beim Carcinom wenig günstig, beim Sarcom besser.

Die Therapie besteht in Exstirpation des Tumors, selten auf endolaryngealem Wege, in der Regel durch Thyreotomie, Pharyngotomia subhyoidea, Resection oder Exstirpation des Kehlkopfs.



# III. Krankheiten der Trachea und der Bronchien. Diagnostik.

Die dussere Untersuchung der Trachea erstreckt sich zunächst auf Form (Veränderung bei Tumoren, bei Struma) und Druckempfindlichkeit (bei Entzündungen, Geschwürsbildung). Fühlen kann man ferner ev. bei Stenosenbildung im suprasternalen Theil der Trachea die Stelle der Stridorentwickelung; bei Stenose im retrosternalen Theil kann man die Stelle derselben durch Auscultation bestimmen. [Dass die Kehlkopfexcursionen dabei vermindert sind, haben wir bereits pag. 170 erwähnt.]

Durch die innere Untersuchung der Trachea mit dem Kehlkopfspiegel kann man die Beschaffenheit der Schleimhaut, die Anwesenheit von Catarrh, Geschwüren, Tumoren, Fremdkörpern etc. feststellen.

Die Untersuchung der Bronchien geschieht nur auf dem Wege der Auscultation und Sputumuntersuchung. Näheres darüber s. p. 204.

#### 1. Acuter Luftröhren- und Bronchialcatarrh.

Die Aetiologie und patholog. Anatomie der acuten Tracheitis und Bronchitis deckt sich im Allgemeinen völlig mit derjenigen der acuten Laryngitis, auf welche wir somit verweisen dürfen. Unter den Entstehungsursachen der secundären Bronchitis ist die mangelhafte Expectoration des Secrets in schweren Krankheiten und die Aspiration von Nahrungsbestandtheilen besonders zu erwähnen. Ferner ist zu bemerken, dass die Tracheitis und Bronchitis bei Masern, Keuchhusten, Influenza als primäre Entzündung aufzufassen ist.

Krankheitsbild. Man unterscheidet drei Formen der Bronchitis je nach der Ex- und Intensität der Erkrankung: a) die leichte Form, die sich auf die grösseren Bronchialzweige begrenzt, b) die schwerere, gewöhnlich fieberhafte Form mit stärkerer Ausbreitung (Bronchitis diffusa) und Rückwirkung auf das Allgemeinbefinden und c) die capilläre Bronchitis (namentlich bei kleinen Kindern und alten Leuten), die sich auf die feinen und feinsten Bronchialverästlungen ausdehnt und in der Regel zu circumscripten Atelectasen und lobulären, catarrhalpneumonischen Herden führt.

Husten und Expectoration eines schleimigen oder schleimigeitrigen, bisweilen mit Blutspuren vermischten Sputums sind die dem Tracheal- und Bronchialcatarrh gemeinsamen häufigsten Symptome. Bei der Tracheitis gesellt sich bisweilen, namentlich bei stärkerem Husten, im Verlaufe der Trachea ein Gefühl des Wundseins, eine Druckempfindlichkeit, auch ein substernaler Schmerz hinzu. Bei Bronchitis der feineren Aeste, namentlich bei der Capillärbronchitis, kann sich Dyspnoe ausbilden.

Die Percussion des Thorax ergibt bei der Tracheitis einen negativen Befund; bei der Bronchitis findet man, namentlich in den hinteren unteren Lungenpartien, leichte Schallverkürzungen, wenn sie sich mit Atelectasen und lobulär-pneumonischen Herden complicirt hat.

Die Auscultation lässt bei der Tracheitis und gröberen Bronchitis nur im oberen Theil der Lungen verschärftes Vesiculärathmen und Rhonchi sonori oder sibilantes vernehmen. Bei ausgedehnter Bronchitis und reichlicher Secretbildung hört man weitverbreitete feuchte, klanglose, mittel- oder feinblasige Rasselgeräusche.

Das Allgemeinbefinden ist bei der Tracheitis und leichteren Bronchitis gar nicht oder wenig gestört; höchstens zeigt sich geringes Fieber, Kopfschmerz, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit. Gewöhnlich ist die Krankheit in einigen Tagen beseitigt.

Intensiver sind die genannten Störungen bei der sogen. schwereren, fieberhaften Bronchitis. Die Temperatursteigerung, die bis auf 39° und 40° gehen kann, hält hier mehrere (bis 14) Tage an.

Bei der Entzündung der feinen Bronchien, namentlich aber bei der Capillärbronchitis, kann hohes Fieber, starke Beschleunigung der Athemfrequenz, Steigerung der Pulszahl, bei kleinen Kindern auch inspiratorische Einziehung der seitlichen unteren Thoraxpartien (in Folge mangelhaften Luftzutritts), kurz alle Zeichen, wie wir sie bei der Catarrhalpneumonie stets ausgeprägt finden, eintreten. Diese Erkrankung dauert gewöhnlich 2 bis 3 Wochen und führt häufig, namentlich bei geschwächten Kindern und Greisen, zum Tode.

Diagnose. Die Ausdehnung der bei der Auscultation eruirten Zeichen des Catarrhs wird nicht nur die Unterscheidung zwischen Tracheitis und Bronchitis, sondern auch zwischen den einzelnen Formen der Bronchitis an die Hand geben. Unterstützt wird die Differentialdiagnose noch durch das Verhalten des Gesammtorganismus (s. Krankheitsbild). — Eine Differentialdiagnose

zwischen capillärer Bronchitis und Catarrhalpneumonie lässt sich sehr selten stellen. Dagegen hat man sich vor Verwechselung zwischen "einfacher Bronchitis" und beginnender croupöser Pneumonie, Tuberculose, Miliartuberculose zu hüten.

Die Prognose der Capillärbronchitis ist dubiös, diejenige der Tracheitis und der übrigen Formen der acuten Bronchitis günstig.

Therapie. In erster Linie ist die *Prophylaxe* der acuten Tracheitis und Bronchitis zu besorgen, indem man die Individuen vor den causalen Schädlichkeiten schützt, namentlich die leicht zur Erkältung disponirenden Personen durch kalte Abreibungen etc. abhärtet. Die secundären Bronchitiden im Verlaufe schwerer Krankheiten sind durch Anregung der Expectoration mittels Medicamente, durch Bäder, öfteres Aufsetzen des Patienten, durch Ueberwachung der Nahrungsaufnahme zu verhüten.

Die eigentliche Behandlung ist bei der leichten Tracheitis und Bronchitis überflüssig. Besteht Fieber und sonstige Allgemeinstörung, so sollen die Patienten das Zimmer oder das Bett hüten. Ev. lässt man sie schwitzen (Fliederthee etc.), auch Wasserdämpfe, Kochsalzlösung inhaliren. Bei quälendem Hustenreiz sind innerlich Narcotica, am besten Morphium mit Aq. amygdal. amar. zu verordnen, bei zäher Expectoration Resolventia wie Ammon. chlorat., Jpecac., Rad. Senegae. Bei der Capillärbronchitis, namentlich der Kinder, sind feuchtwarme Einwickelungen (ohne Beschränkung der Thoraxexcursion!) und warme Bäder ev. mit kalten Anspritzungen der Brust oft von vortrefflicher Wirkung. Droht Collaps. so kommen Excitantien (Wein, Caffee, Campher, Moschus etc.) zur Anwendung.

#### 2. Chronischer Bronchialcatarrh.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die wiederholte, selten die einmalige Einwirkung der Schädlichkeiten, welche für die Entstehung der acuten Bronchitis (resp. Laryngitis) massgebend sind, rufen eine chronische, catarrhalische Entzündung der Bronchialschleimhaut hervor. Häufiger aber noch als diese primäre Form der Bronchitis chronica entwickelt sich ihre secundäre Form im Gefolge langandauernder Stauung bei Herzkrankheiten, Lungenund Brustfellerkrankungen, Kyphoscoliose, Nierenleiden.

Anatomisch stellt sich die chronische Bronchitis als productive Entzündung dar, welche zur Verdickung der Schleimhaut, nament-

lich ihrer musculären und fibrös-elastischen Bestandtheile führt. In langdauernden Fällen kommt es aber schliesslich zur Wandatrophie, zur Bildung von Divertikeln und cylindrischen Erweiterungen (Bronchiectasen) der Wand. Bei den auf Stauungszuständen des Herz- und Lungenkreislaufs beruhenden Bronchitiden ist die Schleimhaut der Bronchien stark hyperämisch, d. h. dunkel violett verfärbt.

Krankheitsbild. Nach den beiden Hauptsymptomen, dem Husten und dem Auswurf, unterscheidet man im Allgemeinen drei Formen der Bronchitis chronica:

- 1. die Bronchitis sicca (Catarrhe sec), bei welcher trotz heftiger, sehr quälender Hustenanfälle fast gar kein Secret zu Tage gefördert wird; nicht selten treten bei ihm asthmaartige Anfälle von Athemnoth auf;
- 2. die Bronchoblennorrhoe, bei der ein reichliches, schleimigeitriges Sputum entleert wird; endlich
- 3. die Bronchorrhoea serosa (Catarrhus pituitosus), welche sehr reichliches, schaumiges, dünnflüssiges, serös-schleimiges Sputum in einzelnen, langdauernden Hustenanfällen mit Athemnoth liefert. Bisweilen kommen Mischformen der genannten Bronchitiden vor.

Physikalische Untersuchung des Thorax: Bei der Percussion erhält man in den hinteren unteren Partien ev. einen leichten tympanitischen Schall (in Folge Lungenerschlaffung) oder Schachtelschall (bei Complication mit Emphysem) oder eine leichte Dämpfung in Folge reichlicher Secretansammlung (namentlich bei der Bronchorrhoea serosa). Auscultatorisch vernimmt man verschärftes Vesiculärathmen oder auch unbestimmtes Athmen, verlängertes Exspirium, verschiedenartige Rhonchi, und je nach der Art des Catarrhs trockne oder feuchte Rasselgeräusche, besonders in den hinteren unteren Lungenpartien, wenn daselbst Bronchialerweiterungen entstanden sind. Beim Catarrhe sec können die Rasselgeräusche ganz fehlen.

Das Sputum enthält mikroskopisch keine charakteristischen Bestandtheile. In älteren Fällen bekommt dasselbe stets in Folge der Stagnation und Zersetzung in den Bronchien einen süsslichen, fauligen Geruch, namentlich wenn sich cylindrische Bronchiectasen gebildet haben. Im letzteren Falle ist es — besonders am Morgen — sehr reichlich und zeigt beim Stehen eine deutliche Schichtung.

Die Folgeerscheinungen der chronischen Bronchitis finden

wir einmal an Lungen und Herz, zweitens am Gesammtorganismus. Unter den ersteren treten hervor: eine dauende Lungenblähung (Emphysem der Lunge), sackige Bronchiectasen, ferner — in Folge der durch den Untergang zahlreicher Lungencapillaren hervorgerufenen Drucksteigerung im Pulmonalkreislauf eine Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels. — Die Wirkung auf das Allgemeinbefinden äussert sich in zeitweise auftretendem Fieber und Störung der Digestion.

Der Verlauf der chronischen Bronchitis erstreckt sich auf Jahrzehnte. Im Sommer tritt gewöhnlich Besserung, im Winter Verschlimmerung des Catarrhs ein.

Diagnose. Die Differentialdiagnose gegenüber einer chronischen Laryngitis oder Tracheitis wird neben dem Mangel der Heiserkeit der negative laryngoskopische Befund liefern. Mehr aber als beim acuten Bronchialcatarrh hat man hier sorgfältig auf ein etwaiges Grundleiden (Lungen, Herz, Nieren) zu achten und namentlich die Tuberculose immer wieder durch Untersuchung des Sputums auf Tuberkelbacillen in den Kreis der Betrachtung zu ziehen.

Die Prognose ist bezüglich der Heilung sehr zweifelhaft. Die Möglichkeit einer Genesung, mindestens aber die Dauer des Leidens und die Zeit des Eintritts der Folgezustände hängt zumeist von den hygienischen Verhältnissen des Patienten ab.

Therapie. In erster Linie handelt es sich darum, die Patienten den causalen Schädlichkeiten ihres Berufs, ihrer Wohnung, und wenn möglich, ihres Klimas zu entziehen. Die Diät sei mässig. Alcoholica sind nur in geringem Masse zu gebrauchen, der Stuhlgang ist zu regeln. Besser situirte Patienten sind während des Herbstes und Winters in ein wärmeres Klima zu schicken, und zwar indicirt eine Bronchitis sicca Aufenthalt in feuchterem Klima (Sicilien, Egypten, Nervi, Venedig etc.), eine Bronchoblennorrhoe Aufenthalt in trockenem Klima (San Remo, Cannes, Meran, Gries, Arco etc.). Im Sommer sind staubfreie Gegenden aufzusuchen, wo Wald-, Gebirgs-, Seeluft die Bronchialschleimhaut kräftigt und widerstandsfähiger macht.

Die medicamentöse Behandlung der trockenen Catarrhe wird mit Inhalationen alkalischer Brunnenwässer, diejenige der bronchorrhoischen Catarrhe mit Inhalationen (mittels der "Terpentinpfeife", der Curschmann'schen Maske, der Feldbausch'schen Nasen-



respiratoren etc.) von Terpentinöl, Cumol, Menthol etc. vorgenommen. Von inneren Mitteln finden Verwendung die alkalischen Mineralwässer, bei trockenen Catarrhen Expectorantien, bei stark secernirenden die Balsamica (Ol. terebinthinae, Terpinhydrat, Balsam. copaivae, Balsam. peruvian., Ol. ligni Santali etc.). Bei starkem Hustenreiz sind Narcotica zu verordnen. In manchen Fällen hat auch die pneumatische Therapie mit den transportablen Apparaten oder im pneumatischen Cabinet Erfolge zu verzeichnen. Endlich ist auch die Hydrotherapie in Form von warmen Bädern, Dampfbädern (Vorsicht!), kalten Abreibungen, hydropathischen Umschlägen mit Vortheil zu verwerthen.

Bei den secundären Bronchitiden steht die Behandlung des Grundleidens in erster Linie.

# 3. Bronchitls putrida.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die putride oder fötide Bronchitis, bei der das gelieferte Secret einen sehr üblen, fauligen Geruch besitzt, entwickelt sich, sobald unter Mitwirkung von Fäulnissbacterien abnorme Zersetzungen auf oder in der Bronchialschleimhaut Platz greifen. Das ist der Fall, wenn fremdartige Substanzen von aussen in die Bronchien hineingelangen, so Fremdkörper, Nahrungsbestandtheile, jauchiger Eiter, Knochensequester etc. — oder wenn das Secret innerhalb der Bronchien resp. der Lunge lange stagnirt, so namentlich in Bronchiectasen und in tuberculösen Cavernen —, endlich im Anschluss an eine embolische Lungengangrän.

Anatomisch bietet die Schleimhaut und übrige Bronchialwand in leichteren Fällen nur die früher geschilderten catarrhalischen Veränderungen einer Bronchitis chronica dar. In schwereren Fällen kommt es oft zu einer Vereiterung und Verjauchung der Bronchialwand, und wenn dieser Process auf das peribronchiale und pulmonale Gewebe übergreift, so entwickeln sich catarrhalpneumonische und gangränöse Herde in der Lunge. Liegen die letzteren nahe der Oberstäche, so entsteht eine eitrige und jauchige Pleuritis, bei Exfoliation des gangränösen Lungenstücks auch ein Pyopneumothorax.

Krankheitsbild. Das charakteristischste Glied des Symptomencomplexes bildet das *Sputum*. Neben dem oben erwähnten putriden Geruch weist es gewöhnlich nach kurzem Stehen eine *dreifache*  Schichtung auf. Die oberste Schicht ist schleimig-eitrig und sehr schaumig, die mittlere ist schmutzig bräunlich oder grünlich und besteht aus einer schleimig-serösen Flüssigkeit, die unterste endlich ist rein eitrig und enthält kleine grauweisse, leicht zerdrückbareübelriechende, schmierige Körnchen. Die letzteren charakteristischen Bestandtheile des Sputums, die sogen. "Dütrich'schen Pfröpfe" enthalten verfettete Eiterzellen, Fettkörnchenzellen, Detritus, zahllose Mikrokokken und Bacillen, Leptothrixfäden und reichliche Fettsäurenadeln. Nicht selten ist dem Sputum Blut beigemengt.

Bei der chemischen Untersuchung des Sputums gewinnt man Schwefelwasserstoff, flüchtige Fettsäuren und andere Fäulnissproducte.

Die physikalische Untersuchung des Thorax liefert die gewöhnlichen Symptome einer Bronchitis chronica. Stärkere percutorische Abweichungen sind auf die oben beim anatomischen Befunde geschilderten pneumonischen oder gangränösen Herde, auf ein Empyem etc. zurückzuführen.

Die Rückwirkung der putriden Bronchitis auf den Allgemeinzustand documentirt sich durch Fieber, bisweilen hohen Grades, starke Appetitlosigkeit und Anorexie (zum Theil in Folge der putriden Expectoration und Exhalation), Anämie, Mattigkeit, Abmagerung.

Von selteneren Störungen sind noch der bisweilen durch die putride Exhalation ausgelöste *Spasmus glottidis* (eigene Beobachtung) und die (auf Intoxication mit Fäulnissproducten beruhenden?) rheumatoiden Schmerzen und Schwellungen der Muskeln und der Gelenke zu erwähnen.

Der Beginn der Affection ist bei acuter Entstehung (s. Aetiologie) häufig plötzlich, unter hohem Fieber, ev. unter Schüttelfrost. Bruststichen, starkem Reizhusten.

Der Verlauf ist gewöhnlich chronisch, mit Besserungen, Stillständen und fieberhaften Exacerbationen; Heilungen sind selten, kommen jedoch vor. In anderen Fällen ist der Verlauf acut oder subacut und führt durch secundäre Lungen- und Pleuraaffection oder unter dem Bilde der acuten Herzschwäche schnell zum Tode.

Die **Diagnose** ist aus dem Geruch und der makroskopischen und mikroskopischen Beschaffenheit des Sputums zu stellen. Die Differentialdiagnose gegenüber der *Lungengangrän* gibt mit Sicherheit allein der Mangel von Lungenparenchymfetzen oder elastischen Fasern im Sputum.

Die Prognose ist stets dubiös, doch nicht absolut ungünstig.

Selbst Fälle mit ausgedehnter, secundärer, subacuter Lungenentzündung, allgemeinem Körperödem, grosser Cachexie können nach eigener Beobachtung — wenn auch sehr selten — zur völligen oder relativen Heilung gelangen.

Therapie. Neben der Sorge für kräftige Ernährung, Aufenthalt in guter Luft, Fernhaltung sonstiger Schädlichkeiten sind die Inhalationen desinficirender Flüssigkeiten von grossem Nutzen. Dieselben werden auf dem in pag. 188 angegebenen Wege und durch einen 1 bis mehrere Stunden functionirenden Spray den Lungen zugeführt. Als Flüssigkeiten werden benutzt: Ol. terebinthinae, Cumol, Menthol, Kreosot, Ol. Pini Pumilionis (Kieferlatschenöl), Carbolsäure. Innerlich sind Terpinhydrat, Myrtol (0,15 zweistündlich 1—2 Kapseln) empfohlen. Warme Bäder, Priessnitz'sche Einwickelungen wirken oft sehr vortheilhaft. Reizhusten, Anfälle von Spasmus glottidis werden durch Narcotica, namentlich Chloroforminhalation, bekämpft.

#### 4. Bronchitis fibrinosa.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die primäre Bronchitis fibrinosa oder crouposa ist eine seltene, fast nur bei Individuen des mittleren Lebensalters auftretende Affection. Sie findet sich entweder bei vorher ganz gesunden Leuten, bisweilen im unmittelbaren Anschluss an einen acuten Bronchialcatarrh, oder bei Individuen, die bereits an chronischen Lungenkrankheiten leiden (Bronchitis chronica, Lungenphthise).

Anatomisch stellt sich der Process als eine mit Bildung von membranösen, theils röhrenförmigen, theils soliden Fibringerinnseln einhergehende, intensive Entzündung der Bronchialschleimhaut dar, die sich bis in die feinsten Aeste der Bronchien erstrecken kann. Die Gerinnsel enthalten bisweilen die Charcot-Leyden'schen Krystalle.

Das Lungengewebe weist gewöhnlich secundäre lobuläre Entzündungsherde auf.

Krankheitsbild. Man unterscheidet eine acute und eine chronische Form. Die erstere, seltenere, setzt ziemlich plötzlich ein und verläuft mit Fieber, Husten und Brustbeklemmungen. Der Auswurf ist in den ersten Tagen rein catarrhalisch, später enthält er die charakteristischen, baumartig verästelten (in Wasser zu untersuchen!) Gerinnsel. Häufig ist dem Sputum etwas Blut

beigemischt. Die physikalische Untersuchung ergibt eines diffusen Bronchialcatarrhs. Nur im Stadium findet man bei der Percussion einen Schachtelschall acuten Lungenblähung.

Die Dauer der acuten Bronchitis fibrinosa erstr wöhnlich nur auf Tage, selten auf Wochen. Der Genesung wird durch Expectoration zahlreicher, in ballter Bronchialgerinnsel angezeigt. Der tödtlic durch Suffocation oder seeundäre Pneumonie findet der Hälfte der Fälle.

Die chronische Bronchitis fibrinosa entsteht se acuten. Gewöhnlich entwickelt sie sich bei schon Lungenleiden allmählich, verläuft in Anfällen, die einer einfachen chronischen Bronchitis unterbrochen der Regel fieberlos. Die Dauer der Krankheit erstr Monate und Jahre.

Die Diagnose ist nur auf Grund der charakterist gerinnsel im Auswurf zu stellen.

Die Prognose ist bei der acuten Bronchitis fib vitam, bei der chronischen quoad sanationem dubiös

Therapie. Inhalationen von Wasserdämpfen, Kochsalzlösung, ferner der innerliche Gebrauch (1-3 g pro die) und Expectorantien. In manchen Fäintensive Schmiercur mit Ung. einer. geholfen haben. der Anfälle bei der chronischen Form ist vielleich nicht durch Medicamente zu verhüten.

#### 5. Keuchhusten,

Aetiologie und patholog. Anatomie. Der Pertussis, Tussis convulsira, eine specifische, in char Anfällen auftretende Erkrankung der Luftwege, ist seiner häufig epidemischen Verbreitung, der zeitlichen folge der Erkrankung von Geschwistern oder Elte nach einmaligem Ueberstehen der Krankheit vorhan nität gegen dieselbe als eine Infectionskrankheit aufz Natur des Contagiums ist freilich noch nicht bekannt husten befällt vorwiegend Kinder der frühesten Leb Erwachsenen kommt er selten und dann gewöhnlich tiver Form vor.

Anatomisch stellt sich die einfache Tussis convulsiva als acuter Catarrh der Respirationsschleimhaut dar. Bei den zur Section gelangenden Fällen findet man freilich noch anderweitige Veränderungen; dieselben sind aber nur als Complicationen aufzufassen.

Krankheitsbild. Abgesehen von einem zweiselhaften Prodromalstadium unterscheidet man bei der Tussis convulsiva drei Stadien: das Stadium catarrhale, convulsivum und decrementi. Das catarrhalische Stadium charakterisirt sich als sieberhafter (bis 40°), im Uebrigen einsacher Catarrh der Respirationsschleimhaut, mit dem sich häusig eine Conjunctivitis complicirt. Für Keuchhusten ist diese Periode verdächtig, wenn in der Stadt oder gar in der Familie eine Epidemie der Krankheit herrscht, serner wenn der Husten einen sehr reichlichen, zähen, leimartigen, durchsichtigen Schleim liesert. Das Stadium catarrhale dauert zwei bis mehrere Wochen.

Das Stadium convulsivum ist durch die charakteristischen paroxysmalen Hustenanfälle gekennzeichnet. Gewöhnlich werden die letzteren mit einem langgezogenen, krähenden Inspirationston eingeleitet, welcher in Folge des Spasmus glottidis entsteht. Dann folgen heftige, mehr oder weniger zahlreiche, kurze exspiratorische Hustenstösse. Diese werden wieder von der tönenden Inspiration abgelöst, und so kann sich das Spiel hintereinander mehrere Male wiederholen, bis das oben erwähnte Secret völlig entleert ist. Die heftigen Exspirationen bei mangelhafter oder mangelnder Inspiration haben einmal eine schnell zunehmende Cyanose und Venenschwellung am Gesicht und Hals, andererseits Erbrechen, unfreiwillige Harn- und Stuhlentleerung zur Folge. Die Häufigkeit der Anfalle wechselt von 10-60 und mehr pro die; sie erscheinen in der Regel öfter in der Nacht als am Tage. Sie werden durch Secretanhäufung, Schreien, Erkältung, Druck auf den Kehlkopf ausgelöst. weilen geht dem einzelnen Anfall eine Aura (allgemeine Unruhe, Erbrechen etc.) vorher. - Nach dem Anfall sind die Kinder bei Mangel von Complicationen bald wieder frisch, ältere schneller und vollständiger als ganz junge. Die physikalische Untersuchung der Lungen ergibt die Zeichen des diffusen Catarrhs. Nur im Aufall selbst ist der Percussionsschall etwas gedämpft (geringere Schwingungsfähigkeit der Thoraxwand) und das Athemgeräusch Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

nicht hörbar. Fieber besteht im Stadium convulsivum nur bisweilen und dann lediglich Abends in geringem Grade. Die Dauer dieser Periode erstreckt sich auf 4—6 Wochen, seltener auf mehrere Monate; im letzteren Falle wechseln Besserungen mit Verschlimmerungen ab.

Im Stadium decrementi werden die Anfälle seltener und weniger intensiv. Erbrechen tritt kaum noch ein. Das Sputum wird gelblich, undurchsichtig.

In den uncomplicirten Fällen endet die Krankheit gewöhnlich mit Genesung. Leider sind jedoch Complicationen nicht selten.

Als direct vom Hustenanfall abhängige sind zu nennen: Blutungen in der Conjunctiva, aus der Nase, aus dem Ohr, im Gehirn — Zerreissung des Trommelfells — Ulceration oder Erosion des Zungenbändehens (in Folge mechanischer Einwirkung der Zähne während des Hustens) — allgemeine Convulsionen — acute Lungenblähung, Zerreissung der Lunge mit Emphysem des Mediastinum, Pneumothorax und allgemeinem Körperemphysem. acute Ausbildung von Hernien.

Als weitere Complicationen sind aufzuführen: häufiges Erbrechen, Durchfälle, Bronchitis capillaris und Bronchopneumonie.

Seltener als die Complicationen sind die Nachkrankheiten. Hier kommen wesentlich drei Affectionen in Betracht: chronisches Emphysem, chronische Bronchitis und Lungentuberculose mit und ohne voraufgegangene Verkäsung der Bronchisldrüsen.

Die Diagnose ist mit Sicherheit nur im Stadium convulsivum zu stellen. Hat man keine Gelegenheit, einen spontanen Anfall zu beobachten, so kann man den letzteren durch Druck auf den Kehlkopf oder durch Untersuchung des Rachens gewöhnlich hervorrufen. Ferner geben gewisse Symptome wie Ulceration des Zungenbändchens, Conjunctivalhämorrhagie, leichtes Oedem der Augenlider (zumal bei nachweislichem Bestehen einer Keuchhustenepidemie) die Wahrscheinlichkeitsdiagnose. Zu hüten hat man sich vor Verwechselung mit andersartigem, krampfartigem Husten (bei Bronchitis, Phthise, Hysterie etc.).

Die Prognose ist günstig, so lange keine wesentlichen Complicationen vorhanden sind und in den anfallsfreien Intervallen völliges Wohlbefinden besteht. Der tödtliche Ausgang, der bei Kindern durchschnittlich in 8 Procent der Fälle eintritt, erfolgt



sehr selten durch Suffocation im Anfall, gewöhnlich durch schwere Complicationen, namentlich durch Pneumonie. Die erwähnten Nachkrankheiten schliessen sich besonders bei schwächlichen Kindern leicht an. Bei Erwachsenen ist die Prognose günstig.

Therapie. Prophylactisch bat man die Kinder beim Bestehen einer Keuchhustenepidemie sorgfältig vor Ansteckung zu behüten und auch bei unverdächtigem Catarrh der Respirationsorgane bis zur Genesung im Zimmer zu halten, ev. an einen anderen Ort zu schicken.

Die Behandlung der Tussis convulsiva ist einmal hygienischdiätetisch: Aufenthalt in grossen luftigen Zimmern, bei schlechtem
Wetter dauernder Aufenthalt in den letzteren, bei gutem, sonnigem
Wetter tagsüber viel Bewegung im Freien; ev. Uebersiedlung in
klimatischen Curort. Zweckmässig sind lauwarme Bäder zur Anregung kräftiger Respiration.

Die innere Medication hat noch kein Specificum aufzuweisen. Am meisten Erfolg scheint Bromoform (3 bis 4 mal täglich 2 bis 5 Tropfen), Chinin und Antipyrin zu haben. Symptomatisch behandelt man den Anfall mit kleinen Morphium-, Chloral- oder Belladonnadosen, mit vorsichtiger Einathmung von Chloroform oder Aether: prophylactisch wird — zur Herabsetzung der gesteigerten Reflexerregbarkeit — Bromkali gegeben. Günstig wirken bisweilen Inhalationen von 1—2 procentiger Carbolsäure (2—3 Min. mehrmals), Terpentin und Benzin. Von manchen Autoren werden Pinselungen des Rachens und Kehlkopfs mit 5—10 procentiger Cocainlösung zur Verringerung der Zahl und Intensität der Anfälle gerühmt. Die Behandlung der Complicationen und ev. Nachkrankbeiten s. in den einzelnen Capiteln.

#### 6. Asthma bronchiale s. nervosum.

Actiologie und patholog. Anatomie. Unter Bronchialasthma versteht man eine functionelle, in Anfällen auftretende eigenthümliche Dyspnoe resp. Brustbeklemmung. Ihrem Wesen nach ist die Affection als Neurose aufzufassen, die reflectorisch durch die verschiedensten pathologischen Zustände erzeugt, unterhalten und anfallsweise gesteigert wird. Diese Neurose findet sich einmal bei nervös belasteten Individuen, ferner bei erworbener Neurasthenie, bei Personen mit einer constitutionellen Anomalie (Arteriosclerose, Scrophulose der Kinder etc.) und bei sonst völlig

gesunden Individuen. Bei sehr vielen Asthmatikern gibt es einen bestimmten Herd, von dem im einzelnen Fall jedesmal durch einen (oft eigenartigen) äusseren Reiz der Anfall ausgelöst wird.

Dieser Herd des Asthmas ist entweder an die anatomische circumscripte oder diffuse Erkrankung eines Organs geknüpft, so z. B. an Schwellungszustände der Nasenschleimhaut, Nasenpolypen. Rachencatarrh, Bronchialcatarrh, Gastritis, Retroflexio uteri etc.: oder es ist ein anatomischer Process an dem Erregungspunkt des Asthmas nicht nachweisbar. In der kleineren Anzahl von Asthmafällen ist ein bestimmter Herd der Affection überhaupt nicht aufzufinden.

Der der Brustbeklemmung und Dyspnoe zu Grunde liegende physiologische Vorgang ist noch nicht genügend aufgeklärt. 1)

Das Asthma kommt gewöhnlich nur bei Erwachsenen, selten bei Kindern vor. Es findet sich häufiger bei Männern als bei Frauen. Manche Gegenden sind von ihm völlig verschont.

Krankheitsbild. Bisweilen nach gewissen, je nach dem Asthmaherd verschiedenen Prodromalsymptomen ("Aura"), meistens ohne solche, entwickelt sich bei den Patienten eine Erschwerung der Athmung und beträchtliche Dyspnoe. In- und Exspiration sind von lautem, pfeifendem oder giemendem Geräusch begleitet, verlängert, mühsam, die Athemmuskeln sind sämmtlich angespannt. Die Patienten ringen nach Luft, sie werden blass oder livid, der kalte Schweiss bricht an ihrem Körper aus. — Häufig beginnt der Anfall des Nachts und zwingt die Kranken, das Bett zu verlassen.

Bei der Percussion findet man Tiefstand des Zwerchfells, ca. 2—4 Finger unterhalb der normalen Grenze, und Schachtelschall (Lungenblähung). Bei der Auscultation hört man überall lautes Giemen, Pfeifen und Schnurren. Husten und Auswurf ist im Beginn des Anfalls regulär nicht vorhanden, kann auch ganz fehlen (namentlich bei Kindern). Meistentheils jedoch stellt er sich nach kürzerer oder längerer Zeit (nach einigen Minuten, Stunden oder Tagen) ein, und dann entwickelt sich das feuchte Brodeln ("Kochen") auf der Brust. Der Auswurf ist zäh, glasig und ent-

<sup>1)</sup> Die einen Autoren (Trousseau, Biermer, Leyden) nehmen einen Krampf der Bronchialmusculatur ohne bezw. mit Bronchialcatarth als die Ursache der erschwerten In- und Exspiration an, die anderen (Wintrich, Bamberger, Riegel) einen tonischen Zwerchfellkrampf.

hält gewöhnlich graugelbe oder gelblich grünliche Flocken. Die letzteren enthalten zahlreiche eosinophile Zellen, Flimmerepithelien, reichliche Alveolarepithelien, eigenthümliche aus feinen und groben Fäden zusammengesetzte Spiralen (Curschmann) mit und ohne glänzenden "Centralfaden", endlich — in der Regel erst nach längerem Stehen — die spitzen octaedrischen Charcot-Leyden'schen "Asthmakrystalle".

Mit der Bildung des Auswurfs pflegt der Anfall an Intensität abzunehmen. Im Ganzen kann sich derselbe mit Besserungen und Verschlimmerungen mehrere Tage und Wochen hinziehen.

Das Allgemeinbefinden ist im Anfall ziemlich erheblich gestört, der Puls ist beschleunigt, die Temperatur bisweilen etwas erhöht. Nach dem Anfall macht sich häufig Apathie und allgemeine Schwäche bemerkbar.

Die Häufigkeit der Anfälle ist verschieden; die Intervalle schwanken zwischen Wochen und Jahren.

In der Regel schliesst sich an häufige und intensive Anfälle ein chronisches Lungenemphysem an.

Die Diagnose ist im Allgemeinen leicht. Die typische Form der Dyspnoe unterscheidet das Asthma bronchiale von anderen dyspnoischen Zuständen (z. B. Glottiskrampf, Angstzuständen bei Hysterie, Herzinsufficienz etc.). Das bei Aortenaneurysmen und Nierenschrumpfung auftretende Asthma cardiale resp. uraemicum ist durch den Mangel einer Exspirationsverlängerung, namentlich aber durch den harten Radialpuls, ev. durch den (im Anfall freilich schwierigen) Nachweis der Herzhypertrophie gekennzeichnet.

Die Prognose ist quoad vitam günstig. Dauernde Heilungen sind jedoch selten, da Recidive sich gar zu leicht einstellen.

Therapie. In erster Linie hat man den ev. Krankheitsherd, von welchem das Asthma ausgelöst wird, zu suchen und zu beseitigen. So wird man durch Entfernung von Nasenpolypen, Behandlung von Nasen- und Bronchialcatarrhen, Dyspepsien, Geschlechtsleiden etc. oft das Asthma unterdrücken können. Daneben wird man stets durch zweckmässige diätetisch-hygienische Massnahmen nachgewiesene, vom Patienten selbst als solche erkannte Schädlichkeiten (Aufenthalt in schlechter Luft, üble Gerüche, Erkältungen, Indigestionen etc.) fernhalten, die allgemeine Constitution durch gute Ernährung, hydrotherapeutische Abhärtung, Elektricität,

reichliche Bewegung im Freien kräftigen und die neurotische Disposition vermindern. In hartnäckigen Fällen empfiehlt sich der Aufenthalt im klimatischen Curort (Seebad oder Gebirgsort) oder die Behandlung in Anstalten, wo neben der methodischen Anwendung der vorgenannten Mittel noch die pneumatische Therapie (Einathmung comprimirter Luft) Anwendung finden kann.

Die symptomatische Behandlung des asthmatischen Anfalls kennt zahlreiche, mehr oder weniger wirksame Mittel. In erster Linie steht das Jodkali (1—3 g täglich), dann kommen Arsenik, Nitroglycerin (0,0005—0,001 pro dosi), Inhalation von Amylnitrit (3 bis 5 Tropfen), Strammonium, Pyridin, Morphium, Cocain, Tinctura Quebracho, Tinctura Lobeliae u. a.

## 7. Tracheai- und Bronchostenose.

# a) Trachealstenose.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Verengerungen der Luftröhre sind einmal intratracheal, bedingt durch Fremdkörper oder Erkrankungen der Trachealwand, zweitens extratracheal (= Compressionsstenose), bedingt durch Erkrankungen der Nachbarschaft.

Die Affectionen der Luftröhrenwand selbst stellen sich dar als Narben (nach Aetzung oder Lues), Tumoren (Polypen, Carcinome, Sarcome, Enchondrome), selten Entzündung (Perichondritis etc.). Die extratrachealen Stenosen werden erzeugt durch Strumen, maligne Drüsentumoren (Pseudoleucämie, Scrophulose oder Sarcom) des Halses oder des Mediastinum, Aneurysmen des Arcus aortae oder der Arteria anonyma, Wirbeltumoren, Mediastinalabscesse etc. etc. Durch Fortwucherung extratrachealer Tumoren kann natürlich eine intratracheale Stenose sich hinzugesellen.

Symptome. Eine geringgradige Compressionsstenose der Tracheatritt völlig zurück hinter den Beschwerden der gleichzeitigen Verengerung des Oesophagus. Eine geringgradige innere Tracheatstenose macht ausser Druckgefühl und Reizhusten gar keine Symptome. Bei stärkerer, äusserer oder innerer Stenose findet eine Erschwerung der In- und Exspiration, die erstere meist intensiver als die letztere, statt; beide Respirationsphasen sind verlängert und von lautem Stridor begleitet, die Zahl der Athemzüge ist verringert, die respiratorischen Hülfsmuskeln sind in lebhafter Thätigkeit. Bei hochgradiger Stenose treten inspiratorische Ein-

ziehungen des Jugulum, des Scrobiculus cordis, der Seitentheile des unteren Thorax ein.

Die Pulsfrequenz ist meistens erhöht. Bei der Inspiration fällt häufig die Pulswelle aus (Pulsus paradoxus). Der Kehlkopf bewegt sich — zum Unterschied von der laryngealen Stenose — nicht.

Der letztere Umstand, bisweilen die laryngoskopische Untersuchung, Percussion und Auscultation etc. ermöglichen gewöhnlich die *Diagnose* des Sitzes der Stenose und des Grundleidens.

# b) Bronchostenose.

Die Ursachen der Bronchialstenose sind denen der Trachealstenose im Allgemeinen völlig gleich. Für die intrabronchiale Verengerung kommen meist Fremdkörper, namentlich am rechten Bronchus, für die extrabronchiale Stenose kommen vornehmlich die bronchialen und pulmonären Lymphdrüsentumoren in Betracht.

Bei der Bronchialstenose sind die Symptome gewöhnlich nur einseitig: ein differentialdiagnostisches Moment gegenüber der Stenose des Larynx und der Trachea. Ist die Verengerung beträchtlich, so entsteht Pfeifen und — ev. fühlbares — Schnurren, verschärftes Vesiculär- oder Bronchialathmen, Abschwächung des Stimmfremitus. Die afficirte Seite dehnt sich bei der Inspiration weniger aus als die gesunde. Ist der Verschluss eines — grösseren — Bronchus absolut, so fehlt das Athemgeräusch, die Excursion der betreffenden Thoraxhälfte ist geringer, Stenosengeräusche sind nicht hörbar. Der Kehlkopf bewegt sich bei der Bronchialstenose nicht. — Bemerkenswerth ist, dass durch denselben Process (namentlich Lymphdrüsentumoren) der Hauptbronchus der einen Seite beträchtlich verengert, derjenige der anderen Seite absolut verschlossen werden kann.

Prognose und Therapie der Tracheal- und Bronchostenosen hängen vom Grundleiden ab. Symptomatisch kommt für die Trachealstenose die Tracheotomie und der Katheterismus der Luftröhre zur Anwendung.

# IV. Krankheiten der Lungen. Diagnostik.

A. Inspection des Thorax. Dieselbe erstreckt sich auf Abweichung der Thoraxform und der Athmungsbewegungen.

Die von Veränderungen der Lungen resp. Pleurae b weichungen der Thoraxform scheiden sich in 1, I und 2. Verengerungen. "Jede dieser Abweichungen ist wie gemeine, b) partielle zu trennen.

1a) Die allgemeine Erweiterung kann ein- und dop a) Einseitig ist die Erweiterung bei vicariirendem Emphysen bei Pneumothorax, pleuritischem Exsudat, diffuser Lungengeschwulst. 3) Doppelseitig ist die Erweiterung ("fassförm bei echtem Lungenemphysem, Hydrothorax und allen sonst aufgeführten Processen, wenn sie in beiden Brusthälften sie

1b) Die partielle Erweiterung des Thorax wird dur kapseltes pleuritisches oder durch ein pericarditisches E circumscripte intrathoracale Geschwulst, eine Lungenhernie

aneurysma hervorgerufen.

2a) Die allgemeine Verengerung des Thorax ist a) e cissement thoracique) bei Schrumpfung der Brustwand naoder Entleerung eines pleuritischen Exsudats, bei Schru-Lunge (häufig besteht bei dieser einseitigen Schrumpfundäre Scoliose der Wirbelsäule); β) doppelseitig ("paralytisc in der Regel angeboren (Verdacht auf Lungenschwindsuch

2b) Partielle Verengerungen (Einsenkungen) des Thorax partielle Schrumpfungsprocesse der Lunge (Verdichtungen bildungen des Oberlappens bei Lungenphthise) erzeugt.

[Zu erwähnen sind die Veränderungen des Thorax im die scoliotischen oder kyphosischen der Wirbelsäule.]

Sonstige auffällige Symptome bei der Inspection: Sta Venenerweiterung bei intrathoracalen Geschwülsten, grossen dat etc.; Hautödem in der hinteren Thoraxwand bei Empye höhle; Oedem der einen Thoraxhälfte (und des anstossend intrathoracalen Geschwülsten.

Athmungsbewegungen. Die Frequenz der Athma) gesteigert (gleichzeitig werden die Athemzüge oberfleschmerzen im Thorax (Pneumonie, Pleuritis etc.), im Fiesehränkung der respirirenden Fläche der Lunge [und zwatration derselben (Lungenödem, Pneumonie), durch Compritisches Exsudat, pericardiales Exsudat, Pneumothorax, Geschwulst)], bei Elasticitätsverlust der Lunge (Emphysem füllung des Lungenkreislaufs in Folge Herzerkrankungen, asthmatischen Anfällen (Asthma bronchiale, cardiale, uraemicum).

Die Athmungsfrequenz wird b) verringert. Dabei wei lich die einzelnen Athemzüge vertieft und verlängert, un die Inspiration oder die Exspiration oder jede Respirationsphase verlängert werden. Das erste ist der Fall bei Kehlkopfstenose durch Lähmung der Musculi cricoarytaenoidei postici, das zweite bisweilen bei ausgedehntem Bronchialcatarrh und beim Asthma, das letzte endlich bei allen übrigen Formen der Stenose des Larynx, der Trachea und der Bronchien (Croup, Diphtherie, Glottisödem, Aortenaneurysma, Mediastinaltumor etc.) und bei Hirnleiden.

Der Rhythmus der Athmung ist verändert in den vorhergenannten Fällen, in denen entweder die Inspiration oder die Exspiration einseitig verlängert wird. — Das Cheyne-Stokes'sche Athmungsphänomen, bei dem völlige Athmungspausen (Apnoe) abwechseln mit allmählich an Tiefe zu- und abnehmenden Athemzügen, findet sich selten bei schwerer Pneumonie und anderen Lungenkrankheiten in agone, häufiger bei Hirnkrankheiten, Urämie, Herzleiden.

Athmungstypus (normal beim Weibe costal, beim Manne costoabdominal). Costalen Typus findet man auch an Männern bei Pleuritis diaphragmatica, ausserdem bei Entzündungen, Auftreibung der Bauchhöhle; rein abdominalen an Frauen bei sehr starrem Thorax, bei schmerzhaften Brustkrankheiten.

Anomalien in der respiratorischen Ausdehnung des Thorax. Eine Verstärkung findet sich bei Athemnoth (s. unten). — Eine Abnahme der Ausdehnung ist ein- oder doppelseitig. Einseitige Abnahme, d. h. Zurückbleiben einer Thoraxhälfte bei der Inspiration findet statt bei einseitiger Lungenphthise, Pneumonie, Pleuritis, Pneumothorax. Doppelseitige Abnahme beobachtet man bei Emphysem. Abnorme inspiratorische Einzichungen im Hypochondrium und Epigastrium findet man doppelseitig bei Stenosen des Larynx und der Trachea, bei Capillärbronchitis, einzeitig bei Stenose eines Hauptbronchus, bei hochgradigem Pleuraexsudat mit Ausbauchung des Zwerchfells nach unten.

Abnorme exspiratorische Vorwölbungen erfolgen bei starkem Emphysem und bei den sogen. Lungenhernien.

Eine besondere Beachtung verlangt endlich die Dyspnoe, Athemnoth. Man unterscheidet eine subjective und eine objective Dyspnoe. Bei der objectiven Dyspnoe unterscheidet man eine inspiratorische, exspiratorische und gemischte Form je nach der resp. den Phasen der Respiration, in welcher resp. in welchen die Behinderung stattfindet. Jede beschleunigte Athmung kann durch Steigerung des Athmungshindernisses gleichzeitig angestrengt werden. Die mechanischen Athmungshindernisse (bei Stenose der Luftwege, Bronchitis, Asthma) können die Respiration zu einer tönenden machen (hörbares Giemen bei Asthma und Bronchitis, Stridor bei Stenosen der Luftwege). Bei der inspiratorischen Dyspnoe findet man oft Einziehungen des Thorax (s. oben).

B. Mensuration (Ausführung derselben mit Bandmass, Taster-

zirkel, Cyrtometer). Die Differenz zwischen ex- und inspiratorischem Umfang des Thorax (normal bei Männern 6,5—10,0, bei Frauen 5,5—8,0 cm) wird verringert a) durch Beschränkung der Inspiration bei schmerzhaften oder die Respirationsfläche einengenden Lungenkrankheiten (namentlich wichtig bei Phthise!), 3) durch Beschränkung der Exspiration beim Emphysem.

- C. Spirometrie. Verminderung der vitalen Capacität (normales Maximum bei Männern durchschnittlich 3660 ccm, bei Frauen 2550 ccm) findet man namentlich bei Phthise, Emphysem, Compression und Schrumpfung einer Lunge.
- D. Palpation. Man prüft das Verhalten des Brustkorbs a) in der Ruhe (Schmerzhaftigkeit, Resistenz), b) während der Function (Bewegungsthätigkeit, Stimmfremitus, abnorme Geräusche).
- ad a) Druckempfindlichkeit der Intercostalräume ist vorhanden bei Pleuritis (ausserdem bei Intercostalneuralgie, Muskelrheumatismus etc.).

Die Resistenz (bei palpatorischer Percussion) ist über pleuritischem Exsudat, starker pleuritischer Schwarte, Tumoren der Lunge und Pleura gesteigert.

ad b) Abweichungen der respiratorischen Ausdehnung des Thorax werden durch die Palpation oft besser controlirt als durch die Inspection (s. oben).

Der Stimmfremitus ist α) gesteigert bei Pneumonie, Tumoren, Atelectase und Cavernen, die mit einem Bronchus communiciren, β) abgeschwächt resp. aufgehoben bei Stenose des Larynx, der Traches, eines Bronchus, durch pleuritisches Exsudat, Hydrothorax, Pneumothorax.

Von abnormen Geräuschen fühlt man das pleuritische Reiben bei Pleuritis sicca und ein bei Bronchitis sicca vorkommendes Schwirren und Knarren während der Respiration. — Endlich ist die circumscripte oder diffuse Pulsation bei dem sogen. "Empyema pulsans" zu erwähnen.

- E. Percussion. Die Erkrankungen der Lunge und Pleura können einen abnormen Schall liefern a) im Bereich der Lungen, b) an den Grenzbezirken der Lungen.
- a) Die Aenderungen des Schalls im Bereich der Lungen erstrecken sich auf α) Höhe (abnorm tief), β) Intensität (verkürzt, gedämpft, dumpf; verlängert, hell, laut) und γ) Klangfarbe (tympanitisch. metallisch, Geräusch des gesprungenen Topfes).
- a) Höhe. Abnorm tief und zugleich laut ist der Schall in Folge der Abnahme der Lungenelasticität bei hochgradigem Emphysem (sogen. "Schachtelton"), ferner in der Nachbarschaft von pleuritischem Erguss. Pneumonie, Tumoren).
- β) Intensität. Dämpfung über der Lunge wird bedingt durch Luftleere derselben in Folge von Infiltration (bei Pneumonie, Tuberculose,

interstitieller Pneumonie, Gangrän, Abscess, Infarct, Tumoren), in Folge von Atelectase (s. pag. 213), in Folge Abdrängung der Lungen von der Thorax-cand durch Flüssigkeit (pleuritisches Exsudat, Hämothorax, Hydrothorax), oder durch feste Körper (pleuritische Schwarten, Tumoren).

- 7) Klangfarbe.
- 1. Tympanitischer Schall erscheint über Cavernen (tuberculösen, bronchiectatischen, gangränösen), bei offenem Pneumothorax, bei Entspannung des Lungengewebes und zwar oberhalb pleuritischer und perivardialer Exsudate und pneumonischer Infiltrate, häufig auch im ersten und dritten Stadium der fibrinösen Pneumonie und bei Lungenödem, endlich bei vollständiger Infiltration oder Schrumpfung des Oberlappenschbrinöse Pneumonie, interstitielle Pneumonie).
- 2. Metallklang (amphorischer Klang) wird gehört bei glattwandigen Cavernen von mindestens 6 cm Durchmesser und bei Pneumothorax. Derselbe wird besonders deutlich bei der Stäbchen-Plessimeter-Percussion.
- 3. Das Geräusch des gesprungenen Topfes, bruit de pot fêlé, Münzenklirren, hört man über oberflächlichen Cavernen, bei Pneumonie des Oberlappens, bisweilen bei Pneumothorax und oberhalb von pleuritischem Exsudat (aber auch bei gesunden schreienden Kindern!!).

Diagnostisch bedeutungsvoll ist endlich der Schallwechsel.

a) Wintrich'scher Schallwechsel. Der tympanitische Schall wird lauter, stärker tympanitisch und höher bei weitem Oeffnen des Mundes. Er findet sich bei Cavernen und Pneumothoraxfällen, die mit der bronchotrachealen Luftsäule frei communiciren, selten bei Pneumonien des Oberlappens und oberhalb pleuritischer Exsudate.

Der unterbrochene Wintrich'sche Schallwechsel ist im Liegen deutlich, im Sitzen undeutlich und umgekehrt. Er findet sich nur über Cavernen.

- 5) Gerhardt'scher Schallwechsel. Der tympanitische Schall ändert seine Höhe bei Lageveränderung des Patienten. Er ist ein sicheres Cavernensymptom.
- c) Friedreich'scher oder respiratorischer Schallwechsel besteht im Tieferwerden des Schalls auf der Höhe eines tiefen Inspiriums. Er findet sich über Cavernen, aber auch bei allen anderen Fällen von tympanitischem Schall.
- b) Biermer'scher Schallwechsel. Ueber einem Flüssigkeit und Luft enthaltendem Hohlraum (Pneumothorax, sehr grosse Caverne) ist der Schall beim Sitzen tiefer als beim Liegen.
- b) Abnormer Schall in den Grenzbezirken der Lungen. Die Lungenränder verschieben sich gar nicht bei Verwachsungen zwischen beiden Pleurablättern, nur wenig bei Volumen pulmonum auctum. Dämpfung des halbmondförmigen Raumes ist ein Zeichen für Pleuritis. —

Hinausrücken des Lungenschalles in das Bereich der Nachbarorgane finderstatt bei starkem Emphysem und Pneumothorax.

- F. Auscultation. Die pathologischen Geräusche am Respirationsapparat stellen sich dar
  - I. bei der Respiration als
- 1. abnorme Athmungsgeräusche und zwar a) Intensitätsänderunger des Vesiculärathmens, b) unbestimmtes Athmen, c) bronchiales Athmen:
- 2. Rasselgeräuche und zwar a) trockene, b) feuchte, c) klangvolk-Rasselgeräusche, d) Knisterrasseln;
  - 3. Reibegeräusche der Pleura;
- 4. Geräusche des Pneumothorax ohne und mit Flüssigkeitsergus und zwar a) Succussio Hippocratis, b) Geräusch des fallenden Tropfens c) Wasserpfeifengeräusch.
- II. bei der Phonation als 1. Intensitätsveränderungen der normaler Stimme, 2. Qualitätsveränderungen derselben und zwar a) Pectoriloquib. b) Aegophonie.
- ad I. 1. a) Abgeschwächtes Vesiculärathmen findet man bei verminderter Lungenfunction (Volumen pulmonum auctum und Emphysem, Phthisincipiens, Pleuritis sicca), bei Verschlechterung der Fortleitung des Athmungsgeräusches (Flüssigkeitserguss in der Pleurahöhle, Pneumothorax, Tumoren), bei Verstopfung oder Compression der Bronchien (durch Fremdkörper, Catarrh, membranöse Entzündung, käsige Entzündung, Aneurysma aortae, intrathoracale Geschwülste).

Verschärftes Vesiculärathmen tritt ein: bei Bronchitis, bei Phthisiincipiens über der Spitze, bei vicariirendem Emphysem.

Verlängertes Exspirium besteht bei Bronchitis, Emphysem, Phthisis incipiens.

Saccadirtes (in Absätzen erfolgendes) Inspirium trifft man bei Bronchitis, Phthisis incipiens, Pleuritis sicca (auch bei Rheumatismus der Athemmuskeln und bei ganz Gesunden!).

- b) Unbestimmtes Athmen (in Uebergangsform auch unbestimmt vesiculäres und unbestimmt bronchiales Athmen), bei Phthisis incipiens. Bronchopneumonie, Pneumothorax, Verstopfung und Compression der Bronchien, Emphysem.
- c) Bronchialathmen (hohes und tiefes, lautes und leises, weiches und scharfes) findet sich über luftleerem Lungengewebe und zwar in Folge Infiltration (fibrinöse Pneumonie, Tuberculose, selten Gangran) oder Compression (oberhalb pleuritischer Exsudate), ferner über grösseren mit einem Bronchus communicirenden Cavernen.

Amphorisch, d. h. metallisch klingend ist das Bronchialathmen über glattwandigen Cavernen von mindestens 6 cm Durchmesser und bei offenem Pneumothorax.

2. Trockene Rasselgeräusche (Schnurren = Rhonchi sonori, Pfeisen =

Rhonchi sibilantes, Giemen) sind hörbar bei Bronchitis mit geringem zähem Secret.

Feuchte Rasselgeräusche (reichlich oder spärlich; kleinblasig, mittelgrossblasig, grossblasig; klanglos und klingend = consonirend) sind hörbar bei Bronchitis mit reichlichem Secret, über ulcerösen Cavernen, Bronchiectasen, bei beginnender Infiltration.

Klingende Rasselgeräusche werden durch dieselben Ursachen wie bronchiales Athmen, metallisch klingende in derselben Weise wie amphorisches Athmen erzeugt (s. oben).

Knisterrasseln (= crepitirendes Rasseln) findet sich im ersten und dritten Stadium der fibrinösen Pneumonie, bei Wiederausdehnung atelectatischer Stellen, bei Lungenödem und Lungeninfarct.

- 3. Reibegeräusche der Pleura kommen vor bei Pleuritis sicca und nach Resorption pleuritischer Ergüsse.
- 4. Die Succussio Hippocratis (metallisches Plätschern beim Schütteln des Patienten) findet sich bei Sero- und Pyopneumothorax.

Das Geräusch des fallenden Tropfens (tintement métallique) ist unter denselben Bedingungen hörbar.

Das Wasserpfeifengeräusch vernimmt man bei offenem Hydropneumothorax während der Inspiration, wenn die Lungenfistel unter dem Flüssigkeitsspiegel sich befindet.

ad II. Die normale *Stimme* ist bei der Auscultation abgeschwächt und verstärkt (Bronchophonie) unter denselben Bedingungen wie der Pectoralfremitus (s. pag. 202).

Pectoriloquie, d. h. metallische Bronchophonie, findet man über Cavernen, an denen auch die früher erwähnten metallischen Phänomene gehört werden. Die Aegophonie (Meckern der Stimme) ist bei pleuritischen Exsudaten vorhanden.

G. Der Husten wird vorwiegend vom Respirationstractus, selten reflectorisch von anderen Stellen (Ohr, Pharynx, Oesophagus, Magen, Leber, Milz) oder bei Erkrankungen des Centralnervensystems (Hysterie etc.) ausgelöst. Nach seinem Klang unterscheidet man einen rauhen, tiefen Husten (bei Ulceration der Stimmbänder), einen klanglosen Husten (bei Croup, bei Lähmung der Stimmbänder), einen bellenden Husten (bei Croup) etc.

Der Häufigkeit nach ist charakteristisch der sogen. "Reizhusten" bei scuter Laryngitis, Tracheitis, Bronchitis, Pleuritis, ferner das "Hüsteln" bei Phthisis incipiens; besonders eigenartig ist der Husten bei Tussis convulsiva (s. pag. 193).

Endlich unterscheidet man nach der Expectoration einen trockenen und einen feuchten Husten.

H. Untersuchung des Sputums.

a) Makroskopische Untersuchung (Menge, Co Farbe, Geruch, abnorme Beimengungen).

Sehr reichlich ist die Menge bei Bronchoblennorrhtuberculösen Cavernen, bei Expectoration eines A durchbrechendem Empyem und Echinococcus.

Der Consistenz und Form nach unterscheidet m eitriges, seroses, fibrinoses, rein blutiges und Mischfo Arten. Rein schleimig und zäh ist das Sputum im Catarrhen der Luftwege (Nase, Rachen, Kehlkopf, Lu (Sputum crudum). - Rein eitrig und flüssig ist der Au blennorrhoe, Cavernen, durchbrechenden Eiterherden der Lunge und der Nachbarorgane). - Schleimig-eitrig bei den verschiedensten Lungenkrankheiten vor. globosum), münzenartig (nummosum), sinkt zu Boden namentlich bei Phthise und Bronchoblennorrhoe. charakteristisch für Lungenödem. - Rein blutiges S kommt vor bei Phthise, Lungeninfarct, Trauma de carcinom, Influenza, bei Perforation der Aorta in die der letzteren oder Aneurysma der ersteren), bei brat Lunge, hämorrhagischer Diathese, selten bei Abscess Lunge. - Blutig-eitriges Sputum findet sich bei ule ectasen, schleimig-blutiges (himbeergelécartiges) Sp carcinom oder -sarcom, bei Phthise, Hysterie.

Farbe. Glashell ist das schleimige und seröse Speitrige. Grasgrün ist das Sputum in Folge Bacter biliöser Pneumonie, bei verzögerter Pneumonieresol Sputum ist für Pneumonie charakteristisch. Both sit Sputa. Ockergelbes Sputum kommt bei Perforation vor der Leber (Echinococcus, Abscess) vor. [Blau, roth, das Sputum durch äusserliche Farbenbeimengungen chemischen Fabriken) werden.]

Der Geruch des Sputums ist meist fad. Bei Breist er süsslich, bei putrider Bronchitis und Gangrän

Als abnorme Beimengungen, soweit sie nicht werden gefunden: Fibrinmengen als Bronchialabgt fibrinosa, Echinococcusmembranen, Lungenfetzen b Tumorstücke (sehr selten).

b) Mikroskopische Untersuchung. [Keine diagn haben: weisse Blutkörperchen, Plattenepithelien, Alveolarepithelien, vereinzelte rothe Blutkörperchen, Leptothrixfäden, Fäulnissbacterien.]

Elastische Fnsern (in grösserer Menge oder nung oder in kleinen Laugenfetzen) findet mai Abscess, selten bei Gangrän, Carcinom. Fibrinöse Bronchialabgüsse (s. oben).

Curschmann'sche Spiralen kommen namentlich bei Asthma bronchiale, aber auch bei anderen Lungenkrankheiten vor. Zahlreiche rothe Blut-kürperchen (s. oben Hämoptoe). Eosinophile Zellen sind namentlich bei Asthma bronchiale in reichlicher Menge vorhanden. Zellen mit gelben und braunen Pigmentstücken (sogen. Herzfehlerzellen [Hämosiderinzellen r. Noorden]) finden sich häufig nach pulmonären Blutungen, namentlich aber bei der braunen Induration der Lunge.

Echinococcusblasen bezw. Haken finden sich bei Echinococcus der Lunge, resp. eines Nachbarorgans.

Tumormassen resp. typische Zellaggregate bei Lungentumoren.

Krystalle. Charcot-Leyden'sche Krystalle (Octaëder) finden sich fast nur bei Asthma bronchiale. — Rothe Hämatoidinkrystalle (Nadeln oder rhombische Säulen) sind ein Ueberrest alter Blutungen. Fettsäure-krystalle sind namentlich bei Gangrän, putrider Bronchitis, Phthise, Bronchiectase, gewöhnlich in den Dittrich'schen Pfröpfen, vorhanden. Cholestearinkrystalle kommen bei Phthise und Lungenabscess vor. Tyro-sinkrystalle sind namentlich in eintrocknendem Eiter durchgebrochener Empyeme nachweisbar.

#### Pflanzliche Parasiten.

Bacillus tuberculosis ist für Lungentuberculose charakteristisch. Er wird in Deckglastrockenpräparaten nachgewiesen, welche nach Koch-Ehrlich z. B. in einem filtrirten, mit concentrirter alkoholischer Fuchsinlösung gesättigten Anilinwasser 5 Minuten lang erhitzt, mit Aq. destill. abgespült, erst secundenweise abwechselnd in verdünnter Salpetersäure (1:3), und in Alcoh. absol. entfärbt sind und weiterhin ev. mit concentrirtem alcoholischem Methylenblau eine Gegenfärbung erhalten haben (cf. Fig. 1 der lithogr. Tafel.)

[Gabbet'sche Schnellfärbemethode wird mit zwei Lösungen ausgeführt. Das Trockenpräparat bleibt 10 Min. in Lösung I (Fuchsin 1,0, Spirit. 10,0, Acid. carbol. 5,0, Aq. dest. 100,0) wird in Aqua abgespült, getrocknet, 3 Min. in Lösung II (Methylenblau 2,0, Acid. sulfur. 2,5, Aq. dest. 100,0) entfärbt und zugleich neu gefärbt, in Wasser abgespült, getrocknet.]

Der Diplococcus pneumoniae findet sich im Sputum der fibrinösen Pneumonie, aber auch im normalen Mundhöhlensecret.

Müzbrandfäden kommen bei Milzbrand der Lunge vor.

Actinomycesdrusen werden bei Lungenactinomycose gefunden.

Aspergillusfäden finden sich bei Verschimmelung des Lungengewebes (Pneumonomycosis aspergillina) im Anschluss an Ulcerationsprocesse desselben.

#### J. Probepunction

### a) der Lunge.

Die aspirirte Flüssigkeit ist rein blutig, was ohne diagnostische Bedeutung ist; sie ist eitrig bei Punction eines Abscesses, einer Caverne. einer Bronchiectase, eines vereiterten Echinococcus; sie ist breiig bei zerfallendem Tumor. Die mikroskopische Untersuchung gibt näheren Aufschluss über das Grundleiden (Tuberkelbacillen, Echinococcushaken. Tumorgewebe).

#### b) der Pleurahöhle.

Die Probepunction gibt den Nachweis einer Flüssigkeit, gibt annähernden Aufschluss über die Menge derselben — durch Bestimmung des Durchmessers der Flüssigkeitsschicht an ihrer oberen und unteren Grenze — und über die Beschaffenheit derselben.

Makroskopisch ist die Flüssigkeit serös und klar bei Hydrothorar. Pleuritis, Echinococcus, serös und trübe bei Pleuritis, serös-eitrig oder rein eitrig bei Pleuritis, vereitertem Echinococcus, durchgebrochenem Abscess der Lunge, hämorrhagisch bei Hämothorax, bei Pleuritiden (auf der Grundlage von Tuberculose, malignen Tumoren, hämorrhagischem Infarct der Lunge, schweren Infectionskrankheiten, hämorrhagischer Diathese); jauchig (d. h. eitrig, missfarbig und übelriechend) bei Gangrän der Lunge, putrider Bronchitis, Perforation des Magens und Darms in die Brusthöhle.

Bei der mikroskopischen *Untersuchung* der Flüssigkeit haben weisse Blutkörperchen, Endothelien der Pleura, Detritusmassen keine Bedeutung.

Starke Verfettung weisser Blutkörperchen und reichlicher fettiger Detritus spricht für Pleuritis auf der Grundlage von Tuberculose und malignen Tumoren.

Reichliche rothe Blutkörperchen s. oben hämorrhagische Flüssigkeit.

Tumorgewebe und zahlreiche polymorphe Zellen sprechen für malignen Tumor (der Pleura oder der Lunge).

Hämatoidinkrystalle sind Zeichen einer alten Blutung; Fett- und Cholestearinkrystalle finden sich bei alten und jauchigen Empyemen.

Echinococcushaken sind bei Echinococcus (der Pleura oder der Lunge) aufzufinden.

Speisetheile finden sich bei Durchbruch eines ulcerativen Processes des Magens (Ulcus rotundum, Carcinom), Kothpartikel bei Durchbruch des Darms (Carcinom des Colon), Leberbestandtheile, namentlich Hamstoidinkrystalle und Gallenfarbstoffe, nach Perforation eines Leberherdes in die Pleura.

Ueber die diagnostische Bedeutung des spec. Gewichts und des Eiweissgehalts der aspirirten Pleurafiüssigkeit s. bei Ascites.

#### Bacteriologische Untersuchung.

Man findet *Tuberkelbacillen* gewöhnlich sehr schwierig, sehr spärlich. Die dauernde Abwesenheit jeglicher Mikroben bei eitrigem Exsudat spricht für Tuberculose.

Man findet ferner Diplococcus pneumoniae bei idiopathischer und metapneumonischer Pleuritis, den Typhusbacillus bei posttyphösen Exsudaten, ferner auch Actinomycespilze.

## I. Lungenemphysem.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die als Lungenemphysem bezeichnete dauernde Lungenblähung mit theilweisem Defect des Lungengerüsts (s. unten) verdankt einer Schädigung der Elasticität resp. der Ernährung des Parenchyms ihre Entstehung. Die Ursachen für diese Veränderungen sind wohl vorwiegend in mechanischen Einflüssen zu suchen. In manchen Fällen mögen aber auch primäre atrophische Zustände des Lungenparenchyms für die Ausbildung des Emphysems die Veranlassung abgeben. Die mechanischen Schädlichkeiten sind sowohl exspiratorisch [körperliche Ueberanstrengungen, Ueberanstrengungen der Lunge in Folge starken oder chronischen Hustens, in Folge anhaltender Athmung in unreiner, verdichteter Luft, oder in Folge chronischer Respirationshindernisse (Stenosen der Nase, des Kehlkopfs, der Trachea, der Bronchien)] wie inspiratorisch (Athmung in verdünnter Luft); meistentheils aber wirkt wohl inspiratorischer Zug und exspiratorischer (intraalveolärer) Druck zusammen.

Auf rein inspiratorischem Wege kommt vielleicht das sogen. ricariirende oder complementäre Emphysem eines Lungenabschnittes oder einer ganzen Lunge bei Unwegsamkeit anderer kleinerer oder grösserer Abschnitte (bei Atelectase des Unterlappens in Folge Compression, bei Bronchostenose etc.) zu Stande.

Nach der Schnelligkeit der Entwickelung unterscheiden wir ein acutes Lungenemphysem (bei Masern, Keuchhusten etc.) und ein chronisches.

Anatomisch bemerken wir bei jedem Lungenemphysem zwei Stadien. Im ersten Stadium findet nur eine Erweiterung der Alveolen (bis zu Stecknadelkopfgrösse) innerhalb ihrer normalen Wandung statt ("Alveolarectasie"). Dehnt sich ein derartiger Zustand auf die ganzen Lungen aus, so bezeichnen wir ihn als "Volumen pulSchwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

monum auctum". Bei Fortdauer der ätiologischen Schädlichkeit atrophiren die Scheidewände der Aveolen mehr und mehr (zweite-Stadium), es findet ein Zusammenfluss der Lufträumchen statt und so bilden sich Bläschen (vesiculae) und Blasen (bullae) bis zu Hühnereigrösse aus. Diese Bläschen und Blasen sind gewöhnlich völlig farblos (Albinismus der Lunge), was in erster Reihe von dem Mangel an Kohlenstaub, in zweiter Linie von dem Mange. an Gefässen, die bei der Atrophie des Interstitialgewebes auch zu Grunde gegangen sind, herrührt. Diese Verödung der Lungercapillaren hat aber ferner eine secundäre Einengung des Lungenkreislaufs, eine Steigerung des pulmonär-arteriellen Widerstande und damit eine Dilatation und Hypertrophie des rechten Vertrikels zur Folge.

Das Emphysema pulmonum findet sich in der Regel im mittleren und höheren Alter.

Indessen kommt das Emphysem auch bei Kindern vor. Lumanchen Fällen scheint eine angeborene, bisweilen sogar familiär-Disposition zu bestehen.

Von diesem eigentlichen Lungenemphysem, das man als Emphysema alveolare (s. vesiculare) bezeichnet, ist das E. interstitiale streng zuscheiden. Dieses stellt einen Zustand der Lunge dar, bei dem durchfeinere oder gröbere Perforation des Lungengewebes Luft in das Zwischetgewebe (E. interlobulare) oder unter die Pleura (E. subpleurale) ausgutreten ist. Im weiteren Verlaufe kann die Luft in das Mediastinu (E. mediastini) und an diesem hinauf in das Zellgewebe des Halseija des "ganzen Körpers als E. subcutaneum eindringen. Andererseitkann die Luft durch einen Riss der Pleura gleichzeitig in den Brustraum austreten und zu einem Pneumothorax Veranlassung gebei. Dieses Emphysema interstitiale entsteht stets acut, meistens in Folgeines sehr heftigen Hustenanfalls (Keuchhusten, Croup) oder einer körperlichen Anstrengung, häufig jedoch bei einem E. alveolare mit seinen verdünnten Alveolarwänden.

Krankheitsbild. Die subjectiven Beschwerden des uncomplicirten Emphysema alveolare bestehen lediglich in einer bei körperlichen Anstrengungen hervortretenden Kurzathmigkeit und Engbrüstigkeit. Da in der Regel jedoch ein primärer und — durch die Circulationsstörung des Emphysems veranlasster — secundärer Bronchialcatarrh nebenher vorhanden ist, so sind häufige Hustenattaquen eine gewöhnliche Complication des Emphysems. Das Sputum ist dasjenige einer chronischen Bronchitis. Bei der physi-

salischen Untersuchung zeigt die Inspection in der Regel den sogen. "emphysematösen Habitus", d. h. einen kurzen Hals und einen starren, breiten, tiesen, relativ kurzen ("fassförmigen") Thorax. Die Exspiration ist gewöhnlich verlängert, die Inspiration häusig verkürzt und mühsam. Das Hauptzeichen bei der Percussion ist die abnorme Ausdehnung der Lungengrenzen, in der Mammillarlinie vorn rechts bis zur 7. bis 8. Rippe, links bis zur 5. bis 6. Rippe, hinten beiderseits bis zur Höhe des 1. oder 2. Lendenwirbels. Leber- und Herzdämpfung sind dadurch relativ verkleinert, letztere bei stark ausgebildetem Emphysem kaum nachweisbar. Der Percussionsschall ist in den mittleren und unteren Thoraxpartien laut und ties ("Schachtelschall"), manchmal jedoch in den hinteren, mittleren und unteren Partien — namentlich an den stärksten Krümmungen der Rippen — etwas verkürzt (in Folge schlechter Schwingungsfähigkeit der Thoraxwand).

Die Auscultation ergibt ein verlängertes Exspirium. Das Athemgeräusch ist häufig abgeschwächt und unbestimmt, bei complicirender Bronchitis meistentheils verschärft und rauh. In letzterem Falle sind auch bronchitische Geräusche gewöhnlich vorhanden.

Die Mensuration weist (bei grossem Brustumfang) eine Verringerung der Respirationsdifferenz nach. Dementsprechend findet man am Spirometer eine Herabsetzung der vitalen Lungencapacität auf 2000—1000 ccm.

Die oben erwähnte Rückwirkung des Emphysems (+ Bronchitis) auf das Herz documentirt sich alsbald durch eine Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels. Dieselbe tritt namentlich in der — auf den rechten Ventrikel zu beziehenden — Verstärkung der epigastrischen Pulsation und in der Accentuation des systolischen Tricuspidal- und diastolischen Pulmonaltons zu Tage. — Häufig bört man auch ein systolisches Mitralgeräusch, das als ein Zeichen der relativen Insufficienz dieser Klappe gedeutet werden muss.

Im Verlauf der Krankheit, bei dem einen früher, bei dem andern später, treten in Folge eines Circulus vitiosus zwischen Herz und Lunge schwerere Störungen localer und allgemeiner Natur ein. Mit Verstärkung der Bronchitis und der Atrophie des Lungengewebes nehmen die Hindernisse im Lungenkreislauf und die Widerstände für den rechten Ventrikel zu, und mit der allmählich eintretenden, auf Verfettung der hypertrophischen Musculatur berubenden Insufficienz des rechten — später auch des linken —

Ventrikels bilden sich Stauungen im Kreislauf der Lunge; es sinden in Folge der verlangsamten und unvollständigen Entleerung derechten Ventrikels Stauungen im Körpervenensystem statt, die sich in allgemeiner Cyanose, Schwellung der Jugularvenen und anderen Venen, Stauungsleber, Stauungsharn, Hydrops etc. kundgeben. Schliesslich finden wir die Symptome der relativen Tricuspidalinsufficienz, die ein Signum mali ominis bedeutet; sehr bald gehen die Patienten dann an der Lungen- und Herzinsufficienz wurden.

Dieser reguläre Verlauf und Ausgang eines chronischen Emphysems kann durch Complicationen modificirt werden. Unte den letzteren sind anzuführen: Myocarditis interstitialis, allgemein-Arteriosclerose, chronische Nephritis, Klappenendocarditis und - selten — Tuberculose.

Die Diagnose ist aus den geschilderten Symptomen leicht merkennen. Schwierig, bisweilen unmöglich, ist die Differentialdiagnose im Zustande der Herzinsufficienz gegenüber primärer Mitralfehlern und primärer Myocarditis.

Prognose. Acutes und noch nicht lange bestehendes Lungenemphysem kann nach Schwinden des ätiologischen Momentes siet wieder zurückbilden. Das chronische Emphysem stellt ein unheilbares Leiden dar, dessen Dauer freilich bei Mangel der obergenannten Complicationen sich auf Jahrzehnte erstreckt.

Therapie. In erster Linie ist die Behandlung causal, d. h. es sind alle Schädlichkeiten, welche die freie Athmung beeinträchtiger und eine Bronchitis hervorrufen resp. eine bereits vorhandens steigern könnten, zu beseitigen. Der Aufenthalt in mildem, staubfreiem, wenig wechselvollem Klima ist mindestens in den Herbstund Wintermonaten anzurathen. Gegen die Bronchitis kommen die pag. 188 angegebenen Massnahmen in Betracht. Die Beschwerden des Emphysems werden durch eine Cur in pneumatischen Cabineten, einfacher noch auf dem die Exspiration — vermittelst einer vom Patienten ausgeführten Compression des Thorax — erheblich erleichternden Rossbach-Zoberbier'schen Athmungsstuhl gemildert. Gegen die Herzinsufficienz greift die später zu besprechende Therapie Platz.

# 2. Lungenatelectase.

Actiologie und patholog. Anatomie. Unter Atelectase der Lunge versteht man einen Collaps des Lungengewebes, einen Zustand dauernder Exspiration. Sie wird verursacht durch mangelhaften Luftzutritt zu den Lungen (mangelhafte Athmung der untersten Lungenpartien bei bettlägerigen, schwerkranken Individuen, Verstopfung der zuführenden Bronchien durch Secret, Tumoren etc.) oder durch Compression der betreffenden Abschnitte (bei pleuritischem Exsudat, Hydro- und Pneumothorax, Pericarditis, intrathoracalen Tumoren, bei Kyphoscoliose, ferner — in den unteren Lungenlappen — bei starker Aufwärtsdrängung des Zwerchfells durch Ascites, Meteorismus etc.).

Anatomisch findet man ein luftleeres, bei directer Compression anämisches, sonst gewöhnlich blutreiches Lungengewebe. In manchen Fällen ist dasselbe durch Anfüllung mit ödematöser Flüssigkeit weich, teigig, befindet sich in einem Zustande, den man Splenisation nennt.

Krankheitsbild. In den meisten Fällen werden die Symptome der Atelectase von dem Grundleiden völlig verdeckt. Nur bei der an die Bronchitis capillaris der Kinder sich anschliessenden Affection ist die Steigerung der Athmungsfrequenz und der Dyspnoe auf Rechnung der letzteren zu setzen. Hier vermag man oft auch durch eine leichte Dämpfung die atelectatischen Stellen nachzuweisen. Freilich kann man dann die Möglichkeit einer Verwechselung mit Pneumonia catarrhalis nie von der Hand weisen.

Eine besondere Bedeutung gewinnt die Lungenatelectase bei den Kyphoscoliotischen. Hier werden in einer Reihe von Fällen durch die mangelhafte Respiration Widerstände im Lungenkreislauf geschaffen, die sich früher oder später durch Cyanose, Dyspnoe, Herzpalpitation, bei der objectiven Untersuchung in den Symptomen einer Hypertrophie und Dilatation des rechten Ventrikels kundgeben. Tritt dann im weiteren Verlaufe Insufficienz des Herzens ein, so entwickeln sich die Zustände, wie wir sie im vorigen Capitel beim Emphysem geschildert haben.

Die Diagnose hat nur bei der Atelectase der Kinderbronchitis und derjenigen der bettlägerigen Individuen einigen Wert. Im ersteren Fall ist freilich eine Differentialdiagnose gegenüber der Catarrhalpneumonie nicht mit Sicherheit zu erzielen, im letzteren Falle ist der Unterschied von einer Pneumonie dadurch gegeben, dass das anfänglich hörbare Knisterrasseln nach einiger tieferen Respirationen oder Hustenstössen verschwindet.

Die Prognose ist vom Grundleiden abhängig.

Die Therapie besteht, wo sie überhaupt gegen die Atelectasdirect gerichtet sein kann, in der Anregung der Respiration durch öfteres Aufrichten der Patienten, in warmen Bädern mit kalte: Anspritzung, Einreibung der Brust mit reizenden Substanze: (Senf-, Campherspiritus etc.) und Expectorantien. Bei Kyphoscoliose kommen die therapeutischen Principien der chronischen Lungen- resp. Herzkrankheiten in Betracht.

# 3. Lungenödem.

Actiologie und patholog. Anatomie. Das Lungenöder d. h. die Transsudation einer serösen, durch Beimengung rothe Blutkörperchen häufig blassrosa gefärbten Flüssigkeit in die Alveolen, findet sich einmal als agonale Erscheinung bei den verschiedenartigsten acuten und chronischen Krankheiten, ferner – und zwar seltener — als vorübergehende Affection bei Herzleider und chronischen Nierenkrankheiten, ferner als Ausdruck einentzündlichen Processes der Lunge, so namentlich bei croupösentzündlichen Präcenten der Ausdehnung der der Verlaufendes Phänomen ohne nachweisbare Ursache. Anatomisch findet man die Lungen je nach der Ausdehnung der Oedems mehr oder weniger vergrössert, blass, teigig; bein Durchschneiden fliesst — namentlich bei Druck — reichliche, schaumige Flüssigkeit aus dem Gewebe. 1)

<sup>1)</sup> Die Entstehungsweise des Lungenödems unterliegt noch der Cortroverse der Autoren. Für manche Fälle (ein eclatanter Fall eigener Beobachtung) kommt sicher die Cohnheim-Welch'sche Theorie in Betracht. nach welcher das Oedem durch Stauung und zwar in Folge Erlahmung des linken Ventrikels bei kräftig weiter arbeitendem rechten Ventrikels bedingt wird. In einer anderen Reihe von Fällen werden entzündliche Veränderungen an den kleinsten Lungengefässen als Ursache angenommen (Traube's seröse oder Stauungspneumonie). Nach v. Basch-Grossmans endlich soll ein Krampf des linken Ventrikels bei normaler Action des rechten in manchen Fällen ein Lungenödem durch Stauung hervorbringen.

Das Krankheitsbild ist charakterisirt durch Dyspnoe, Verkürzung der Inspiration, Verlängerung der Exspiration, laut hörwares, aus der Bewegung der in der Trachea befindlichen Flüssigkeit resultirendes, brodelndes Rasseln und durch ein reichliches, schaumiges Sputum von weisser oder leicht röthlicher Farbe. Die Percussion ergibt gewöhnlich eine Schallverkürzung in Folge der serösen Durchtränkung der Lunge, die Auscultation ein feinblasiges, feuchtes, mehr oder weniger weit verbreitetes Rasseln. Der Puls ist gewöhnlich klein — nur bei dem vorübergehenden Oedem der Schrumpfniere ist er manchmal hart —, es besteht allgemeine Cyanose.

Die Diagnose ist leicht. Eine Missdeutung des bei decrepiden oder somnolenten Patienten durch Ansammlung von Schleim entstehenden Trachealrasselns wird durch Auscultation des Thorax verhütet.

Die Prognose ist stets bedenklich. Auch bei den passageren Formen des Lungenödems, namentlich im Verlaufe von Herzleiden und Nierenschrumpfung, ist es signum mali ominis für die Dauer der Grundkrankheit. Relativ am günstigsten ist die Prognose bei den acut entzündlichen Krankheiten.

Therapie. In den Fällen, wo das Lungenödem nach Lage der Sache zweifellos als Einleitung der Agonie erscheint, so bei Lungenphthisis, Carcinom etc., ist natürlich jede Behandlung überflüssig. In allen anderen Fällen hat man eine kräftige Excitation des Herzens vorzunehmen durch subcutane Injection von Campher, Moschus, Aether, Darreichung von starkem, schwarzem Caffee, Cognac, Champagner, Sherry, Anwendung äusserer Reize wie Abreibung des Körpers mit Senfspiritus, Campherspiritus, Anspritzen resp. Douche der Brust mit kaltem Wasser in lauwarmem Bade. Bei starker Cyanose kommt eine Entlastung des Lungenkreislaufs durch eine Venaesection in Betracht, oder durch Application grosser Vesicantien auf die Brust, durch blutige Schröpfköpfe, beisse Handbäder, Senfbäder. Zur Beschränkung der Transsudation innerhalb der Lunge kann man das von Traube empfohlene Plumb. aceticum (anfangs stündlich 0,05, bei Nachlass der Gefahr kleinere und seltenere Dosen) versuchen. Bisweilen, namentlich bei der entzündlichen Form des Lungenödems, ist eine Ableitung auf den Darm durch Calomel, Senna, Essigklystiere von einigem Nutzen.

# 4. Embolische und thrombotische Processe, Infarcte der Lunge.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die in die Pulmonalarterienzweige hineingeschleuderten Emboli werden von thrombotischem Material geliefert, welches sich entweder in irgend einer Körpervene oder im rechten Herzen, namentlich im Herzohr desselbez gebildet hat. Die Folgen der Embolie sind verschieden, je nachdem sie einen Haupt- oder einen - mehr oder weniger grossen -Nebenstamm betrifft. Wird ein Hauptstamm der Pulmonalarteritotal verlegt, so tritt regelmässig der Tod ein, bevor sich secundäre Veränderungen an der betreffenden Lunge ausgebildet haben. Ist die Verlegung nur theilweise, so bleibt die Circulation gewöhnlich so weit erhalten, dass auch hier keine schwereren anatomischen Störungen sich entwickeln. Schliesst sich dagegen an die Embolie eine Thrombose an, welche den einen oder anderen Nebenzweig völlig verlegt, so bildet sich in dem von letzteren versorgten Gefässgebiet derselbe Zustand aus wie bei einer primärer totalen Embolie des betreffenden Nebenzweiges, nämlich ein hämorrhagischer Infarct.1)

Derselbe ist von derber Consistenz, luftleer, auf dem Durchschnitt glatt, mehr oder weniger scharf begrenzt und — in frischem Zustande — schwarzroth. Bei fortschreitendem Alter der Infarcts verändert sich in Folge der Metamorphose des infarcirenden Blutes die Farbe desselben und wird mittelroth, grauroth. gelb. Ueber dem Infarct ist die Pleura fibrinös entzündet.

In selteneren Fällen schreitet die Entzündung von hier aus über die ganze Pleura fort und kann ev. dann zur Bildung eines hämorrhagischen, sero-fibrinösen Exsudats führen.

<sup>1)</sup> Durch die Verstopfung des zuführenden Pulmonalarterienastes, der ja stets eine "Endarterie" darstellt, wird der positive Druck in dem peripherischen Gefässgebiet auf ein Minimum herabgesetzt. In Folgdessen entwickelt sich aus den benachbarten Capillaren ein collateraler Zufluss in die der normalen Circulation entzogenen Gefässe hineinwelcher bald stagnirt. Da die Wandungen der letzteren nicht mehr normalernährt werden, so lassen sie die weissen und besonders die rothen Blutkörperchen in reichlicher Menge austreten. Diese erfüllen das ganze Lungengewebe, soweit es von dem verstopften Arterienast versorgt wurde, und so entwickelt sich ein keilförmiger, mit seiner Basis der Pleura breit aufsitzender, hämorrhagischer Infarct.

Weiterhin wird nach Resorption des Blutes das Lungengerüst verdickt oder erweicht und durch Narbengewebe ersetzt. Sehr selten ist eine Eintrocknung und Verkalkung des Infarcts.

Alle diese Metamorphosen des Infarcts finden sich jedoch bei der Embolie nur dann, wenn der primäre Embolus ein sogen. gutartiger gewesen ist. Hat derselbe dagegen infectiöses (septisches) Material enthalten, so erfolgt sehr bald in dem Infarct eine eitrige Schmelzung, und es entstehen die sogen. embolischen, fast stets multiplen Abscesse und Gangrünherde. Sitzen dieselben an der Peripherie, so kann sich eine eitrige oder jauchige Pleuritis oder bei Perforation des erweichten Gewebes ein Pyopneumothorax anschliessen.

Die in Folge Verlangsamung der Lungencirculation oder Erkrankung der Lungenarterienwand sich ausbildende primäre Thrombose der arteriellen Zweige hat, wenn sie das Lumen des Gefässes völlig verschliesst, ebenfalls einen hämorrhagischen Infarct zur Folge. Bisweilen kann die in den kleinsten Arterienästen beginnende Thrombose sich relativ schnell bis zum Hauptstamm fortpflanzen und gleich der totalen Embolie desselben einen letalen Ausgang herbeiführen.

Krankheitsbild. Die totale Embolie, bisweilen auch die rasch vollendete totale Thrombose eines Hauptstammes der Lungenarterie hat sofortigen Tod zur Folge. Nach kurzem hochgradigem Beklemmungsgefühl auf der Brust verliert der Patient das Bewusstsein, das Gesicht wird livid, die Pupillen eng, der Puls klein und frequent, kalter Schweiss bricht aus, und gewöhnlich binnen ½ bis. 1 Stunde tritt der Exitus ein.

Ist die Verstopfung nicht vollständig, so beschränkt sich der subjective Symptomencomplex auf hochgradige Dyspnoe, Beklemmung, Collapserscheinungen. Objectiv hört man bisweilen über der stenosirten Stelle ein systolisches Geräusch.

Bei Embolien kleinerer Gefässe treten häufig plötzliche Schmerzen und Stiche an der secundär infarcirten Partie auf, wahrscheinlich von der circumscripten Pleuritis (s. oben) herrührend. Hier hört man dann mitunter sehr bald pleuritisches Reiben. Bei grösseren Infarcten vermag man auch eine Dämpfung, Bronchialathmen und crepitirendes oder kleinblasiges klingendes Rasseln nachzuweisen. Fast charakteristisch für Infarcte ist das rein blutige, dunkelrothe, wenig schaumige, münzenförmige Sputum.

3

Die multiplen kleinen Abscesse oder Gangränherde machen an sich kaum je nennenswerthe, aus dem Gesammtbilde der Pyämie hervortretende Symptome. Sind die Herde von grösserem Umfange. so findet man die beim Capitel "Lungenabscess" und "Lungengangrän" näher erwähnten Erscheinungen. Daselbst ist auch Näheres über die ev. Secundärzustände, die eitrige Pleuritis oder den Pyopneumothorax, gesagt.

Die Diagnose der totalen Embolie resp. Thrombose der Lungenarterie wird man bei plötzlichem Tode vermuthen, wenn ätiologische Momente dafür sprechen und keine Anhaltspunkte für Hirnapoplexie, Aneurysmenruptur, Embolie einer Coronararterie des Herzens gegeben sind. Die nicht tödtlichen Embolien werden sich mit Sicherheit nur aus den oben bezeichneten Symptomen eines Infarcts rückläufig erschliessen lassen.

Die **Prognose** ist bei kleineren gutartigen Infarcten günstig. bei totaler Embolie und septischen Infarcten schlecht.

Die Therapie ist symptomatisch. Bei schwerer Embolie kommen starke Excitantien, bei Infarcten die gegen Hämoptoe bezw. Pleuritis sicca indicirten Massnahmen zur Anwendung. Prophylactisch hat man Patienten mit Thrombosen der Körpervenen oder Krankheiten, bei denen erfahrungsgemäss häufig Thrombosen vorkommen, auch in der Reconvalescenz zu grösster Ruhe anzuhalten.

#### 5. Catarrhalische Pneumonie.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die catarrhalische Pneumonie ist eine Entzündung des Lungenparenchyms, welche höchst selten primär, in der Regel nur im Anschluss an eine Bronchitis auftritt. Vor Allem findet sie sich als Complication bei den mannigfachsten Infectionskrankheiten, so namentlich bei Masern. Keuchhusten, Diphtherie, Influenza, Typhus, ferner bei schwerer Erkältungsbronchitis der Kinder und alten Leute, endlich in Folge von Aspiration fremder, infectiöser, zersetzter Substanzen. namentlich von erbrochenen oder wegen Somnolenz bezw. Schlucklähmung in den Kehlkopf gelangten Speisetheilen (Aspirations- oder Schluckpneumonie). Die mannigfaltige Aetiologie lässt ohne weiteres darauf schliessen, dass ein bestimmter Infectionskeim nicht als Krankheitsträger angeschuldigt werden kann; hier kommen vielmehr die verschiedensten Erzeuger von Entzündungen, namentlich die Streptokokken, ätiologisch in Betracht.

Anatomisch findet man die Lungen durchsetzt von kleinen und kleinsten, dem Verbreitungsbezirk eines kleinen Bronchus entsprechenden Entzündungsherden (daher "lobuläre Pneumonie"). Indessen können diese Herde auch in nicht seltenen Fällen confluiren und der Pneumonie den "lobären" Charakter verleihen. Namentlich findet man diese ausgedehnte Entzündung in den Unter-Die entzündeten Gewebstheile sind - zum Unterschied von den eingesunkenen atelectatischen — über der Pleura resp. auf der Schnittfläche prominent, bläulichroth oder grauroth oder (bei hämorrhagischen Infectionskrankheiten, namentlich bei Diphtherie) dunkelroth, mässig derb, wenig lufthaltig, auf der Schnittfläche glatt oder leicht gekörnt und entleeren auf Druck eine seröse, trübe, leicht röthliche bis blutige Flüssigkeit. Mikroskopisch findet man in den Herden die Alveolen mit zahlreichen Rundzellen und desquamirten Alveolarepithelien ausgestopft. Rothe Blutkörperchen und Fibrin sind gewöhnlich nur in geringer Menge vorhanden; lediglich bei der hämorrhagischen Catarrhalpneumonie sind die ersteren sehr zahlreich. Im weiteren Verlauf verfetten die Rundzellen und werden expectorirt oder resorbirt. Oder es bilden sich kleine Abscesse, namentlich bei Diphtherie, Influenza, Masern. Eine secundare Pleuritis findet sich selten.

Krankheitsbild. Die Ausdehnung des catarrhalischen Processes von der Bronchialschleimhaut auf das Lungenparenchym selbst documentirt sich in der Regel durch Steigerung der Temperatur, der Respirations- und Pulsfrequenz und der Dyspnoe. Liegt die Catarrhalpneumonie an peripherischen Theilen und tritt sie in zahlreichen, confluirenden Herden auf, so vermag man eine Dämpfung, namentlich in den hinteren unteren Partien, zu constatiren; indessen gelingt dieser Nachweis keineswegs in der Mehrzahl der Fälle. Die Auscultation ergibt gewöhnlich nur die Erscheinungen einer diffusen Bronchitis; selten findet man über stärker infiltrirten und gedämpften Partien Bronchialathmen. Der Auswurf entspricht ebenfalls nur demjenigen einer Bronchitis, bei Kindern fehlt er gewöhnlich ganz.

Das Allgemeinbefinden ist ziemlich erheblich gestört. Es besteht Apathie, Unruhe, leichte Benommenheit, Appetitlosigkeit, bisweilen Uebelkeit.

Die Dauer der Catarrhalpneumonie hat keine bestimmte Grenze, wie die croupöse; sie erstreckt sich auf Tage oder Wochen, ja Monate. Im letzteren Falle wechseln Besserungen mit Vrungen. das Fieber ist bald remittirend, bald intermit

Der Ausgang erfolgt entweder in Heilung, und zw letztere noch nach mehrwöchentlicher Dauer eintreten Krankheit endet letal, und zwar unter Erscheinungen von insufficienz (hochgradige Dys- und Orthopnoe, Cyanose) clangwierigem Verlauf — in Folge allgemeiner Cachexi bedingt die Ausbildung von Abscessen, gangränösen Empyem den Exitus. Dagegen schliesst sich in nie Fällen bei schwächlichen, namentlich rhachitischen Kirmeistens jedenfalls vorher latente, Tuberculose der Lun langwierige Catarrhalpneumonie an.

Die Diagnose der Catarrhalpneumonie lässt sich bei n physikalischen Untersuchungsbefund vermuthen, wenn nungen der allgemeinen Bronchitis die oben geschilderte erfahren. Bei positivem Ergebniss der Percussion ist d nicht zweifelhaft. Die Erkennung der Complicationen krankheiten ist in den zugehörigen Capiteln zu studire

Die **Prognose** ist stets dubiös. Stärkere Cyanose, D eine andauernde Steigerung der Pulszahl auf 120 bei Greis 180 bei Kindern deuten meistens auf einen ungünstige

Therapie. In erster Linie ist die Prophylaze zu berü Durch Anregung der Athmung und der Expectoratio Aufsetzen der Patienten, lauwarme Bäder mit Ans Brust etc.) hat man bei Patienten mit schweren Infecheiten eine Bronchitis zu beschränken und ihr Uebergre Lungen zu verhüten. Ferner hat man bei Patienten mlähmung oder Somnolenz eine Aspiration von Speiche Nahrungsbestandtheilen zu verhindern.

In der eigentlichen Behandlung der Catarrhalpneumen bei Kindern feuchtwarme Einwickelungen des ganresp. des Thorax, welche 1—4 stündlich, je nach der Fiebers erneuert werden, ferner lauwarme Bäder (24 kühlen Uebergiessungen in erster Linie zur Anwen Uebrigen weicht die Behandlung in keiner Weise wigemeinen Therapie der Lungenkrankheiten ab: Expector Schmerzen und Stichen Narcotica, trockene Schröpfköphendem Collaps Senfbäder, Einreibung mit Senfspiritus Campher- und Moschusinjectionen, Cognac, Wein.

# 6. Croupöse Pneumonie.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die fibrinöse Pneumonie ist eine anatomisch und klinisch einheitliche, bestimmt charakterisirte acute Lungenentzündung. Als Krankheitserreger wird in neuerer Zeit fast ausschliesslich der A. Fränkel'sche Pneumoniecoccus, ein ovalär gestalteter Diplococcus, dessen Glieder lanzettförmig sind und der im Körper mit einer deutlichen Kapsel versehen ist, angesehen, während der Friedländer'sche Pneumoniecoccus (richtiger Bacillus) meist als ein "nachträglicher Ansiedler", nicht aber als Krankheitserreger der Pneumonie betrachtet wird. Nach dieser experimentell und klinisch hundertfältig festgestellten Thatsache, ferner nach dem wiederholten Nachweis einer directen Ansteckungsfähigkeit der Pneumonie von Person zu Person vermittelst des Sputums (durch Küssen, durch Benutzung derselben Taschentücher etc.), endlich nach dem öfter constatirten epidemischen und endemischen Auftreten der croupösen Lungenentzündung ist dieselbe als wirkliche Infectionskrankheit aufzufassen.

Als Gelegenheitsursache für die Infection des Organismus ist anzugeben die Erkältung, namentlich beim plötzlichen Eintritt feuchten, nasskalten Wetters (besonders im Herbst und Frühling), ferner ein Trauma ("traumatische resp. Contusionspneumonie"), endlich die directe Uebertragung (in der oben angegebenen Weise) von Mensch zu Mensch. Nicht zu leugnen ist auch eine individuelle Disposition für die Krankheit; dieselbe wird erworben durch das einmalige Ueberstehen derselben (ähnlich wie bei Erysipel, Diphtherie, Polyarthritis, Endocarditis), so dass dasselbe Individuum 10- und mehrmal von einer Pneumonie befallen werden kann, ferner durch das Potatorium. Männer erkranken weit häufiger als Frauen, Erwachsene häufiger als Kinder und Greise an der croupösen Pneumonie.

Anatomisch stellt sich der pathologische Process als die Abscheidung eines fibrinösen, hämorrhagischen, derb gerinnenden Exsudats in die Alveolen dar. Man unterscheidet beim normalen Ablauf des entzündlichen Vorgangs drei Stadien: 1. das Stadium der sogen. "Anschoppung" oder des Engouements der Lunge, in welchem der ergriffene Abschnitt derselben stark hyperämisch und ödematös ist. Hierbei ist die Lunge dunkelroth gefärbt,

noch mit reichlichem Luftgehalt versehen, weich und auf dem Durchschnitt glatt und feucht. 2. Das Stadium der rothen Hepatisation, die eigentliche Acme des Processes. In dieser Zeit ist die oben erwähnte Ausstopfung der Alveolen mit dem geronnenen Exsudat vollendet. Der befallene Theil, welcher gewöhnlich einen grösseren Umfang besitzt ("lobäre Pn."), doch auch kleinere ("lobuläre Pn.") und kleinste (miliare Hepatication Vichow's), Ausdehnung aufweisen kann, ist derb, nicht lufthaltig. leberartig (,hepatisirt"), tief- oder mittelroth, auf der Oberfläche leicht prominent, auf dem Durchschnitt trocken, grobgekörnt. Der von der Schnittsläche abgestrichene Saft enthält eine geringe Anzahl kleiner Luftblasen und die aus den Alveolen herausgedrückten Exsudatpfröpfe. Mikroskopisch bestehen die letzteren aus zahlreichen Fibrinfäden, rothen und weissen Blutkörperchen. In den kleinsten Bronchiolen trifft man gewöhnlich fibrinose, leicht ablösbare Ausgüsse. 3. Das Stadium der grauen oder gelben Hepatisation ist das Stadium decrementi oder der Resolution. Das noch derbe, luftleere Gewebe ist auf dem Durchschnitt grau oder gelb in Folge der Metamorphose der rothen und Verfettung der weissen Blutkörperchen, und entleert beim Druck auf die Schnittfläche eine rahmige, schmierige, graue oder graugelbe Flüssigkeit. Im weiteren normalen Verlaufe verflüssigt sich das Exsudat immer mehr und mehr, es wird expectorirt oder resorbirt, und das Lungengewebe gewinnt in der Regel nach 1-11/2 Wochen seine alte Form und Function wieder.

Von diesem typischen Verlaufe finden sich Abweichungen. In leichteren Fällen kann die Resolution sehr bald nach der Ausbildung der rothen Hepatisation erfolgen und der ganze Process in einigen Tagen beendet sein. — In schweren Fällen kann einmal die Resolution sich sehr verzögern; das findet sich namentlich bei der Pneumonie des Oberlappens (sogen. "Spitzenpneumonie"). Ferner kann das Exsudat gar nicht resorbirt werden, secundär sich organisiren, es kann das neugebildete Bindegewebe mit der Alveolarwand und den benachbarten Alveolen verschmelzen und schliesslich narbig schrumpfen: auf diese Weise entsteht die sogen. "Carnification der Lunge" Virchow's. Umgekehrt kann in seltenen Fällen an die Resolution, wahrscheinlich durch Secundärinfection des Gewebes mit Eiterkokken, eine Verflüssigung i. e. Abscedirung des infiltrirten Gewebes in mehr oder weniger grossem Umfange

sich anschliessen (,metapneumonischer Lungenabscess') oder gar eine Lungengangrän.

Ueber die anderen Complicationen s. Krankheitsbild.

Der früher öfter behauptete Uebergang einer fibrinösen Pneumonie in Verkäsung, d. h. in Lungenphthise hat sich als Irrthum erwiesen. Es handelt sich in solchen Fällen meistens um eine fibrinöse Pneumonie bei einem Phthisiker, oder von vornherein um eine käsige Pneumonie.

Die Pneumonie befällt am häufigsten den Unterlappen, den rechten öfter als den linken. Bisweilen findet man in obductione eine oder 1½ Lungen mit den verschiedensten Stadien der Entzündung in den einzelnen Abschnitten.

#### Krankheitsbild.

# Typischer Verlauf.

Der Beginn der Pneumonie erfolgt gewöhnlich ganz plötzlich, mit einem 1/4-1 stündigen Schüttelfrost oder Frostschauer.

Gewöhnlich treten auch sofort subjective und objective Erscheinungen an der Lunge auf. Die Patienten klagen über Stiche in der Brust, ihre Athmung ist oberflächlich und beschleunigt, die afficirte Thoraxhälfte bleibt bei der Inspiration in der Ausdehnung sowohl zeitlich wie räumlich gegenüber der gesunden Seite etwas zurück, es besteht starker, trockener Husten. Auch das Gesammtbefinden ist in der Regel (ausgenommen bei ganz indolenten Individuen) bereits während dieser Zeit verschlechtert: die Patienten sind kraftlos, haben das Gefühl einer schweren Erkrankung, sind leicht benommen, haben Kopfschmerzen. Die Temperatur ist nach dem Schüttelfrost auf 39°-40° und darüber angestiegen, die Pulsfrequenz erhöht. In der Mehrzahl der Fälle tritt alsbald eine Milzschwellung auf. Bisweilen, namentlich bei Kindern, erfolgt am Erkrankungstage ein- oder mehrmaliges Erbrechen. Ein sehr häufiges, diagnostisch bedeutungsvolles Symptom, der Herpes labialis, erscheint gewöhnlich am ersten oder zweiten Krankheitstage.

Die physikalische Untersuchung der Lungen vermag häufig am ersten Krankheitstage keine Veränderung nachzuweisen, zumal wenn der Entzündungsherd nicht peripherisch gelegen ist. In anderen Fällen aber kann man schon innerhalb der ersten 24 Stunden an einer mehr oder weniger beschränkten Partie eine leichte — ge-

wöhnlich tympanitische — Dämpfung und per auscultationem an dieser Stelle exquisites Bronchialathmen mit crepitirendem Rasseln nachweisen. Dann pflegen auch die Patienten bereits das charakteristische, zähe, schaumige, an dem Band und der Wand des Speiglases klebende, rostbraune, seltener dunkelrothe Sputum zu expectoriren.

Mit dem weiteren Verlaufe der Entzündung wird der Befund der physikalischen Untersuchung immer deutlicher. Die Dämpfung wird mehr und mehr absolut und dehnt sich über grössere Strecken aus, der Pectoralfremitus und die Bronchophonie wird über der entzündeten Partie deutlich verstärkt, das Athemgeräusch ist exquisit bronchial, im ganzen Umfange der Dämpfung hört man crepitirendes bis kleinblasiges Rasseln. Eine Vergrösserung der afficirten Thoraxhälfte findet sehr selten, und dann nur in geringem Umfange statt; ebenso sind die Intercostalräume kaum je erweitert oder verstrichen. (Unterschied von pleurit. Exsudat!)

Die übrigen Krankheitserscheinungen steigern sich im Allgemeinen nicht proportional der anatomischen, durch die Percussion und Auscultation erwiesenen Ausdehnung des Processes. Einige Symptome nehmen sogar bisweilen an Intensität ab. So wird der Husten gewöhnlich weniger quälend, weil er feuchter ist, die Bruststiche werden weniger intensiv.

Neu gesellt sich häufig die Erscheinung hinzu, dass die Patienten nur auf der gesunden Seite oder auf dem Rücken, nicht auf der kranken Seite liegen.

Eine Steigerung erfährt bei sehr intensiver Ausdehnung der Pneumonie durch die Ausschaltung des respirirenden Parenchyms die *Dyspnoe*; in diesem Falle tritt eine mehr oder weniger starke Cyanose im Gesicht oder am ganzen Körper auf. Die *Temperatur* und die *Pulsfrequenz* halten sich auf der oben angegebenen Höhe. In manchen und zwar gerade den schwersten Fällen kann freilich die Temperatur stets zwischen 38,5 und 39,5° schwanken.

Bei günstigem Ausgang endet die Krankheit am 5., 7., 9.. seltener am 11. oder 13. (gewöhnlich aber an einem ungeraden) Tage in kritischer Weise: unter starkem Schweiss fällt die Temperatur aus der fieberhaften Höhe zur Norm oder einige Zehntelgrade (aber auch ganze Grade!) unter die Norm herab (cf. Fig. 14). der Puls wird verlangsamt auf 70—60 Schläge, wird weicher und

voller, die Dyspnoe schwindet und macht einer langsamen, ruhigen Athmung Platz. Zu gleicher Zeit weichen auch die übrigen Krankheitserscheinungen, so die Schlaflosigkeit, die (ev. mit Delirien verknüpfte) Unruhe, die Appetitlosigkeit etc. Endlich bilden sich auch mit fortschreitender Reconvalescenz — doch

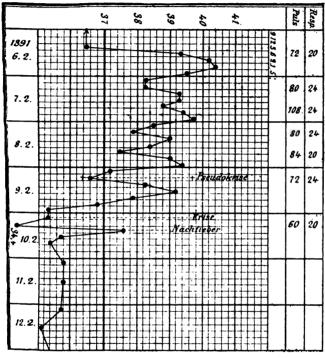

Fig. 14. (Eigene Beobachtung.)

durchaus nicht nothwendig im gleichen Schritt — die anatomischen Veränderungen in der Lunge zurück. Der Percussionsschall wird gedämpft tympanitisch, bloss tympanitisch, schliesslich normal, das Athemgeräusch wandelt seinen bronchialen Charakter allmählich in den vesiculären um, die Rasselgeräusche werden feucht, mittelgrossblasig, das Sputum endlich wird reichlicher, dünnflüssiger (Sputum coctum), erhält eine pflaumenbrühartige, safranartige (Sp. croceum), butterartige (Sp. butyraceum) Farbe.

Leider verläuft die Lungenentzündung nicht stet Abgesehen von den Nach- resp. Folgekrankheiten, die näher erörtert werden, tritt in einer nicht unbeträct von Fällen, gewöhnlich erst nach einigen Krankheitstein. Derselbe wird bedingt entweder durch eine zichehnung des entzündlichen Processes, welche den zichehnung des entzündlichen Processes, welche den ziche die in ähnlicher Weise wirkende Complication die mit älteren Lungenkrankheiten (Emphysem, Lungencirrendlich durch Herzschwäche, welche durch die Intoxica pneumonischen Gifte (Pneumotoxin) an einem bis das sunden oder bereits durch andere Affectionen (Klappe carditis, fettige Degeneration etc.) geschädigten Cori wurde.

## Unregelmässigkeiten des Verlau:

Im Beginn der Erkrankung kann der Schütte so besonders bei der sogen. typhösen Pneumonie (s. der Pneumonie der Greise, bei kleinen Kindern. D man bisweilen in dieser Zeit einen leichten (wahrsch Zerfall der rothen Blutkörperchen bedingten) Icter wenigen Stunden schon wieder verschwindet. Husten kann nur in geringem Grade vorhanden sein, in der wenn die complicirende Pleuritis (s. unten) anfänglihanden ist.

Im Acmestadium können die gesammten leptome wenig oder gar nicht ausgeprägt sein. Das be einmal bei der sogen. asthenischen oder typhösen Pnetritt das Bild einer schweren Allgemeininfection, des typhosus (Delirien, starke Ermattung, beträchtliche Irung, Icterus) in den Vordergrund.

Indessen kann dieser Symptomencomplex sich auch mit subjectiven und objectiven Localerscheinungen combiniren

Die localen Symptome sind ferner wenig hervo den sogen. Säuferpneumonien, bei denen alsbald das Deli (Hallucinationen, Bettflucht, beständige Unruhe, starke Tremor) auftritt und entweder schon vor der Ausl Hepatisation, im Stadium des Engouement zum Tod durch die Benommenheit des Sensorium die Klagen über Stiche etc. verhindert und durch die allgemeine Unruhe den Hustenreis, die Dyspnoe etc. verdeckt.

Endlich bleiben die localen Symptome mehr oder weniger völlig verborgen bei centralen kleinen Herden, namentlich bei vorhandenem Emphysema pulmonum. Indess hat man in diesen Fällen besonders genau und wiederholt die Achselhöhlen zu untersuchen, wo man häufig sogen. "centrale" Pneumonien durch die physikalische Untersuchung als peripherisch gelegen erkennt.

Von der Abweichung einzelner Symptome ist Folgendes zu erwähnen: Das Sputum kann völlig fehlen, so namentlich bei Kindern, die entweder nichts expectoriren oder das Expectorirte verschlucken, oder es kann da, wo es lediglich aus den Luftwegen stammt, keine Beziehung zur Pneumonie besitzen, oder sein Charakter kann durch die Excrete complicirender chronischer Bronchitis und Bronchiectasen, Phthise etc. völlig verdeckt sein. Die Verstärkung des Pectoralfremitus und der Bronchophonie, das bronchiale Athemgeräusch kann fehlen, der Pectoralfremitus sogar abgeschwächt sein, wenn durch complicirende schwerere Bronchitis die grösseren zuleitenden Bronchialäste verstopft sind.

Das Ende der günstig verlaufenden Pneumonie erfolgt bisweilen nicht kritisch, sondern lytisch, mit staffelförmigem, in 2 bis 4 Zacken erfolgendem Abfall der Temperatur, so namentlich bei Greisen und bei der sogen. asthenischen Pneumonie. Nicht selten fällt im Endstadium (weniger häufig in den ersten Krankheitstagen) die Temperatur - namentlich Morgens - zur Norm oder nahe zur Norm ab, um im Laufe des Tages wieder auf 39-40° anzusteigen (cf. Fig. 14). Eine solche Remission, die man als Krisis anzusprechen geneigt sein könnte (daher "Pseudokrise" genannt), unterscheidet sich von der letzteren namentlich durch den Mangel des "kritischen" Pulses, d. h. eines vollen, weichen, langsamen Pulses. Bisweilen wiederholen sich solche Pseudokrisen bei demselben Patienten zwei- und mehrmals, so dass ein intermittirender Fieberverlauf zu constatiren ist (sogen. "intermittirende Pneumonie"). — Zu unterscheiden von dieser Temperaturschwankung ist einmal die unmittelbare Anhängung einer neuen Pneumoniecurve an die durch Krise völlig abgeschlossene erste Curve, bedingt durch die Localisation des pneumonischen Processes in einer neuen Lungenpartie (Pneumonia migrans), ein Vorgang, der sich mehrere Male wiederholen kann, so dass schliesslich eine oder

beide Lungen nach einander vollständig von der Entzündung ergriffen worden sind; ferner die durch ein mindestens dreitägiges Intervall von der regulären Krise getrennte Abwickelung einer neuen Pneumoniecurve in Folge der entzündlichen Affection desselben oder eines neuen Lungenabschnitts ("recidivirende Pneumonie"); endlich die bisweilen nach der Krise noch auftretenden — ätiologisch unklaren — geringen Temperatursteigerungen ("Nachfieber").

Eine besondere Beachtung verdient an dieser Stelle die schon pag. 222 erwähnte, namentlich bei Oberlappenpneumonien zu constatirende Verzögerung der Resolution, so dass die letztere erst in 3—4 Wochen beendet sein kann.

## Complicationen.

Die häufigste, fast nie fehlende Complication der croupösen Pneumonie ist die serofibrinöse Pleuritis (daher der ganze Process auch "Pleuropneumonie" genannt). Dieselbe tritt gewöhnlich schon frühzeitig ein, gibt sich durch die an anderer Stelle zu besprechenden subjectiven und objectiven Symptome zu erkennen. In einer grossen Reihe von Fällen kommt es nur zu einer mässigen Exsudation, welche ziemlich gleichmässig mit dem pneumonischen Infiltrat in der Reconvalescenz verschwindet. In anderen Fällen gewinnt das Exsudat einen grösseren Umfang und besitzt durch seine Fortdauer nach der Krise einen selbständigen Charakter. Dasselbe ist gewöhnlich serös, seltener eitrig oder gar hämorrhagisch. Als Ursache der Pleuritis hat man stets die Pneumoniekokken. bisweilen mit Streptokokken vergesellschaftet, aufgefunden.

An der Lunge selbst ist als eine sehr bedeutungsvolle Complication das Lungenödem (s. pag. 214) zu erwähnen. Dasselbr hat entweder den entzündlichen Charakter, oder es ist durch Herzschwäche bedingt. Es erstreckt sich über einen beschränkten Theil der pneumonisch afficirten Lunge oder auch über die gesunde Lunge.

Von Seiten des Circulationsapparates ist als Complication die anfallsweise oder dauernde *Herzschwäche* (s. pag. 226) zu nennen, welche sich in einer beträchtlichen Steigerung der Pulsfrequenz (130—180), Kleinheit des Pulses, ferner in subnormaler Temperatur. Kühle des Körpers und gewöhnlich auch in Lungenödem kundgibt.

Als weitere Complication ist hier die *Pericarditis* und die seltene, klinisch gewöhnlich bedeutungslose *Endocarditis* zu nennen.

Am Nervensystem erscheinen als Begleiterkrankung die nachweislich durch Pneumokokken bedingte *Meningitis*, selten die mannigfachsten Mono- und Hemiplegien, motorische, sensible und sensorische Lähmungen, für welche häufig entzündliche Veränderungen als Ursache nachgewiesen worden sind. Bei schwerer Infection entwickeln sich nicht selten *Delirien*. [Das Delirium tremens der Säufer ist oben bereits erwähnt.]

Am Digestionsapparat ist der zeitweilige Eintritt intensiver Durchfälle und eines beträchtlichen Meteorismus, namentlich aber der Icterus zu erwähnen ("biliöse Pneumonie"). Der letztere ist entweder ein ursprünglich hämatogener, bedingt durch den Zerfall rother Blutkörperchen in Folge der schweren Intoxication, oder er ist als catarrhalischer (bei Duodenalcatarrh) aufzufassen.

Die Nieren können, gewöhnlich am 3. bis 6. Krankheitstage, von einer acuten hämorrhagischen Nephritis ergriffen werden. Dieselbe heilt in den meisten Fällen, kann aber auch einen chronischen Verlauf nehmen.

#### Nachkrankheiten.

In seltenen Fällen bildet sich unter mittlerem intermittirendem Fieber die früher bereits erörterte Carnification des pneumonisch infiltrirten Lungenabschnitts mit nachfolgender Schrumpfung aus.

Ebenfalls nicht häufig ist der Ausgang der Pneumonie in Lungenabscess. Derselbe gibt sich vor Allem durch die Fortdauer eines stark intermittirenden, ev. mit Schüttelfrösten verbundenen Fiebers, durch den Befund einer Dämpfung oder gar einer Caverne, durch ein eitriges, elastische Fasern, bisweilen auch Hämatoidinkrystalle und Cholestearintafeln enthaltendes Sputum zu erkennen; in zweifelhaften Fällen entscheidet die Probepunction.

Endlich ist noch der Ausgang in Lungengangrün zu erwähnen. Die Diagnose der fibrinösen Pneumonie ist einfach, wenn die charakteristischen Symptome: initialer Schüttelfrost, rostbraunes Sputum, die physikalischen Erscheinungen, Herpes labialis vorhanden sind. Die beiden letzten Momente lassen bei der sogen. Pneumonia typhosa die Differentialdiagnose gegenüber dem Typhus stellen, falls die übrigen Symptome nicht deutlich ausgeprägt sind.

Die Differentialdiagnose zwischen Pneumonie und Plenritis vgl. bei letzterer.

Prognose. Für die Prognose der Pneumonie gibt im Allgemeinen das Verhalten des Pulses, der Respiration und der Temperatur, namentlich des ersteren, einen werthvollen Indicator. Andauernde Pulsfrequenz (bei Erwachsenen) über 120 lässt meistentheils (nicht immer nach eigenen erfreulichen Beobachtungen einen üblen Ausgang erwarten; in ähnlicher, wenn auch nicht gleichbedeutender Weise machen starke Dyspnoe und hohe Temperaturen die Prognose ernst. Eine starke locale Ausbreitung des Processes ist stets bedenklich.

Von grosser Bedeutung sind ferner manche Complicationen. Pericarditis, Meningitis, Lungenödem, Collaps durch plötzliche Herzschwäche, schwere nervöse Symptome, Potatorium, hohes Alter, anderweitige chronische Lungenerkrankungen und Herzaffectionen trüben die Vorhersage ausserordentlich.

Von den Nachkrankheiten gibt der Lungenabscess (mit Rücksicht auf die Möglichkeit einer Spontanperforation in die Bronchien) und die Lungengangrän eine zweifelhafte, die Lungenschrumpfung quoad vitam eine relativ günstige Prognose.

Therapie. Prophylactisch hat man sich — namentlich bei Witterungswechsel — vor Erkältungen zu hüten, besonders, wenn man bereits eine Pneumonie überstanden hat.

Für die eigentliche Behandlung ist ein specifisches Mittel noch nicht gewonnen. Im Allgemeinen unterscheidet man vier Richtungen in der Therapie der Lungenentzundung: die ausschliesslich diätetisch-symptomatische, die medicamentös-antipyretische, welche ausser den diätetisch-symptomatischen Verordnungen noch die modernen internen antipyretischen Medicamente (Antifebrin, Antipyrin, Thallin etc.) systematisch anwendet, ferner die hydriatische Richtung, welche systematisch zur Bekämpfung des Fiebers Abkühlungsbäder verwendet, endlich die medicamentös-hydriatische Richtung, eine Combination der beiden letzteren. doch nicht zu verkennen, dass mit der immer grösseren Verbreitung der Anschauung, dass das Fieber an sich keine Gefahr für den Patienten, sondern im Gegentheil ein Reactions und Kampfmittel des Organismus gegen die infectiöse Noxe darstelle, die Abneigung gegen die schematische antipyretische - hydriatische oder medicamentöse - Methode anwächst.

Die individualisirende symptomatische Therapie bekämpft die Schmerzen durch trockene, bei kräftigen Individuen durch blutige Schröpfköpfe, durch hydropathische Umschläge, Application einer Eisblase, ev. durch subcutane Injection kleiner Morphiumdosen (0,004-0,006). Zur Anregung der Athmung, des Hustens und der Expectoration wendet man lauwarme Bäder (26°-24° R.) 1-2 pro die an; bei hohem Fieber kann man, wo es vertragen wird, eine allmähliche Abkühlung derselben bis 20° vornehmen. Bei starker Benommenheit verbindet man damit kalte Uebergiessung des Kopfes, bei stockender Expectoration und bei Lungenödem kalte Anspritzung der Brust. Wo Bäder absolut nicht vertragen werden (starke Pulsschwäche, Schüttelfrost) kann man, falls die Temperatur eine sehr beträchtliche Höhe gewinnt und die Patienten über starkes Hitzegefühl klagen, lauwarme oder kühle Abwaschungen oder kleine Dosen medicamentöser Antipyretica (Chinin 0,25, Antipyrin 0,25-0,5) anwenden. Bei andauernder Schlaflosigkeit oder sehr starker Unruhe gebe man Sulfonal (0,5-1,5 g), kleine Morphium oder Chloraldosen, Eisblase auf den Kopf. Bei sehr trockenem Husten und mangelhafter Expectoration versuche man innere Expectorantien (am besten Mixtura solvens, Dec. rad. Senegae 10,0: 200,0 mit Liq. Ammon, anis, 2.0-4.0 etc.). Tritt Herzschwäche ein, so karge man nicht mit den Excitantien (Cognac, Sherry, Champagner, Cognac mit Selterwasser, starker, schwarzer Caffee, subcutane Injection von Aether, Campher [1-2 Spritzen ein- bis halbstündlich] Tinct. Moschi); auch Application von Senfteigen auf die Brust. Abreibung des Körpers mit Senf- oder Campherspiritus, Anwendung von Senfbädern wirken bisweilen vortrefflich. Bei sehr frequentem und kleinem Pulse kann man die hier in ihrer Wirkung freilich unberechenbare und genau zu controlirende Digitalis (1,0-1,5:200,0) verabfolgen.

Die Diät sei flüssig, doch nahrhaft: Bouillon, Beef-tea, Flaschenbouillon, Suppen mit Ei abgequirlt, weichgekochte Eier, rohes Ei mit Wein oder Cognac, Milch etc. In der Darreichung der Alcoholica sei man da, wo eine besondere Indication für dieselben nicht gegeben ist, zurückhaltend. Von vornherein sind dieselben consequent nur bei schwerer Infection, sehr hohem Fieber, frühzeitiger Herzschwäche und vor Allem bei Potatoren zu geben. Tritt bei letzteren trotzdem das Delirium tremens

ein, so gebe man grössere Chloralmorphiumdosen. (Ueberwachung des Pulses!)

Die übrigen Neben- und Nachkrankheiten sind nach den bei den zugehörigen Capiteln angegebenen Regeln zu behandeln. Eine besondere Erwähnung verdient hier nur der *Lungenabscess*: derselbe ist nach vorheriger Feststellung seiner Anwesenheit und seines Sitzes mittels Probepunction durch Incision zu entleeren.

#### 7. Chronische interstitielle Pneumonie.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die chronische interstitielle, mit der Bildung von fibrösem Bindegewebe einhergehende Pneumonie entsteht entweder primär oder secundär. Für die primäre Form kommt ätiologisch die Syphilis und die Einathmung von Staub-, Metall-, Kohlepartikeln in Betracht. Die secundärinterstitielle Pneumonie schliesst sich an eine chronische, fibröse Pleuritis, selten an eine croupöse oder catarrhalische Pneumonie endlich an käsige, pneumonische und bronchitische, Processe an.

Anatomisch findet man in den Anfangsstadien der Affection eine Wucherung des interstitiellen Bindegewebes, bald in den grösseren Septen der Lobi und lobulären Bezirke, bald um die feinsten Bronchiolen herum, je nach dem Ausgangspunkt der Entzündung. Späterhin werden auch die Alveolarsepta verdickt, die zellige Neubildung erstreckt sich in die Alveolarlumina hinein. und die letzteren obliteriren. Auf diese Weise entwickelt sich allmählich eine Schrumpfung des Lungengewebes (Lungencirrhose). Man findet in diesem Stadium theils dicke, graue, fibrose Bindegewebsstränge, theils kleine, derbe, graue Knötchen, theils mehr oder weniger umfangreiche, narbenartige Schwielen. - Bei der durch Staubinhalation erworbenen interstitiellen Pneumonie, der sogen. Pneumonokoniose, ist die Lunge durch das ätiologische Material in auffallender Weise gefärbt: bei den Steinhauern grauweisslich (Chalicosis pulmonum), bei den Kohlenarbeitern schwarz (Anthracosis), bei den Eisenarbeitern (vom Eisenoxyd) roth (Side rosis) etc. Als Folgeerscheinung des chronisch fibrosen Entzundungsprocesses ist in erster Linie die Ausbildung sackförmiger (bis enteneigrosser) Bronchiectasen zu erwähnen, welche namentlich auf den - durch die Schrumpfung des umgebenden Lungengewebes auf die Bronchialwand ausgeübten - Zug zurückzuführen ist.

Ein zweiter Folgezustand der Schrumpfungsprocesse innerhalb

der Lunge ist der Untergang der Capillaren, die Drucksteigerung im Lungenkreislauf und im Anschluss daran die Hypertrophie und Dilatation des rechten Ventrikels.

Als Begleiterin oder auch als Gefolgschaft der Lungencirrhose tindet sich stets eine chronische Bronchitis und eine Peribronchitis tibrosa.

Die lufthaltigen Lungenpartien in den chronisch pneumonischen Lungen sind gewöhnlich im Zustande eines compensatorischen Emphysems. Bisweilen entwickeln sich auf dem Boden der in Rede stehenden Affection secundär tuberculöse Processe.

Krankheitsbild. Im Anfang der Krankheit findet man nur die Symptome einer chronischen Bronchitis. Ein charakteristisches Gepräge erhält das Krankheitsbild einmal, wenn grössere Schrumpfungen sich ausgebildet haben, zweitens, wenn ausgedehntere Bronchiectasen zur Entwickelung gekommen sind. Die Schrumpfung bewirkt eine Einsenkung des Thorax über dem betreffenden Lungenabschnitt, Verengerung der Intercostalräume, Zurückbleiben der afficirten Seite und geringere Ausdehnung bei der Inspiration. Die Percussion zeigt eine mehr oder weniger intensive Dämpfung, bisweilen mit tympanitischem Beiklang. Die Auscultation ergibt nur verschärftes vesiculäres, bisweilen abgeschwächtes, unbestimmtes Athemgeräusch. Das Sputum enthält bei den Pneumonokoniosen die schädlichen Bestandtheile der Athemluft, d. h. Staub-, Kohle- etc. Partikel. Haben sich grössere Bronchiectasen ausgebildet, so erhält man bei der Percussion und Auscultation ausgesprochene Höhlensymptome: tympanitisch- gedämpsten Schall bei der Percussion, amphorisches oder — bei grösseren Höhlen — metallisches bronchiales Athemgeräusch mit klingenden, feuchten, kleinen, mittleren und grossblasigen Rasselgeräuschen. Das Sputum ist sehr reichlich, namentlich des Morgens, verstärkt sich anfallsweise erheblich ("maulvolle Expectoration"), ist nach längerem Stehen in drei Schichten getheilt, deren oberste schleimig-eitrig, deren mittlere serös-flüssig und unterste eitrig ist. Der Geruch desselben ist süsslich, fade, bisweilen fötide. Entwickeln sich Ulcerationen auf der Schleimhaut der Bronchiectasen, so finden häufig kleine Hämoptysen statt.

Die localen subjectiven Beschwerden bestehen in Kurzathmigkeit, namentlich bei körperlichen Anstrengungen.

Die Rückwirkung auf das Allgemeinbefinden erfolgt fast stets

erst bei Ausbildung ulcerativer Processe und bei seem vorgängen. Im ersteren Falle entsteht mittleres, l exacerbirendes Fieber, Appetitlosigkeit, Mattigkei Im letzteren Falle entwickeln sich die Circulation wir bei Schilderung der Bronchitis chronica kenne

Eine besondere (durch Ptomainintoxication Complication bildet die "rheumatoide" mit Schmer lung verbundene Gelenkaffection der Bronchiectat sei ferner die bei allen chronischen Lungen- und sich ausbildende kolbige Anschwellung der Endphalt ("Trommelschlegelfinger") erwähnt. Endlich bilde tige Complication der Bronchiectasen die auf em entstehenden Gehirnabscesse (s. pag. 154).

Diagnose. So lange Schrumpfungsvorgänge un im grösseren Umfange sich noch nicht ausgebilde wir nur eine chronische Bronchitis diagnosirer gegen werden die oben erwähnten percutorische torischen Erscheinungen die vorgeschrittenen Zu und bei nachweisbarer Aetiologie, bei vorwieg Affection in den Unterlappen, ev. bei alleiniger I einen Lunge richtig deuten lassen. Einen besond die Diagnose der Bronchiectasen beansprucht das

Die **Prognose** ist quoad sanationem im g

g

ünstig. Die Dauer der Krankheit kann sich j

Jahre erstrecken.

Therapie. Bei den Pneumonokoniosen kom lactische Fernhaltung der Schädlichkeiten der A erster Reihe in Betracht. Im Uebrigen deckt sich völlig mit derjenigen der Bronchitis chronica resp

Gegen die Gelenkschwellungen helfen die b acuta erwähnten Antineuralgica und vor Allem hyd schläge und lauwarme Vollbäder.

# 8. Lungengangrän.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die monis, d. h. die Verjauchung einer Lungenpartie, fi das in seiner Vitalität geschädigte Parenchym dersel erregern inficirt wird. Die Grundlage des Lungent mal durch die Entzündung des Parenchyms geschat

die Gangrän im Anschluss an eine genuine croupöse Pneumonie, an eine Schluckpneumonie und Bronchitis putrida; ferner bei Durchbruch putrider Stoffe, so z. B. in Folge von Perforation eines Oesophagus-, Magen-, Coloncarcinoms, eines Magenulcus, eines Wirbelabscesses, eines Pleuraempyems etc. in den Bronchus resp. in die Lunge selbst. In zweiter Linie kommt für die Lungengangrän atiologisch die Infarcirung nach Embolie in Betracht. Die Verjauchung kann hier entweder secundär oder von vornherein durch einen von putriden Herden losgelösten Embolus erzeugt werden. Endlich ist auch die Entstehung der Lungengangrän nach heftigem Trauma beobachtet worden.

Bemerkenswerth ist, dass die Lungengangrän sich vorwiegend bei Leuten mit geschwächter Lebensenergie, so bei alten Individuen, Potatoren, Diabetikern u. a. entwickelt.

Anatomisch findet man das kranke Lungengewebe in eine schwarz-grünliche, matschige, übelriechende Masse verwandelt. Im vorgeschrittenen Stadium können sich Theile derselben loslösen und zur Entstehung einer Höhle Veranlassung geben. In der Umgebung des Brandherdes besteht eine mehr oder minder ausgedehnte Entzündung, gewöhnlich catarrhalischer Natur. Liegt der Herd an der Peripherie, so bildet sich gewöhnlich eine secundäre, meist eitrige oder jauchige Pleuritis aus. Perforirt der Herd, so entsteht ein jauchiger Pyopneumothorax. Ein circumscripter Gangränherd im Centrum kann durch demarkirende Eiterung völlig abgestossen und expectorirt werden, und in diesem freilich seltenen Falle ist Heilung durch secundäre Narbenbildung möglich.

Der Sitz der Lungengangrän befindet sich, entsprechend der Aetiologie, vorwiegend im Unterlappen. Gleichwie bei den Bronchiectasen können auch bei der Lungengangrän sich metastatische Hirnabscesse ausbilden.

Krankheitsbild. Die bisweilen acut, in anderen Fällen allmählich sich entwickelnden Symptome decken sich fast völlig mit denjenigen der Bronchitis foetida und deren Folgeerkrankungen: so der sehr üble Geruch des Athems und des Sputums, die makroskopische und mikroskopische Beschaffenheit des letzteren, die Auscultations- und Percussionsergebnisse. Ein wesentliches und entscheidendes Symptom der Lungengangrän ist aber das Vorhandensein von schwärzlichen Lungenparenchymfetzen oder — seltener — von

elastischem alveolärem Gewebe im Sputum. Bei peripherischer grösseren Cavernen findet man auch die den letzteren eigenthümlichen Symptome (s. pag. 233 und 200 ff.). Ab und zu tretekleinere oder auch grössere Hämoptysen auf, bedingt durch diarrosion von Gefässen.

Das Fieber bei der Lungengangrän ist in der Regel schwankend. unregelmässig, erreicht oft 40° und mehr. Die Einwirkung der putriden Exhalation und der verschluckten Sputa setzen den Appet. herab, es erfolgt öfter Erbrechen, profuse Diarrhoe, nach kürzerer oder längerer Zeit Marasmus.

Ueber die oben angeführten Complicationen (Pleuritis, Pneumthorax, Hirnabscess) vgl. die speciellen Capitel.

Der Verlauf der Lungengangrän ist gewöhnlich chronisch und erstreckt sich mit Besserungen, Stillständen, Verschlimmerungen über Monate und Jahre. Nur bei schon vorher durch anderweitige Kransheiten geschädigten oder bei alten Leuten hat die Lungengangramehr einen subacuten Charakter.

Die Diagnose ist gegenüber der Bronchitis foetida nur durch den Nachweis von Lungengewebe im Sputum oder von Cavernen mit Sicherheit zu stellen.

Die Prognose ist, abgesehen von den Fällen, wo das Grundleiden absolut tödtlich ist, dubiös. Heilungen kommen unter geeigneter Behandlung, namentlich bei robust veranlagten Individuen vor, selbst nachdem die Körperkräfte stark reducirt und Oeden zur Ausbildung gelangt sind. Von übler Bedeutung ist dauernösteigerung der Pulsfrequenz. Verschlechtert wird die Prognosturch eine jauchige Pleuritis, absolut schlecht bei Pyopneumothorax und dem — meist multiplen — Hirnabscess.

Die Behandlung stimmt mit derjenigen der Bronchitis foetida völlig überein. Sehr wesentlich ist die Prophylaxe der Aspiration von Nahrung und anderen fremdartigen Stoffen.

#### 9. Lungenschwindsucht.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Lungenschwindsucht, Phthisis pulmonum, ist eine durch den Koch'schen Bacillus (Tuberkelbacillus) erzeugte, das Lungengewebe in kürzerer oder längerer Frist zerstörende specifische Infectionskrankheit.

Die Verbreitung der Tuberculose im Allgemeinen erfolgt auf ver-

schiedenen Wegen: 1. durch Uebertragung mittels des tuberculösen Sputums und zwar a) auf dem Wege der Einathmung vertrockneter and in der Luft zerstäubter Partikelchen desselben (primäre Tuberculose des Respirationsapparates); b) in Folge directer Infection einer äusseren Wunde, einer Excoriation, eines Geschwürs etc. mit tuberculösem Material, namentlich mit Sputum (so bei zufälligen Verletzungen, bei der rituellen Beschneidung etc.). 2. Durch Uebertragung mittels der Nahrung (primäre Tuberculose des Intestinaltractus) und zwar am häufigsten durch den Genuss von bacillenhaltiger ungekochter Milch, welche von Kühen mit tuberculös erkranktem Euter oder (noch bestritten) mit allgemeiner Tuberculose (Perlsucht) stammt, seltener (nach manchen Autoren gar nicht) durch den Genuss tuberculösen Fleisches. 3. Auf unbekanntem Wege innerhalb des Harn- und Geschlechtsapparates (primäre Urogenitaltuberculose). 4. Auf unbekannten Wegen innerhalb des Lymphdrüsen-, Knochen-, Gelenkapparats [primäre Drüsen- (Scrophulose), Knochen-, Gelenktuberculose].

Die Lungenschwindsucht selbst kann primär sein — in Folge Inhalation tuberculösen Materials - oder sie kann sich secundär von fast allen anderen Localisationspunkten des Tuberkelbacillus aus (s. oben) entwickeln. Stets erfolgt eine Uebertragung der Krankheit durch bacillenhaltiges Material: die früher angenommene Ubiquität der Tuberkelbacillen in der Luft ist durch neuere Untersuchungen definitiv abgethan. Auch die directe Vererbung der Tuberculose, d. h. die Infection des Fötus durch den mütterlichen Organismus beansprucht wegen ihrer ausserordentlichen Seltenheit keinerlei Bedeutung.

Dagegen gehört in der Regel zur Erwerbung und Ausbildung der Lungenschwindsucht eine individuelle Disposition. Dieselbe kann einmal auf einer Schwächung des ganzen Organismus beruhen, so a) bei dem angeborenen, namentlich von phthisischen Eltern vererbten schwächlichen ("phthisischen") Habitus, der sich namentlich in einer allgemeinen Chlorose resp. Anämie und einem geringeren Umfang des Thorax, einer kleineren vitalen Capacität der Lungen, und einer Verminderung der Differenz zwischen inund exspiratorischem Thoraxumfang ausspricht; b) in Folge schwerer Allgemeinerkrankungen, z. B. acuter allgemeiner Infectionskrankheiten, Syphilis, Diabetes, in Folge schlechter Ernährung und sonstiger hygienischer Missstände (Tuberculose in Gefängnissen), andauernder psychischer Depression (Tub. bei Geisteskranken), Potatorium etc. Die individuelle Disposition zur Lungenschwindsucht kann ferner auf einer erworbenen Schwächung der Lungen selbst beruhen, sonach Entzündungen ihres Parenchyms, namentlich nach Masert. Keuchhusten, Influenza, bei chronischen Catarrhen, nach Pleuritis ja auch nach einem Trauma der Lunge ("traumatische Phthise").

Die häufige Complication des Diabetes mellitus mit Lungentuberculose ist auf die gute Wachsthumfähigkeit des Tuberkelbacillus in zuckerhaltigem Nährboden zurückzuführen. — Anscheinend auf der geringeren Versorgung des Lungengewebes mit arteriellem Blut beruhdie häufige Ausbildung der Lungentuberculose bei angeborener Stemder Pulmonalarterie, bei Defectbildung im Kammerseptum etc.

[Dagegen schliessen sich die Affectionen, welche eine venöse Hyperän:der Lunge herbeiführen, so Mitralfehler, Kyphoscoliose etc., und Lungerschwindsucht im Allgemeinen aus.]

Die individuelle Disposition zur Tuberculose ist besonders im kindlichen und jugendlichen Alter, etwa bis zum 30. Lebensjahrausgeprägt.

Die anatomischen specifischen Veränderungen der Lunge. welche wir bei der Phthisis pulmonum vorfinden, scheiden sich (nach Virchow) in zwei Arten: in die eigentlichen Tuberkel und die käsigen Entzündungen. Der Tuberkel stellt ein gefässloses, durch den vom Tuberkelbacillus (resp. von seinen Stoffwechselproducten) auf die Gewebszellen ausgeübten (formativen) Reiz hervorgebrachtes. grau durchscheinendes Knötchen dar, welches aus einer oder mehreren, gewöhnlich central gelegenen Riesenzellen und dichtgehäuften Rund- oder epithelioiden Zellen besteht und die Grösseines Hirsekorns (Milium) nicht überschreitet. In den Riesenzellen, aber auch neben ihnen, befinden sich die Tuberkelbacillen. Sobald der Tuberkel völlig ausgebildet ist, erleidet er in der Regel die Veränderung, die man nach ihrem makroskopischen Aussehen als "Verkäsung", nach ihrem mikroskopischen Verhalten als Coagulationsnecrose (Weigert) bezeichnet. Vom Centrum her wird der Tuberkel bald in toto gelblich, undurchsichtig. Befindet er sich an einer Oberstäche (so z. B. auf der Bronchialschleimhaut etc.). so zerfällt er, wird abgestossen, und an seiner Stelle bleibt das sogen. Lenticulärgeschwür zurück. Indem sich am Rande und im Grunde dieses Geschwürchens neue Tuberkel bilden, die denselben Degenerationsprocess durchmachen, erweitert sich das Ulcus in die Breite und in die Tiefe und erhält den charakteristischen "zerfressenen" Rand und Grund. — Inmitten eines Parenchyms wird das Material des zerfallenen Tuberkels entweder resorbirt.

in den Lymphstrom resp. in den Blutkreislauf gebracht und an andere Orte verpflanzt, wo die lebenden Bacillen eine neue Infection hervorrufen. Oder der verkäste Tuberkel bleibt liegen und wird gegen die Nachbarschaft durch Bindegewebsentwickelung ("Bindegewebswall") abgekapselt. So findet man denn nicht selten einen durch Verschmelzung mehrerer Tuberkeln entstandenen, erbsenbis wallnussgrossen Käseknoten ("Conglomerattuberkel") völlig abgegrenzt, gewöhnlich durch Infiltration mit Kalksalzen derb, fest, "verkreidet".

Sehr selten findet an dem Tuberkel nicht eine käsige, sondern eine fibröse Metamorphose statt.

Die käsigen Entzündungen erstrecken sich a) auf das respirirende alveoläre Gewebe, b) auf die Bronchiolen und auf das peribronchiale Bindegewebe.

a) Die käsige Entzündung des Lungengewebes, die käsige Pneumonie, ist als eine der catarrhalischen Pneumonie nahestehende Affection aufzufassen, bei der das Exsudat vorwiegend aus grossen. epithelioiden, dichtgedrängten Zellen besteht, welche als desquamirte Alveolarepithelien (Buhl's Desquamativpneumonie) oder als Abkömmlinge von extravasirten Rundzellen aufgefasst werden; Fibrin und rothe Blutkörperchen sind gewöhnlich in nicht grosser Menge vorhanden. Als wesentlich ist hervorzuheben, dass das zellige Exsudat hier nicht bloss wie bei der catarrhalischen oder croupösen Pneumonie im Lumen der Alveolen, sondern auch in der Alveolarwand und im interlobulären Gewebe gelegen ist. Tritt also eine Verkäsung des Exsudats ein, was sich makroskopisch als eine Umwandlung des ursprünglich grauen, gelatinösen, glatten, feuchten Infiltrats in eine trockene, fein granulirte, vom Graurot zum Graugelb und Gelb oder Weiss fortschreitende Masse kundgibt, und tritt dann ein Zerfall des käsigen Materials ein - dasselbe wird resorbirt oder expectorirt -, so werden nicht nur die Alveolen geleert, wie bei der Resolution der catarrhalischen oder crouposen Pneumonie, sondern es zerfallen die Alveolarwände mit, und es erscheinen im Sputum die isolirten oder im alveolären Gerüst angeordneten elastischen Fasern mitsammt dem käsig-metamorphosirten Entzündungsproduct und den in ihm enthaltenen zahlreichen Tuberkelbacillen. An der Stelle des expectorirten Lungengewebes aber bleibt eine Höhle, die tuberculöse Caverne, zurück. Häufig durchziehen einige thrombosirte Gefässe die Lichtung der

ganzen Höhle von einer Seite zur anderen. Manchmal erhält sich aber in den Arteriolen die Circulation; es können sich dann in ihnen aneurysmatische Ausbuchtungen bilden, diese können durch Verfettung der Wand bersten und zu einer — nicht selten tödlichen — Blutung Veranlassung geben.

Der Zerfall und die Cavernenbildung ist nicht stets der Ausganzmodus der käsigen Pneumonie. Sehr häufig, namentlich in den chronier verlaufenden Fällen, werden kleine pneumonische Herde durch bindgewebige Processe an der Peripherie von der Nachbarschaft abgeschlosen und eingekapselt. Ferner kann bei einem kleineren Käseherd nach seinem Zerfall und nach der Resorption resp. Expectoration des verflüssigten Gewebes eine fibröse Narbenbildung stattfinden, die durch de Infiltration mit metamorphosirtem Blutpigment schwärzlich verfärbt wird (sogen. "schiefrige Induration").

Die käsige Pneumonie entwickelt sich gewöhnlich in lobulärer Herden. Sie kann aber einerseits auch in miliarer Form auftreten andererseits ganze Lobi, ja in sehr seltenen Fällen eine ganze Lunge auf einmal befallen.

b) Die küsige Bronchitis und Peribronchitis, die gewöhnlich neben einander sich finden, bestehen in einer käsigen Metamorphosder entzündeten Schleimhaut, des stagnirenden Secrets und des und die Bronchien im peribronchialen Bindegewebe durch den Tuberkenbacillus erzeugten entzündlichen Exsudats.

Neben den aufgeführten specifischen tuberculösen Processer finden sich in der Regel in der Lunge noch secundäre oder complicatorische einfache (d. h. nicht specifische) entzündliche Vorgänge.

Wiederholt erwähnt sind die chronisch fibrösen, pneumonischen Processe, die einmal durch Schrumpfung, durch Bronchiectasen bildung (s. pag. 233) zur Zerstörung des Lungenparenchyms beitragen, andererseits aber durch die Abgrenzung der käsigen Producte, durch Festigung der tuberculösen Cavernenwand, durch Narbenbildung an der Stelle der eliminirten tuberculösen Producte die Heilungsvorgänge darstellen.

Zu erwähnen sind ferner die eitrigen und gangränösen Processe im Lungengewebe (selten), die einfachen catarrhalischen eitrigen, selten secundär fötiden (s. pag. 189) Bronchitiden. Durch Perforation einer oberflächlich gelegenen Caverne entsteht ein Pneumothorax, der sich alsbald in einen Sero- oder Pyopneumothorax

verwandelt. Endlich spielen die serösen, eitrigen und hämorrhagischen Pleuritiden eine grosse Rolle.

Von specifisch tuberculösen Complicationen, die sich in anderen Organen entwickeln können, sind zu erwähnen: die tuberculösen Geschwüre der Schleimhäute (der Bronchien, Trachea, des Kehlkopfs, des Rachens, des Mundes, der Nase, des Magens [sehr selten] und Darms), ferner die tuberculöse Entzündung der serösen Hüute (Pericarditis, Endocarditis [sehr selten], Pleuritis, Meningitis), die Tuberculose des Urogenitalsystems, die Tuberculose der Leber und Milz, des Gehirns und Rückenmarks, der Lymphdrüsen, Haut (Lupus und tuberculöse Geschwüre), der Muskeln, Knochen, Gelenke, endlich die allgemeine Miliartuberculose.

Zum Schluss sind noch als secundare nicht specifische Affectionen anderer Organe zu nennen: die chronische, parenchymatöse Nephritis, die Neuritis multiplex, die Fettleber und die Amyloidentartung sämmtlicher Organe.

Krankheitsbild. Nur selten setzt die Lungenschwindsucht acut mit Fieber, Frost und schweren Lungensymptomen ein und führt in mehreren Wochen oder Monaten zum Tode (Phthisis florida oder galoppirende Schwindsucht).

In der bei weitem grössten Mehrzahl der Fälle entwickelt sich die Krankheit allmählich und nimmt einen durchaus chronischen Verlauf. Sehr häufig versteckt sich dieselbe lange Zeit hinter dem Bilde einer allgemeinen Anämie, eines Magenleidens und wird bei oberflächlicher Beobachtung nicht eher erkannt, als bis markante Veränderungen an den Lungen nachweisbar sind oder die initiale" Hämoptoe eintritt. Was die letztere betrifft, so sind ihr in der Regel die gewöhnlichen allgemeinen Anfangserscheinungen der Lungenschwindsucht, nämlich allgemeine Mattigkeit, Blässe der Haut, Verringerung des Appetits, Verstimmung des Magens, Abmagerung, Brustbeklemmung, Stiche beim Athmen, namentlich zwischen den Schulterblättern, kurzer trockener Husten, Nachtschweisse, abendliches Frösteln, beruhendauf Fiebertemperatur (37,8° - 38,5°), bereits voraufgegangen. Selten setzt der Blutsturz bei völligem Gesundheitsgefühl urplötzlich ein. In beiden Fällen kommt er entweder nach einer stärkeren körperlichen Anstrengung, psychischen Erregung, Husten etc. oder ohne jegliche Veranlassung — bisweilen in der Nacht rum Ausbruch. Die Patienten empfinden plötzlich eine Beklem-Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

mung auf der Brust, es steigt ihnen heiss unter dem Brustbein aufwärts, und unter Husten ergiesst sich das hellrothe, schaumige Blut aus dem Munde. Indess gelangt die Hämoptonicht immer so charakteristisch zur Erscheinung, und nicht selter, ist der Ursprungsort der Blutung schwer oder gar nicht mit Sichel heit zu bestimmen. (Ueber den wichtigsten Unterschied zwischen. Hämoptoe und Hämatemesis s. bei letzterer). Der initiale Blutstur kann sich innerhalb weniger Stunden oder Tage mehrmals wiederholen und das Individuum äusserst anämisch machen. In anderer Fällen erneuert er sich entweder erst nach langer Zeit oder auch gar nicht mehr.

Stets liegen der initialen Hämoptoe bereits tuberculöse Ver änderungen der Lunge zu Grunde. Freilich sind dieselben bisweilen so minimaler Art, dass man sie durch die physikalisch-Untersuchung nicht nachzuweisen vermag. In den meisten Fällen sind jedoch die localen Anfangserscheinungen der Lungenschwindsucht ("Phthisis incipiens") bei sorgfältiger Untersuchung 27 constatiren.

Bei der Inspection beobachtet man sehr häufig den paralytisches Thorax in seiner verlängerten, verschmälerten und abgeflachten Form mit den mehr oder weniger eingefallenen Supra- und Infraclaviculargruben und den abstehenden Schulterblättern. Entwickelt sich die Phthise nach voraufgegangener einseitiger Pleuritis, so bemerkt man die Schrumpfung der betreffenden Thoraxhälfte. In letzterem Falle, aber auch bei den Patienten, wo die Phthisisich in einem Unterlappen zuerst localisirt, bleibt die eine Seite des Thorax bei der Respiration zurück und dehnt sich weniger aus als die gesunde. Bei gleichmässiger Betheiligung beider Lungenspitzen ist die Respiration gewöhnlich etwas beschleunigt und oberflächlich.

Die Mensuration des Thorax vermag in der Regel eine Verminderung der normalen Differenz zwischen extremster inspiratorischer und exspiratorischer Thoraxausdehnung auf 5-6 cm zu constatiren. (Freilich ist dieses Ergebniss nur bei Leuten zu verwerthen, welche verständig ein- und auszuathmen im Standesind.)

Bei der *Percussion* findet man sehr häufig — jedoch nicht immer — eine Schallverkürzung oder einen leicht gedämpft-tympanitischen Schall in beiden oder in einer Spitze, in der Supraoder resp. und in der Infraclaviculargrube und in der Fossa supraspinata, ferner auch eine — auf Schrumpfung beruhende — Erniedrigung des normalen Anstiegs der Lungenspitze am Halse.

Alle diese Zeichen fallen jedoch in jenen relativ seltenen Fällen op ipso fort, wo die Phthise sich nicht in den Spitzen, sondern in einem Mittel- oder Unterlappen zuerst etablirt (so namentlich bei Kindern, beim Diabetes der Erwachsenen etc.).

Die constantesten Zeichen der Phthisis incipiens erhält man durch die Auscultation: nämlich Abschwächung, Unbestimmtheit, Verkürzung des Inspiriums, Verlängerung des Exspiriums, verschärftes vesiculäres, seltener bronchiales In- und Exspirium, saccadirtes Inspirium, ferner Giemen und kleinblasige trockene Rasselgeräusche in einer oder beiden Lungenspitzen ("Spitzencatarrh").

Das wichtigste und ausschlaggebende Merkmal der Lungenschwindsucht aber gewinnt man in einer Reihe von Fällen schon in dieser Zeit durch den positiven Befund von Tuberkelbacillen im Sputum. Ueber die Methode ihres Nachweises s. pag. 207. Viel seltener als die Tuberkelbacillen sind im Sputum der Phthisis incipiens die diagnostisch ebenfalls sehr bedeutungsvollen elastischen Fasern vorhanden, weil zu ihrer Expectoration ein in len Frühstadien der Krankheit seltener Zerfall des Lungengewebes nothwendig ist. Andererseits aber können auch die Tuberkelbacillen, namentlich bei einmaliger Sputumuntersuchung trotz vorhandener Phthisis fehlen.

Mit der Ausbildung grösserer käsig-pneumonischer Herde tritt die Phthisis in das mittlere Stadium. Wir erhalten dann über den infiltrirten Partien mehr oder weniger intensive Dämpfung, bronchiales Athmen, klingende, klein- und mittelgrossblasige Rasselgeräusche. Das Sputum bekommt einen schleimig-eitrigen, geballten Charakter, enthält zahlreiche elastische Fasern und Tuberkelbacillen.

Der Process der Cavernenbildung und Lungenschrumpfung ("Endstadium") vervollständigt das locale Krankheitsbild der Lungenschwindsucht, wie wir es durch die physikalische Untersuchung gewinnen. Die percutorischen und auscultatorischen Symptome einer Caverne s. pag. 202 ff. und pag. 233.

Bemerkenswerth ist, dass man über Cavernen grösseren Umfangs – dieselben können 1/2 oder 8/4 der ganzen Lunge einnehmen — percutorisch und auscultatorisch völlig dieselben Symptome erhalten kann

wie beim Pneumothorax, ja, wenn sie mit Eiter gefüllt sind (ich habisweilen ein Liter desselben in einer Caverne gefunden), wie hen Pyopneumothorax.

Das Sputum ist in diesem Zustande rein eitrig, münzer förmig, oft in Folge von Blutbeimengung chocoladenfarbig. biwweilen fötid, enthält käsige Bröckel, welche die Tuberkelbacillen "Reinculturen" bergen.

Lungenschrumpfung geringeren Umfangs mit secundare. Bronchiectasien macht die Symptome, welche wir früher schot (siehe pag. 233) geschildert haben. In vereinzelten Fällen kommen einseitige (vorwiegend linksseitige) Schrumpfungen vor welche die ganze Lunge betreffen. Häufig schliessen sie sich, woben bemerkt, an eine alte Pleuritis an. Von nicht tuberculöre Lungenschrumpfung unterscheiden sich diese Fälle nur durch der Nachweis von Tuberkelbacillen oder elastischen Fasern im Sputun

Die Einwirkung der Lungentuberculose auf das Allgemeit befinden documentirt sich vor Allem im Fieber. Die Angabe manch-Autoren, dass seltene Fälle ohne jedes Fieber verlaufen, ist m. grossem Misstrauen aufzunehmen. Bei sorgfältiger, häufig wieder holter Bestimmung der Temperatur wird man wohl bei jede Phthisis pulmonum Erhöhungen derselben constatiren. fangsstadium der Phthisis und bei den sehr chronisch verlaufendet Formen, namentlich der einseitigen Schrumpfung, beträgt die Temperatursteigerung oft nur einige Zehntelgrad (37,8-38,0 : In den letzteren Fällen kann die Temperatur wochen- und monate lang ganz normal sein. - Im fortgeschritteneren Stadium der Krankheit ist das Fieber gewöhnlich remittirend oder intermittiren ("hektisches Fieber") und schwankt zwischen 36,0—38,0° morgend. licher und 39-40° abendlicher Höhe. Bisweilen ist die Temperatu des Morgens höher als am Abend (Typus inversus), bisweilen steigt sie bis zum Mittag, um dann wieder abzufallen. In sehr schwerer Fällen kann das Fieber continuirlich hoch sein (typhusähnlich: Bei starkem Kräfteverfall finden sich subnormale Collapstempers: turen. Ziemlich selten stellt sich ohne besondere Ursache unter plötzlicher Temperatursteigerung ein Schüttelfrost ein: gewöbnlich zeigt ein derartiges Ereigniss den Eintritt einer Complication ar (Pneumothorax, Meningitis etc.).

Auf die durch das Fieber bedingte Stoffconsumtion und die durch gastrische Störungen bedingte Verringerung der Nahrungeaufnahme ist die oft rapide und hochgradige Abmagerung, namentlich der Schwund des Fettes und der Musculatur zurückzuführen.

Durch dieselben Ursachen wie die Macies, zum Theil aber auch — wenigstens in einer grossen Reihe von Fällen — durch eine nereditäre Anlage, ist die allgemeine Anämie zu erklären.

[Von der allgemeinen Blässe der Haut sticht meistens die "hektische" umschriebene Röthe der Wangen um so markanter ab.]

Anämie und Abmagerung zusammen bedingen die allgemeine Körperschwäche. Zum Theil sind auf diese Momente auch die Nachtschweisse zurückzuführen. Doch kommen wohl für die, namentlich in den späteren Stadien der Phthisis, oft hochgradige, bisweilen besonders am Kopf localisirte Hyperhidrosis noch anderweitige Störungen in Betracht, die bisher nicht genügend aufgeklärt sind.

Zu bemerken ist, dass nicht alle Lungenphthisen den oben gezeichneten klinischen Entwickelungsgang (geringe, meist auf die Spitzen beschränkte Localisation — grössere Infiltrationen — Cavernen und Lungenschrumpfung) durchmachen. In einer gewissen Anzahl von Fällen behält der bacilläre Process stets im Grossen und Ganzen den Charakter einer käsigen Bronchitis und Peribronchitis und liefert für die Percussion nahezu gar keine Symptome, für die Auscultation nur diffuse, catarrhalische Zeichen. In einer anderen Reihe bildet sich nach längerem, oft nach sehr langem Bestande eines kleinen Käseherdes der Lunge, eine acute, seltener eine chronische Miliartuberculose der Lunge aus (s. Cap. 10). In sehr seltenen Fällen endlich macht schon im Anfangsstadium der Phthisis eine profuse Hämoptoe dem Leben ein Ende.

Die Complicationen der Lungenphthise sind bei der Besprechung ihrer pathologischen Anatomie aufgeführt. Eine eingehendere Erörterung findet fast jede derselben in einem speciellen Capitel an anderer Stelle.

Diagnose. Die pag. 241 als Initialsymptome der Phthisis pulmonum bezeichneten allgemeinen Erscheinungen, namentlich die allgemeine Anämie und Abmagerung, müssen stets zur genauen und wiederholten Untersuchung der Lungen und des Auswurfs veranlassen, besonders bei jugendlichen und hereditär belasteten Individuen. Bei zweifelhaftem Lungenbefund, auch in späteren Stadien der Phthisis, wird das Ergebniss der Sputumuntersuchung auf Tuberkelbacillen und elastische Fasern sehr häufig ausschlag-

gebend sein; doch ist in erster Linie nur der positive Befund als beweiskräftig anzusehen, ein negativer nur nach österen, durch kleine zeitliche Intervalle getrennten Untersuchungen als wahrscheinlich richtig zu betrachten. Von grosser Bedeutung sind namentlich bei bestehendem Husten und den oben genannten Allgemeinerscheinungen, zeitweise abendliche Temperatursteigerunz. Nachtschweisse, Hämoptoe. — Zu sälschlicher Annahme der Phthischann man durch andere chronische Lungenkrankheiten (Bronchitis. Bronchiectasen, Carcinom und Sarcom), ferner durch "abzehrende" Krankheiten anderer Organe (chronische Nephritis, Knocheneiterung etc.) oder constitutionelle Krankheiten (Diabetes, Arterosclerose, Anämie, Syphilis) verleitet werden. Ueber die diagnostische Bedeutung des Tuberkulins s. Anhang zu diesem Capitel.

Prognose. Die Prognose der Lungenschwindsucht ist im Allgemeinen als ungünstige zu bezeichnen. Wenn man auch recht häufig bei der Section von Individuen, an denen keine Zeichen von Lungentuberculose constatirt worden sind, ausgeheilte Herde derselben in den Lungenspitzen findet, so ist doch zu berücksichtigen, dass dieselben gewöhnlich nur sehr klein sind und vielleicht niemals locale und noch weniger allgemeine Erscheinungen wirklich erzeugt haben. Von den Fällen, bei den en die Phthisis pulmonum klinisch manifest geworden ist, heilt sicher nur ein kleiner Bruchtheil. Für den letzteren liefert das Hauptcontingent die frühzeitig und rationell behandelte Phthisis incipiens, einen geringeren Beitrag liefert das vorgeschrittenere Stadium mit grösseren Infiltrationen und beginnender Cavernenbildung; im Stadium ausgebildeter Cavernen und ausgesprochener Hektik kommt wohl nie eine dauernde Heilung vor. Im Grossen und Ganzen entscheidet die Höhe des Fiebers über die Prognose der Krankheitsdauer. Die allgemeine Ernährung, der Umfang und die Art der Complicationen (Pneumothorax, Meningitis, Darmtuberculose, Amyloid etc.), die ausseren Lebensverhältnisse des Patienten sind natürlich ebenfalls von Bedeutung für diese Frage. Die Fälle von einseitiger Phthisis und das mittlere Lebensalter geben quoad longitudinem morbi eine günstige Prognose. Anhaltendes Bestehen einer intensiven Diazoreaction (s. bei Typhus abdominal.) weist auf das nahe letale Ende bin.

Therapie. Das Hauptgewicht liegt auf der *Prophylaxe*. Vor Allem hat man für die Desinfection und Vernichtung des tubercalösen Sputums nachdrücklichst zu sorgen. Das Speien der Phthisiker in Taschentücher und auf den Boden ist zu verbieten; vielmehr ist die Expectoration in einen mit Wasser oder Carbollösung gefüllten Speinapf resp. in ein geschlossenes Taschenfläschehen (z. B. von Dettweiler) zu besorgen. Die Möglichkeit einer Infection durch Nahrungsmittel ist zu verhüten durch ausschliesslichen Genuss von aufgekochter Milch, durch Vernichtung von perlsüchtigem Fleisch etc. Bei hereditärer Disposition ist Abhärtung des Organismus und kräftige Ernährung von früh auf zu veranlassen, hygienische und diätetische Schädlichkeiten (Aufenthalt in feuchter Wohnung, in schlechter Luft etc.) sind möglichst zu vermeiden. Scrophulose und tuberculöse Erkrankungen der Knochen und Gelenke sind frühzeitig chirurgisch oder durch allgemeine Massnahmen zu behandeln.

In der eigentlichen Therapie der Lungenschwindsucht haben wir ein causal wirkendes Medicament leider noch immer nicht gewonnen. Die zahllosen Mittel, die im Laufe der Jahre empfohlen worden sind, namentlich die Antiseptica nach Entdeckung des Tuberkelbacillus, sind sammt und sonders nach kürzerer oder längerer Anwendung als nutzlos oder direct schädlich aufgegeben worden. Eine Aufzählung nur einiger dieser Mittel können wir uns an diesem Orte sparen. In neuester Zeit scheint uns Koch auf einen theoretisch und empirisch rationellen Weg zur Bekämpfung der fürchterlichen Krankheit gewiesen zu haben; er versucht nämlich die Tuberkelbacillen im menschlichen Organismus durch die subcutane Injection ihres Proteins, des sogen. Tuberkulins, unschädlich zu machen. Bisher sind freilich Versuche mit dem Tuberkulin in ihren definitiven Resultaten über das Anfangsstadium noch nicht hinausgekommen oder richtiger zum Anfangsstadium zurückgekehrt. (Näheres über Wesen und Wirkung des Tuberkulin s. im Anhang zu diesem Capitel.)

Als wirksamste und niemals zu entbehrende Behandlungsmethode ist die hygienisch-diätetische anzusehen. Was die hygienischen Massnahmen betrifft, so steht der Aufenthalt in guter Luft, die Fernhaltung von Staub (durch Mundrespiratoren) und anderen Schädlichkeiten derselben, ferner das Verbot einer übermässigen Anstrengung der Respirationsorgane durch Sprechen, Laufen, Tanzen, Treppen- und Bergsteigen etc. in erster Linie. Durch hydrotherapeutische Massnahmen, wie lauwarme Bäder, feuchtwarme Einwickelungen, kalte Abreibungen ist die Hautthätigkeit

anzuregen und eine Abhärtung gegen schädliche Witterungseinflüsszu erzielen. Die Hauptaufgabe der Diätetik ist, durch eine reichliche, namentlich Fett bildende Nahrung den Organismus zu krättigen. Für reichliche Aufnahme von Milch in jeglicher Form (als gewöhnliche Milch, Buttermilch, Kumys, Kefir, Rahmgemenge, peptonisirte Milch etc.), Eiern, Fett (fettem Schinken, Speck, Leber thran, Lipanin, Cacaobutter in der Kraftchocolade etc.), Kohlehydraten (Kartoffeln, Mehlspeisen, Hülsenfrüchten etc.), Fleisch, ferner von Alcoholicis (Porter, Kraftbier, Malzbier, Cognac u. a.) ist stets Sorge zu tragen. Bei mangelhaftem Appetit oder auch als eigene Behandlungsmethode ist die Ernährung resp. Ueberernährung mittels der Schlundsonde ("Gavage") vorgenommen worden.

In zweckmässigster Weise ist die hygienisch-diätetische Therapie mit einer klimatischen zu verbinden. Bisweilen genügt ein Autenthalt auf dem Lande in waldiger, windgeschützter, trockener Gegend; meistentheils aber sind die klimatischen Kurorte vorzuziehen, in denen durch Inhalationen die Lungencirculation, durch Trinkcuren die Verdauungsthätigkeit, durch das Klima selbst der Stoffwechsel des ganzen Organismus und der Lungen im Besonderen sehr günstig beeinflusst werden kann. Für die beiden ersteren Indicationen kommen die alkalischen Mineralwässer (Neuenahr. Obersalzbrunn, Ems, Selter), die Kochsalzwässer und Soolbäder (Soden, Wittekind, Ischl, Reichenhall, Baden-Baden), die erdigen Wässer (Lippspringe, Inselbad) in Betracht.

Wesentlich durch das Klima wirken die Gebirgscurorte: St. Moritz. Seelisberg, Engelberg, Berchtesgaden, ferner die Seebäder: Colberg. Heringsdorf, Norderney, Sylt etc.

Während die vorgenannten Orte sich nur für den Sommeraufenthalt eignen, sind für den dauernden, auch im Winter fortgesetzten Aufenthalt zu nennen: Görbersdorf, St. Blasien, Reiboldsgrün, Falkenstein, Davos, Montreux, Meran etc., ferner (für schwächlichere Constitutionen) die Riviera, Algier, Egypten, Cairo, Abbazia, Sicilien, Madeira und Malta. Endlich ist, namentlich für unselbständige und energielose Patienten, der dauernde Aufenthalt in geschlossenen Anstalten sehr zu empfehlen: in Görbersdorf. Falkenstein, Reiboldsgrün, Rippoldsau, Davos etc.

Symptomatische Therapie: Gegen den Husten sind die Narcotica innerlich oder als Inhalation anzuwenden, bei stockender Expectoration

Inhalation von Alkalien (Kochsalz etc.), innerlich die Expectorantien (Salmiak, Ipecac., Senega), bei sehr reichlicher Expectoration die balsamischen Mittel innerlich (Balsam. Copaivae) oder als Inhalation (Perubalsam, Terpentin). Bei Hämoptoe ist indicirt: Bettruhe, Vermeidung jeder psychischen oder körperlichen Erregung und excitirender Getränke (Alcoholica, Caffee, Thee etc.); Genuss kalter, meist flüssiger Diät, Eispillen, Eisblase auf die Herzgegend, Morphium innerlich oder subcutan, Ergotin innerlich oder subcutan (zweifelhaft), Atropin (½-1 mg, zweifelhaft), Hydrastis, Hamamelis, Plumb. acet., Terpentinöl (1,0 bis 4,0 pro dosi 2stündlich; Controle des Urins!)

Gegen das Fieber sind Antipyretica in kleinen Dosen nur bei lästigem Hitzegefühl zu verabfolgen. Sonst kommen kalte Abreibungen oder leicht abgekühlte Bäder (26—28°) zur Verwendung.

Die Nachtschweisse sind durch Abreibung mit spirituösen Lösungen und nachfolgender Einpuderung von Pulv. salicyl. cum talco, durch Acid. camphorat. (1,0 2—4mal pro die), Agaricin (0,005—0,03), Atropin, Salbeithee zu bekämpfen.

Die Appetitlosigkeit wird durch Amara, durch Kreosot, Guajacol etc. gemildert und beseitigt.

Die Hebung des Allgemeinbefindens kann durch Eisenpräparate, Arsenpräparate (namentlich den Brunnen von Levico und Roncegno) unterstützt werden.

Die Complicationen werden nach den in den zugehörigen Capiteln besprochenen Regeln behandelt.

#### Anhang.

Das Tuberkulin, ein Glycerinextract aus den Bouillonculturen der Tuberkelbacillen, sollte nach R. Koch zweierlei Eigenschaften besitzen: eine diagnostische und eine therapeutische. Was die erstere betrifft, so sollten die Individuen, welche irgendwo in ihrem Körper einen Tuberkelherd besässen, schon durch die subcutane Injection von 0,001 eine allgemeine hochfieberhafte, mit Störungen des Gesammtbefindens verbundene Reaction und eine locale, bei Lungentuberculose in Rasselgeräuschen, vermehrtem Auswurf und anderen Symptomen bestehende Reaction aufweisen. Die therapeutische Wirkung sollte sich in Necrotisirung und nachheriger Exfoliation resp. Resorption der tuberculösen Massen documentiren und Patienten mit beginnender Phthisis sollten auf diese Weise geheilt, vorgeschrittenere Fälle wenigstens gebessert werden können. Leider haben sich die Erwartungen des Entdeckers und der

Menschheit nur in bescheidenstem Masse erfüllt. Das Ausbleiben der Reaction in manchen Fällen von exquisiter Tuberculose und der Eintritteiner allgemeinen Reaction bei manchen Nichttuberculösen einersetzt der negative therapeutische Erfolg, ja die Verschlimmerung des localet und allgemeinen Befindens bei etlichen Patienten andererseits haben das Mittel schliesslich so discreditirt, dass die Aerzte seine Anwendung meistentheils aufgegeben haben und die Patienten vor derselben zurückscheuen. Nichtsdestoweniger kann die Hoffnung aufrecht erhaltet werden, dass es gelingen wird, auf diesem oder ähnlichem Wege d. Tuberculose wirksam zu bekämpfen.

### 10. Allgemeine Miliartuberculose.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die in kurzer Zeit erfolgende acute oder in einzelnen Schüben vor sich gehende chrenische allgemeine Verbreitung von Tuberkelbacillen in einem Organismus und ihre Ansiedlung in den verschiedensten Körpertheiler desselben bedingt die Krankheit, welche anatomisch durch die Entwickelung ausserordentlich zahlreicher Miliartuberkeln charakterisit ist (Acute oder chronische Miliartuberculose).

In den Lungen, auf den serösen Häuten, in Herz, Leber, Mill. Nieren, Knochenmark, Urogenitalsystem, Chorioidea etc. etc. finden wir, hier weniger, dort mehr, hier makroskopisch in Hirsekorngrösse, dort nur mikroskopisch sichtbar, die durch den Tuberkelbacillus hervorgebrachten Knötchen, deren Zusammensetzung wir pag. 238 geschildert haben. Der Ausgangspunkt für die Krankheit kann in jedem tuberculösen Herde, auch in dem kleinsten und ältesten irgend eines Organs gelegen sein: recht häufig findet man nur eine verkäste Lymphdrüse als ursprünglichen Herd.

Die Verbreitung der Tuberkelbacillen geschieht durch den Blutkreislauf. Eine besondere äussere Veranlassung zur Durchseuchung des Organismus ist in den meisten Fällen nicht nachzuweisen. Nur bisweilen vermag man ein Trauma, Operation an einer tuberculös erkrankten Körperpartie (tubercul. Gelenkentzündung, Knochenleiden u. a.) als Gelegenheitsursache anzuschuldigen; hier und da entwickelt sich die Krankheit im Anschluss an eine andersartige acute Infection des Organismus, z. B. an Typhus, Scharlach etc.

Krankheitsbild. Entsprechend ihrer anatomischen Entwickelung unterscheiden wir auch klinisch eine acute und eine chronische Form der Miliartuberculose. In beiden Formen wird das Krankheitsbild durch zweierlei Erscheinungen zusammengesetzt, durch die allgemeinen und die localen. Sehr häufig überwiegt die eine Symptomengruppe über die andere. Die Allgemeinerscheinungen der acuten Miliartuberculose charakterisiren sich hauptsächlich durch allmählich zunehmende cerebrale Symptome: Kopfschmerzen, Delirien, Somnolenz (Status typhosus), ferner durch ein hohes, bisweilen continuirliches, meistentheils unregelmässiges, bald remittirendes, bald continuirliches, bald intermittirendes Fieber. Selten fehlt das Fieber und die Beeinträchtigung des Sensorium.

Von sonstigen Einwirkungen auf den Gesammtorganismus ist zu erwähnen: sehr frequenter, kleiner, oft unregelmässiger Puls, ab und zu roseolaartiges Exanthem, Erbrechen (namentlich im Beginn der Krankheit), Durchfälle, Milzvergrösserung, besonders bei Kindern.

Die localen Symptome manifestiren sich an den Lungen und am Gehirn, bald dort, bald hier vorwiegend. Die Miliartuberculose der Lungen erzeugt starke Beschleunigung der Athemfrequenz (bei Erwachsenen bis 70 pro Minute), erhebliche Dyspnoe, beträchtliche Cyanose — für die physikalische Untersuchung nur diffuse, bronchitische Geräusche; Sputum fehlt oder ist rein catarrhalisch und enthält keine Tuberkelbacillen.

Die Gehirntuberculose macht im Grossen und Ganzen die Erscheinungen der tuberculösen Meningitis (s. pag. 135).

Klinisch ohne Symptome, doch diagnostisch sehr werthvoll ist die Entwickelung von Tuberkeln auf der Chorioidea, wo sie durch das Ophthalmoskop nachgewiesen werden können. Bemerkenswerth ist endlich die nachweisbare Anwesenheit von Tuberkelbacillen im Blut.

Der Verlauf der acuten universellen Miliartuberculose ist gewöhnlich je nach dem besonderen Typus derselben verschieden.

Die typhöse Form mit vorwiegenden Symptomen der Allgemeininfection dauert etwa 1½-3 Wochen, die pulmonäre Form ca. 3 bis 5 Wochen, die cerebrale Form endlich kann klinisch nur wenige Minuten (plötzliche Todesfälle, namentlich bei Kindern, durch miliare Hirntuberculose bedingt) oder einige Wochen dauern.

Die Symptomatologie der chronischen allgemeinen Miliartuberculose gleicht in ihren Einzelcomponenten derjenigen der acuten Form. Nur dehnt sich der Krankheitsverlauf auf einige Monate aus, die Erscheinungen kommen allmählich, oft in Schübe lung. Das Fieber ist gewöhnlich nicht hoch, seh bisweilen intermittirend, sogar mit Schüttelfrös in seltenen Fällen auch ganz fehlen. Lange Zeit lich die Allgemeinerscheinungen, zu denen hier rung, Cachexie und Anämie hinzukommt, ausse Vordergrund.

Die Diagnose der allgemeinen Miliartuberc sehr schwierig. Eigene mannigfaltige Erfahrunger lehrt, dass man in allen Fällen, in denen man für fieberhafte Krankheit keine stricte Diagnose aufz und zwischen mehreren Krankheitsbegriffen (Typh Cerebrospinalmeningitis etc.) schwankt, besonders culose zu denken hat. Ist die schwere, oben geke einträchtigung der Respiration vorhanden, die i den geringfügigen physikalischen Symptomen as steht, so hat man eine wesentliche Stütze für d wonnen. Ebenso wenn sich die Symptome der t ningitis hinzugesellen.

Von absolutem diagnostischem Werthe ist de Chorioidealtuberkeln und der Tuberkelbacillen Vorhandensein eines tuberculösen Krankheitsherdes (Lungen, Knochen, Gelenk, Lymphdrüsen) wird für diagnose belangvoll, wenn auch keineswegs aussol

Die Prognose ist schlecht.

Die Therapie ist rein symptomatisch und miegend auf die Beseitigung der cerebralen und sehwerden.

## Lungencarcinom. Lungensarcom. Lungenechino actinomycose. Lungensyphilis.

a) Das primäre Lungencarcinom entwickelt misch in der Regel in drei Formen: als solitärer circunuss- bis gänseeigrosser Knoten, oder als diffuse, zieml carcinomatöse Infiltration, oder endlich — ähnlich Lungencarcinom — als multiple kleinere und grösse histologischen Zusammensetzung nach scheiden sich die in Cylinder- und Plattenepithelkrebse (Cancroide).

Die Actiologie der primaren Lungencarcino

Krankheitsbild. Die hervorstechendsten, jedoch durchaus nicht constanten, localen Erscheinungen sind: Husten, asthmaartige Anfälle, himbeergeléeartiges Sputum oder reine Hämoptoe, hämorrhagische Pleuritis, Schmerzen auf der Seite der Geschwulst, stärkere partielle oder totale Ausdehnung der betreffenden Thoraxhälfte, ihre Unbeweglichkeit bei der Respiration, nachweisbare Metastasen in anderen Organen, Durchwucherung der Geschwulst durch die Brustwand. Die von der carcinomatösen Lymphdrüseninfiltration gelieferten Symptome s. unter Capitel: Mediastinaltumoren.

Die Diagnose lässt sich mit Wahrscheinlichkeit stellen, wenn bei einem älteren Individuum objective und subjective Erscheinungen eines chronischen Lungenleidens zu constatiren sind, welches relativ schnell vorwärts schreitet, wenig oder gar nicht Fieber macht, wiederholt hämorrhagischen Auswurf liefert, mit häufigen asthmatischen Beschwerden einhergeht und mit einer von anderen Organerkrankungen unabhängigen Cachexie verbunden ist. Gesichert wird die Diagnose nur, wenn man Tumorbestandtheile im Sputum, im pleuritischen Exsudat oder in dem durch Probepunction der Lunge gewonnenen Material nachzuweisen vermag.

Die Prognose ist schlecht. Die Dauer der Krankheit erstreckt sich auf mehrere Monate bis Jahre.

Die Therapie ist symptomatisch.

b) Das primäre Lungensarcom geht entweder von den Bronchialdrüsen der Lungenwurzel oder vom Interstitialgewebe des Lungenparenchyms (z. B. beim sogen. "Schneeberger Lungenkrebs") aus. Fast stets hat es den Charakter des Rundzellensarcoms. In den ersteren Fällen entwickelt es sich hauptsächlich im peribronchialen Gewebe, in den letzteren bildet es circumscripte markige Tumoren.

Das Krankheitsbild gleicht im Allgemeinen demjenigen des Lungencarcinoms. Wegen der mächtigeren Affection der Bronchialdrüsen scheint es (nach eigenen Untersuchungen) bei ihm viel häufiger als beim Lungencarcinom zur Ausbildung eines hochgradigen Stridor zu kommen. Dieses Moment könnte von einer gewissen Bedeutung für die Differentialdiagnose beider Tumorarten sein.

Prognose und Therapie wie beim Lungencarcinom.

c) Der Lungenechinococcus (seine Natur s. unter "Leberechi-

nococcus") bildet im Lungengewebe einen cystischen Tumor, der einen ganzen Lappen einnehmen kann. Seine Invasion ist biweilen von Fieber und acuten Lungenerscheinungen begleitet.

Die Symptomatologie ist häufig ganz unbestimmter Natur In anderen Fällen findet man eine intensive Dämpfung, im Bereiche der letzteren Aufhebung des Pectoralfremitus und des Athemgeräusches. Manchmal endlich constatirt man die Erscheinungen eines Pneumoresp. Hydropneumothorax, sobald nämlich der ausgedehnte Echinococcussack mit einem Bronchialzweig communicirt (2 eigene Beobachtungen).

Der spontane Ausgang des Lungenechinococcus ist Vereiterung, Gangrän, Perforation in die Nachbarhöhlen (Pericard. Pleura, Peritoneum) oder in die Bronchien oder durch die Thoraxwand nach aussen.

Die Diagnose kann mit Sicherheit nur durch den Nachweis von Echinococcushaken im Sputum oder in der durch Punction gewonnenen Flüssigkeit gestellt werden.

Die Prognose ist dubiös.

Die Therapie besteht in der chirurgischen Entfernung des Echinococcus durch Thoracocentese und Rippenresection.

d) Lungenactinomycose. Die Einwanderung des Actinomyces oder Strahlenpilzes (s. Krankh. d. Mundhöhle) in die Lungen geschieht entweder direct durch Aspiration actinomyceshaltiger Stoffe aus der Mundhöhle (Eiter, Knochensequester, cariöser Zähne) oder secundär durch Uebergreifen einer peripleuritischen und pleuritischen Entzündung, die ihrerseits ebenfalls von der Mundhöhle ausgegangen ist. Im ersteren (selteneren) Falle entwickelt sich gewöhnlich ein grösserer Abscess in der Lunge, im letzteren interstitielle fibröse Pneumonie mit multiplen kleinen Abscessen.

Dementsprechend sind auch die klinischen Erscheinungen verschieden. Charakteristische Symptome für die actinomycotische Grundlage des Processes sind im Allgemeinen nicht vorhanden. Die Diagnose lässt sich nur stellen, wenn bei der Peripleuritis in den bisweilen nach aussen perforirenden Eiterherden, bei secundärem Pleuraempyem in dem probepunctiren Eiter, bei Lungenabscessen im Sputum oder durch Probepunction Actinomyces nachgewiesen werden können.

Die Prognose ist zweifelhaft, die Therapie chirurgisch.

e) Die Lungensyphilis repräsentirt sich anatomisch als Gummose oder resp. und als chronische interstitielle Pneumonie . pag. 282). Die Symptome gleichen völlig denjenigen der einchen chronischen Pneumonie. Der Verlauf der Krankheit ist hr langwierig. Der Verdacht auf die specifische Natur eines ironischen Lungenleidens wird durch Anamnese und Nachweis nderer syphilitischer Symptome geweckt. Mit Sicherheit wird ch die Diagnose nur ex jurantibus, d. h. aus dem Erfolg einer ntisyphilitischen Cur stellen lassen.

Die Prognose ist zweifelhaft.

#### V. Krankheiten der Pleura.

## 1. Plouritis (Brustfellentzündung).

Actiologie und patholog. Anatomie. Der Actiologie nach unterscheiden wir eine primäre und eine secundäre Pleuritis. Die witene primäre Form entsteht nach Erkältung. Trauma und aus anbekannter Ursache. Die secundäre Form beruht a) auf Infection durch den Blutkreislauf, so bei Typhus, Septicamie und Pyamie, Tuberculose (primäre Tuberculose der serösen Häute oder der Pleura allein), Syphilis, Arthritis acuta; b) auf unklaren Vorgängen bei chronischer Nephritis und Gicht (wahrscheinlich chemische Reizung ron Stoffwechselproducten); c) auf Fortleitung von der Nachbarchift und zwar ci) von der Lunge, so bei Phthisis pulmonum, Pneumonie, Lungengangrän, Influenza, Infarct etc.; c2) von umleren Organen der Brusthöhle, z. B. Oesophaguscarcinom, Wirbelcaries, Pericarditis, Lymphadenitis caseosa etc.; cs) von der Bauchhöhle in Folge Fortleitung einer Peritonitis durch das Zwerchfell hindurch oder in Folge des Durchbruches von Abscessen (Perityphlitis, Leberabscess, Magenulcus, Magencarcinom etc.).

Die häufigsten Pleuritiden beruhen auf tuberculöser Basis, namentlich die serösen und hämorrhagischen Formen, weniger die eitrigen. In zahlreichen Fällen bildet die anscheinend primäre seröse Pleuritis den ersten Ausdruck der tuberculösen Affection.

Anatomisch unterscheiden wir nach der Entzündungsart fünf rerschiedene Pleuritisformen: a) eine fibrinöse oder trockene Pl. Pleuritis fibrinosa oder sicca), bei der die Pleura getrübt, fein ranulirt, mit stärkerer Gefässinjection versehen ist und fest oder icker adhärente, feine oder dicke fibrinöse Beschläge aufweist; eine seröse oder serös-fibrinöse Pl. (Pl. serosa oder serofibrinosa),

bei der ein dünnflüssiges, rein seröses oder mit mischtes, trübes, graugelbes oder gelblichgrünes den beiden Pleurablättern sich befindet; c) eine ritis purulenta, Empyema pleurae), mit dünner eitrigen Exsudat; cı) eine jauchige Pl. (Pleu graugrünem, missfarbigem, bisweilen aashaft sti Exsudat; d) eine hämorrhagische Pl. (Pleuritis blassröthlichem oder intensiv rothem, dünn-Exsudat resp. blutigen Suffusionen der Pleutuberculöse Pleuritis, mit zahlreichen submilia grauen oder gelblichen, frei sichtbaren oder un schichten vergrabenen Knötchen und flüssigem nösem, eitrigem, hämorrhagischem Exsudat.

Bemerkenswerth ist, dass in seltenen Fällseröse Pleuritis (auch ohne artificiellen Eingrisich umwandeln kann.

Ueberall kann die Flüssigkeit frei oder abgekapselt sein. Die Menge des angesammelt zwischen einigen Esslöffeln und 4-5 Litern sol wesenheit einer grösseren pleuritischen Flüssigkeit erscheinungen der Nachbarorgane zur Folge. Di der Thoraxwand abgedrängt und geräth in e Exspirationszustand; weiterhin wird sie dure Exsudat comprimirt, atelectatisch, anämisch. stinum werden nach der gesunden Seite hinüber fell, Magen resp. Leber werden abwärts dislocir wird auf der betreffenden Seite ausgedehnt, ihr verstreichen.

Der anatomische Verlauf der Pleurit Entweder es findet eine völlige Resorption stat nur die serösen, fibrinösen und von den eitrigen metapneumonischen (im Anschluss an eine Pr denen Exsudate. — Oder es tritt neben de fibröse Wucherung der Pleura mit folgender, bis : timeter betragenden Verdickung derselben ("pleu und Verwachsung der beiden Pleurablätter ein (F

Eine wichtige Folgeerscheinung der pleuri bildung ist in den meisten Fällen die Schrumpfe Thoraxhälfte mit Verengerung der Intercostalräu Rippen, leichter oder stärkerer scoliotischer Verbiegung der Wirbelsaule nach der kranken Seite. In vielen Fällen gleicht sich die
Störung nach einigen Monaten in Folge der Ausdehnung der Lunge
wieder völlig oder nahezu ganz aus; nicht selten aber erhält sich
dieselbe dauernd.

Auf der gesunden Seite entwickelt sich in der Regel eine Erweiterung der Thoraxhälfte, bedingt durch die Ausbildung eines compensatorischen ("vicariirenden") Emphysems der Lunge.

Die dritte Art des Ausgangs eines pleuritischen Exsudats findet sich beim Empyem als Perforation desselben. Zwar können, wie oben bemerkt, kleinere Eiteransammlungen vollständig resorbirt werden; die Mehrzahl der Empyeme jedoch bricht, falls sie nicht künstlich entleert werden oder der Tod nicht vorher eintritt, spontan aus der Pleurahöble aus, und zwar entweder in die Lunge, von wo sie expectorirt werden, oder durch die Thoraxwand (meist in der Nähe des Sternum) direct nach aussen ("Empyema necessitatis") oder in ein Hohlorgan der Brusthöhle (Pericard, Oesophagus), oder in die Bauchhöhle (ins Peritoneum, ins retroperitoneale Bindegewebe und von hier ev. in der Lendengegend oder Inguinalgegend als "Senkungsabscess" durch die Haut nach aussen).

Krankheitsbild. Der Beginn der Pleuritis ist in der Regel allmählich [sehr selten ganz acut mit Schüttelfrost]. In manchen Fällen treten von vornherein Bruststiche, starker trockener Reizhusten, Kurzathmigkeit auf. In anderen Fällen bestehen nur allgemeine Beschwerden wie Appetitlosigkeit, allgemeine Mattigkeit. Kopfschmerzen. Das Fieber schwankt bei den allmählich beginnenden Formen gewöhnlich zwischen 38 und 89°. Die Pulsfrequenz ist wenig erhöht. Bei der physicalischen Untersuchung bemerkt man ein Zurückbleiben der afficirten Thoraxhälfte während der Inspiration, man hört bei der Auscultation über den kranken Partien ein mit der Respiration synchrones knarrendes oder schabendes Geräusch, ferner über der ganzen Lunge derselben Seite ein saccadirtes, abgeschwächtes Inspirium. Die Percussion ergibt keine Veränderung des Schalls; dagegen vermag man fast stets eine verminderte respiratorische Verschieblichkeit des unteren Lungenrandes nachzuweisen.

Bisweilen, wenn sich früh ein geringes flüssiges Exsudat oder eine Verklebung der Pleurablätter bildet, vernimmt man das charakteristische Reibegeräusch bei der Auscultation nicht; manchmal hört man statt Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

des letzteren ein inspiratorisches Knisterrasseln, herrührend von der Ausdehnung der collabirten Alveolen.

Verlauf der Pleuritis sieca. Bleibt der fibrinöse Charakter der Pleuritis gewahrt, so erhalten sich die genannten localen und allgemeinen Symptome 2—4 Wochen lang, um dann allmählich völlig zu verschwinden. Das Fieber fällt in der 2. oder 3. Woche lytisch ab, das Allgemeinbefinden bessert sich, Husten, Stiche etc hören auf. Nach 4 oder 5 Wochen vermag man von der Krankheit nichts mehr nachzuweisen.

Gesellt sich dagegen zur fibrinösen Pleuritis ein flüssiges Ersudat (Pleuritis exsudativa), was gewöhnlich schon in der ersten oder zweiten Woche geschieht, so erhält man Symptome, welche a) von der Flüssigkeitsmasse im Allgemeinen und b) von der Art der Flüssigkeit abhängen.

ad a) Die Ansammlung von mindestens 200—300 ccm Flüssigkeit — geringere Mengen machen keine Symptome — gibt sich durch eine Dämpfung über den untersten Lungenpartien, links namentlich im halbmondförmigen Raum, durch Abschwächung des Pectorslfremitus und des Athemgeräusches daselbst zu erkennen. Je höber das Exsudat steigt, desto deutlicher werden die genannten Symptome. Ausserdem kommt dann ein tympanitischer Schall in den oberen — erschlafften — Lungenpartien und die durch Percussion. Inspection oder Palpation nachweisbare Verdrängung der Nachbarorgane (s. oben pag. 256) hinzu. Die obere Dämpfungsgrenze des Exsudats verläuft häufig schräg abwärts von der Wirbelsäule nach der Achselböhle hin.

Bei stärkeren Flüssigkeitsansammlungen hört man gewöhnlich im Bereich des Exsudats ein entfernt klingendes Bronchialathmen (sogen. "Compressionsathmen"), ferner bei Auscultation der Stimme bisweilen Aegophonie. In der Fossa supraspinata bezw. infraspinata erhält man in diesen Fällen, namentlich bei längerem Bestande des Exsudats, sehr häufig eine durch die Lungencompression bedingte, mässig intensive Dämpfung, vorn im I. und II. Intercostalraum den Wintrich'schen Schallwechsel oder auch das Geräusch des gesprungenen Topfes.

Diese Phänomene zusammen mit Rasselgeräuschen der Spitze und einem unbestimmt bronchialen Athmen können leicht Veranlassung sur fälschlichen Annahme einer Phthisis pulmonum geben.

Die allgemeinen Symptome einer grösseren Exsudatansamm

lung schreiben sich allein von der Verdrängung resp. Compression der benachbarten Organe her. Als wesentlichste sind zu nennen: Dyspnoe, Cyanose, Kleinheit und starke Frequenz des Pulses, Schmerzen in der Leber- und Magengegend.

ad b) Von der Art des Exsudats ist das Fieber abhängig. Während dasselbe bei seröser Flüssigkeit gewöhnlich sich in mittleren Graden hält, stets jedenfalls nur wenig remittirend ist, erreicht es beim Empyem, besonders beim jauchigen, eine stärkere Höhe, verläuft unregelmässig, oft intermittirend, nicht selten mit Schüttelfrösten. Bei der einfachen serösen Pleuritis hält das Fieber gewöhnlich nur einige Wochen an, bei der auf tuberculöser Grundlage ruhenden serösen oder hämorrhagischen Pleuritis kann es mehrere Monate dauern, beim Empyem währt es so lange, wie Eiter in der Brusthöhle resorbirt wird.

Ueber den anatomischen Verlauf der exsudativen Pleuritis ist bereits oben berichtet. Klinisch ist zu bemerken, dass bei nicht artificiellem Eingriff die Krankheit monatelang bestehen kann. Freilich können Complicationen derselben schon vorzeitig ein trübes Ende bereiten. Bei sehr grossen Exsudaten entwickelt sich oft sehr rasch eine letale Herzschwäche, mit oder ohne Lungenödem; bisweilen erfolgt dieselbe ganz plötzlich, namentlich beim Aufrichten des Patienten. Als weitere schwere Complicationen sind zu nennen: secundäre Pericarditis, Lungenarterienembolie; bei eitrigen Exsudaten Perforation ins Pericard, Peritoneum, Mediastinum und in die Hohlorgane der Nachbarschaft, ferner metastatische Hirnabscesse.

Als Folgekrankheit der Pleuritis ist die schon erwähnte Schrumpfung der betreffenden Thoraxhälfte und der Lunge durch interstitielle pneumonische Processe aufzufassen.

Früher nannte man an dieser Stelle noch die Lungentuberculose. Indessen neigt man jetzt fast allgemein der Ansicht zu, dass dieselbe in den bezüglichen Fällen schon die Grundlage der Pleuritis abgegeben hat und erst später, oft erst nach Jahren, ihrerseits zur weiteren Entwickelung gelangt ist.

Auf tuberculöser Grundlage pflegen sich oft die — sonst nicht häufigen — Recidive der Pleuritis auf derselben oder auch auf der anderen Seite einzustellen.

Die Diagnose der Pleuritis ist im Allgemeinen leicht. Schwer wird sie bei der trockenen Form, wenn das hauptsächlichste Zeichen derselben, das Reibegeräusch, fehlt. — Bei Exsudatbildung kann

mitunter eine Differentialdiagnose zwischen Ple monie sehr schwierig werden, wenn bei der Verstopfung der Bronchien mit Secret das und der Pectoralfremitus aufgehoben wird. Verstoralfremitus spricht stets für Pneumonie. — Be Exsudatansammlung kann die Differentialdiagnos ritis und Tumor, zwischen Empyem und Lunger Fällen von Pulsation des Empyems ("Empyem schen letzterem und Aneurysma aortae sehr sch

In allen zweiselhaften Fällen entscheidet allein mittels der Pravaz'schen Spritze. Dieses äussers mittel vermag auch allein mit Sicherheit die I sudatform zu liesern. Durch die Untersuchung der gewonnenen Flüssigkeit ist ferner in der Regel zu erkennen s. pag. 208.

Doppelseitige Pleuritis spricht in der Regel lignen Process (Tumor oder Tuberculose). Ueber diagnose zwischen Empyem und Peritonitis subphren

Die Prognose der Krankheit hängt wes Natur der Pleuritis und des etwaigen Grundle der serösen Form heilen die wirklich primären secundären Fälle vollständig und dauernd. Be lich oder suspect tuberculösen Fällen ist die Heil bei weitem nicht selten, so doch bezüglich de der später sich fortentwickelnden Tuberculose schlecht. Bei Tuberculose der serösen Häute i absolut ungünstig. Bildet ein maligner Tumor der Pleura) die Grundlage der Pleuritis, so i natürlich hoffnungslos.

Die Prognose der Empyeme hängt, abgeseher des Grundleidens, vorwiegend von der Rechtzeitigl keit des therapeutischen Eingriffs ab. Dehnt sich ekrankten Seite nach der Eiterentleerung nicht ba normaler Grösse aus, so kann die Heilung trotz verstionen monate-, ja jahrelang auf sich warten las bestehende Fistel der Pleura kann zu Amyloid de Der jauchige Charakter eines Empyems verschlecht doch sind auch hier Heilungen nicht selten.

Therapie. Ein causal wirkendes Mittel ge

tiden besitzen wir nicht. Im Anfang der Krankheit sind wir auf rein symptomatische Behandlung angewiesen. Warme oder hydropathische Umschläge oder Eisblase, trockene oder blutige Schröpfköpfe, Morphium innerlich oder subcutan bekämpfen den Brustschmerz, mildern den Reizhusten und die Dyspnoe. Bei reichlichem serösem Exsudat versucht man eine Resorption durch Natr. salicyl. (4,0—5,0 pro die), durch Diuretica, Abführmittel und Schweissmittel (Pilocarpin nur mit Vorsicht bei robusten Individuen!) zu erzielen.

Verzögert sich die Resorption über drei oder vier Wochen, so zögere man nicht mit der künstlichen Entleerung der Flüssigkeit, nachdem man vorher durch eine Probepunction die Tiefe und Höhe des Exsudats, d. h. seine ungefähre Menge, festgestellt hat. Zur Punction bedient man sich entweder der Aspirationsspritzen (Apparate von Dieulafoy, Riess, Potain, Stroschein u. a.) oder besser der in den meisten Fällen ausreichenden einfachen Heberapparate, namentlich desjenigen von Fürbringer, bei dem ev. durch Mundsaugung auch eine Aspiration bewirkt werden kann. Nie entleere man mehr als 11/2 oder 2 Liter auf einmal. Bei Eintritt von Complicationen (Ohnmacht, Lungenödem, Kleinheit und Frequenz des Pulses, heftigem Husten) unterbreche man die Punction. — Ausser der eben genannten Indication — verzögerte Resolution - fordern noch zwei Momente zur Punction auf: nämlich sehr beträchtliche Grösse des Exsudats und lebensbedrohliche Erscheinungen ("indicatio vitalis") wie starke Cyanose, abnorme Kleinheit und Frequenz des Pulses, starke Dyspnoe. Endlich wird man auch bei mittelgrossen Exsudaten, wenn dieselben unbekannten Alters sind, je eher, je lieber punctiren.

Bei Empyemen ist in der Regel — eine Ausnahme bilden gewöhnlich nur die metapneumonischen kleinen, mehr seropurulenten Exsudate — die sofortige Entleerung des Eiters geboten. Dieselbe kann entweder durch die *Thoracotomie* mit oder ohne Rippenresection (sogen. Radicaloperation) oder mittelst der Bülauschen Heberdrainage vorgenommen werden. (Einführung eines mit dem unteren Ende in antiseptische Flüssigkeit tauchenden Drains durch eine in die Pleurahöhle eingestossene dicke Troicartcanüle). Ueber die Vorzüge der beiden Methoden sind die Acten noch nicht abgeschlossen.

Bezüglich der verschiedenen Arten der Thoracotomie und ihrer Nach-

behandlung (Drain, Jodoformmulltamponade etc.) muss auf die grösserez Handbücher der Chirurgie und inneren Medicin verwiesen werden.

Nach Heilung der Pleuritis sorge man für kräftige Lungengymnastik (ev. mit pneumatischen Apparaten), namentlich bei beginnender oder fortschreitender Schrumpfung. Kräftige Diät und zweckmässige hygienische Massnahmen sind sowohl während der Krankheit als in der Reconvalescenz geboten.

## 2. Hydrothorax.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Ansammlung eines serösen, klaren, schwach grünlichen Transsudats in der Pleurshöhle ist in der Regel Theilerscheinung eines universellen, auf chronischen Herz- und Lungenleiden, Nierenkrankheiten etc. beruhenden Hydrops; selten ist sie durch locale Störungen (Compression des Ductus thoracicus oder der grossen intrathoracalen Venenstämme) bedingt. Sehr häufig ist der Hydrothorax doppelseitig, indessen kann er auch — in Folge einseitiger Lungenverwachsung, Mediastinal- bezw. Lungengeschwulst etc. — auf eine Thoraxhälfte beschränkt sein. Die rein mechanische Einwirkung der Flüssigkeitsmasse auf die Nachbarorgane geschieht völlig wie beim pleuritischen Exsudat (vgl. pag. 256).

Krankheitsbild. Klinische Symptome macht der Hydrothorss nur durch mechanische Beeinträchtigung der Thoraxorgane, namentlich der Lunge und des Herzens, analog derjenigen eines pleuritischen grossen Exsudats.

Die Diagnose spitzt sich auf eine Differentialdiagnose zwischen Hydrothorax und pleuritischem Exsudat zu. Für den ersteren spricht der eventuelle allgemeine Hydrops, eine doppelseitige Flüssigkeitsansammlung, die grössere Verschieblichkeit derselben. ev. das Grundleiden, die Fieberlosigkeit und endlich die Probepunction. (Ueber den chemischen und physikalischen Unterschied eines Transsudats und Exsudats s. bei Ascites.) Indessen muss betont werden, dass es auch Mischformen von Trans- und Exsudat der Pleura gibt.

Die Prognose hängt vom Grundleiden ab.

Die Therapie fällt mit derjenigen der Grundkrankheit zusammen: ein sehr grosser Hydrothorax ist bei Indicatio vitalis (s. pag. 261) durch die Punction zu entleeren.

#### 2. Hämothorax.

Actiologie und patholog. Anatomie. Eine Ansammlung von Blut in der Pleurshöhle ist bedingt durch traumatische Verletzung der Lunge oder der Thoraxwand (resp. beider Theile), durch Bersten eines Aneurysma einer Intercostalarterie oder der Aorta. Mitunter schliesst sich eine Pleuritis an den Hämothorax an.

Das Krankheitsbild gleicht in seinem physikalischen Theil demjenigen des Hydrothorax. Für die Natur der in der Brusthöhle angesammelten Flüssigkeit spricht — abgesehen von der Aetiologie der Blutung — die rapide Entwickelung der Dämpfung und die acute Anämie des Patienten. Den Ausschlag gibt auch hier die Probepunction.

Die Prognose hängt vom Grundleiden ab.

Die Therapie besteht dort, wo nicht der Exitus im directen Anschluss an den Bluterguss eintritt, in der Entleerung des Blutes mittels Punction, wenn eine Resorption desselben nach einigen Wochen nicht zu constatiren ist.

#### 4. Pneumothorax.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Ansammlung von Luft in der Pleurahöhle (Pneumothorax) kann erfolgen: 1. Nach Perforation der Pleura parietalis in Folge eines Trauma, einer Operation, des Durchbruchs eines Empyems nach aussen, des Magens (Uleus oder Carcinom) oder Oesophagus in die Pleurahöhle etc. 2. Nach Perforation der Lunge und Pleura pulmonalis. Diese kann zu Stande kommen: a) in Folge Ruptur einer — in der Regel kleinen — tuberculösen Caverne ("Pneumothorax tuberculosus"); b) an einer anderweitig erkrankten Lunge, in Folge Ruptur einer bronchiectatischen Höhle, eines Abscesses oder gangränösen Herdes der Lunge, einer emphysematösen Blase etc.; c) an einer vorher gesunden Lunge, in Folge eines Trauma (Quetschung, Stich), in Folge von starkem Husten (Keuchhusten, Croup) u. a.

Die Ausbreitung der Luft in der Pleurahöhle ist entweder allgemein (diffuser Pneumothorax) oder — in Folge Adhäsionen der Pleura — circumscript (abgekapselter Pneumothorax); ferner unterscheiden wir einen ein- und doppelseitigen Pneumothorax.

Endlich haben wir durch Weil kennen gelernt a) einen offenen

Pneumothorax, bei dem die Luft während der Inspiration in die Pleurshöhle eintritt, während der Exspiration aus ihr entweicht, b) einer geschlossenen Pneumothorax, bei dem durch baldigen Verschluss des Pleursrisses der Pneumothorax von der Respirationsluft abgeschlossen ist. c) einen Ventilpneumothorax, bei dem eine Zeit lang die Luft während der Inspiration in die Pleurahöhle eindringt, während der Exspiration aber wegen klappenartigen Verschlusses des Pleurarisses nicht entweichen kann].

Die Folgen des diffusen Luftaustritts sind zweierlei: einmal mechanische (Verdrängung und Compression der Nachbarorgane. ähnlich wie bei grossen intrathoracischen Flüssigkeitsansammlungen), zweitens — bei co'ncidirender oder secundärer Invasion von Entzündungserregern — inflammatorische [seröse oder eitrige oder auch jauchige Pleuritis (Sero- oder Pyopneumothorax)]. Bei der Perforation einer vorher gesunden oder emphysematösen Lunge kann jede Spur einer Entzündung fehlen.

Krankheitsbild. Der Eintritt des Pneumothorax ist gewöhnlich von einem plötzlichen Brustschmerz und der Entwickelung (resp. Steigerung) einer starken Dyspnoe mit Cyanose begleitet Nicht selten entsteht Collaps. War vorher Fieber vorhanden, so kann die Temperatur unter Schüttelfrost bis 40° und mehr ansteigen.

Die physikalische Untersuchung weist bei der Inspection nach: eine starke Erweiterung der afficirten Thoraxhälfte, Verstrichensein ihrer Intercostalräume, Beschränkung oder Stillstand ihrer respiratorischen Bewegungen. Bei der Percussion ist ein lauter, nicht tympanitischer Schall zu constatiren, und zwar weit über die normalen Lungengrenzen hinaus. Bei der Auscultation hört man in vielen Fällen ein metallisches Athemgeräusch über dem grössten Theil des Pneumothorax, dagegen über der Spitze resp. dem Oberlappen, namentlich vorn, ein abgeschwächtes unbestimmtes Athemgeräusch; in manchen Fällen ist überhaupt kein Respirationsgeräusch zu hören. Bei der Stäbchenplessimeterpercussion vernimmt man Metallklang. Der Pectoralfremitus ist oft abgeschwächt oder aufgehoben. Recht auffallend sind weiterhin die durch Inspection, Palpation, Percussion zu constatirenden Verdrängungserscheinungen der Nachbarorgane, namentlich des Herzens, dessen Spitzenstoss bei linksseitigem Pneumothorax in der rechten Mammillarlinie sichtbar werden kann.

[In sehr seltenen Fällen (zwei eigener Beobachtung) ist überhaupt

keine Herzdämpfung zu constatiren wegen Abdrängung des Cor von der Brustwand.]

Gesellt sich zum Pneumothorax eine Exsudatbildung, so vermag man in den hinteren unteren Partien eine Dämpfung nachzuweisen, welche bei Lageveränderung des Patienten ausserordentlich leicht wechselt, ferner die Succussio Hippocratis (pag. 205), das Geräusch des "Tropfenfallens" und, wenn die Perforationsstelle unterhalb des Flüssigkeitsniveaus liegt, das sogen "Wasserpfeifengeräusch".

Die meisten der genannten Erscheinungen fallen fort, sobald der Pneumothorax abgekapselt ist, namentlich die Verdrängungssymptome der Nachbarorgane.

Der Verlauf des Pneumothorax ist wechselnd. Bisweilen tritt in Folge der Respirationsstörung und der Herzschwäche sofort oder nach einigen Tagen der Tod ein; stets ist das bei doppelseitigem Pneumothorax der Fall. Sehr häufig jedoch — stets bei abgekapseltem Pneumothorax — übersteht der Patient den Eintritt des Ereignisses: dann ist der weitere Verlauf von dem Grundleiden abhängig. Ist die Lunge an sich gesund und tritt keine secundäre Pleuritis hinzu, so wird die Luft allmählich resorbirt, und es kommt zur völligen Heilung. Bei nicht tuberculöser Lungenaffection (Abscess etc.) ist der Verlauf allein von dieser und der secundären Pleuritis abhängig. Bei Lungenphthise wird das Grundleiden bisweilen vom Pneumothorax im Verlauf beschleunigt, in vielen Fällen aber tritt merkwürdigerweise ein Stillstand oder eine Verlangsamung der Phthisis ein.

Die Diagnose eines diffusen Pneumothorax ist leicht. Ein Sero-resp. Pyopneumothorax unterscheidet sich von jedem anderen pleuralen Flüssigkeitserguss namentlich durch die ausserordentlich leichte Verschieblichkeit des Exsudats bei Lagewechsel des Patienten. Die Differentialdiagnose zwischen einem circumscripten Pneumothorax oder Pyopneumothorax und einer Caverne (s. pag. 243) ist sehr schwierig, oft durchaus unmöglich.

Prognose s. oben "Verlauf".

Die Therapie ist in den von vornherein hoffnungslosen Fällen rein symptomatisch und besteht vorwiegend in Narcoticis. Bei vorher gesunden oder wenig kranken Lungen wird man durch hochgradige Dyspnoe oder sonstige bedrohliche Erscheinungen zur Evacuation der Luft mittels Punction aufgefordert. Bei Sero- oder Pyopneumothorax kommt in diesen Fällen die Behandlungsmethode

der exsudativen Pleuritis zur Anwendung. Kräftige Ernährun, spielt bei der Erzielung günstiger Resultate eine grosse Rolle.

## 5. Neubildungen der Pleura.

### a) Endothelkrebs.

Actiologie und patholog. Anatomie. Der sehr seltene Endothelkreider Pleura stellt flache, diffuse oder circumscripte, markige Geschwulstmassen dar, welche mikroskopisch Endothelzellennester in alveolärer Anordnung aufweisen. In der Regel erzeugt das Endothelialcarcinone eine secundäre, seröse oder hämorrhagische, Pleuritis; in ihrem Exsudatkönnen sich mikroskopische oder makroskopische Tumorbestandtheüfinden.

Metastasen des Tumors finden sich vornehmlich in der Lunge, seltener in der Leber, der Milz und anderen Organen.

Krankheitsbild. Die localen Symptome gleichen denjenigen einer chronischen Pleuritis. Stärker treten nur bisweilen die Brustschmerzez hervor. Bemerkenswerth ist die Cachexie und der progressive Charakter der Krankheit.

Die Diagnose kann mit Wahrscheinlichkeit aus der fortschreitenden Cachexie, der hämorrhagischen Flüssigkeit und den Metastasen in andern Organen erschlossen werden. Sicherheit giebt nur der Nachweis von Tumorelementen in der Punctionsflüssigkeit. Eine sichere Differentisklagnose gegenüber dem Lungenendotheliom dürfte meist unmöglich sein.

Die Diagnose ist schlecht, die Therapie symptomatisch (Narcotica, ev. Punction bei grossem Exsudat).

#### b) Sarcom.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Das sehr seltene primäre Sarcom der Pleura entwickelt sich aus dem pleuralen oder subpleuralen Bindegewebe und stellt eine aus Spindel- oder Rundzellen bestehende, diffuse, fleischartige bis drei und mehr Centimeter dicke Geschwulstmasse dar.

Das Krankheitsbild gleicht im allgemeinen demjenigen des Endothelkrebses der Pleura. Bei der Metastasenbildung in den Lymphdrüsen der Lungenwurzel kann sich starker Stridor ausbilden.

Die Dauer der Krankheit erstreckt sich auf wenige Monate. Diagnose, Prognose und Therapie wie beim Endothelkrebs.

#### Mediastinaltumoren.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die im Mediastinum anticum oder posticum nicht selten vorkommenden Tumoren sind



vorwiegend mediastinale, bronchiale oder tracheale — primäre oder secundäre — Lymphdrüsengeschwülste. Zu den primären Tumoren gehören die pseudoleucämischen und leucämischen Lymphome, die Lymphosarcome und scrophulösen Lymphome; zu den secundären Lymphdrüsenschwellungen sind ausser den tuberculösen noch die Metastasen der malignen Tumoren der Körperorgane zu rechnen.

Viel seltener finden sich andere, meist sarcomatöse Tumoren (entstehend aus dem Bindegewebe, Thymusresten, versprengten Thyreoideakeimen), ferner Dermoidcysten und Echinokokken.

Krankheitsbild. Die Symptome hängen weniger von der Art als von der Grösse und dem Sitze des Tumors ab und bestehen in Compressionserscheinungen der benachbarten Organe. So entsteht Athemnoth — in vielen Fällen die erste und hauptsächlichste Beschwerde — (und zwar in Folge Compression der Lungen oder des N. phrenicus), Tracheal- oder Bronchialstenose, Brustschmerzen, welche nach den Armen ausstrahlen (Druck auf die Brust- und Armnerven), Stimmbandlähmung, namentlich doppelseitige (Compression des N. laryngeus inf.), abnorme Pulsfrequenz (Druck auf den Vagus), Ungleichheit der Pupillen (Sympathicus), Herzschwäche (Compression des Herzens), Schlingbeschwerden (Oesophagus), Cyanose, Oedem und Venenerweiterung in der Haut, der Brustwand und des Arms derselben Seite, Hydrothorax durch Compression der Vena cava.

Die physikalische Untersuchung ergibt Dämpfung über dem Tumor, bisweilen circumscripte Vorwölbung der Thoraxwand, Pulsation (bei Anlagerung an eine grosse Arterie oder ans Herz), Gefässgeräusche und Pulsungleichheiten (bei Compression von Gefässen).

Die Diagnose ist häufig schwierig. Verwechselungen kommen vor mit Aneurysmen der Aorta (s. diese), abgekapselten Pleuritiden und dem sehr seltenen Abscess des Mediastinum. Im Nothfall entscheidet eine vorsichtige Probepunction.

Die **Prognose** ist bei den scrophulösen Drüsen günstig, sonst meistentheils, ohne rechtzeitigen Eingriff der Therapie stets hoffnungslos.

Die Therapie könnte bei den Dermoidcysten, Echinokokken, frühzeitig erkannten circumscripten Neubildungen mit dem Messer erfolgreich eingreifen. Sonst kann sie nur symptomatisch verfahren.

# Krankheiten der Circulationsorgane.

## Diagnostik.

#### A. Herz.

## 1. Inspection und Palpation.

Verlagerung des Spitzenstosses weist hin a) auf Veränderungen des Herzens selbst, b) auf Verdrängung des Herzens seiten der Nachbarschaft.

ad a) Die Veränderung des Herzens. Angeborene Verlagerung desselben in die rechte Brusthälfte (Dextrocardie) [und zwar allein oder bei gleichzeitiger völliger Umkehr des Brust- und Bauchsitus (Situs inversus)]; dabei Spitzenstoss in der rechten Mammillarlinie. — Vergrösserung (Dilatation und resp. oder Hypertrophie) des Herzens, namentlich der Ventrikel, bisweilen auch ein pericardiales Exsudat, bewirkt Verschiebung des Spitzenstosses nach links, ev. nach links untenad b) Verdrängung des Herzens und seines Spitzenstosses durch einseitiges pleurales Exsudat oder Pneumothorax oder Tumor nach der gegenüberliegenden Seite, durch Lungenschrumpfung nach der geschrumpften Seite, durch Emphysem nach abwärts, durch Aufwärtsdrängung des Zwerchfells seitens der Abdominalorgane nach oben.

Aenderungen der Stärke und Ausdehnung des Spitzer stosses: Verstärkung ist bedingt durch Hypertrophie oder Dilatation des linken oder rechten Ventrikels, durch abnorme Erregung, durch linksseitige Lungenschrumpfung — Abschwächung desselben ist durch Herzschwäche, stärkeren Flüssigkeitserguss oder Luftansammlung im Pericard, Obliteratio pericardii, durch Emphysem bedingt.

Vorwölbung der ganzen Herzgegend (Voussure) wird durch starke Hypertrophie und Dilatation des Herzens, durch Geschwulstbildung, durch pericardialen Erguss hervorgerufen, namentlich bei jugendlichen Individuen. Systolische Einziehung der Herzgegend wird durch Verwachsung der Herzbeutelblätter unter einander und mit der Nachbarschaft erzeugt.

Sichtbare und fühlbare Pulsationen: über dem Arcus aortae bei Aneurysma aortae oder bei Tumoren in der Nähe der Aorta, bis-



Fig. 15.

Zwischen o-m Stelle der Pulmonaltöne, zwischen q-k der Aortentöne, bei k Stelle der Herzbasis, bei x der Herztöne, bei s der Carotidentöne, nach oben und neben davon der Nonnengeräusche. Nach Friedreich.

weilen auch bei blosser Aortenklappeninsufficienz; dasselbe Phänomen über der Pulmonalis bei Schrumpfung des linken vorderen Lungenrandes; über dem Corpus sterni und im Epigastrium bei Hypertrophie des rechten Ventrikels; im Jugulum bei Aneurysma des Arcus aortae; über der linken Thoraxhälfte bei abgekapseltem pleurit. Exsudat (Pleuritis pulsans).

Bloss fühlbarer diastolischer Schlag in der Gegend der Aorta bei

Hypertrophie des linken Ventrikels, in der Gegend der Pulmonalis be Hypertrophie des rechten Ventrikels.

Fühlbares Schwirren an der Herzspitze kommt in der Präsystelbei Mitralstenose, aber auch bei reiner Aortenklappeninsufficienz vor. in der Systole bisweilen bei Mitralinsufficienz; Reibegeräusche in der Herzgegend deuten auf Pericarditis.

#### 2. Percussion.

Vergrösserung der Herzdämpfung ist wirklich und zwar bedingt a) durch Vergrösserung des Herzens selbst in Folge Dilatation und resp. oder Hypertrophie desselben, α) über die linke Mammillar linie hinaus bei Vergrösserung des linken Ventrikels (Aortenklappeninsufficienz, Aortenstenose, Mitralinsufficienz, Nierenschrumpfung, idiopathische Hypertrophie), β) über den linken Sternalrationach rechts bei Vergrösserung der rechten Kammer oder resp. und Vorkammer (Mitralinsufficienz, Stenose des Ost. mitrale, Pulmonaklappenfehler, primäre chron. Lungenkrankheiten), b) durch pericar dialen Erguss.

Die Vergrösserung der absoluten Herzdämpfung ist scheinber dure Entblössung des Herzens in Folge Lungenschrumpfung, durch Lungeninfiltration, durch pleuritisches Exsudat.

Verkleinerung der Herzdämpfung ist wirklich bei Atrophie der Herzens in Folge Phthise, Cachexie etc., scheinbar bei Emphysems pulmonum, Pneumothorax sinister, Pneumopericardium.

Verlagerung der Herzdämpfung erfolgt aus denselben Ursachen wi Verlagerung des Spitzenstosses (s. oben).

#### 3. Auscultation.

- a) Herztöne. a) Verstärkung des systolischen Mitraltons findet sich bei Erregung, Anstrengung, Fieber, Hypertrophie des linken Vettrikels, namentlich aber bei Mitralstenose. Verstärkung des diastolischen Spitzentons, d. h. diastol. Aortentons, deutet auf Hypertrophie des linker Ventrikels. Verstärkung des systolischen Tricuspidaltons findet sich bei Hypertrophie des rechten Ventrikels, Verstärkung des zweiten Tricuspidalton. h. Pulmonaltons bei derselben Ursache.
- β) Abschwächung aller Herztöne ist eine Folge von Marasmus, Herschwäche, Emphysem, Pleuritis, Pneumothorax, Tumor der Pleuris Flüssigkeitserguss im Herzbeutel, (Verdickung der Hautdecken durch Fett, Oedem) etc. Abschwächung des systolischen Mitraltons kommt vor bei Aortenklappeninsufficienz, des diastolischen Aortentons bei Mitralklappenfehlern, bei Aortenstenose, des diastolischen Pulmonaltons bei Tricuspidalinsufficienz, bei Pulmonalstenose.

- 7) Unreinheit der Töne ist die Vorstufe der Geräuschbildung (s. diese), Verdoppelung resp. Spaltung des zweiten Pulmonaltons findet sich namentlich bei Mitralstenose; Galopprhythmus d. h. das Auftreten von drei Tönen am linken Herzen weist auf Herzschwäche hin.
- 8) Metallklang aller Töne findet sich bei Pneumopericard, Pneumothorax, bei Anlagerung grosser Lungencavernen und des aufgetriebenen Magens. Musikalischen Klang des zweiten Aortentons hört man häufig bei Arteriosclerose.
- b) Herzgeräusche. Man unterscheidet endocardiale und exocardiale: unter den ersteren präsystolische, systolische und diastolische, ferner organische und anorganische oder accidentelle; unter den letzteren pericardiale und extrapericardiale.
- a) Endocardiale Geräusche (stets mit den Phasen der Herzaction synchron). Die organischen sind mit Sicherheit von den anorganischen nur dann zu unterscheiden, wenn sonstige Zeichen für Endocarditis oder Klappenfehler vorhanden sind. Bei allen Geräuschen ist namentlich auf das Punctum maximum, die Fortpflanzungsrichtung, die Beziehung zu den Herzactionsphasen zu achten. An der Mitralis bedeutet ein sustolisches Geräusch: Insufficienz der Mitralis, ein reines präsystolisches oder diastolisches: Stenose des Mitralostium. - Ein systolisches Geräusch an der Aorta kommt vor bei Stenose des Aortenostium, wenn es sich nach den grossen Gefässen fortpflanzt, oder bei Aortenaneurysma oder bei blosser Aortenklappeninsufficienz. Ein diastolisches Geräusch an der Aorta bedeutet Aortenklappeninsufficienz. - Ein systolisches Geräusch an der Tricuspidalis ist bezeichnend für Tricuspidalinsufficienz, ein diastolisches für Tricuspidalostiumstenose (sehr selten), - ein systolisches Geräusch über der Pulmonalis für Pulmonalostiumstenose, ein diastolisches für Pulmonalklappeninsufficienz (sehr selten). Combination von mehreren endocardialen organischen Geräuschen deutet meist auf combinirte Klappenfehler (Insufficienz und Stenose an demselben oder an verschiedenen Ostien).

[Bei den Klappeninsufficienzen hat man zwischen absoluten (durch Schrumpfung oder Zerreissung der Klappe bedingten) und relativen Formen [gewöhnlich bei zu starker Ausdehnung (Ueberdehnung) des Ostium in Relation zum Klappenumfange] zu unterscheiden. Die letzteren finden sich vorwiegend an der Mitralis und Tricuspidalis, sehr selten an den Semilunarklappen. Die Differentialdiagnose ist sehr schwer und nur aus dem Gesammtkrankheitsbilde und dem Verlaufe zu stellen, bisweilen sogar unmöglich.]

Die anorganischen s. accidentellen s. anämischen (endocardialen) Geräusche sind in der Regel systolisch, sind weich, blasend, häufig an allen 4 Ostien gleich stark, meist nicht combinirt mit anderen Zeichen

eines Klappenfehlers: sie treten bei Anämie, Chloro Krankheiten etc. auf.

β) Die exocardialen Geräusche klingen n\u00e4her als d sind weniger constant, ver\u00e4ndern sich bisweilen bei La h\u00e4ufig mit der Herzaction nicht synchron, tragen einem character als die endocardialen.

Die pericardialen sind in der Regel Reibegeräusche regelmässigen Absätzen auf, verschwinden bisweilen be tion, bei Flüssigkeitsansammlung im Pericard, verstärker Sie sind vorhanden bei allen Pericarditisformen, bei T Blutungen des Pericards.

Die extrapericardialen sind entweder von der en Herzbeutel benachbarten Pleura oder von der Lingula d Lungenlappens abhängig. Im ersteren Falle hört m pericardialen Geräusch an derselben Stelle noch ein pleu (mit der Respiration), im letzteren Falle ein systolisches letztere hört man übrigens auch bei dem seltenen Emphy antici.)

#### 4. Die Cardiographie

hat keine wesentliche diagnostische Bedeutung.

5. Die Probepunction des Herzbeu ergibt ähnliche Resultate wie die Probepunction der Pleu

## B. Gefässe.

# I. Arterien.

#### 1. Inspection.

Hüpfen oder Klopfen der Carotiden findet sich gungszuständen des Herzens und bei Hypertrophie der trikels, namentlich bei Aortenklappeninsufficienz. Bei man auch verstärkte Pulsation sämmtlicher grösseren Arterien. — Schlängelung der Arterien ist meist er Arterioselerose. — Pulsation in der Fossa jugularis der rysma arcus aortae.

## 2. Palpation

(gewöhnlich an der Art. radialis vorgenommen) erstrec Beschaffenheit der Arterienwand und auf Frequenz, Fü Höhe, Celerität, Rhythmus des Pulses. Die Arterienwand ist abnorm dünn bei Chlorose, Anämie, Cachexie; abnorm dick, starr, geschlängelt bei Arteriosclerose.

Frequenz. Pathologische Pulsbeschleunigung (Tachycardie, P. frequens) kommt vor im Fieber, bei manchen Herzkrankheiten (namentlich im Stadium der Incompensation), bei Vaguslähmung, bei Collaps. Bemerkenswerth ist die anfallsweise auftretende Tachycardie.

Pathologische Pulsverlangsamung (Bradycardie, P. rarus) findet sich: bei Vagusreizung, Sympathicuslähmung, Reizung resp. Lähmung cerebraler oder intracardialer Centren, bei gewissen Herzkrankheiten, bei Icterus, Kolik, Neuralgie.

Fülle. Ein voller Puls (P. plenus) ist namentlich in der sogen. Plethora, ein leerer Puls (P. inanis) bei Anämie, Cachexie, bei Mitralund Aortenstenose vorhanden.

Spannung. Ein harter Puls (P. durus; Bleistift- oder Drahtpuls) ist bei chronischer Nephritis mit Hypertrophie des linken Ventrikels, bei Hirnreizung; ein weicher Puls (P. mollis) bei Herzschwäche, im Fieber vorhanden.

Höhe. Ein hoher Puls (P. magnus) findet sich in den meisten Fällen von Hypertrophie des linken Ventrikels, namentlich bei Aorten-klappeninsufficienz. Ein niedriger Puls (P. parrus) ist bei Mitralstenose, Aortenstenose, Anämie, Herzschwäche, 'ein sehr niedriger Puls (P. filiformis) bei extremer (agonaler) Herzschwäche zu beobachten.

Celerität. Ein schnellender Puls (P. celer) ist bei jeder stärkeren Herzarbeit, namentlich bei Hypertrophie des linken Ventrikels, in charakteristischer Ausbildung aber bei Aortenklappeninsufficienz vorhanden.

Ein langsamer oder träger Puls (P. tardus) findet sich bei Greisen, bei Aortenstenose, bei Arterioselerose.

Rhythmus. Ein unregelmässiger oder ungleichmässiger Puls (P. irregularis resp. inaequalis) ist vorhanden bei Störungen des Herzmuskels (Sclerose der Coronararterien, Myocarditis, Fettherz etc.) oder der Herzganglien (Digitalisintoxication, Nicotinvergiftung etc.).

Viele Pulse zeigen eine gewisse Regelmässigkeit in ihrer Arhythmie d. h. eine sogen. Allorhythmie.

Bei vielen (P. deficiens, P. intermittens, P. alternans, P. bigeminus, P. trigeminus) ist dieses Phänomen nur ein Zeichen für Störungen des Herzmuskels oder der Herznerven.

Der P. paradoxus (Verschwinden des Pulses bei tiefer Inspiration) findet sich bei Herzschwäche, ferner bei Obliteratio pericardii mit und ohne Mediastinitis, ferner bei Stenose der Luftwege.

Der P. differens (ungleiche Höhe und resp. oder verlangsamtes Ein-Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie. treffen des Pulses an symmetrischen Arterien) kommt bei Verengerus des Ostium der grossen vom Arcus Aortae entspringenden Arterien Folge Aneurysma des Arcus, Compression der Gefässe etc.) vor.

Der P. dierotus (Dierotie des Pulses) kommt im Fieber, namentlie: bei Typhus abdominalis vor.

## 3. Sphygmographie

ist ohne praktische Bedeutung für die Diagnose und lehrt selten mehr als die Palpation (s. Fig. 16).

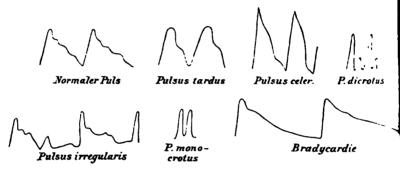

Fig. 16.

#### 4. Auscultation.

#### a) Töne.

Verstürkung des ersten Tons in der Carotis und Subclavia findersich bei Hypertrophie des linken Ventrikels, namentlich in Folge Aortenklappeninsufficienz. Einen herzsystolischen Ton in den mittleren unskleineren Arterien hört man namentlich bei Aortenklappeninsufficienzin geringerem Masse bei Chlorose und im Fieber.

Verschwinden des zweiten Tons in der Carotis ist häufig bei Aorten-klappeninsufficienz.

Ein Doppelton in der Art. cruralis tritt bei hochgradiger Aortenklappeninsufficienz bisweilen auf.

#### b) Geräusche.

Spontane Geräusche sind an den Arterien entweder fortgeleite: (diastolisch bei Aortenklappeninsufficienz, systolisch bei Aortenstenose: oder sie entstehen in ihnen selbst bei Aneurysmen. In der Art. subclavia hört man bisweilen ein systolisches Geräusch bei Phthisikern.

Ein durch Druck entstehendes Doppelgeräusch (Duroziez'sches Doppel.

druckgeräusch) bildet sich häufig in der Art. eruralis, selten in der Art. brachialis bei Aortenklappeninsufficienz.

#### II. Venen.

## a) Inspection und Palpation.

Stärkere Füllung der Venen ist die Folge einer localen Stauung (durch Thrombose, Compression) oder einer allgemeinen Stauung (Lungenund Herzkrankheiten).

Die Bewegungserscheinungen der Venae jugulares sind respiratorisch und circulatorisch. Von den ersteren (Undulationen) ist das exspiratorische Anschwellen verstärkt bei starkem Husten, Pressen etc.; ihre einzelnen Phasen (Anschwellung der Venen beim Exspirium, Collaps derselben beim Inspirium) sind zeitlich umgekehrt bei schwieliger Mediastinopericarditis. Die circulatorischen Bewegungserscheinungen sind entweder der Herzsystole synchron (sogen. echter systolischer, positiver Venenpuls) oder sie gehen der Herzsystole voraus (sogen. negativer diastolisch-präsystolischer Venenpuls = herzsystolischer Venencollaps). Der echte Venenpuls ist stets ein Zeichen für Insufficienz der Tricuspidalis und der Klappen des Bulbus jugularis. - Der negative Venenpuls tritt bei venöser Stauung hervor. - Ein scheinbarer Venenpuls findet sich bei Mittheilung des Carotispulses an die überfüllten Venae jugulares. -(Sehr selten ist der aufsteigende, centripetale Venenpuls an den Venen des Handrückens: bei Aortenklappeninsufficienz, Leukämie, Arterio-\*clerose etc.] - Bemerkenswerth ist endlich die venöse Leberpulsation bei Tricuspidalinsufficienz.

#### b) Auscultation.

Ein sausendes Geräusch, Nonnensausen, bruit de diable, in den Venne jugulares ist besonders häufig bei Chlorose. Sehr selten ist das Geräusch über der V. cava. sup. oder inferior. — [Ein herzsystolischer Ton oder Doppelton ist bisweilen in der Vena cruralis bei Insufficienz der Tricuspidalis hörbar.]

#### III. Capillaren.

Capillarpuls (sichtbar an den Fingernägeln, an der gerötheten Stirn, an der Netzhaut) findet sich in vielen Fällen von Aortenklappeninsufficienz, selten bei stärkerer Anämie.

## A. Krankheiten des Herzens.

#### I. Endocarditis.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Entzündung der Innenhaut des Herzens, die Endocarditis, scheiden wir nach der Ar ihrer Entstehung in eine primäre und eine secundäre Form. Zur primären (ätiologisch dunkeln) Endocarditis gehören namentlich dilatent sich entwickelnden Endocarditiden und die primäre septisch Endocarditis. Die secundäre Endocarditis entsteht am häufigste nach oder bei Gelenkrheumatismus, seltener bei Pneumonie, Pyämz Puerperalfieber, Scharlach, Gonorrhoe, Erysipel, Variola, Morbilischen), Diphtherie (?), Typhus, Tuberculose, Carcinom, Syphilis.

In allen diesen Fällen ist die Endocarditis weder von einem enheitlichen specifischen Krankheitserreger abhängig noch stets von der Infectionskeim der jeweiligen allgemeinen Infectionskrankheit. Vermehr findet man bei dem einen Fall in dem endocarditischen Geweiden Streptococcus pyogenes, in anderen den Staphylococcus pyogeneureus, den Typhusbacillus, den Pneumococcus, den Tuberkelbacillus etc In vielen Fällen endlich, namentlich bei den chronischen, aber auch be acuten verrucösen Endocarditiden, vermag man gar keine Mikroben reruiren.

Nach ihrer Localisation an den verschiedenen Theilen des Endocards verzeichnen wir eine E. valvularis, chordalis, papillaris, trabecularis und parietalis.

Dem a natomischen Process nach unterscheiden wir dre Formen von Endocarditis: a) eine verrucöse (granulirende), b) eine ulceröse (diphtheroide), und c) eine fibröse. Die beiden ersten Formen sind acut oder subacut, die letzte chronisch. Indessen können die einzelnen anatomischen Processe in einander übergehen oder auch mit einander sich combiniren, so z. B. die fibröse mit der verrucösen, als sogen. E. recurrens. In allen drei Formen der Endocarditivalvularis beginnt der Process — vielleicht in Folge mechanischer Läsionen — an der Schliessungslinie der Klappen, um sich dann ev. auf das ganze Segel, auf die Chordae tendineae, das Wandendocard des Ventrikels oder Vorhofs fortzusetzen. Bei der verrucösen Endocarditis bilden sich warzenartige, graue, graugelbliche oder röthliche Excrescenzen, die zu polypenartiger Länge auswachsen können. Dieselben bestehen grösstentheils aus Fibrinnur an ihrer Basis findet man einen aus Granulationsgewebe be



stehenden Answuchs des Klappengewebes. Bei der ulcerösen oder diphtheroiden E. findet man anfänglich gelbe, trübe, fleckige Verdickungen, bedingt durch eine — in Folge Mikrokokkeninvasion entstehende — Necrose des Endocards. Später entwickeln sich an diesen Stellen durch Ausstossung des abgestorbenen Gewebes Ulcerationen, welche immer weiter in die Tiefe greifen, grosse Theile von Klappensegeln und auch das benachbarte Endocard, Myocard und die Wand der grossen Gefässe (von den Semilunarklappen aus) stellenweise zerstören können. Häufig entstehen durch die anfängliche Verdünnung des Klappensegels acute Ausbuchtungen (Klappenaneurysmen) an den afficirten Stellen, später kann es ebendaselbst zu Perforationen kommen.

Die fibröse Endocarditis endlich geht entweder aus einer der beiden vorhergenannten acuten Formen (selten aus der diphtheroiden) hervor, oder sie entwickelt sich von vornherein allmählich und schleichend. Sie besteht in einer grossen Reihe von Fällen nur in der Entwickelung eines fibrösen zur Retraction tendirenden (E. retrahens) Bindegewebes. Durch die Schrumpfung findet eine Verkürzung oder auch - nach Schwund des Klappenseptum -Verwachsung der Klappensegel unter einander statt (Insufficienz der Klappen). Entweder primär in den gesunden Semilunarklappen, ausgehend von der arteriosclerotischen Intima der Aorta, oder secundar im fibrös verdickten und geschrumpften Klappensegel treten häufig Necrose, Verfettung, Geschwürsbildung oder resp. und Verkalkung ein (E. ulcerosa atheromatosa), Vorgänge, die bis ins Myocard des Ventrikels übergreifen können. Auf diesem Wege bilden sich Verengerungen (Stenosen) der venösen und arteriellen Ventrikelöffnungen.

Nach der jeweiligen Hauptrolle, die jeder der beiden Herzventrikel im intra- und extrauterinen Leben spielt, findet sich die Endocarditis vor der Geburt vorwiegend im rechten, im extrauterinen Leben vorwiegend im linken Ventrikel; doch schliesst sich die rechtsseitige fötale Endocarditis namentlich an Entwickelungshemmungen an (s. pag. 288).

An anatomischen Complicationen der Endocarditis finden sich einmal die von der etwaigen Allgemeininfection abhängigen Störungen wie acute parenchymatöse Nephritis, Hämorrhagien, ferner die durch Embolien erzeugten Infarcte oder Abscesse in den verschiedensten Organen.

Eine gewisse Prädisposition für die Entwickelung der End>carditis gibt die Chlorose.

#### Krankheitsbild.

So wenig wie die Aetiologie und die pathologische Anatomie 1auch das klinische Bild der Endocarditis ein einheitliches. Nicht nudass die einzelnen klinischen Formen der Endocarditis mit den oben gzeichneten anatomischen keinen constanten Zusammenhang besitzegehen sie auch gleich jenen regellos in einander über.

a) Die gutartige acute Endocarditis, E. simplex, komm entweder primär oder secundär bei resp. nach Polvarthritis acuta. Scharlach, seltener nach anderen Infectionskrankheiten vor. Biweilen verläuft sie völlig symptomlos. Sie entspricht am meister Die durchaus nicht immer aufder verrucösen Endocarditis. tretenden subjectiven Beschwerden der Patienten sind: Herzklopfer Herzschmerzen, die sich bis zur Stenocardie steigern können, Athennoth, dauernd oder in Anfällen. Objectiv findet man am Herzen Ver stärkung und Verbreiterung oder auch Abschwächung des Spitzenstosses, undeutlichen systolischen Spitzenton oder blasendes systolisches Spitzengeräusch (E. mitralis), selten ein diastolisches Aortengeräusch (Aortenklappeninsufficienz), häufiger verstärktet diastolischen Aorten- und Pulmonalton. Der Puls ist celerartig. beschleunigt, bisweilen arhythmisch. Die Temperatur ist gewöhnlich erhöht, das Allgemeinbefinden liegt darnieder (Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Mattigkeit).

Als Complicationen sind zu erwähnen: Pericarditis, Embolien gutartiger Natur, Gelenkschwellungen, Nephritis.

Was den Verlauf der E. simplex betrifft, so kann ihre Dauer sich auf mehrere Wochen erstrecken. In relativ seltenen Fällen kann sie heilen; häufiger geht sie in die chronische Endocarditis über und bildet so die Grundlage für einen Herzklappenfehler.

- b) Die bösartige Endocarditis.
- b<sub>1</sub>) Die maligne nicht septische ["rheumatoide"] acute Endocarditis schliesst sich bisweilen an die vorhergehende Form an, tritt aber meistens von vornherein in ihrem Charakter hervor. Sie zeichnet sich durch eine schwere Allgemeininfection aus: dementsprechend ist das Fieber höher (selten freilich auch sehr niedrig), oft intermittirend und mit Schüttelfrösten verbunden es besteht ein beträchtlicher Milztumor, es treten Hämorrhagien in der Retina, an der Haut und den Schleimhäuten auf, man con-

statirt nicht selten eine acute, ev. hämorrhagische Nephritis, seröse Gelenkentzündungen, schwerere Cerebralsymptome (Sopor, Delirien, Coma).

Der Verlauf erstreckt sich gewöhnlich auf wenige Wochen; seiten wird die Krankheit subacut oder chronisch. Der Ausgang ist gewöhnlich in Tod, selten in Heilung oder in die chronische einfache Form.

- be) Die schwere septische ulceröse Endocarditis unterscheidet sich von der vorhergehenden Form durch den pyosepticämischen Gesammthabitus der Krankheit, in specie durch das Auftreten multipler Abscesse, häufig auch eines roseola- oder urticariaartigen Exanthems. Die Krankheitsdauer beträgt wenige Tage bis Wochen. Ihr Ausgang ist in der Regel tödtlich.
- c) Die chronische gutartige Endocarditis geht entweder aus den beiden ersten Formen, sehr selten aus der dritten hervor, oder sie entwickelt sich, wie schon oben bemerkt, in ganz schleichender Weise und tritt erst in ihrer Wirkung, nämlich im Klappenfehler, zu Tage. An sich macht sie nur dann Symptome, wenn sich auf ihrem Boden eine acute, meist verrucöse Endocarditis entwickelt; letztere besitzt zwar vorwiegend den Charakter der acuten benignen Endocarditis, wirkt jedoch in der Regel auf den weiteren Verlauf der chronischen Endocarditis dadurch schädigend ein, dass sie das Herz schwächt und den letalen Ausgang des Klappenfehlers beschleunigt.

In selteneren Fällen kann sich auf die chronische E. eine acute bösartige Form implantiren.

Als Ursachen oder als Prädispositionen für die chronische Endocarditis sind zu nennen: Alcoholismus chronicus, Gicht, Syphilis, Arthritis deformans (?), chronische Nicotinintoxication (?), chronische Nephritis. Nicht zu leugnen ist der Einfluss einer hereditären Anlage.

Verlauf, Prognose etc. der chronischen Endocarditis s. bei "Herzklappenfehler".

Diagnose. Die Diagnose der acuten Endocarditis ist recht hänfig schwer oder unmöglich, wenn sowohl subjective wie objective Symptome fehlen resp. schwach ausgeprägt sind. Besonders schwierig ist dann die Erkennung der malignen Endocarditis und ihre Unterscheidung von Typhus, Miliartuberculose, Meningitis, bei intermittirenden Schüttelfrösten auch von tiefliegender Eiterung, Cholelithiasis, Malaria. Die unregelmässigen, sogen. "erratischen" Fröste, die Haut- und Retinalblutungen, ev. die Aetiologie lassen indess meistens die richtige Diagnose der letztgenannten Form bald gewinnen. Ev. wird sie (bei der septischen E.) durch die bacteriologische Untersuchung des Blutes auf Mikrokokken gesichert.

Die Prognose jeder Endocarditis ist von vornherein dubics zu stellen, weil der weitere Verlauf nie vorauszusehen, der Ueber gang der gutartigen in die maligne Form nie sicher auszuschliessen ist. Die Prognose der einzelnen Formen ist oben bereits besprochen.

Die Therapie besteht in ruhiger Bettlage, Application einer Eisblase auf die Brust ev. auch auf den Kopf, Verabreichung von Digitalis bei frequentem Pulse, von Excitantien (Wein, schwarzem Kaffee, Aether, Campher, Moschus) bei drohendem Collaps, von Narcoticis in kleinen Dosen bei starken, subjectiven Beschwerden.

Bei der malignen Form will Frantzel von einer combinirten Chinin-Alkoholtherapie (Chin. 0,5—1,0 2—3 mal pro die und 100 g Wein oder eine entsprechende Menge Schnaps) einige Male einen guten Erfolg gesehen haben, wenn sie einen subacuten oder chronischen Character angenommen hatte.

## 2. Die Herzklappenfehler (Vitia cordis).

Aetiologie, patholog. Anatomie und allgemeine Pathologie. Die Klappenfehler des Herzens sind entweder angeboren (s. pag. 288), oder sie sind erworben. Diese letztere Kategorie hat ihre Ursache in einer Endocarditis (s. vorhergehendes Capitel) oder in einem acuten Trauma — wie starke Quetschung der Brust, Fall, körperliche Ueberanstrengung — oder in Syphilis.

Die Klappenfehler scheiden sich in Insufficienzen der Klappen und Stenosen der Ostien. Beide Fehler können sich an derselben Herzmündung beisammen finden. Ferner können sich die Vitia verschiedenster Herzmündungen mit einander combiniren ("combinirte Herzklappenfehler"). Besondere Erwähnung verdienen die sogen. relativen Klappenfehler, bei denen die Herzklappen selbst intact, ihre zugehörigen Ostia dagegen durch andere Störungen entweder verengert [sehr selten] ("relative Stenose des Ostium" durch Kugelthromben, Tumoren, Aneurysmen etc.) namentlich aber zu stark erweitert sind ("relative Klappeninsufficienz" [s. pag. 272]).

Die Störungen des Herzmechanismus, welche sich bei den einzelnen Klappenfehlern ausbilden, leiten sich leicht aus der physiologischen



Function der einzelnen Klappen ab. Bei Insufficienz der venösen Klappen (Mitralis und Tricuspidalis) entweicht ein Theil des Blutes in der Herzsystole gegen den betreffenden Vorbei Insufficienz der arteriellen Klappen (Aortaund Pulmonalklappen) regurgitirt das Blut in der Diastole nach dem betreffenden Ventrikel. Bei Stenose der venösen Ostien wird der diastolische Einstrom des Blutes aus dem betreffenden Vorhof in den Ventrikel verlangsamt, bei Stenose der arteriellen Ostien ist der systolische Ausfluss des Blutes aus dem Ventrikel in das zugehörige arterielle Gefäss (Aorta, Pulmonalis) erschwert und verzögert. Die nächste Folge dieser Störungen besteht in Blutstauungen, die sich theils hinter, theils vor dem geschädigten Klappenapparat, theils auch zu beiden Seiten desselben einstellen. Diese Stauungen werden in der Regel sofort ausgeglichen durch die "latente" Reservekraft des Herzens, welche durch ihre stärkere Anspannung die Circulation völlig regulirt und den Herzfehler .compensirt".

Im weiteren Verlaufe bilden sich freilich deutliche Veränderungen an den jeweilig betroffenen Herzabschnitten aus. Die stärkeren Blutansammlungen haben in erster Linie eine Erweiterung, Dilatation, des betroffenen Herzabschnittes zur Folge, die anfänglich nur functionell, später anatomisch und dauernd ist. In zweiter Linie entwickelt sich eine Hypertrophie desselben Herzabschnittes in Folge seiner vermehrten Arbeitsleistung.

Indessen ist die Aufeinanderfolge von Dilatation und Hypertrophie durchaus nicht stets denselben Regeln unterworfen: vielmehr kommen individuelle, vom Ernährungs- und Kräftezustande der Herzmusculatur abhängige Abweichungen vor, die bald die Dilatation, bald die Hypertrophie zeitlich und räumlich vorwiegen lassen. Ja es kann in Fällen, wo das Herz durch andauerndes oder häufig wiederholtes Fieber, Alkoholismus, körperliche Ueberanstrengung, Phthise, Carcinom etc. sehr geschädigt wird, die Hypertrophie ganz ausbleiben.

In diesen Füllen wird schon früh der Zustand eintreten, welcher sich schliesslich bei jedem Herzklappenfehler entwickelt, nämlich die Insufficienz des Herzens, meist bedingt durch parenchymatöse oder interstitielle degenerative und entzündliche Schädigungen seiner Musculatur (Myodegeneratio adiposa und Myocarditis interstitialis) und durch Erschöpfung seiner nervösen Apparate. Diese durch Kleinheit, starke Frequenz und Arhythmie am Pulse sich manifestirende Herzinsufficienz hat eine Störung in der Regulation des Blutumlaufs

zur Folge, es entwickeln sich Stauungen im Herzen, in den Lungen. im venösen und capillaren Gefässapparat (Cyanose der Haut, venöser Stauung in allen inneren Organen, allgemeiner Hydrops), der Herzfehler ist "incompensirt" (vgl. pag. 291).

In vielen Fällen vermag die Therapie die gesunkene Herkraft wieder zu heben und das Vitium mehr oder weniger völlig zu compensiren. Schliesslich ist auch diese Einwirkung nicht mehr möglich und der Exitus unaufhaltbar.

#### a) Insufficienz der Valvula mitralis (Mitralinsufficienz).

Pathologie. In Folge der mangelhaften Schlussfähigkeit der Mitralklappe entweicht bei der Herzsystole ein Theil des Blutes nach dem linken Vorhof. Beim Durchtritt des Blutes durch die Klappenlücke und beim Zusammenprall desselben mit dem aus den Lungenvenen in den Vorhof einströmenden Blute bilden sich Flüssigkeitswirbel, welche ein Geräusch zur Folge haben. Im Vorhof sammelt sich eine grössere Flüssigkeitsmenge als in der Norm an: nämlich die aus den Lungenvenen zugeströmte und die aus dem Ventrikel durch die Lücke der Mitralis entwichene. Die Folge davon ist eine Dilatation des Vorhofs. Da bei der folgenden Vorhofssystole nun eine grössere Flüssigkeitsmenge ausgetrieben werden muss, so wird sich allmählich eine Hupertrophie des linken Vorhofs ausbilden. Bei der Vorhofssystole wird ferner eine grössere Flüssigkeitsmenge als normal in den linken Ventrikel eingetrieben, und deshalb entwickelt sich auch eine Dilatation des linken Ventrikels. Da der linke Ventrikel diese grössere Blutmenge bei der Systole austreiben muss, wird er hypertrophisch. Da endlich während der Ventrikelsystole (= Vorhofsdiastole) ein Theil des linken Vorhofs durch das entweichende Ventrikelblut eingenommen wird, so wird der Einstrom aus den Lungenvenen verlangsamt und erschwert, der Widerstand im Lungengefässsystem wird erhöht, der rechte Ventrikel kann sein Blut nur mit erhöhter Anspannung seiner Musculatur austreiben: so kommt dann eine Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels zu Stande.

Die Insufficienz des Herzens (pag. 281) macht sich gewöhnlich zuerst am linken Ventrikel geltend.

Physikalische Untersuchung. In spection. Vorwölbung der Herzgegend bei jugendlichen Individuen, Verschiebung des Spitzenstosses nach links von der Mammillarlinie, Verbreiterung des selben, epigastrische systolische Pulsation; am Halse beim incompensirten Mitralfehler Schwellung der Jugularvenen, starke Undulation, herzdiastolischer, bei secundärer relativer Tricuspidalinsufficienz (s. pag. 286) herzsystolischer Venenpuls.

Palpation. Hebender Spitzenstoss, bisweilen herzsystolisches Schwirren. Der Radialpuls ist gewöhnlich etwas weniger gefüllt, nicht selten celerartig.

Percussion. Verbreiterung der Herzdämpfung im Stadium der Compensation nach links und oben ca. 1 Finger breit, nach rechts bis zum rechten Sternalrand oder zwei Finger darüber. Im Stadium der Incompensation, namentlich bei Kindern, enorme Verbreiterung nach rechts und links.

Auscultation. Systolisches, rauschendes oder blasendes oder sausendes Geräusch an der Spitze, sich nach oben und bis zum Sternum in abnehmender Intensität fortpflanzend (selten über der Pulmonalis am stärksten). Systolischer Ton an der Spitze verstärkt, normal, abgeschwächt oder ganz fehlend, ebenso diastolischer Ton an der Spitze. Ueber der Aorta systolischer normaler Ton, diastolischer normaler, leicht abgeschwächter oder leicht verstärkter Ton. Ueber der Tricuspidalis verstärkter systolischer Ton mit fortgeleitetem systolischem Geräusch, verstärkter diastolischer Ton. Ueber der Pulmonalis systolischer normaler Ton + fortgeleitetes Geräusch, starkaccentuirter diastolischer Ton.

## b) Stenose des Ostium mitrale (Mitralstenose).

Pathologie. Beim Einströmen des Blutes während der Vorhofssystole durch das verengerte Ostium mitrale entstehen Wirbel, welche das präsystolische (selten rein diastolische) Geräusch erzeugen. Die Blutstauung (im compensirten Zustand) findet zuerst im linken Vorhof statt und wirkt von hier aus rückwärts, ähnlich, doch stärker und früher als in der oben bei der Mitralinsufficienz geschilderten Weise. Der linke Ventrikel erhält weniger Blut als in der Norm, er wird deshalb häufig etwas atrophisch. (Wo er bei der Section hypertrophisch ist, hat gewöhnlich vorher eine Mitralinsufficienz bestanden.)

Die Incompensation der Mitralstenose wird in der Regel durch die Erlahmung des rechten Ventrikels eingeleitet.

Physikalische Untersuchung. Inspection. Starke epigastrische Pulsation, Undulation resp. Pulsation der Jugularvenen.

Palpation. Prädiastolisches (selten rein diastolisches) Schwirren ("frémisment cataire"), verstärkter Spitzenstoss. Der Radialpuls ist gewöhnlich klein (in Folge geringerer Füllung des linken Ventrikels), sehr häufig, und zwar schon im Beginn des Herzfehlers, unregelmässig.

Percussion. Verbreiterung der Herzdämpfung über den rechten Sternalrand, 2-3 Finger breit, — selten und dann wenig über die linke Mammillarlinie hinaus.

Auscultation. Spitze: Verstärkung des systolischen Tons, prädiastolisches oder rein diastolisches, schwirrendes, surrendes Geräusch. Bei hochgradiger Mitralstenose hört man sehr häufig gar kein Geräusch (weil die Stromschnelligkeit und die davon abhängigen Wirbel zu geringfügig sind), dafür aber gewöhnlich einen gespaltenen diastolischen Ton. — Aorta: Zwei normale Töne. — Pulmonalis: Systolischer Ton, verstärkter, klappender, diastolischer Ton, häufig gespalten. (Bei cachectischen Individuen, bei relativer Tricuspidalinsufficienz ist der zweite Pulmonalton wenig oder gar nicht verstärkt.) — Tricuspidalis: Wie an der Herzspitze, nur präsystolisches Geräusch schwächer.

## c) Insufficienz der Aortenklappen.

Pathologie. Bei der Insufficienz der Aortenklappen erfolgt während der Ventrikeldiastole durch die Klappenlücke eine Regurgitation des Aortenblutes in den linken Ventrikel hinein.

Während des Durchtritts des Blutes durch den Spalt und weiterhin beim Zusammentreffen desselben mit dem aus dem Ostium venos. sinistr. einströmenden Blute entstehen Wirbel, welche ein giessendes oder rauschendes diastolisches Geräusch erzeugen. Durch die im linken Ventrikel während der Diastole sich anhäufende Blutmasse wird derselbe stark dilatirt; da er eine viel grössere Last bei der Systole auszutreiben hat, wird er stark hypertrophisch. In Folge der Vergrösserung der bei der Systole in das Arteriensystem eingeworfenen Flüssigkeitsmenge werden die peripherischen Arterien erweitert und relativ häufig zur Aneurysmenbildung getrieben.

Die Incompensation dieses Herzfehlers wird durch Ermattung des linken Ventrikels eingeleitet: zu stärkeren Rückstauungen auf den linken Vorhof, Lungen etc. kommt es gewöhnlich nicht, weil schon vorher die Herzkraft so erlahmt, dass der Tod — nicht selten plötzlich — erfolgt.

Physikalische Untersuchung. Inspection. Der Spitzenstoss ist nach unten (VI., VII. oder VIII. Intercostalraum) und aussen (bis zur mittleren Axillarlinie) dislocirt, stark hervortretend. Sichtbare Pulsation der ganzen Herzgegend. Bisweilen Vorwölbung der letzteren. An den Arterien starke herzsystolische Pulsation und Schlängelung, meistens deutlicher Capillarpuls (s. pag. 275), Arterienpuls der Netzhaut, bisweilen Erschütterung des ganzen Körpers.

Palpation. Sehr resistenter, stark hebender, sehr verbreiterter Spitzenstoss, fühlbarer systolischer Schlag in der Aortagegend (selten fühlbares diastolisches Schwirren über dem linken Ventrikel). Selten fühlbare (arterielle) Milz-, Leber-, Nierenpulsation. Exquisiter Pulsus celer.

Percussion. Starke Verbreiterung der Herzdämpfung, vorwiegend nach links und unten (über den Spitzenstoss hinaus), aber auch 1-2 Finger über den rechten Sternalrand. Häufig Dämpfung über der Aorta ascendens in Folge Erweiterung derselben.

Auscultation. Spitze: Schwacher, systolischer Ton oder systolisches Geräusch (in Folge relativer Mitralinsufficienz), diastolisches, giessendes oder schwirrendes Geräusch mit oder ohne diastolischen Ton. — Aorta: Verstärkter oder abgeschwächter systolischer Ton oder systolisches Geräusch, diastolisches Geräusch mit oder ohne diastolischen Ton.

Das diastol. Geräusch ist gewöhnlich im dritten linken Intercostalraum am Sternalrand oder auf dem Sternum in derselben Höhe am
intensivsten zu hören; doch kann der Ort seiner grössten Intensität
oder seiner Wahrnehmung überhaupt im Bereich des ganzen Sternum
und der angrenzenden linken und rechten Rippenknorpel liegen. Bisweilen ist es in der Entfernung (bis auf 2 m) zu hören ("Distanzgeräusch"), bisweilen hat es einen musikalischen Charakter ("musikalisches Geräusch").

Pulmonalis: wie an der Aorta; nur ist hier fast stets ein diastolischer Ton auch dann zu hören, wenn derselbe an der Aorta fehlt. — Tricuspidalis: wie an der Mitralis resp. Pulmonalis.

Arterien: An der Carotis herzsystolischer Ton oder Geräusch, in der Diastole Geräusch oder Ton + Geräusch oder gar nichts. An allen übrigen peripherischen Arterien mittleren Grades gewöhnlich ein herzsystolischer Ton.

Selten an der Art. cruralis, noch seltener an der Art. brachialis Doppelton.

Sehr häufig an den letztgenannten Arterien ein Doppeldruckgeräusch.

#### d) Stenose des Ostium Aortae.

Pathologie. Die meist durch Sclerosirung und Verkalkung der mit einander verwachsenen Aortenklappen erzeugte Stenose des Aortenostium bedingt eine Wirbelbildung des durch den engen Spalt sich hindurchzwängenden Blutes und ein systolisches, rauschendes oder sägendes Geräusch. Dasselbe pflanzt sich nach rechts oben und in die Carotis und Subclavia fort. Durch die Behinderung der Blutaustreibung wird der linke Ventrikel — meist unbedeutend — hypertrophisch, selten dilatirt.

Physikalische Untersuchung. Die Inspection bietet nichts Besonderes (bisweilen Verschiebung des Spitzenstosses nach links).

Palpation. Manchmal fühlt man ein systolisches Schwirren über der Aorta. Der Radialpuls ist klein, die Arterie eng. Häufig ist der Puls verlangsamt (Pulsus tardus).

Percussion. Mässige Verbreiterung der Herzdämpfung nach links.

Auscultation. Spitze: Systolischer Ton, ev. gefolgt von schwachem fortgeleitetem systolischem Geräusch, schwacher diastolischer Ton. — Aorta: Systolisches Geräusch von oben beschriebenem Charakter; in der Diastole gewöhnlich nichts oder schwacher, unreiner Ton. — Pulmonalis: Systolischer Ton + fortgeleitetes Geräusch, diastolischer Ton. — Tricuspidalis: dasselbe.

An der Carotis: Systolisches Geräusch, von der Aorta fortgeleitet, in der Diastole gewöhnlich nichts.

# e) Insufficienz der Valvula tricuspidalis.

Pathologie. Bei der, selten nach Erkrankung der Klappen, in der Regel durch secundäre Dilatation des rechten Ventrikels (relative Insufficienz) entstandenen Schlussunfähigkeit der Tricuspidalis wird durch jede Systole des rechten Ventrikels ein Blutquantum in den rechten Vorhof zurückgeworfen und dabei — in Folge der Wirbelbildung am Kreuzpunkt des aus den Venae cavae und aus dem Ventrikel eindringenden Stroms — ein systolisches, blasendes Ge-

räusch erzeugt. Die im rechten Vorhof sich ansammelnde grössere Blutmenge hat eine Dilatation desselben und rückläufig eine hochgradige Stauung in den Körpervenen zur Folge. Wo die Erweiterung des rechten Ventrikels nicht die *Ursache* der (relativen) Tricuspidalinsufficienz ist, stellt sich dieselbe alsbald secundär ein — aus denselben Gründen wie bei der Mitralinsufficienz die Dilatation des linken Ventrikels (s. pag. 282).

Physikalische Untersuchung. Da der vorliegende Klappenfehler in der Regel ein secundäres Leiden ist, so wird man am Herzen meist noch andere Veränderungen finden. Die der Trieuspidalinsufficienz allein zukommenden physikalischen Symptome sind:

Inspection: Am Herzen verstärkte Pulsatio epigastrica. Am Bulbus jugularis und — bei Insufficienz seiner Klappen — an den erweiterten Körpervenen herzsystolischer (centrifugaler) Venenpuls [selten präsystolisch-systolischer Doppelpuls].

Palpation: Selten ein systolisches Schwirren am Proc. ensiformis. Venöse Leberpulsation.

Percussion: Erhebliche Verbreiterung des Herzens über den rechten Sternalrand hinaus, oft bis zur rechten Mammillarlinie, zum Theil bedingt durch die sehr starke Dilatation des rechten Vorhofs.

Auscultation: Am Proc. ensiformis ein systolisches blasendes Geräusch. Bei der secundären Insufficienz ist die Abschwächung des vorher accentuirten zweiten Pulmonaltons bemerkenswerth. An den grösseren peripherischen Körpervenen (Jugularis, Brachialis, Cruralis) bisweilen herzsystolischer Ton.

## f) Stenose des Tricuspidalostium.

Der Herzfehler ist sehr selten, fast nie isolirt und beansprucht keine selbständige klinische Bedeutung. Man findet ein präsystolisches Geräusch, am lautesten über dem unteren Theil des Brustbeins, und einen präsystolischen Puls und Ton an den grossen peripherischen Körpervenen. Die Stauung im Venensystem erreicht frühzeitig einen hohen Grad.

# g) Insufficienz der Pulmonalklappen.

Die Insufficienz der Pulmonalklappen ist selten vorhanden und noch seltener diagnosticirbar. Aus ähnlichen Gründen wie bei der Aortenklappeninsufficienz entsteht hier ein diastolisches, giessendes Geräusch, ferner eine Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels. Ist der Herzfehler isolirt, so wird man eine Verbreiterung der Herzdämpfung nach rechts (durch Verschiebung des Herzens auch etwas nach linko und ein am sternalen Ansatz der dritten Rippe intensivstes, nach recht unten sich fortpflanzendes, giessendes Geräusch constatiren. An des peripherischen Arterien ist natürlich keine Abnormität zu finden (Unterschied von Aortenklappeninsufficienz). Bei Incompensation des Herzfehlers kommt die relative Tricuspidalinsufficienz mit ihren vorher beschriebenen Folgeerscheinungen hinzu.

## h) Stenose des Ostium pulmonale (Pulmonalstenose).

Die Pulmonalstenose ist äusserst selten erworben (als absolute durch Syphilis, Endocarditis — als relative durch comprimirendes Aorteraneurysma etc.), gewöhnlich angeboren.

In Analogie mit der Aortenstenose bildet sich hier ein systelsägendes Geräusch (das sich gewöhnlich nicht in die grossen Halsartenes fortpflanzt), ferner eine Hypertrophie, seltener Dilatation des rechtez Ventrikels. (An dem Radialpuls ist natürlich keine Veränderung.)

Dieselben Erscheinungen wie bei der Stenose des Ostium könner sich auch bei der aus gleichen Ursachen entstandenen Stenose des Constitution (durch Myocarditis) und der Art. pulmonalis (Syphilis, Mediastinal-tumoren) ausbilden.

# i) Die angeborenen Herzfehler.

Die angeborenen, d. h. intrauterin erworbenen Herzfehler entstehen entweder auf der Basis der Defectbildung oder in Folge von Endo- resp. Myocarditis, oder endlich in Folge Combination beider Störungen, wobei die erstgenannte Affection gewöhnlich die Prädisposition für die zweite — mindestens aber für ihre Localisation — abgibt.

Die häufigsten und wesentlichsten Fehler beruhen auf Defectbildungen. Dieselben betreffen namentlich die Herzsepta und besonders das Septum atriorum. Das Cor triloculare bisentriculare erhalten wir bei Defect des Sept. atriorum, das Cor biloculare bei Defect des Sept. atriorum und ventriculorum und das Cor triloculare biatriatum bei Defect des Sept. ventriculorum. Ausserdem können einzelne Theile des Vorhofs und Ventrikelseptums fehlen. Am häufigsten ist hier das Offenbleiben des Foramen ovele zu nennen.

Von den Störungen an den Herzostien resp. grossen Arterien sind diejenigen der *Lungenarterienbahn* (Conus, Ostium, Art. pulmonalis) am häufigsten und wichtigsten. Die Verengerung der selben ist zurückzuführen auf Klappenentzündung mit secundärer Schrumpfung, auf myocarditische Processe im Conus, auf abnorme Entwickelung des Septum trunci art. commune. In der Regel sind dabei secundäre Defectbildungen an einem oder beiden Septen vorhanden.

Endlich haben noch die Transpositionen der Arterien und Venenstämme eine grosse Bedeutung: es kann die Aorta aus dem rechten, die Pulmonalis aus dem linken Ventrikel hervorgehen, die Venae pulmonales können sich in den rechten Vorhof ergiessen etc. Besonders zu erwähnen ist das — wohl stets secundare — Offenbleiben des Ductus Botalli.

Die klinischen Erscheinungen aller dieser nur ganz oberflächlich skizzirten anatomischen Anomalien sind nach dem Grade der Störung ausserordentlich wechselnd. Bisweilen fehlen sie völlig oder sind so undeutlich, dass der congenitale Herzfehler erst bei der Section gefunden wird. Andere Fälle weisen von frühester Jugend das voll entwickelte Bild des congenitalen Herzfehlers auf und gehen bald zu Grunde. Andere endlich bekommen dieses und jenes markante Symptom nur anfallsweise und erreichen ein höheres, ja hohes Alter. Als auffallendste allgemeine Symptome sind zu nennen: die durch Stauung des venösen Blutes bedingte Cyanose - in ihren höchsten Graden als Morbus coeruleus bezeichnet -, namentlich an Gesicht und Extremitäten, die dauernde oder in asthmaartigen Anfällen auftretende Dyspnoe, die Neigung zu Schwindel, Ohnmacht etc. Die localen Symptome am Herzen sind von der Art des Vitium abhängig. Bei der häufigsten Form desselben, der Pulmonalstenose, ist der oben für diese Affection gekennzeichnete Befund zu erheben. Hierbei pflegt übrigens die Haut ein graugelbes, fahles Colorit zu zeigen.

Von grossem Werthe für die Diagnose angeborener Herzanomalien sind anderweitige angeborene Körpermissbildungen (Dextrocardie, Wolfsrachen, Hasenscharte etc.).

# k) Combinirte Herzklappenfehler.

Die Combination von Insufficienz und Stenose an demselben und an verschiedenen Ostien (in seltenen Fällen findet man an einem und demselben Herzen Insufficienz und Stenose des Mitral-, Tricuspidal- und Aortenostiums) kann entweder zu einer Summirung der einzelnen Krankheitserscheinungen oder zur Compen-Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie. sation mancher Symptome führen. Im Allgemeinen kann mar den Satz aufstellen, dass die Combination von Insufficienz einer venösen und arteriellen Klappe desselben Ventrikels eine Summation und Steigerung der localen und allgemeinen Erscheinungen hervor bringt, dass dagegen alle anderen Combinationen von Störungen innerhalb desselben Ventrikels eine Art von Compensation bedingen. Sehr häufig dominirt freilich, trotzdem ein combinirter Klappenfehler vorliegt, das eine Vitium so sehr, dass die andere dagegen zurücktreten; namentlich gilt dies von der Aortenklappeninsufficienz.

Was nun die Folgeerscheinungen und Complicationen aller Herzklappenfehler betrifft, so sind dieselben im Grossen un! Ganzen für alle Formen gleichartig. Differenzen finden sich wesentlich nur nach Intensität und Häufigkeit der einzelnen Erscheinungen. Zu unterscheiden haben wir vor Allem die Symptome des compensirten und diejenigen des incompensirten Herzfehlers.

Beim compensirten Vitium cordis können subjectire Beschwerden lange Zeit ganz fehlen, namentlich bei Individuen des jugendlichen oder mittleren Lebensalters. In anderen Fällen treten früher oder später, Klagen über Herzklopfen und Kurzathmigkeit namentlich bei körperlichen Anstrengungen, Schmerzen und Stichin der Herzgegend (bei Aortenfehlern bisweilen Anfälle von Angina pectoris), Schwindel, Neigung zu Ohnmachten, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden hervor.

Von objectiven Allgemeinsymptomen ist zu erwähnen Cyanosund Darniederliegen der Gesammtconstitution bei congenitalen Herzfehlern; bisweilen Anämie und Magerkeit, andererseits auch reichliche Adipositas bei erworbenen Herzfehlern. Fieber tritt nur bei Complicationen ein, namentlich bei der sogen. "recurrirenden" Endocarditis (s. pag. 276), Arthritis, Nephritis subacuta etc.

Von den localen Folgeerscheinungen der Klappenfehler wird das Herz selbst in erster Linie betroffen. Zu erwähnen ist hier die anfallsweise auftretende Tachycardie (120—200 und mehr in der Minute). Seltener kommt die Bradycardie (Ver langsamung der Herzschläge auf 50—30 in der Minute) zu Stande. Die Arhythmie des Herzens findet sich im compensirten Zustande desselben nicht häufig: relativ oft und zwar sehr frühzeitig ist Irregularität nur bei Mitralstenose vorhanden, bisweilen

tritt sie bei complicirender Sclerose der Coronararterien, angeblich auch bei Myocarditis interstitialis auf. Als relativ häufige Complication, namentlich bei Aortenfehlern, ist *Pericarditis* zu bezeichnen.

Die übrigen Organe des Körpers werden im Stadium der Compensation wenig berührt. In Betracht kommt: die Nephritis. ferner die zeitweise auftretenden Schwellungen und Schmerzen der Gelenke, psychische Störungen (Melancholie, Manie), ferner bei Mitralfehlern (namentlich bei der Mitralstenose) die braune Induration der Lunge, d. h. eine chronische Blutüberfüllung der Lunge, secundare Braunfarbung des Parenchyms (durch metamorphosirten Blutfarbstoff innerhalb zahlreicher kleiner hämorrhagischer Herde) und grössere Derbheit desselben in Folge geringeren Luftgehalts und leichter interstitiell-fibröser Wucherungen, endlich die Hämorrhagien (namentlich im Gehirn) bei endarteriitischer Insufficienz der Aortenklappen und die Embolien, welche durch Thromben, die sich von den endocarditischen Efflorescenzen, Herzohren, Ventrikeltrabekeln abgelöst haben, bedingt werden und die Arterien des Gehirns, der Lungen, Milz, Nieren, Extremitäten, des Darms, des Herzens treffen können.

Die Störung der Compensation eines Herzfehlers (seine "Incompensation") wird durch die schon oben (pag. 281) erwähnten Ursachen hervorgerufen. Subjective Beschwerden der Compensationsstörung sind: starke Kurzathmigkeit und Beklemmungsgefühl der Brust, und zwar continuirlich oder anfallsweise (Asthma cardiale), seltener und fast nur bei Aortenklappenfehlern, Anfalle von Angina pectoris (vgl. pag. 312). Objectiv findet man am Herzen eine Vergrösserung der Dämpfung (in Folge der gesteigerten Dilatation der Herzhöhlen), Abschwächung des Spitzenstosses, bisweilen Abschwächung der Töne und Geräusche, bisweilen neue Geräusche durch relative Insufficienz der Klappen (namentlich der Mitralis und Tricuspidalis), Pulsus irregularis, inaequalis, bigeminus, alternans (Hemisystolia alternans), paradoxus, jagende, unregelmässige und schwache Herzaction ("Delirium cordis").

An den übrigen Organen treten die zum grössten Theil schon früher erwähnten Stauungserscheinungen hervor. An der Milz finden wir in Folge der chronischen cyanotischen Induration bisweilen eine Vergrösserung und Schmerzhaftigkeit, spontan und auf Druck. Ueber die cyanotische Induration der Nier Stauungsleber s. in den speciellen Capiteln.

Im Magen und Darm entstehen chronische C Beim Respirationsapparat ist die chronische B Hämoptysis (in Folge Stauung, Infarct) zu nenne Am Gehirn werden die Erscheinungen der chron

hervorgerufen.

An der Haut constatiren wir oft neben of Schwellung und Schlängelung der Venen allgemeine Endlich kommt für die Haut, wie für alle Körperhö in Betracht, welcher oft erhebliche Dimensionen

Die Diagnose eines Klappenfehlers ist im durch die Auscultation des Herzens mit Sicherhe Zu beachten ist dabei, dass die Herzgeräusche in ge des Patienten, in der Ruhe, ja bisweilen sogar anha verschwinden können. Stets hat man daher bei Ve klappenfehler und Mangel eines Herzgeräusches et Liegen oder Stehen, nach stärkerer körperlicher maliger Kniebeuge, schnellem Gang oder Lauf dur in gewissen Zwischenräumen zu untersuchen. Ande sich vor Verwechselungen mit accidentellen Gerä (s. pag. 272).

Die Unterscheidung eines angeborenen Vitius worbenen liefert gewöhnlich die Anamnese; ind der congenitale Herzfehler sehr spät die ersten S

Bei der Diagnose der speciellen Form des K man die gesammten Erscheinungen am Herz- und berücksichtigen; treten aber die Symptome der p fässe mit denjenigen des Herzens in Widerspruc Grossen und Ganzen die letzteren den Ausschlag zu geben.

Die Prognose der Herzklappenfehler hängt wer der allgemeinen Constitution des Patienten und vor verhältnissen, 2. von der Beschaffenheit des Herzi

Ad 1. Kindliches und sehr hobes Alter, schund geistige Anstrengung, heftige und häufige regungen (Kummer, Gram, Sorge), üble hygienis (Aufenthalt in schlechter Luft, feuchter Wohnungsanitäre Einwirkungen (Entbehrungen, Excesse in

häufige Erkältungen, schwere andere allgemeine Erkrankungen, namentlich fieberhafter Art) verschlimmern die Prognose.

Ad 2. Anderweitige Erkrankungen des Herzmuskels, die sich vor, zugleich mit oder nach Ausbildung des Klappenfehlers einstellen, bedingen eine frühe Erlahmung desselben und vorzeitigen Eintritt der Incompensation.

Wie weit die Form des Klappenfehlers auf die Prognose einwirkt, ist noch Gegenstand der Controverse: manche Autoren halten die Aortenfehler, andere die Mitralfehler für ungünstiger. Notorisch ist, dass bei Mitralstenose und Aortenklappeninsufficienz nicht selten plötzlicher Tod im Compensationsstadium eintritt.

Das Geschlecht hat wenig Einfluss auf die Prognose.

Bemerkenswerth ist, dass Klappenfehler völlig heilen können (durch compensatorische Ausdehnung eines Klappensegels, durch Schrumpfung von endocarditischen Efflorescenzen etc.).

Im einzelnen Fall ist für die Prognose der Dauer der Krankheit noch massgebend die Frage, ob völlige Compensation oder Zeichen von Incompensation vorliegen. Bei Incompensation ist der Grad der Herzinsufficienz von Bedeutung; zur Erkennung desselben ist die Reactionswirkung der Medicamente auf das Herz ein wichtiges Hilfsmittel. In dieser Beziehung zeigen sich die Mitralfehler gewöhnlich prognostisch günstiger als die Aortenfehler: auch bei Ausbildung eines hochgradigen Hydrops etc. kann ein Mitralfehler häufig durch geeignete Therapie wieder compensirt werden, selbst zu wiederholten Malen.

Therapie. Die Behandlung eines compensirten Herzfehlers hat sich meistens auf die Fernhaltung aller derjenigen
Schädlichkeiten zu beschränken, welche die Herzkraft zu beeinträchtigen und zur vorzeitigen Erlahmung zu führen vermögen
(s. oben). Etwaige Complicationen am Herzen und an den übrigen
Organen sind nach den in den zugehörigen Capiteln gegebenen
Regeln zu bekämpfen.

Jede Compensationsstörung verlangt in erster Linie eine Kräftigung des Herzens durch die cardialen Tonica. Vor Allem kommt die noch von keinem Mittel übertroffene Digitalis in Betracht. Sobald der Puls klein, sehr frequent, unregelmässig wird oder auch nur zwei von diesen Eigenschaften zeigt, reicht man das genannte Medicament in mittleren Dosen als Infus, in Pillen, als Acetum, als Tinctur, als Digitalin— je nachdem es in dieser

oder jener Form besser vertragen wird - zwei und mehrere Tage hinter einander: man hört auf, sobald die Digitaliswirtung. nämlich Verlangsamung, Regelmässigkeit, Kräftigung des Palses eingetreten ist. Als Ersatzmittel der Digitalis, die zur Verwendung kommen, nachdem die Wirkung der Digitalis eingetreten ist oder wenn die letztere nicht vertragen wird (Erbrechen!). sind zu nennen: Tinct. Strophanthi, Sparte'in. sulfur., Convallaria maialis, Coffern. natrosalicyl. oder benzoic. — Bei hochgradigen Compensationsstörungen, wo Digitalis allein nicht mehr hilft, kant man zweckmässig mehrere Herztonica mit einander verbinden. Da in der Regel Hydrops vorhanden ist, so fügt man noch ein Diureticum zu. Die übrige Behandlung des Hydrops findet bei Besprechung der Nierenkrankheiten ihre Erörterung. Hier ist nur zu erwähnen, dass gerade bei Herzkranken das Calomel (0,2 3mal tgl., 2-3 Tage hinter einander) ein treffliches Diureticum ist, dass man andererseits unter den hydrotherapentischen Bekämpfungsmitteln des Hydrops die Schwitzcuren mit Vorsicht gebrauchen muss. Dagegen wirken lauwarme Bäder oft beruhigend auf die Herzthätigkeit und regen die Diurese an, wenn auch in wenig erheblichem Masse.

Die Athemnoth ist mit Narcoticis, namentlich mit Morphium. Codern, Chloroforminhalationen zu beschwichtigen. Bei Angimpectoris wirkt ausserdem Nitroglycerin (0,0005) und namentlich Amylnitrit bisweilen trefflich. Aeussere Reizmittel (Senfteige, Einreibung mit Spir. sinapis, camphorat. etc.) sind meist von geringem Erfolge, jedoch nicht zu entbehren.

Für die Complicationen gelten die speciellen therapeutischen Regeln.

Eine besondere Erwähnung für die Allgemeinbehandlung der Incompensation verdient noch die absolute oder vorwiegende Milchdiät, die in einzelnen Fällen (wo sie vertragen wird) befriedigende Erfolge gewährt, und zweitens die sogen. Oertel-Cur. Die Aufgabe der letzteren besteht darin, durch diätetisch-mechanische Massnahmen die Kreislaufstörungen zu reguliren und die herabgesetzte Herzthätigkeit zu kräftigen.

Oertel verlangt einmal eine Beschränkung der Flüssigkeitsaufnahme, welche nicht nur eine grössere Ansammlung von Wasser im Körper verhüten, sondern sogar einen schon bestehenden Ueberschuss desselben durch vermehrte Ausscheidung eliminiren soll. Ferner soll durch die

körperliche, allmählich erhöhte Anstrengung beim Steigen (sogen. Terraincur) ein gewisses Flüssigkeitsquantum (in Folge lebhafter Schweisssecretion und in Folge Verdunstung bei den häufigeren Athemzügen) aus dem Körper entfernt werden. Endlich sollen die Steigebewegungen durch die Auslösung kräftiger Herzcontractionen etc. eine bessere Ernährung der Herzmusculatur bewirken und durch die häufigeren und stärkeren Inspirationen die Abflussgeschwindigkeit des Blutes aus den Lungencapillaren nach dem linken Ventrikel, damit aber den Ausgleich zwischen venösem und arteriellem Gefässsystem fördern.

Während nun Oertel seine Cur auf die meisten Herzkrankheiten ausdehnt, haben fast alle Kliniker theils mit Rücksicht auf
principielle Unrichtigkeiten der Methode, theils auf Grund praktischer Erfahrungen die Cur auf diejenigen Formen von chronischen Herzmuskelerkrankungen beschränkt, die durch unmässige
Lebensweise und mangelhafte Körperbewegungen bedingt sind.
Für die Behandlung der incompensirten Herzklappenfehler ist die
mechanisch-diätetische Cur nicht am Platze.

# 3. Myocarditis (Herzmuskelerkrankungen).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Anatomisch scheidet man die Myocarditis im Allgemeinen nach ihrem Sitze in eine parenchymatöse, die Muskelsubstanz primär betreffende Form, und eine interstitielle, im Zwischenmuskelgewebe primär localisirte Form. Nach ihrem Verlauf theilt man die Myocarditis ein in eine acute und eine chronische. Die parenchymatöse Myocarditis führt auf dem Wege der trüben Schwellung zur fettigen Metamorphose, zum Zerfall und zur theilweisen Resorption der Musculatur, die interstitielle acute Form zur Rundzelleninfiltration bis zur Eiterung, die interstitielle chronische Myocarditis zur Bildung einer mehr oder weniger ausgedehnten fibrösen Schwiele.

Manche Autoren leugnen den Begriff der parenchymatösen Myocarditis und fassen die unter diesem Namen gezeichneten Veränderungen als rein degenerative auf. Andere negiren den selbständigen Charakter der chronischen interstitiellen Myocarditis und betrachten die Herzschwiele als ein secundäres, an den Untergang der Musculatur angeschlossenes, bezw. den Substanzdefect ersetzendes Product. Und zwar kann die Musculatur zerstört werden einmal durch allmähliche fettige Metamorphose oder einfache Atrophie,

ferner durch die gelbe anämische Necrose und d Herzinfarct.

Für alle necrobiotischen Vorgänge in der Mu von den meisten Autoren die sclerotischen Veränd Coronararterien verantwortlich gemacht, welche mähliche Behinderung der Blutzufuhr, theils durch Verschluss zu dem genannten Effect führen.

Die einfache Myocarditis interstitialis acuta schliesst sich häufig an eine Endocarditis oder Persie entsteht gleichzeitig mit ihnen.

Die acute eitrige Myocarditis, die theils zu zahl theils (selten) zu grösseren Abscessen führen kann im Anschluss an Mikrokokkenembolien.

Als Folgezustände der "parenchymatös ist die Entwickelung einer Dilatation in Folge Musculatur anzusehen. Bei der chronischen int carditis finden sich aus demselben Grunde Dilatat nicht völlig erklärter Weise) Hypertrophie der betre Ausserdem kommen an einzelnen starken myocarditiefe Ausbuchtungen der Wand, die sogen. chron rysmen vor, welche schliesslich zu einer Herzruptt Eine derartige Herzmuskelzerreissung kann aber a einer frischen Infarctbildung und bei den die Holicke durchsetzenden Abscessen.

Bei allen Formen von Myocarditis können si den geschädigten Herzwandpartien entwickeln.

Was die Aetiologie der Myocarditiden be acute parenchymatöse Myocarditis bei schweren Infectionamentlich bei Diphtherie, Typhus, Pocken, Schafieber etc. vorgefunden. Die acute einfache interst wird ebenfalls bei manchen acuten Infectionskran lich bei Diphtherie, angetroffen. Die acute eitrige I sich bei pyämischen und septicämischen Processen Myocarditis wird auf chronischen Alkoholismus, im Essen und Trinken, psychische Erregungen, he und Traumen, welche die Brust treffen, zurückge Fällen fehlt jeder ätiologische Anhaltspunkt.

Krankheitsbild. Unzweifelhaft gibt es viele carditis jeglicher Art, bei denen während des oder höchst unbedeutende und unbestimmte Symptome vorhanden waren, und ebenso unzweifelhaft ist es, dass in vielen Fällen, wo intra vitam die für Myocarditis im Allgemeinen als charakteristisch angegebenen Symptome vorhanden sind, in obductione keine parenchymatösen oder interstitiellen Veränderungen der Herzwand angetroffen werden.

Die acute eitrige Myocarditis liefert fast nie besondere, aus dem Bilde der Allgemeininfection hervorstechende Symptome.

Die anfallsweise oder andauernde Steigerung der Pulsfrequenz, Irregularität des Pulses, Stenocardie bei acuten Infectionskrankheiten, namentlich bei Diphtherie, wird von den einen auf die acute parenchymatöse, von den anderen auf die acute interstitielle (einfache) Myocarditis bezogen, von den dritten endlich gar nicht auf myocarditische, sondern auf rein neuropathische (cerebrale oder peripherische) Einflüsse zurückgeführt.

Für die chronische parenchymatöse und interstitielle Myocarditis, die sich gewöhnlich beisammen finden, wird als vornehmlichstes Symptom andauernde, durch Herztonica — namentlich Digitalis — nicht beeinflussbare Herzarhythmie, ferner Bradycardie, (Verlangsamung der Herzaction auf 60—40 Schläge pro Minute) und Stenocardie (s. pag. 312) angeführt. Doch sind diese Symptome, wie oben bemerkt, durchaus nicht constant und ihre Abhängigkeit von der chronischen Myocarditis an sich zweifelhaft. — Die übrigen Erscheinungen der chronischen Myocarditis können — abgesehen von den auscultatorischen Phänomenen — vollkommen denjenigen eines Herzklappenfehlers gleichen: bisweilen hört man sogar ein systolisches Geräusch über der Mitralis oder über der Tricuspidalis in Folge der relativen Insufficienz dieser Klappen.

Der Ausgang der Myocarditis ist in der Regel letal. Bei der acuten Form kann eine plötzliche Herzparalyse dem Leben ein Ende machen; bei der eitrigen Myocarditis kann der Tod durch Herzruptur eintreten.

Bei der ehronischen Myocarditis kann das tödtliche Ende allmählich auf dem Wege der Incompensation oder plötzlich durch Embolie (des Herzens, der Lungen, des Gehirns), durch Herzruptur, durch acute Insufficienz des Herzmuskels zu Stande kommen.

Diagnose. Die im Verlauf acuter Infectionskrankheiten auftretende Kleinheit, hohe Frequenz und Irregularität des Pulses

wird gewöhnlich zur Annahme einer acuten parenchymatösen resp. einfachen interstitiellen Myocarditis drängen.

Die Differentialdiagnose der chronischen Myocarditis ist gegenüber der Mitralstenose, bei welcher bekanntlich schon frühzeitig Pulsarhythmie auftreten und jedes Herzgeräusch fehlen kann, und gegenüber anderen Herzmuskelerkrankungen, wie der idiopathischen Herzhypertrophie oder der reinen Adipositas cordis (s. unten in der Regel sehr schwierig, oft unmöglich. Anamnese, längere Beobachtung mit Rücksicht auf etwaige intermittirend auftretende Herzgeräusche, mangelnder Einfluss der Digitalis auf die Herzarhythmie werden den Arzt mitunter zur richtigen Erkenntniss oder wenigstens zu einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose der Krankheit gelangen lassen.

Die Prognose ist bei allen Formen von Myocarditis vorwiegend schlecht. Die chronische Myocarditis kann allerdings viele Jahre andauern, ohne erhebliche Störungen zu verursachen.

Die Therapie der acuten Myocarditis besteht in kräftiger Ercitation (Campher, Moschus, Aether, schwarzer Kaffee, Wein, Digitalis etc.). Die Therapie der chronischen Myocarditis ist derjenigen der chronischen Klappenfehler im Allgemeinen conform. Eine hygienisch-diätetische, streng geregelte Lebensweise i. e. die Vermeidung aller Schädlichkeiten, welche geeignet sind, die Herzmuskelinsufficienz zu fördern (s. pag. 291), ist die Hauptsorge. Bei Verdacht auf Syphilis wird man eine antisyphilitische Cur versuchen. Die Compensationsstörungen sind nach den (pag. 293) angegebenen Regeln zu bekämpfen.

#### 4. Fettherz. (Cor adiposum. Polysarcia cordis.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Indem wir aus diesem Capitel die fettige Degeneration der Herzmusculatur, wie sie sich namentlich bei perniciöser Anämie (s. bei letzterer) und Phosphorintoxication findet, völlig ausschliessen, verstehen wir unter "Fettherz" die starke, subpericardiale und intramusculäre Anhäufung von Fettgewebe, d. h. die Fettumwachsung und Fettdurchwachsung des Herzens, die sich bei allgemeiner Adipositas universalis entwickelt. Die Herzmusculatur ist dabei entweder völlig intact oder in einem Zustande der parenchymatösen Degeneration und der braunen Atrophie. Neben dieser reinen Adipositas cordis finden sich freilich meistentheis Herde einer chronischen, inter-



stitiellen Myocarditis (s. pag. 295), Veränderungen, die von manchen Autoren wenigstens theilweise als secundäre, von den meisten dagegen als coordinirte, aus denselben Ursachen wie die Adipositas selbst entstehende Erscheinungen aufgefasst werden. Die oft vorhandene Hypertrophie des linken Ventrikels ist jedenfalls eine Theilerscheinung der Ueberernährung des Körpers, die häufige Dilatation (mässigen Grades) des linken Ventrikels eine Folge der Muskelschwäche resp. complicirender myocarditischer Veränderungen. Häufig besteht auch eine intensive Arteriosclerose der Aorta und der Coronararterien des Herzens.

Die Actiologie des Cor adiposum fällt mit derjenigen der Adipositas universalis natürlich zusammen; namentlich bei schneller Ausbildung einer allgemeinen Fettsucht pflegt sich die Herzaffection sehr bald einzustellen.

Krankheitsbild. Die subjectiven Beschwerden der Patienten bei Adipositas cordis können lange Zeit fehlen, in manchen Fällen gar nicht auftreten. Dieselben charakterisiren sich, wo sie erscheinen, als Herzklopfen, Schwindel, Neigung zu Ohnmacht, Kurzathmigkeit bei stärkeren Anstrengungen. Bei der objectiven Untersuchung Fettleibiger findet man - auch in den Fällen, wo keine subjectiven Beschwerden bestehen - mässige Verbreiterung der Herzdampfung nach rechts und links und in auffallendem Gegensatze dazu einen schwachen, kaum fühlbaren Spitzenstoss, schwachen unreinen systolischen Mitralton (manchmal auch ein systol. Geräusch an der Mitralis in Folge relativer Klappeninsufficienz), einen kleinen, bisweilen beschleunigten, bisweilen verlangsamten, auch unregelmässigen Radialpuls. Subjective und objective Erscheinungen können anfallsweise auftreten oder anfallsweise sich steigern. Dann pflegt der Puls sehr frequent und unregelmässig zu sein, und es erscheint der Symptomencomplex der Angina pectoris (s. pag. 312).

Der Verlauf des "Fettherzens" ist verschieden. Bei rechtzeitigem Eingriff der Therapie kann die Affection völlig zurückgehen. Bei Fortdauer der diätetischen Schädlichkeit, namentlich aber bei körperlichen Anstrengungen, psychischen Erregungen etc., kommt es in der Regel bald zur Herzmuskelinsufficienz ("Incompensation") (s. pag. 291). Dieselbe kann sich in selteneren Fällen, meistens nach einer plötzlichen Ueberanstrengung, ganz

acut ausbilden und schnell zum Tode führen. Relativ häufig erfolgt der plötzliche Exitus letalis auch bei Fettleibigen, welche noch keine schwereren Störungen dargeboten haben, namentlich nach einer reichlichen Mahlzeit, nach einer starken körperlichen Anstrengung, nach psychischer Excitation, beim Stuhlgang. Der Tod ist hier durch ganz acute Erlahmung des degenerirten Herzmuskels, Hirnhämorrhagie, selten durch Ruptur des Herzens bedingt.

Die Diagnose ist bei Patienten mit allgemeiner Adipositas aus den obengenannten subjectiven und objectiven Symptomen leicht zu gewinnen. Die Anwesenheit einer complicirenden Myocarditis wird sich freilich mit Sicherheit nie, mit Wahrscheinlichkeit dann ausschliessen lassen, wenn die Therapie von schnellem Erfolg begleitet ist.

Die Prognose ist dubiös, bei frühzeitigem Eingriff der Therapie jedoch günstig. Complicirende Arteriosclerose verschlechtert die Vorhersage.

Die causale Behandlung ist gegen die allgemeine Adipositas gerichtet (s. diese). Besonders zu erwähnen ist nur, dass hier nicht selten die sogen. Oertel-Cur (s. pag. 294) von gutem Erfolge begleitet ist. Freilich sind arteriosclerotische Fettleibige von der selben unbedingt auszuschliessen, weil bei ihnen die Gefahr der Verschlimmerung der Herzschwäche besteht. Die einzelnen subjectiven Beschwerden sind symptomatisch zu curiren. Gegen Incompensation kommen die pag. 294 angegebenen Verordnungen zur Verwendung.

#### 5. Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens.

Actiologie und patholog. Anatomie. Bisweilen findet man bei der Section eine Hypertrophie oder resp. und eine Dilatation des linken Ventrikels und auch des rechten, ohne dass man für die eine oder andere Veränderung eine Ursache im Herzen oder an den übrigen Organen (Lungen, Nieren, Arterien etc.) aufzufinden im Stande wäre. Namentlich ist es auffallend, dass für die Dilatation keine Ursache im Verhalten der Musculatur nachzweisen ist, denn die letztere erscheint völlig normal. Diese sogen primäre oder idiopathische Hypertrophie resp. Dilatation hat man auf verschiedene functionelle Ursachen zurückgeführt, auf über-



mässige Zufuhr von Bier oder Wein oder nährstoffreichen Speisen, auf häufige nervöse Erregungen, bedingt durch Alteration der Psyche, durch Herzexcitantien, wie Tabak, Kaffee, Thee, ferner auf dauernde schwere Körperanstrengungen, endlich auf eine angeborene Enge des Aortensystems (s. pag. 315), bei der der abnorm erhöhte peripherische Widerstand eine grössere Herzarbeit verlangt.

Bisweilen beobachtet man eine acute Dilatation — ohne Hypertrophie — bei körperlicher Ueberanstrengung, bei schweren fieberhaften Krankheiten (namentlich Typhus, Pneumonie, Erysipel), bei Chlorose, Icterus (s. diesen). Diese acuten Herzerweiterungen können rückgängig werden.

Krankheitsbild. So lange die Muskelkraft des Herzens bei der chronischen Entwickelung der Affection erhalten ist, treten objective Symptome niemals, subjective Beschwerden — wie Herzklopfen, Schwindel, Kopfschmerzen — nur selten auf. Erlahmt dagegen der Herzmuskel, so machen sich alle subjectiven und objectiven Störungen der Herzinsufficienz, wie wir sie früher geschildert haben, geltend. Namentlich ist das Auftreten der Angina pectoris und der cardialen Dyspnoe zu erwähnen, ferner Arbythmie des Pulses und am Herzen das Galoppgeräusch (weakened heart).

Bei acuten Dilatationen in Folge von Ueberanstrengungen und schwerer Infection kann in wenigen Stunden das Krankheitsbild der Herzinsufficienz sich ausbilden und in einigen Tagen zum Tode führen.

Die Diagnose gründet sich auf die Aetiologie, die Erscheinungen der Herzinsufficienz, den Contrast zwischen der — durch die Percussion nachweisbaren — Vergrösserung des Herzens einerseits und der Schwäche des Spitzenstosses, der Kleinheit des Pulses andererseits, ferner auf den Mangel von objectiven und anamnetischen Anhaltspunkten eines Klappenfehlers. Die Unterscheidung von Myocarditis ist oft unmöglich.

Die Prognose ist stets dubiös zu stellen. Doch gelingt es in der Regel, die Patienten bei rechtzeitiger Anleitung zu rationeller Lebensweise lange am Leben zu erhalten. Bei frühzeitiger Therapie ist manchmal Heilung möglich.

Die Therapie hat vorwiegend eine prophylactische Aufgabe d. h. die Vermeidung aller causalen Schädlichkeiten anzustreben. Die subjectiven und objectiven Störungen sind nach den in den früheren Capiteln gezeichneten Grundsätzen zu behandeln.

#### 6. Neurasthenia cordis (s. vasomotoria).

Actiologie. Wie die allgemeine Neurasthenie, d. h. die functio nelle reizbare Schwäche des Nervensystems (s. pag. 60) ihre vorwiegende Localisation am Gehirn, am Rückenmark, am Magen etc. finden kann, so kann auch das Herz ein Concentrationspunkt derselben sein, und zwar ein so hervorstechender, dass bisweilen die allgemeinen neurasthenischen Erscheinungen mehr oder wenige: völlig zurücktreten. Nachweisbar sind die letzteren aber bei sorgfältiger Untersuchung stets. Für die Herzneurasthenie sind natürlich dieselben ätiologischen Verhältnisse massgebend, wie für die allgemeine Neurasthenie. Im Besonderen aber entwickelt sich die Neurasthenia cordis nach toxischen Einflüssen, namentlich nach Tabak-, seltener Kaffee- und Theemissbrauch; bei Dyspepsien un! anderweitigen, meist schmerzhaften Unterleibsleiden (Leberleiden. Gallensteinkoliken etc.); nach Excessen in venere, namentlich nach Onanie; bei Neuralgien; bei Druck auf den Plexus cardiacus oder den Stamm des Vagus. Die Erklärungen der Herzneurasthenisind hypothetischer Natur (Neurose des Vagus, Sympathicus).

Krankheitsbild. Man unterscheidet wie bei jeder Neurasthen: ein Stadium der erhöhten Reizbarkeit ("irritable heart") und ein Stadium der Uebermüdung; indessen kommen Uebergänge häufig genug vor. Das Stadium der erhöhten Reizbarkeit ist namentlich durch das anfallsweise Auftreten der Störungen gekennzeichnet.

1. Die sogen. Angina pectoris spuria (s. Pseudoangina pectoris). Aehnlich doch weniger intensiv als bei der echten Angina pectoris [vgl. pag. 312] stellt sich auch hier plötzlich ein Gefühl von Brustbeklemmung und Erstickungsangst ("Präcordialangst") ein, verbunden mit Schmerzen in der Herzgegend, welchauf- und abwärts, am häufigsten in beide Arme ausstrahlen. Der Puls ist stark beschleunigt, gewöhnlich klein, bisweilen unregemässig und aussetzend, die Athmung gewöhnlich sehr frequent. oberflächlich ("Lufthunger"). Die Haut ist bisweilen blass, kühlnamentlich bei der sogen. Angina pectoris vasomotoria. Der Anfallwährt einige Minuten bis 1/2 Stunde. Er wiederholt sich in schweren

Fällen mehrere Male an demselben Tage, in leichteren erst nach Wochen und Monaten.

- 2. Tachycardie. Diese (auch als Complication organischer Erkrankungen des Herzens [in Folge Mitral-, Aortenklappeninsufficienz, Diphtherie, Typhus] und anderer Organe [Magendilatation, Miliartuberculose, Hirntumoren, Tabes etc.] auftretende) Erscheinung besteht in einer abnormen Steigerung der Pulsfrequenz auf 180, 200 und mehr. Sie ist selten dauernd, häufiger anfallsweise ("paroxysmale Tachycardie"). Die Herzaction ist dabei gewöhnlich regelmässig. Bisweilen haben die Kranken während des Anfalls ein Gefühl der Unruhe und Beklemmung, andere Male weisen sie keine weiteren Störungen auf. Die Häufigkeit der Anfälle ist verschieden.
- 3. Viel seltener als die Tachycardie wird die (bei manchen Erkrankungen des Gehirns, der peripherischen Nerven, der Verdauungsorgane, des Herzens, bei Gelenkrheumatismus, in der Reconvalescenz schwerer Infectionskrankheiten als symptomatische Erscheinung auftretende) Bradycardie, d. b. eine Verlangsamung des Pulses bis auf 15, bei der Herzneurasthenie beobachtet.
- 4. "Nervöses Herzklopfen". Dasselbe kennzeichnet sich als die subjective Perception der meist verstärkten Herzbewegungen (systolischer und diastolischer Shok). Die Dauer des Anfalls beträgt oft nur einige Minuten, kann aber auch sich auf einige Stunden ausdehnen.
- 5. Endlich sind dem ersten Stadium der Neurasthenia cordis noch Schmerzen in der Präcordialgegend, spontan und auf Druck, ferner wirkliche Herzschmerzen (ohne den Charakter der Angina pectoris) zuzutheilen.

Im Stadium der Herzschwäche ist die Pulsfrequenz dauernd erhöht, und die übrigen Symptome treten bei der geringsten Ursache ein (bei leichtem Schreck oder anderer psychischer Erregung); ferner besteht eine allgemeine Depression der körperlichen und geistigen Functionen, häufige Ohnmachtsanwandlung, Muskelzittern, Schlaflosigkeit, Melancholie.

Die Diagnose der nervösen Herzschwäche stützt sich auf den Nachweis anderer neurasthenischer Symptome, auf die Aetiologie und den Mangel von Erscheinungen einer organischen Erkrankung des Herzens oder der Gefässe. Die Prognose ist im Allgemeinen günstig. Doch sind Recidive nicht selten.

Die Therapie wird vor Allem auf Fernhaltung der ätiologischen Schädlichkeiten gerichtet sein und im Uebrigen stets die für die Bekämpfung der allgemeinen Neurasthenie angegebenen Regeln befolgen (s. pag. 62). Gegen die Angina pectoris spuria wendet man Hautreize auf der Brust, Amylnitrit (3—10 Tropfen), Chloroforminhalationen, Morphium (subcutan 0,01) an. Das nervöse Herrklopfen, die Tachycardie — wie die Irritabilität des Herzens überhaupt — wird oft durch Application einer mit kaltem Wasser gefüllten "Herzflasche" auf die Herzgegend günstig beeinflusst.

7. Die primären und secundären Geschwülste des Herzens und die Parasiten (Echinokokken, Cysticerken, Pentastomen) sind ungemeirselten und nur in besonders günstigen Fällen der Diagnose zugänglich

#### B. Krankheiten des Herzbeutels.

#### I. Pericarditis.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Entzündung des Herzbeutels ist in sehr seltenen Fällen eine primäre sogen. idiopathische (nach Trauma der Brust oder aus unbekannter Ursachel. In der Regel ist die Pericarditis secundär, und zwar kommt sie zu Stande a) auf dem Wege der Blutbahn,  $\alpha_1$ ) durch Infection, sobei acutem Gelenkrheumatismus, Pocken, Scharlach, Pyämie, Erysipel,  $\alpha_2$ ) durch andere, noch nicht genügend aufgeklärte Einflüsse, wie bei der Nephritis chronica, bei den Krankheiten mit hämorrhagischer Diathese, bei Carcinom; b) fortgeleitet von der Nachbarschaft,  $\beta_1$ ) auf dem Wege der Lymphbahnen: bei Pleuritis, Pneumonie, Lungentuberculose, Endocarditis,  $\beta_2$ ) durch directe Infection: bei Durchburch eines Herzabscesses, einer vereiterten Lymphdrüse einer Lungencaverne etc. ins Pericard.

Anatomisch unterscheidet man nach dem Sitz der Entzündung eine Pericarditis externa (auf der äusseren Herzbeutelflächer und eine P. interna; nach der Form der Entzündung eine P. serosi oder fibrinosa oder serofibrinosa ("Cor villosum" wegen der zottigen Niederschläge), purulenta oder putrida (bei Pyämie, Erysipel, bei Durchbruch ulceröser Processe der Nachbarschaft), haemorrhagien (bei Tuberculose, Carcinom, hämorrhagischer Diathese, Potatorium,



schweren Infectionskrankheiten, Nephritis), tuberculosa (bei Lungenphthise oder als primäre "Tuberculose der serösen Häute" siehe pag. 255). Die Menge eines flüssigen Exsudats kann bis zu 3 l betragen.

Der anatomische Verlauf der Pericarditis ist sehr selten chronisch (vorwiegend so bei der Tuberculose der serösen Häute). Gewöhnlich ist derselbe acut, und zwar kann sich, falls nicht der Tod erfolgt, das Exsudat in längerer oder kürzerer Zeit zurückbilden und völlige Heilung eintreten. Oder es findet nach Resorption des Exsudats eine Verklebung und Verwachsung beider Pericardblätter statt (Obliteratio pericardii). Der letztere Zustand hat gewöhnlich weiterhin eine braune Atrophie und fettige Degeneration des Herzmuskels zur Folge; seltener entwickelt sich — in Folge grösserer Herzarbeit bei Ueberwindung des durch die Obliteration gegebenen Hindernisses — eine Hypertrophie beider Ventrikel. Bei eitriger Pericarditis kann in sehr seltenen Fällen das Exsudat durch den Herzbeutel nach aussen oder in benachbarte Organe perforiren.

Krankheitsbild. In manchen Fällen macht die Pericarditis lange Zeit weder subjective noch objective Erscheinungen: andere Male fehlen die charakteristischen Symptome sogar während der ganzen Krankheitsdauer.

Von den subjectiven Beschwerden sind Schmerzen in der Herzgegend, welche continuirlich oder anfallsweise auftreten und in den linken Arm ausstrahlen können, Beklemmungsgefühl, Athemnoth, bisweilen Kopfschmerzen zu erwähnen.

Durch die physikalische Untersuchung vermag man bisweilen trotz hochgradiger subjectiver Symptome nur eine Schwäche des Spitzenstosses und der Herztöne, eine Kleinheit, stärkere Frequenz, Arythmie des Pulses nachzuweisen. Die wirklich pathognostischen Symptome sind nach der Form der Pericarditis verschieden. Bei der fibrinösen (sogen. trockenen) Pericarditis hört man ein nahklingendes, einfaches oder doppeltes oder dreifaches, mit den Herztönen gewöhnlich nicht synchrones Reibegeräusch, und zwar an der Herzbasis oder auf dem Sternum oder in der ganzen Herzgegend. Dasselbe verstärkt sich bisweilen auf Druck des Stethoskops und beim Aufsetzen des Patienten. Bei der Pericarditis ext. hört man dasselbe Gerünsch namentlich während der Respiration (entweder hei der Exspiration oder bei der Inspiration stärker). Nicht selten

fühlt man auch ein Reiben ("Frottement") in der Herzgegend. Durch die Inspection oder Percussion sind wesentliche Erscheinungen nicht zu constatiren.

Bei der mit flüssigem Exsudat einhergehenden Pericardite (Pericarditis exsudativa) ist ein Reibegeräusch seltener zu hören. Auffallend ist dagegen der Umstand, dass die - at sich reinen - Herztöne sehr schwach und entfernt klingen. Der Spitzenstoss ist sehr undeutlich oder gar nicht fühlbar. Die Herzdämpfung ist je nach der Masse des angesammelten Exsudats verbreitert, ihre Form ist - in Folge der Ausdehnung des Herrbentels und des Zurückweichens der vorderen Lungenpartien dreieckig (die Spitze des Dreiecks an der Herzbasis gelegen). Wenn ein Spitzenstoss fühlbar ist, wird seine Stelle von der Herzdämpfung nach aussen überschritten. Bei Lageveränderung des Patienten. namentlich beim Aufsetzen desselben können Veränderungen der Dämpfung in Höhe und Breite vorkommen, doch sind dieselber in ihrer Art nicht constant. Besteht ein grosses Exsudat im Herzbeutel, so fällt bei der Inspection eine starke Vorwölbung der Herzgegend und Verbreiterung ihrer Intercostalräume auf.

Die locale Einwirkung einer grossen pericardialen Exsudatbildung auf die Nachbarorgane kann recht mannigfaltige objective Symptome erzeugen: am Herzen eine Schwächung der Action durch mechanische Behinderung seiner Bewegung und damit eine Kleinheit. Unregelmässigkeit, starke Frequenz des Pulses, ferner den Pulsuparadoxus (s. pag. 274), namentlich bei grossem Exsudat und bei Mediastinopericarditis, ferner eine Compressionsatelectase des Unterlappens der linken Lunge (Bronchialathmen, Knisterrasseln, leichte Dämpfung L.H.U), Schlingbeschwerden (Druck auf den Oesophagus), linksseitige Stimmbandparalyse (Druck auf den linken N. recurrens). Anschwellung der Venae jugulares (Compression der V. cava superior).

Das Gesammtbefinden ist bei der Pericarditis häufig geschädigt. Das Fieber hält sich in mittlerer Höhe. Das nicht selten auftretende Schwindelgefühl und die Neigung zu Ohnmachten ist von der Herzschwäche und der durch Compression der Vena cava superior bedingten venösen Stauung abhängig.

Der Verlauf der Pericarditis ist bei den acuten einfachen serösen oder serofibrinösen Formen mannigfaltig. Relativ selten — gewöhnlich bei grosser Exsudatbildung — erfolgt der Tod: meistens ganz plötzlich, syncopal. In der Regel ist der Ausgang der Pericarditis günstig. Bisweilen kann schon nach einer Woche völlige Heilung eintreten, unter allmählichem Abfall des Fiebers und Verschwinden der allgemeinen und localen Symptome. Hat sich ein grösseres Exsudat gebildet, so dauert die Heilung gewöhnlich länger. Dieselbe zeigt sich namentlich (in der Regel) durch einen Rückgang der Dämpfung an, nicht selten auch durch ein Wiedererscheinen des bei der Flüssigkeitsbildung verloren gegangenen Reibegeräusches.

Eine relative Heilung der fibrinösen oder serofibrinösen Pericarditis stellt die pag. 305 erwähnte Obliteratio pericardii dar. Die sich hieran gewöhnlich anschliessende braune Atrophie und fettige Degeneration des Herzmuskels kann sich so allmählich herstellen, dass während des Lebens keine Beeinträchtigung der Circulation hervortritt. In anderen Fällen aber, namentlich bei jugendlichen Personen kann sich nach kürzerer oder längerer Zeit eine Dilatation der Ventrikel und der Symptomencomplex eines incompensirten Herzfehlers ausbilden. Die Symptomatologie der Obliteratio pericardii ist sehr unsicher. Eine systolische, partielle oder totale Einziehung der Herzgegend und ein herzdiastolischer Collaps der geschwollenen Jugularvenen lassen häufig die vorliegende Affection erschliessen, sind jedoch in vielen Fällen derselben nicht vorhanden und zeigen sich mehr oder weniger auch bei anderen Vitiis cordis ausgebildet.

In manchen Fällen wird die Pericarditis chronisch, d. h. es bildet sich eine fibröse Verdickung der Pericardialblätter, und das Exsudat bleibt im urprünglichen oder wenig verminderten Umfang bestehen. Fieber pflegt dabei nicht vorhanden zu sein. Doch kommen auch acute Exacerbationen vor. — Dass manche Fälle von Pericarditis von vornherein ohne acuten Beginn völlig ehronisch verlaufen können, haben wir bereits oben erwähnt.

Der Ausgang der chronischen Pericarditis ist ähnlich demjenigen der Obliteratio pericardii, häufiger jedoch als dieser letal.

Die übrigen Formen der Pericarditis (s. oben Anatomie) verlaufen gewöhnlich in kurzer Zeit letal, indem durch die Schädigung des Herzens der durch die Grundkrankheit (Tuberculose, Carcinom, Scorbut, Pyämie etc.) schwer afficirte Organismus völlig erschöpft wird. Eine Ausnahme kann nur die eitrige

Pericarditis machen, indem ihr Exsudat spon durchbricht, und die primäre Tuberculose des in der Regel subacut oder chronisch, häufig mit schwankungen verläuft.

Die Diagnose der Pericarditis wird wesentli jectiven Symptome der Auscultation und Per Unter den ersteren tritt das Reibegeräusch, un die Form der Herzdämpfung und ihre bisweilige Lagewechsel des Patienten hervor. Ueber den Unt pericardialem und endocardialem Geräusch s. pag kann freilich diese Differentialdiagnose aussseror rigkeiten bereiten und - wenn überhaupt langer Beobachtung gelingen. - Auch bei der Resultate der Percussion können Verwechselt dilatationen vorkommen. In allen solchen sc wird meistens die Probepunction den sicheren Doch wird auch diese bei adhäsiver Pericarditis Falle, wo das Herz vorn am Herzbeutel adhät das Exsudat im hinteren Theile des Pericards definitives Resultat liefern.

Die Differentialdiagnose der einzelnen Peri mit Sicherheit nur durch die Untersuchung de flüssigkeit zu ermöglichen (vgl. pag. 272).

Die Prognose der Pericarditiden ist im Al bei Besprechung ihres Verlaufs erörtert. Im dieselbe von dem allgemeinen Kräftezustand un des Pulses ab; ein jagender, unregelmässiger, I die Aussicht auf Heilung.

Die Therapie ist im Beginn der Erkrankun phlogistische. Absolute Bettruhe, Eisblase auf ev. locale Blutentziehung in derselben sind in i wenden. Von der innerlichen (Calomel) und reibung mit Ung. ciner.) Quecksilbertherapie wol ren (namentlich englische) einen coupirenden haben. Sind grosse Schmerzen, starke Dyspnoe v Narcotica, namentlich Morphium in kleinen I Bei Arythmie, starker Frequenz, Kleinheit des I die Herztonica, namentlich Digitalis, und as (Campher, Aether, Moschus, Wein, Kaffee). Gi

sudat die Indicatio vitalis, so entleert man dasselbe — nach vorheriger Probepunction — durch Einstich eines Trociarts am Sternalrande des vierten oder fünften Intercostalraumes, ev. unter Anwendung der Aspiration. Bei Nachweis von eitrigem Exsudat ist die Incision des Pericards mit folgender Drainage erfolgreich ausgeführt worden.

Bei chronischer Pericarditis ist eine sorgfältige Ernährung am Platze. Die ev. Folgezustände derselben und der Obliteratio pericardii sind nach den früher gegen die Herzmuskelinsufficienz angegebenen Regeln zu bekämpfen.

## 2. Hydropericardium (Herzbeutelwassersucht). Hämopericardium. Pneumopericardium.

a) Die Herzbeutelwassersucht, d. h. die Ansammlung eines serösen Transsudats im Herzbeutel, ist in der Regel die Folge einer allgemeinen Hydrämie oder einer allgemeinen venösen Stauung, sehr selten einer localen Stauung (durch Tumoren der Brusthöhle, welche die Venen comprimiren). Die Menge der Flüssigkeit kann bis zu 2 l und mehr betragen.

Die Erscheinungen der physikalischen Untersuchung sind denjenigen des pericardialen Exsudats völlig ähnlich; nur dass natürlich ein Reibegeräusch hier nie vorhanden ist. Dieser Umstand und die Berücksichtigung des Grundleidens und der Aetiologie der Herzbeutelaffection wird auch die Differentialdiagnose zwischen Hydropericard und Pericarditis liefern.

Die Prognose und Therapie ist vom Grundleiden abhängig.

b) Das Hämopericardium, die Ansammlung von Blut im Herzbeutel, ist bedingt durch Ruptur der Aorta (atheromatöses Geschwür, Stichverletzung) oder des Herzmuskels (Aneurysma cordis, Abscess, Verletzung) oder der Coronararterien (Aneurysma). In der Regel erfolgt alsbald der Tod in Folge der mechanischen Behinderung der Herzbewegung.

Die Diagnose kann durch das plötzliche Auftreten einer beträchtlichen Vergrösserung der Herzdämpfung und stärkeren Anämie des Patienten geliefert werden.

Die Therapie ist in der Regel machtlos; höchstens kann man eine Paracentese des Pericard und Aspiration des Blutes versuchen.

c) Das Pneumatopericardium, d. h. die Anfüllung des Herzbeutels mit Luft resp. Gas, kommt durch die ins Pericard hinein erfolgende Ruptur eines mit der Luft communicirenden Organs, so der Lunge (tuberculöse Caverne, Gangrän, Carcinom), des Oesophagus (Carcinom) des Magens (Ulcus, Carcinom), des Darms (Carcinom) zu Stande. In der Regel gesellt sich bald eine Pericarditis mit Bildung eines serösen oder eitrigen Exsudats hinzu (Pyopneumopericardium).

Die Diagnose wird geliefert durch das Verschwinden der Herzdämpfung, durch den Metallklang bei der Stäbchenplessimeterpercussion über der Herzgegend, durch die metallischen, mit der Diastole und Systole synchronen, oft in der Entfernung hörbaren Plätschergeräusche. Eine Verwechselung kann eintreten mit circumscriptem Pneumothoras oder mit einer grossen über dem Herzbeutel fixirten Lungencaverne. [Metallische mit den Herzbewegungen synchrone Plätschergeräuschkönnen auch durch die Erschütterung des mit Gas und Flüssigkeit angefüllten Magens seitens des — gewöhnlich hypertrophischen — Herzersentstehen.]

Die Prognose ist schlecht. Die Therapie ist symptomatisch.

#### C. Krankheiten der Gefässe.

#### I. Arteriosclerosis.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die atheromatose. deformirende Erkrankung der Arterien findet sich hauptsächlich im vorgeschritteneren Lebensalter. Haufig sind besondere prädisponirende Momente für die Ausbildung der Affection nachweisbar, wie geistige oder körperliche Ueberanstrengung. häufiger Kummer und Sorgen, endlich auch hereditäre Anlage. Wirken diese Momente schon im frühen Lebensalter erheblich ein, so kann eine vorzeitige Entwickelung der Arteriosclerose in mittleren Jahren eintreten: mehr aber noch sind für die Früharteriosclerose verantwortlich zu machen: chronischer Alkoholismus, Syphilis, Gicht, Arthritis, chronische Nephritis, chronische Bleivergiftung. Anatomisch stellt sich der Process im ersten Stadium als ein proliferirender dar, indem circumscripte Verdickungen der Intima (graue, durchscheinende Plaques) durch Vermehrung der Spindelzellen und Anhäufung von Rundzellen erzeugt werden. Weiterhin stellen sich dann degenerative Veränderungen ein. Die proliferirten Zellen verfetten und zerfallen m einem aus Fettkörnchen, Detritus, Cholestearintafeln bestehenden Brei (atheromatöser Abscess). Bricht dieser abgekapselte Brei nach innen durch, so bildet sich ein unregelmässiges, fetziges Geschwür

in der Intima (atheromatöses Geschwür). An diesem schlagen sich Blutgerinnsel nieder (Parietalthromben), diese wie die Geschwürswandungen verkalken, und wir erhalten Kalkplatten in der Arterienwand. Die letzteren können aber auch dadurch entstehen, dass die initialen Plaques selbst, bevor sie verfetten, mit Salzen incrustirt werden. Schliesslich wird auch die Media und Adventitia von entzündlichen und secundär atrophischen Veränderungen ergriffen. Andererseits kann von der Media aus eine Vernarbung des atheromatösen Intimageschwürs entstehen.

Als Folgeerscheinungen der Arteriosclerose sind zu nennen: die Erweiterungen der Gefässe, der Verlust ihrer Wandelasticität, ferner Thrombosirungen und völlige Verstopfungen kleinerer Arterien in Folge Blutgerinnungen an den sclerotischen Stellen der Wand. Die bei Arteriosclerose nicht selten sich findende Hypertrophie des Herzens wird von den einen Autoren als Coeffect der die Arterienerkrankung veranlassenden Schädlichkeiten, von den meisten Autoren dagegen vorwiegend als Folgezustand der Arbeitsvermehrung des Herzens aufgefasst, welche bedingt wird durch die Erweiterung der mittleren Arterien und durch den Fortfall ihrer an die Wandelasticität geknüpften Propulsionskraft.

Krankheitsbild. Die Arteriosclerose gibt sich klinisch gewöhnlich an den Veränderungen der peripherischen Arterien (Art. radialis, temporalis, cruralis etc.) zu erkennen. Dieselben sind erweitert, geschlängelt, dickwandig, ev. mit Kalkplatten versehen,

(Nicht zu verwechseln mit der senilen Verkalkung der Media, welche die Gefässe in starre Röhren verwandelt!)

[Zu betonen ist übrigens, dass das Verhalten der peripherischen Arterien weder in positivem noch in negativem Sinne noch graduell einen Rückschluss auf eine Arteriosclerose der inneren Körperarterien gestattet.] — Die bei gutem Ernährungszustand stets sich ausbildende Herzhypertrophie erkennt man an dem harten, gespannten Pulse, an der Verstärkung des Spitzenstosses und dem klangvollen accentuirten zweiten Aortenton.

Von den secundären Erscheinungen der Arteriosclerose ist nur die sehr häufige beträchtliche Abmagerung (in Folge der an die Gefässalteration sich anschliessenden Ernährungsstörung der Gewebe) ein allgemeines Symptom. Die and mannigfachen Erscheinungen hängen von den Ve ab, welche die Arteriosclerose an den einzelnen dingt. So haben wir von Seiten des Gehirns: Schwi schmerz. Ohrensausen, Lähmungen (letztere durch Thrombosen und Blutungen); von Seiten des He arythmie, Angina pectoris - d. h. anfallsweise auft pressionsgefühl mit Todesempfindung, Blässe und E ganzen Körpers, heftiger substernaler Schmerz, welcher in die linke Schulter und den linken Arm ausstrahlt, lich starke Frequenz, Kleinheit und Unregelmässigkei - ferner plötzliche Paralyse, bedingt durch Sclerose arterien und durch deren Folgezustände (Myocarditis, Arterienruptur, Arterienthrombose), ferner Aortenklappe und Aortenostiumstenose; von Seiten der Aorta: Ane Aorta oder Ruptur derselben: von Seiten der Niere: rotische Schrumpfniere; an den Extremitäten: Gangr Thrombose der Arterien; an den Schleimhäuten (namen Conjunctiva und der Nasenschleimhaut) Blutungen in l zerreissungen.

Der Verlauf der Arterioselerose ist äusserst Tritt kein schwerer Zwischenfall ein (Hirnblutung tur etc.), so kann der Patient mit kleinen Störung bohes Alter erreichen. In anderen Fällen entwick Folge degenerativer Veränderungen der Herzmusculat ptomencomplex des incompensirten Herzfehlers.

Die Diagnose ist bei Berücksichtigung des vorschilderten Krankheitsbildes leicht. Zu warnen ist Verwechselung der Arteriosclerose mit occultem Ca Phthisis pulmonum auf Grund der oft sehr starken Macies.

Die Prognose ist stets dubiös, namentlich angesichtuellen vielen schweren Zufälle.

Die Therapie besteht vor Allem in der Fernhaltu salen Schädlichkeiten. Eine medicamentöse Bekämpft teriosclerose ist in den wenigsten Fällen aussichtsvoll. Autoren wird Jodkali als wirksames Mittel empfohle es zweifelhaft, ob in den erfolgreichen Fällen nicht Grundlage der Arterienerkrankung gebildet hat.

Erscheinungen sind nach den bei den einzelnen Capiteln angegebenen Regeln symptomatisch zu behandeln.

#### 2. Aneurysmen der Brustaorta.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Erweiterungen der Aorta (wie der übrigen Arterien) auf beschränkten Strecken wird durch alle Einflüsse hervorgerufen, welche eine Nachgiebigkeit der Gefässwand gegen den Blutdruck bedingen, so durch endarteriitische Veränderungen, Zerreissungen der Intima und Media in Folge Traumen, ferner durch Schwielenbildungen in der Media und Adventitia in Folge Syphilis und anderer entzündlicher Processe, endlich auch durch congenitale Unvollkommenheiten der Aorta. Nach ihrer äusseren Form unterscheiden wir: cylindrische resp. spindelförmige und sackförmige Aneurysmen (A. cylindricum resp. fusiforme und A. sacciforme). Ist die Wand des Aneurysma von der Gefässwand selbst gebildet, so haben wir ein wahres Aneurysma (A. verum), Wird die Wand von verdicktem periarteriellem oder von einem durch Organisation von Blutgerinnseln neugebildeten Bindegewebe oder von einem anderen Organ gebildet, so haben wir ein falsches Aneurysma (A. falsum). Zerreisst an einer Stelle die Intima (meistens in Folge von Atherom), so kann das Blut sich innerhalb der Gefässwand einen Weg weit hinab bahnen (A. dissecans) und - nach nochmaliger Zerreissung einer Wandschicht - entweder in das Gefässlumen selbst oder durch die Adventitia hindurch in die Nachbarschaft austreten.

Der anatomische Ausgang eines Aneurysma ist entweder Ruptur nach allmählicher Usurirung der Wand (nicht selten auch nach vorhergegangener Zerstörung eines Nachbarorgans, wie des Sternum, der Wirbelsäule, der Lunge etc.). Oder (in seltenen Fällen) es erfolgt Heilung durch allmähliche Organisation der in jedem Aneurysma sich niederschlagenden Thromben und durch Obliteration des Sackes.

Die Folgeerscheinung eines Aneurysma der Aorta ascendens für das Herz bildet bisweilen eine Aortenklappeninsufficienz, und zwar entweder eine relative (durch Erweiterung des Ostium arteriosum Aortae) oder eine absolute (durch Uebergreifen des arteriosclerotischen Processes auf die Klappen).



Krankheitsbild. Subjective und objective E Aneurysma der Aorta ascendens thoracica oder können bis zum Tode völlig fehlen. rysma abhängigen subjectiven Symptome bestehe Schmerzen, welche entweder ähnlich denjeniger toris sind (s. pag. 312), oder mehr einen neura haben. Die objectiven Symptome bestehen bei der Aorta ascendens und des Arcus in eiflachen oder stärkeren Hervorwölbung in der und zweiten bis dritten rechten Rippe nahe d am Manubrium sterni (bei den Aneurysmen der thoracica im linken Interscapularraum), ferner in diesem Bereich, in deutlicher Pulsation (biswe-Schwirren) des Tumors mit Spreizung der beiden r endlich in einem systolischen oder resp. und diast oder brummenden Geräusch. Selten sind alle die ausgebildet, gewöhnlich fehlt das eine oder de grössere Theil, meist in Folge der mehr wen Thrombosirung des Sackes. Ein (freilich incon am peripherischen Gefässsystem bildet der I pag. 274).

Andere subjective und objective Symptom Einwirkung des Aneurysma auf die Nachbarorg zwar kommen sie durch einfache Compression ode seitens des Sackes zu Stande: so Athembescheschwerden, linksseitige (sehr selten auch rechandparalyse, Schlängelung der Hautvenen, Cyder oberen Körperhälfte, Hämoptoe (durch Starung der Respirationsschleimhaut oder der Lineuralgie, Drucklähmung des Rückenmarks.

Der Verlauf der Aneurysmen der Brus auf Jahre erstrecken. In den meisten Fäller tion, und zwar durch Ruptur in ein Nachbard Pericard, Lunge, Brusthöhle, Trachea etc.) usurirte Brustwand nach aussen, ferner durc chexie in Folge Schmerzen und anderer Beschw Herzinsufficienz im Gefolge der secundären Aortenklappeninsufficienz, oder durch Embolie, ausgehend von den Blutgerinnseln des Aneurysma.

Die Diagnose ist bei der völligen Ausbildung des oben genannten objectiven Symptomencomplexes leicht. Bestehen nur subjective und objective Erscheinungen einer Brusthöhlengeschwulst im Allgemeinen, so spricht gewöhnlich der wechselnde, in Häufigkeit und Intensität schwankende Charakter derselben für Aneurysma. Der Pulsus differens hat keine differentialdiagnostische Bedeutung. Im äussersten Fall vermag manchmal — nicht immer — die Probepunction (allmähliche Einsenkung der Punctionsnadel unter fortwährender Aspiration) den Ausschlag zu geben. Zu warnen ist vor der Verwechselung mit Phthisis pulmonum (wegen der ein- oder mehrmaligen Hämoptoe) und mit Oesophaguscareinom (cave Sondiren bei Verdacht auf Aneurysma!).

Die Prognose ist dubiös, in der Regel ungünstig. Spontanheilungen sind recht selten.

Die Therapie ist meist machtlos. Eine Obliteration des Sackes hat man versucht durch Unterbindung einer Subclavia oder resp. und einer Carotis, durch "Acupunctur", d. h. Einführung einer Nadel und Ritzungen der Innenwand, durch Galvanopunctur, d. h. Einführung zweier mit dem galvanischen Apparat verbundener Nadeln, Compression durch Pelotten, Einspritzungen von Ergotin oder Alkohol in die Umgebung des Sackes (nicht in denselben hinein wegen Gefahr der Embolie!). Innerlich hat bisweilen Jodkali gewirkt (Syphilis). Im Uebrigen ist die Therapie symptomatisch.

Anhang. Die objective und subjective Symptomatologie der seltenen Aneurysmen der Aorta abdominalis, des Truncus anonymus, der Carotis, Subclavia, Pulmonalis, Iliaca, ist nach den objeen Ausführungen leicht zu construiren.

#### 3. Enge des Aortensystems.

Die angeborene Enge des Aortensystems, welche sich namentlich bei Frauen findet, bedingt in der Regel Chlorose und Entwickelungsstörungen im Gesammtorganismus. Bisweilen ist das Herz abnorm klein (Hypoplasia cordis), in anderen Fällen entwickelt sich eine Hypertrophie des linken Ventrikels in Folge der abnormen peripherischen Widerstände, namentlich bei grösseren Körperanstrengungen. Häufig ist bei Fraues das Genitalsystem mangelhaft entwickelt ("infantiler Uterus" etc.).

Klinisch macht sich — gewöhnlich zuerst bei Eintritt der Pubertät — namentlich die Neigung zu Ohnmachten, Nasenbluten, Schwindel, Hezklopfen etc. und die Kleinheit des Radialpulses bemerkbar.

Die Prognose ist dubiös.

Die Therapie ist natürlich machtlos. Kräftige, nicht übermäsige Ernährung und Bewahrung vor geistiger und körperlicher Ceberanstrengung sind die Hauptaufgaben des Arztes.

### Krankheiten der Digestionsorgane.

## I. Krankheiten der Mundhöhle und ihrer Anhangsorgane.

#### Diagnostik.

1. Lippen. Herpes labialis findet sich bei Pneumonie, Cerebrospinalmeningitis epidemica, Magenkrankheiten; Geschwüre sind bei Syphilis, Tuberculose, Carcinom; Khagaden der Mundwinkel bei congenitaler Syphilis vorhanden.

2. Zähne und Zahnfleisch. Das Zahnfleisch ist dunkelroth und blutet leicht bei Scorbut, hat einen grauen Bleisaum bei Saturnismus, ist entzündet, ulcerirt bei den verschiedenen Stomatitisformen.

Die oberen Schneidezähne sind schief und an der Kaufläche gezackt bei congenitaler Syphilis (Hutchinson'sche Zähne). Starke Caries findet sich u. a. bisweilen bei Diabetes mellitus.

3. Mundhöhlenschleimhaut. Entzündung verschiedensten Grades bei Stomatitis. Weisse, leicht abziehbare Auflagerungen sind für Soor charakteristisch. Festhaftende Pseudomembranen finden sich bei Diphtherie des Mundes. Fleckige, weisse, hornartige Verdickung der Schleimhaut bedeutet Leucoplacia buccalis. Geschwüre sind bei ulceröser Stomatitis, Carcinom, Tuberculose, Syphilis vorhanden. Starke Infiltration der Wangenschleimhaut mit schwarzer Verfärbung und Gewebszerfall bedeutet Noma. Foetor ex ore findet sich bei Stomatitis, Zahncaries, chronischem Rachencatarrh, Ozäna der Nase, Oesophaguscarcinom, Magenkrankheiten, Lungenkrankheiten.

4. Zunge. Eine Vergrösserung der Zunge besteht in leichtem Grade bei Stomatitis, in stärkerem Grade bei acuter Glossitis und bei der sogen. Makroglossie. Die Farbe ist blass bei Anämie. Die Himbeerzunge kommt am meisten bei Scharlach vor. Ein weisser oder gelblicher Belag ist bei Magenkrankheiten gewöhnlich vorhanden. Ein bräunlicher, trockener und die Mitte der Zunge einnehmender Belag

findet sich besonders bei Typhus abdominalis. Ei Belag ist durch Soor bedingt. Geschwüre finden si berculose, Carcinom und in Folge mechanischer V schwülste kommen vor: Carcinome, Gummata, Cong pome, Fibrome etc. Tremor der Zunge beim Herafindet sich bei Potatorium, Neurosen und fieberhaft mentlich bei Typhus).

5. Speicheldrüsen. Schwellung der Parc zündung oder Tumoren veranlasst. Vermehrung de mus, Salivation) ist eine Folge von Stomatitis, Ang nervösen Affectionen, Krankheiten des Magens und nitalorgane. Verminderung des Speichels ist bedingt terung, Diarrhoe, Erbrechen, Diabetes, Cachexie, Fi

#### I. Stomatitis simplex s. catarrhi

Actiologie und patholog. Anatomie. Die aus allgemeinen oder localen Ursachen. Unt sind zu nennen: acute Infectionskrankheiten Scharlach, Rötheln), allgemeine Constitution philis, Scorbut), endlich allgemeine Intoxicate Jodkali). Die localen Ursachen sind sehr me caries, Tabakrauchen oder Tabakkauen, Gen heisser Speisen und Getränke, directe Aetzunge Folge Unreinlichkeit [namentlich bei schweren Infanzung der Entzündung von der Nase, dem acuten Stomatitis kann sich — selten in direct wöhnlich bei Wiederholung der ätiologischen die chronische Form entwickeln. Die pathols, unter Krankheitsbild.

Krankheitsbild. Die Schleimhaut ist bei der stark geröthet, besonders am Zahnfleisch (Gingi Wangen, ist sehr feucht, glänzend, geschwollen sich kleine Bläschen, die nach ihrem Bersten oliche Erosionen hinterlassen. — Die Schleim- un ist vermehrt; in höheren Graden der Eutzünde eitrig. Die Zunge hat einen dicken, gelbliche Belag, der aus zahlreichen Plattenepithelien, I resten und mannigfaltigen Kokken, Bacillen, I besteht. Sehr störend wirkt der Foetor ex ore.

Die subjectiven Beschwerden bestehen nam

Brennen und üblem Geschmack. Davon abhängig ist die fast regelmässige Verminderung des Appetits.

Bei der chronischen Stomatitis sind alle diese objectiven und subjectiven Symptome im Allgemeinen weniger ausgesprochen, können jedoch zeitweise exacerbiren. Die Färbung der Schleimhaut ist mehr livid, das Epithel verdickt, die Follikel und acinösen Drüsen geschwollen.

Verlauf und Prognose der Stomatitis wird durch die Ursache bestimmt. Die chronische Form kann sehr lange andauern.

Therapie. Ev. Entfernung der causalen Schädlichkeiten, Mundspülungen mit Adstringentien (Kali chloricum 2 Proc., Kali hypermanganicum in hellrother Lösung, Alaun 5,0: 200), mit Eiswasser. Die Schmerzen werden am besten mit Cocaïnpinselungen bekämpft. Bei Lockerung des Zahnfleisches Pinselung mit Tinct. Ratanhae, Tinct. Myrrhae åå, bei Geschwürsbildung mit 1procentiger Höllensteinlösung; bei chronischer Stomatitis Pinselung mit 0,2procentigem Sublimat, 2—3procentiger Höllensteinlösung, Jodkalijodglycerin.

#### 2. Stomatitis ulcerosa (Mundfäule, Stomacace).

Actiologie und patholog. Anatomie. Bei der geschwürigen Mundschleimhautentzündung wirken dieselben Ursachen wie bei der einfachen Form (s. voriges Capitel), nur in höherem Masse. Namentlich bildet die Affection eine charakteristische Complication des Scorbut, eine häufige der Leucämie und der Quecksilberintoxication (Stomatitis mercurialis). Bisweilen tritt die ulceröse Stomatitis epidemisch auf (idiopathische Stomacace [in Folge von Infection?]).

Anatomisch findet man neben den stärker ausgeprägten Erscheinungen der catarrhalischen eitrigen Entzündung noch Ecchymosen, unregelmässige Necrose und secundäre flachere oder tiefere Geschwüre. In hochgradigen Fällen kann auch Periost und Knochen des Kiefers von der Necrose ergriffen werden, können die Zähne ausfallen.

Krankheitsbild. Sämmtliche objectiven und subjectiven Symptome der einfachen catarrhalischen Stomatitis sind gesteigert. Hervorstechend ist der stinkende Geruch aus dem Munde, der beträchtliche Ptyalismus, das auf den Geschwüren am Zahnfleisch und an den Wangen gelegene missfarbige Secret. Bisweilen, namentlich bei der scorbutischen Stomatitis, treten stärkere

Blutungen ein. Häufig ist leichtes Fieber zu constatiren. Dibenachbarten Lymphdrüsen sind fast stets geschwollen. Die Daue: der Krankheit erstreckt sich oft auf Monate.

Die Diagnose hat sich namentlich mit der Klarstellung der Grundleidens zu beschäftigen.

Von letzterem ist auch die Prognose abhängig; dieselbe ist usich im Allgemeinen günstig.

Therapie. Die Stomatitis wird mit den pag. 319 angegebener Mitteln behandelt. Einen besonderen Einfluss haben hier Mundspülungen mit Kali chloric. Bei Blutungen ist Pinselung mit verdünntem Eisenchlorid, Bestreuen mit Alaun sehr wirksam.

#### 3. Stomatitis aphthosa (Aphthen).

Actiologie und patholog. Anatomie. Die am Rücken und an den Rändern der Zunge und an der Wangen- und Lippenschleimhaut vorkommenden Aphthen finden sich vornehmlich bei Kindern der ersten Lebensjahre, bisweilen aber auch bei Erwachsenen. Sie stellen kleinere grauweisse, runde Flecke mit rothem Hof dar, die sich nicht ohne Blutung abkratzen lassen und anatomisch meist als Producte einer circumscripten, hyperplastischen oder fibrinösen Schleimhautentzündung aufzufassen sind. Daneben besteht in der Regel noch eine Stomatitis simplex. Sehr häufig entwickeln sich gerade bei Erwachsenen an der Stelle der Aphthen kleine Geschwüre. Die Ursache dieser Affection ist bei Erwachsenen nicht klar. Bei Kindern spielt wohl Infection durch schlechte Milch etce eine grosse Rolle.

Mit diesen echten Aphthen sind die sogen. Bednar'schen Aphthen der Säuglinge nicht zu verwechseln. Diese sind weisse Flecke resp. Erosionen der Schleimhaut des harten Gaumens im Bereich der Laminspterygoideae. Sie entstehen nach der neuesten Ansicht durch mechsnische Läsion beim Auswischen des Mundes, vielleicht aber auch beim Saugen.

Das Krankheitsbild setzt sich zusammen aus den objectiven und subjectiven Symptomen der Stomatitis catarrhalis und der Aphthenbildung. Der Verlauf ist oft langwierig, die Prognose an sich günstig; doch sind manchmal Recidive häufig.

Therapie. Spülungen mit dünneren, Pinselung mit stärkeren Lösungen von Adstringentien, Aetzung der Geschwüre mit dem Höllensteinstift. Bei der recidivirenden Form wird innerlicher Gebrauch von Jodkali und Calomel empfohlen.

#### 4. Noma (Stomatitis gangraenosa).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die als Noma bezeichnete feuchte Gangrän der Wange findet sich vorwiegend bei Kindern, sehr selten bei Erwachsenen. Wahrscheinlich ist sie eine parasitäre Affection (die bisherigen Befunde bedürfen noch der Bestätigung). Sie entwickelt sich in der Regel im Gefolge oder im Verlaufe schwerer Krankheiten bei sehr heruntergekommenen Individuen, manchmal auch aus der Stomatitis uleerosa heraus. Der Primärsitz des feuchten Brandes befindet sich an der Schleimhaut der Wange nahe dem Mundwinkel.

Krankheitsbild. Durch den fötiden, meist brandigen Geruch aus dem Munde aufmerksam gemacht, entdeckt man im Beginn des Leidens eine kleine missfarbige, schwärzlich-grünliche Verfürbung der Wangenschleimhaut in der Nähe des Mundwinkels, die von einem Hof derber, in die Tiefe gehender Infiltration umgeben ist. In dieser Configuration schreitet der Process schnell fort: sowohl Gangrän, als secundäre, ödematöse und entzündliche Schwellung breiten sich vom Mundwinkel nach der Wange und der Nachbarschaft hin aus. Daneben besteht verstärkter aashafter Geruch aus dem Munde, Lymphdrüsenschwellung, hohes Fieber. Bisweilen entstehen durch Arrosion der Gefässe starke Blutungen.

Das fast stets tödtliche Ende der Noma wird durch Erschöpfung, Sepsis, secundäre — in Folge von Aspiration der jauchigen, abgestossenen Wangentheile entstehende — Lungengangrän oder (in Folge Verschluckens der brandigen Massen entstehende) Dysenterie nach ca. 2—3 Wochen herbeigeführt. Heilung durch Stillstand und Demarcation des Processes ist sehr selten.

Therapie. Kräftigung des Gesammtorganismus, ev. Fütterung per Schlundsonde oder Klysma. Entfernung der brandigen Theile mit dem Thermocauter, Aetzung der gereinigten Wundfläche mit Chlorzink (10 Proc.), Alkohol. absolut., Vin. camphorat., Ausspülung des Mundes mit desinficirenden und desodorirenden Lösungen.

#### 5. Krankheiten der Zunge.

- a) Krankheiten der Zungenoberfläche.
- a) Die Entzündung der Zungenschleimhaut schliesst sich fast an jede Stomatitis an und beansprucht weder anatomisch noch klinisch eine selbständige Bedeutung.
- β) Als chronisch hyperplastischer Process ist die ätiologisch wenig aufgeklärte Psoriasis linguae s. leucoplacia oris (auch Tylosis oder Ichthyosis genannt) anzusehen.

Diese Affection besteht in bläulich-weissen, namentlich an der Zungenrändern und am Zungenrücken (fast nie an der Unterflächder Zunge), aber auch an der übrigen Mundschleimhaut auftreterden narbenähnlichen Flecken, seltener in stacheligen Prominenzen, welche einer Wucherung des Pflasterepithels und der Papillen ihre Entstehung verdanken. Bisweilen wird die Zungenoberfläche stark uneben, zeigt Erhöhungen und Vertiefungen ("Lingua geographica"). Nach Heilung der Affection bleiben Narben mit centraler Vertiefung zurück; eine Umwandlung der Flecke in Geschwüre findet nie statt. (Dieser Umstand und das Freibleiben der unteren Zungenfläche unterscheiden die Leucoplacie von syphilitischen Plaques).

Beschwerden macht die Affection in der Regel nicht, bisweiles jedoch Brennen, Salivation, Geschmackverminderung.

Der Verlauf der Leucoplacie ist sehr chronisch (mehrere Monate bis Jahre). Bisweilen verschwinden die Flecke, recidiviren jedoch immer wieder. Die Prognose ist insofern dubiös, als sich manchmal ein Epithelialcarcinom an die Leucoplacie anschliesst.

Eine Behandlung kann man versuchen mit Chromsaurelösung (1:20), Balsamum Peruvianum, Milchsaurelösung (20 bis 80 Proc.), dünner Kalilauge, Sozojodolzink (5 Proc.).

- b) Krankheiten des Zungenparenchyms.
- a) Die acute parenchymatöse Glossitis entwickelt sich nach Traumen (durch Zahncaries, Bissverletzung, Aetzung, Verbrennung. Insectenstich), Oberflächengeschwüren und Erysipel und stellt eine in der Tiefe verlaufende, Muskeln und Bindegewebe ergreifende Entzündung dar, die in der Regel zum Abscess führt. Die Zunge schwillt erheblich an und wird Sitz sehr heftiger Schmerzen-

Sprechen und Essen wird sehr erschwert, es besteht Lymphdrüsenschwellung in der Nachbarschaft, Salivation, Fieber, in hochgradigen Fällen sogar Erstickungsgefahr.

Behandlung. Eisapplication von aussen und innen, tiefe

Scarification; bei Abscessbildung Entleerung des Eiters.

β) Die chronische parenchymatöse Entzündung der Zunge, die Makroglossie, ist entweder angeboren oder — durch häufige acute Entzündungen — erworben. Die sehr beträchtliche Vergrösserung der Zunge ist entweder durch Hyperplasie sämmtlicher Gewebe des Organs oder (namentlich bei der angeborenen Form) durch Erweiterung der Lymphgefässe bedingt. Die Behandlung besteht in operativer Verkleinerung der Zunge (Galvanocaustik, keilförmige Excision).

7) Das Capitel der Zungengeschwülste (Fibrome, Lipome, Enchondrome, Lymphangiome, Sarcome, Carcinome) gehört in das

Bereich der Chirurgie.

#### 6. Parasitäre Erkrankungen.

Von den Schimmel- und Sprosspilzen, welche sich in der Mundhöhle aufhalten können, erregen die Sarcine und die Leptothrix manchmal bei mangelhafter Reinigung des Mundes catarrhalische Entzündungen. Direct pathogen wirken aus diesen Pilzgruppen der Actinomyces und der Soorpilz.

a) Der Actinomyces (Strahlenpilz), der zu den Fadenpilzen gehört, findet sich vornehmlich in der Zunge und im Kiefer. In der ersteren erzeugt er kleine Infiltrationen, die in Fistelgängen nach aussen aufbrechen und dünnen Eiter entleeren, welcher die Actinomyces in mohnkorngrossen, gelblichen Körnern enthält.

Diese Körner bestehen aus traubenförmig angeordneten Kügelchen; letztere setzen sich wiederum aus vielfach verzweigten Fäden zusammen, welche von einem dichten Mittelpunkt ausstrahlen und in der Peripherie sich zu kolbenartigen Anschwellungen verbreitern. Die Färbung der Actinomyces gelingt u. a. nach Gram'scher Methode.

Die Behandlung der Actinomycose ist chirurgisch.

b) Der Soorpilz (Saccharomyces albicans oder Mycoderma vini) ist ein den Kahmpilzen nahestehender Sprosspilz, welcher aus langen Mycelfäden und sehr zahlreichen ovalen Sporen, den sogen. Conidien, besteht. Derselbe siedelt sich vorwiegend bei schlecht genährten, kranken und vernachlässigten Kindern, aber auch bei schwerkranken, cachectischen Erwachsenen (Carcinom Phthise, Typhus etc.) in der Mund- und Rachenhöhle an und erzeugt grauweisse, locker aufsitzende und ohne Blutung leicht abziehbare Membranen, ausserdem eine Stomatitis catarrhalis.

Diagnose. Vor Verwechselung mit abwischbaren Mikkklümpchen und fest anhaftenden Diphtheriemembranen wird mas sich leicht schützen. In zweifelhaften Fällen entscheidet die mikrskopische Untersuchung.

Die Behandlung besteht in gründlicher Reinigung de Mundes und in Pinselungen mit Boraxlösung (1:30) oder Natr. bicarbonicum (1:20).

c) Ueber die durch die Bacillen der Tuberculose, Lepra, des Lupus, Malleus bedingten geschwürigen Processe der Mundhöhle vgl. die einzelnen Krankheiten.

#### 7. Parotitis.

Die Entzündung der Ohrspeicheldrüse ist entweder idiopathisch oder deuteropathisch.

a) Die idiopathische Parotitis (Mumps, Ziegenpeter etc.) kommt meist in epidemischer Verbreitung, seltener sporadisch vor und wird wahrscheinlich durch einen bestimmten Infectionskeim hervorgerufen. Sie befällt vorwiegend Kinder und jugendliche Personen, sehr selten Säuglinge und ältere Individuen, häufiger Männer als Frauen. Eine Uebertragung der Krankheit durch Contagion scheint möglich zu sein.

Anatomisch stellt sich der Process als entzündlich-ödematös: Infiltration des Interstitialgewebes dar.

Krankheitsbild. Bisweilen nach 1—2tägigen fieberhaften Allgemeinsymptomen entsteht in der Gegend der Ohrspeicheldrüsseine schmerzhafte Schwellung, welche das Ohrläppchen in die Höhehebt und sich bis auf die hintere Hälfte der Wange und auf die Unterkiefergegend erstrecken kann. In manchen Fällen entsteht ein collaterales Oedem der Wange und des Mundhöhlenbodens. Sprechen und Kauen ist erschwert. Die Schmerzen strahlen gewöhnlich in den Gehörgang aus. Fieber besteht meistens, hält sich aber in mittleren Graden. Häufig ist Milzschwellung vorhanden. Eigenthümlich ist die bei Männern nicht selten als Complication hinzutretende Anschwellung eines, selten beider Hoden.

Die Dauer der Krankheit erstreckt sich gewöhnlich auf



11/2-2 Wochen. Der Ausgang erfolgt fast stets in Resolution, ausserst selten in Eiterung.

Diagnose. Die Betheiligung des Parotisgebietes und die Beschränkung des Druckschmerzes auf die Drüse selbst, namentlich aber die Hebung des Ohrläppehens wird die Krankheit leicht erkennen lassen.

Therapie. Hydropathischer, kalter oder warmer Umschlag, Einreibung mit Fett, Lanolin, Vaselin — ev. Einpinselung mit Jodtinctur oder Jodoformcollodium, Einreibung mit Ung. Kalii jodat.

b) Die secundäre oder metastatische Parotitis entsteht in der Regel durch Einwanderung von Infectionskeimen aus der Mundhöhle in den Ductus Stenonianus und findet sich so als Complication schwerer acuter und chronischer Krankheiten; selten entwickelt sie sich auf embolischem Wege bei pyämischen Zuständen.

Der anatomische Process ist demjenigen der primären Parotitis analog (s. oben), nur ist hier der Uebergang in Eiterung weit häufiger. Im letzteren Falle bilden sich kleinere oder grössere Abscesse.

Krankheitsbild. Die localen Erscheinungen an der Ohrspeicheldrüse gleichen den oben beim idiopathischen Mumps geschilderten, erreichen aber gewöhnlich einen höheren Grad in Folge der Abscedirung. In der Regel sind Unterkiefer- und Nackendrüsen geschwollen. Je nach der Natur des Processes besteht mehr oder weniger hohes Fieber. Wird der Eiter nicht rechtzeitig entleert, so kann er in das Mittelohr durchbrechen und Otitis media erzeugen. In das Entzündungsgebiet kann ferner der N. facialis einbezogen werden und ausgedehnte Reiz- oder Lähmungserscheinungen darbieten.

Diagnose und Therapie s. idiopathische Parotitis. Bei nachweisbarer Eiterung Incision.

#### 8. Angina Ludovici.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Angina Ludovici, eine einfache oder schwere eitrige oder auch gangränöse Phlegmone am Boden der Mundhöhle und weiterhin der oberen Halsgegend, ist in seltenen Fällen durch Actinomycose bedingt. In der Regel schliesst sie sich an eine Entzündung der Glandula submaxillaris an, die ihrerseits sich meistens von einer Angina phlegmonosa

oder Diphtherie des Rachens fortleitet, selten (anscheinend) idiopathisch ist.

Krankheitsbild. Unter Fieber entwickelt sich am Boden der Mundhöhle eine schmerzhafte, zuerst teigige, später oft brettharte Schwellung, welche Kauen, Schlucken, Sprechen behindert. Baid geht die Entzündung auf die Unterkiefergegend über, das Fieber steigert sich, und es entwickelt sich ein septischer Zustand. Durch die Schwellung der Weichtheile wird manchmal eine Compression der Trachea und Glottisödem erzeugt.

Der Ausgang ist entweder spontaner Rückgang und Resorption, oder Eiterung mit Durchbruch nach aussen bezw. in die Mundhöhle, oder Tod durch Sepsis, Pyämie, Mediastinitis purulents mit folgender Pleuritis und Pericarditis.

Die Prognose ist dubiös.

Therapie. Im Anfang der Krankheit antiphlogistische (Blutegel, Einreibung mit Ung. einer., Eiseravatte), weiterhin — möglichst frühzeitig — chirurgische Behandlung (Scarificationen, Incision, ev. Tracheotomie).

# II. Krankheiten des weichen Gaumens und Schlundes. Diagnostik.

Acute Schwellung und dunkelrothe Färbung der Schleimhaut und der Tonsillen findet sich bei idiopathischer und symptomatischer Entzündung. Einseitige starke Vorwölbung des weichen Gaumens tritt bei Angina phlegmonosa ein. Starke Vorwölbung des Rachens ist gewöhnlich durch retropharyngealen Abscess (Fluctuation!) bedingt. — Schwellung, dunkle Färbung, aber auch Blässe, lackartiger Glanz der Schleimhaut, stärkeres Hervortreten der Follikel ist bei chronischem Catarth vorhanden. — Beläge bestehen entweder aus Schleim (so an der hinteren Rachenwand bei chronischer Pharyngitis, bei retronasalem Catarth) oder aus Pseudomembranen (bei Diphtherie). — Geschwüre finden sich bei Sphilis, Tuberculose, Carcinom, bei Abheilung der Diphtherie. — Defect der Gaumens sind angeboren (Wolfsrachen) oder acquirirt (Syphilis, Lupus).

#### 1. Angina.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die acute Entzündung des weichen Gaumens, der Tonsillen und des Rachens ist a) idiopathisch, beruhend auf Erkältung oder auf einer Infection, die mitunter einen epidemischen Charakter annimmt und in seltenen Fällen



(durch Secundärinfection?) unter schweren septischen Erscheinungen verläuft (Angina septica, A. Fränkel), b) deuteropathisch. In dieser Form wird sie erzeugt durch mechanische, chemische, thermische Reize (s. Aetiologie der Stomatitis simplex), ferner durch Localisation des Giftes allgemeiner acuter Infectionskrankheiten (Scharlach, Masern, Pocken, Erysipel, Rötheln, Typhus), endlich durch Fortleitung der Entzündung von der Nachbarschaft (Nase, Mundhöhle, Luftwege).

Anatomisch unterscheiden wir eine einfache catarrhalische Anging mit dunkler Röthung und Schwellung der Schleimhaut, besonders der Follikel, und zähem, schleimigem Belag, gewöhnlich verbunden mit Schwellung und Röthung der Tonsillen. Ferner eine Angina lacunaris, bei der die Taschen (Lacunen) der geschwollenen Tonsillen mit gelblichweissen Pfröpfchen ausgefüllt sind, die distinct als Flecke oder confluirend als Membranen imponiren und aus Epithelzellen, Rundzellen, Detritus, Bacterien, Spirillen, Cholestearintafeln, Fettsäurenadeln oder vorwiegend aus Eiter bestehen. Ferner eine Angina parenchymatosa s. phlegmonosa, bei der sich in einer oder beiden Gaumensegelhälften, seltener in einer oder beiden Tonsillen, stärker entzündliche, gewöhnlich suppurative Processe bilden, welche eine beträchtlichere Schwellung bedingen. Endlich eine Angina necrotica s. gangraenosa, bei der sich oberflächliche oder tiefere Necrosen an den Tonsillen ausbilden, welche dem Gewebe ein grauweissliches oder missfarbiges schwärzliches Aussehen geben.

Krankheitsbild. Eine Reihe von Symptomen sind allen Anginaformen in geringerem oder höherem Grade gemeinsam, nämlich: Schluckbeschwerden, Erschwerung der Sprache, Salivation, übler Geschmack und Geruch aus dem Munde, Lymphdrüsenschwellung der Nachbarschaft, Herpes labialis (bisweilen), Appetitlosigkeit, Mattigkeit, Kopfschmerzen, mehr oder weniger hohes Fieber, leichte Albuminurie, selten acute Nephritis.

Geht die Pharyngitis auf den Nasenrachenraum über, so entsteht Brennen und stärkere Schleimabsonderung in letzterem, wird die Gegend der Tuba Eustachii oder die Schleimhaut der Ohrtrompete selbst ergriffen, so stellt sich Schwerhörigkeit und Ohrschmerz, namentlich beim Schlucken ein.

Im leichtesten Grade findet sieh das geschilderte Krankheitsbild gewöhnlich bei der Angina catarrhalis. Mit mässigem Fieber verläuft der Process häufig in 3—4 Tagen, ohne erhebliche Störung des Allgemeinbefindens. Lymphdrüsenschwellungen sind gewöhnlich gering oder fehlen ganz.

Ein wenig schwerer sind subjective und objective, örtliche und allgemeine Störungen bei der Angina lacunaris, namentlich wenn lacunare Abscesse in den Tonsillen sitzen.

Viel peinlicher gestaltet sich der Symptomencomplex der parenchymatösen resp. phlegmonösen Angina. Hier ist die Schwellung des Gaumensegels oder der Tonsillen sehr beträchtlich, das Gaumensegel ist nach vorn und unten vorgewölbt, die Passage zum Schlunde ausserordentlich verengt, der Mund kann vor Schmerzen und reflectorisch ausgelöstem Trismus nur sehr wenig geöffnet werden. Bisweilen zeigen sich in der Schleimhau: Hämorrhagien, an den Tonsillen oberflächliche Necrose. Kommt es zur Abscedirung, so findet man in manchen Fällen deutliche Fluctuation. Nach Entleerung des Eiters gehen die Beschwerden sehr schnell zurück.

Die necrotische oder brandige Angina bedingt namentlich schwerere Störungen des Allgemeinbefindens und hohes Fieber. Die Necrose beschränkt sich auf die in der Regel mässig geschwollenen Tonsillen. Nach Abstossung der weissen oder missfarbigen, abgestorbenen Gewebstheile (in einigen Tagen) bleiben rasch heilende Geschwüre zurück. Diese Form ist es besonders seltener eine der anderen, welche sich unter Umständen mit septischen Erscheinungen (Schüttelfrost, hohem Fieber, Somnolenz Schleimhautblutungen, starker Prostration, Delirien, Gelenkschwellung, Milzintumescenz) complicirt und binnen weniger Tage zum Tode führt.

Schliesslich ist zu erwähnen, dass Uebergänge zwischen den einzelnen Anginaformen nicht selten vorkommen.

Diagnose. Die Unterscheidung der Angina von der echten Diphtherie, die allein für die Differentialdiagnose in Betracht kommt. ist nicht in allen Fällen leicht. Die Angabe, dass bei Diphtherie die Lymphdrüsen stärker geschwollen, das Fieber höher, das Allgemeinbefinden schlechter sei, bewahrheitet sich auch nach meinen Erfahrungen durchaus nicht immer. Für Diphtherie ist ein peeudemembranöser Belag auf der Uvula oder dem Gaumenbogen charakteristisch. Die Membran ist bei Diphtherie gelblichweiss, ziemlich dick und nur in kleineren Fetzen mit folgender Blutung und unter

Substanzverlust der Schleimhaut abziehbar. Dagegen lässt sich der scheinbare Belag bei der Angina tonsillaris entweder durch Abwischen ohne folgende Blutung theilweise entfernen, oder man vermag durch Spateldruck auf die Tonsille einzelne Pfröpfe etwas herauszuquetschen. Bei der Angina necrotica lässt sich die einen Belag vortäuschende weissliche abgestorbene Tonsillarsubstanz gar nicht abziehen. — In ganz zweifelhaften Fällen entscheidet die bacteriologische Untersuchung (s. Diphtherie).

Prognose. Der Verlauf der Angina ist immer günstig (3 bis 10 Tage), falls nicht septische Erscheinungen hinzutreten. Diese endigen in der Regel mit dem Tode.

Therapie. Hydropathischer Umschlag um den Hals, Eispillen, Gurgelwasser (Kali chloricum 8—10:200, Alaun-, Borax-, Carbol-, Creolinlösung, dünne Lösung von Kali hypermanganic.), Inhalationen mit denselben Lösungen. Innerlich wirkt Chinin (0,5 4mal, ½—1stündlich), Antipirin (0,5 3mal, stündlich), Antifebrin (0,25 2mal, stündlich) besonders gegen den Kopfschmerz, theilweise auch gegen die Schluckbeschwerden. Bei parenchymatöser Angina: Eiseravatte und Scarificationen, wenn die Spannung der entzündeten Theile sehr betrüchtlich ist; Incision bei nachweisbarem Abscess. Gegen septische Erscheinungen ist analeptische Behandlung indicirt (Büder mit kalten Uebergiessungen, grosse Alkoholdosen, Campher).

#### 2. Chronischer Rachencatarrh (Pharyngitis chronica).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Der chronische Catarrh des weichen Gaumes und Rachens ist bedingt durch wiederholte Einwirkung derjenigen Schädlichkeiten, welche für die Entstehung der acuten Angina verantwortlich zu machen sind. Secundär tritt er auch bisweilen bei chronischen allgemeinen Stauungszuständen in Folge von Lungen- und Herzleiden ein. Anatomisch stellt sich der Process gewöhnlich als productive Entzündung (Pharyngitis chronica hypertrophica) dar, an der besonders die Schwellungen der Follikel und Schleimdrüsen zu grauweisslichen, stecknadelkopfgrossen Protuberanzen ("Pharyngitis granulosa") bemerkenswerth sind. Daneben zeigen sich grau- oder gelblichweisse Verdickungen des Epithels und Erweiterung und Schlängelung der kleinen Venen. Die Tonsillen nehmen an der chronischen Entzündung häufig Theil und werden hypertrophisch.

Diese chronische Tonsillenhypertrophie ist jedoc zustand einer Entzündung, sondern kommt auch a genitalen, häufig scrophulösen Anlage zur Entwick

Das gleiche Schicksal erfährt bisweilen — i dern — die Kölliker'sche Rachentonsille, die mit Wulstung der Schleimhaut des Rachens und N Umfang zunimmt. Die hier sich bildenden soger rungen stellen sich als eine das Lumen des Nase oder weniger ausfüllende Masse rother oder g bezw. zapfenförmiger, mit Secret bedeckter Pro-

In manchen Fällen entwickelt sich im Geger gängen eine Atrophie sämmtlicher Schleimhaute der Follikel und Schleimdrüsen, als Folgezusta Catarrhs (Pharyngitis sicca), häufig nach vorau trophie der Schleimhaut.

Krankheitsbild. Die subjectiven Beschwe chronischen Rachencatarrh in Kratzen, Brennen, heit, Kitzel im Halse, namentlich des Morgens dem Aufstehen müssen die Patienten häufig räu und sie bringen dann einen mehr oder weniger grauweissen, grünen oder auch (bei vorheriger schwärzlichen Schleim zum Vorschein. Beim tritt eine Neigung zum häufigen Schnauben hierwähnten unangenehmen Empfindungen fin Nasenrachenraum. Manchmal entwickelt sich häufiger noch bei der Pharyngitis sicca ein Geschmack (Pharyngitis foetida).

Häufig wird die Sprache klanglos. Bei Kinde nicht selten directe Sprachfehler (Stottern etc.) Aprosexia (= Unaufmerksamkeit) ein.

Setzt sich der Catarrh auf die eustachisc gesellen sich Gehörstörungen hinzu, bei complitritt Heiserkeit ein, bei der Hypertrophie der Sch rachenraumes ist die Athmung durch die Nase Tonsillarhypertrophie ist auch die Athmung dur dert, die Patienten halten den letzteren beim Schlachen oft entsetzlich. Die bei gewöhnlichem Rac tenen Schlingbeschwerden sind bei geschwollenen l und sehr erheblich. Hier sind auch Kopfschn Bei der Pharyngitis hypertrophica sieht man Röthung und Schwellung der Schleimhaut, Schleimbelag — letzteren beim Retronasalcatarrh bis zu den Choanen. Die adenoiden Wucherungen fühlt man mit dem Finger und sieht man rhinoskopisch in der oben beschriebenen Beschaffenbeit.

Bei der Pharyngitis sicca ist die Schleimhaut blass, glatt oder leicht gerunzelt, glänzend, trocken, von spärlichem — bisweilen fötidem — Secret überzogen.

Die Diagnose hat keine Schwierigkeiten und ergibt sich aus der Symptomatologie und der einfachen bezw. rhinoskopischen Betrachtung.

Die Prognose des chronischen Rachencatarrhs, namentlich des atrophischen, ist quoad sanationem sehr dubiös. Die Affection ist in den schweren Fällen gewöhnlich äusserst hartnäckig, zumal wenn die oft mit dem Beruf verknüpften causalen Schädlichkeiten nicht fernzuhalten sind. Recidive und Verschlimmerungen sind sehr häufig.

Therapie. Bei der hypertrophischen Pharyngitis: Gurgelwässer (Alaun, Kali chloricum, Emser Krähnchen etc.), Inhalationen (Acid. tannic. 0,5—4,0: 200,0, Alaun 3,0—4,0: 200, Sozojodolsalze), Insufflationen (Tannin, Milchsäure, Jodol), Pinselungen (Argent. nitric. 1,0: 10,0—20,0, Jodtinctur, Tannin 2,0—5,0: 25,0, Jodkali-Jodglycerin [1: 1/4: 20 bis 3: 3/4: 20], Chromsäurelösung), Nasendouche resp. Nasenspray bei Retronasalcatarrh, Auskratzung resp. galvanocaustische Entfernung adenoider Wucherungen, Abtragung der hypertrophischen Mandeln mit Messer oder Tonsillotom. Bei der atrophischen Pharyngitis kommt mehrmals täglich wiederholte Entfernung des Secrets und Berieselung der Schleimhaut mit indifferenten Mitteln, Pinselung mit Tinct. Capsic. ann. 1—2: Glycerin 50 oder Jodglycerinlösungen zur Anwendung. Adstringirende Lösungen schaden bisweilen.

Gefördert wird die Localbehandlung der chronischen Pharyngitis durch Badecuren in Ems, Kreuznach, Salzungen, Weilbach etc. Von grosser Bedeutung ist natürlich die Vermeidung aller mechauischen, thermischen, chemischen und klimatischen Schädlichkeiten.

#### 3. Septische Phlegmone des Pharynx.

Actiologie und patholog. Anatomie. Von der diffusen, erst ödematösen, später eitrigen Entzündung der Schleimhaut und tieleren Gewebe des Pharynx unterscheiden wir zwei Formen:

a) eine primäre, die sogen. acute infect (Senator), welche sich ohne vorherige Verletzur der Schleimhaut scheinbar spontan entwickelt, däre Phlegmone, α) nach traumatischer ode der Schleimhaut in Folge äusserer Infecti mitteln etc., β) nach retropharyngealen Entzünd plication einiger acuter Infectionskrankheiten peralfieber, Milzbrand, Pocken) [sogen. metasta

Krankheitsbild. Als locale subjective Sympt phlegmone treten hervor: Halsschmerzen un beschwerden: als locale objective Erscheinungen Schwellung und tiefrothe Färbung der P aussere Schwellung in der oberen Halsgegend, keit derselben, Lymphdrüsenvergrösserung, der Entzündung auf den Kehlkopf Heiserkeit und bis zur Kehlkopfstenose. Allgemeine Sympton hochgradiges Fieber, Störungen des Sensorius parenchymatöse Nierenentzündung, Magenschn brechen (in Folge parenchymatöser hämorrhagi diffuses (septisches) Exanthem. Der Beginn metastatischen secundären Pharynxphlegmone bisweilen mit Erbrechen und Magenschmerze einer Intoxication: ihr Verlauf ist in wenigen anderen Formen entwickeln sich mehr allmähl: weder auch durch allgemeine Sepsis resp. durch Entzündung auf Mediastinum, Pleura, Pericardi letalis - oder durch spontane Entleerung der gang der Entzündung zur Heilung.

Diagnose. Die localen Erscheinungen veine Affection des Pharynx hinweisen. Die Schsive Druckempfindlichkeit des Halses wird Mangel von Pseudomembranen eine Diphtherie von Kehlkopfsymptomen eine primäre Laryngiti voraufgegangenen oder folgenden Hauterysipel Pharynx bezw. Larynx ausschliessen lassen.

Die Prognose ist sehr dubiös.

Die Therapie hat selten Aussicht auf Schwellung des Halses wendet man Blutege Scarificationen der Haut an, Bei Kehlkopfs racheotomie in Frage. In den seltenen Fällen, wo man vom achen oder von aussen her Fluctuation fühlt, wird man natürlich icidiren. Die allgemeine Sepsis versucht man mit grossen Alkoholaben, warmen Bädern etc. zu bekämpfen.

# 4. Retropharyngealabscess.

Actiologie und patholog. Anatomie. Der Retropharyngealibscess ist eine fast nur bei Kindern auftretende, aus einer Entzünlung des zwischen Pharynx und Wirbelsäule gelegenen Zellgewebes iervorgegangene Eiteransammlung. Er entwickelt sich acut oder ihronisch. Die acute Entzündung ist a) anscheinend primär; wahrscheinlich findet eine Infection durch eingeführte Speisen statt; b) secundär, vielleicht bedingt durch Vereiterung der vor der Wirbelsäule gelegenen Lymphdrüsen, ferner als Complication schwerer acuter Infectionskrankheiten.

Die chronische retropharyngeale Phlegmone wird durch Caries der Halswirbelsäule hervorgerufen.

Krankheitsbild. Die bei der Inspection deutlich sichtbare, bei der Digitaluntersuchung fühlbare Vorwölbung der hinteren Rachenwand bedingt neben einer Steifheit der Wirbelsäule und einer sicht- und fühlbaren Anschwellung der Unterkiefergegend erhebliche Schluckbeschwerden und namentlich eine schnarchende Respiration. Später (nach ca. 1—2 Wochen) steigern sich die Athembeschwerden zur Erstickungsnoth.

Der Verlauf ist, wenn die Krankheit nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird, nur selten günstig; es perforirt dann der Eiter spontan in die Rachenhöhle. Häufiger erfolgt ein unglücklicher Ausgang, und zwar durch Erstickung, oder Fortpflanzung der Eiterung auf Mediastinum, Pleura etc., oder durch septische Phlegmone des Pharynx. Die Erstickung kann durch Einfliessen des perforirten Eiters in den Kehlkopf oder auch durch momentanen Verschluss der Glottis seitens des Abscesses ganz acut erfolgen.

Diagnose. Plötzlich auftretendes Schnarchen, mehr noch Erstickungsanfälle müssen zur Inspection und Palpation des Rachens auffordern. Die Erkennung des Absœsses an der Vorwölbung der hinteren Rachenwand und den anderen objectiven Symptomen macht keine Schwierigkeiten.

Die **Prognose** ist oben bei der Schilderun kennzeichnet.

Die Therapie besteht allein in der vom nehmenden Eröffnung des Abscesses mittels eine (unter Leitung des linken Zeigefingers). Der K dabei vornüberzubeugen, oder man operirt bei um den Hinabfluss des Eiters in den Larynx z

# III. Krankheiten der Speiser Diagnostik.

[Die Untersuchung erfolgt durch die Sondirun selben bei Verdacht auf Aneurysma Aortae!) und dur Eine Verengerung kann bedingt sein durch Narbenh oder Lues, durch Carcinom, Lymphome des Halsen naltumoren, Aortenaneurysma, Fremdkörper im durch Oesophagismus oder Krampf der Cardia. — der Passage wird ferner durch ein Divertikel des gerufen. — Zu bestimmen ist stets der Sitz der Sonde zu bemessen), der Grad und der Durchmesser dei der vorsichtigen Sondirung deuten auf Oesschwüre.

Auscultation. Das normale, im Verlaufe des (links von der Wirbelsäule bis hinab zum 8. Brustwirgeräusch fehlt zuweilen unterhalb einer Oesophagu sich bei diffuser Ectasie der Speiseröhre und bei abnorm langsam fort. Links am Processus xipho Verengerungen das sogen. Durchpressgeräusch 5— (normal nur 3—5 Secunden später) als das Schluch

# I. Blutungen.

Die seltenen Blutungen aus dem Oesophagus Traumen, durch Perforation eines Oesophaguscarc eines Aortenaneurysma in den Oesophagus, endlich Varicen, welche sich bisweilen bei chronischer Leber eirrhose, Lebersyphilis) im untersten Theil des C eines Collateralkreislaufs (Venae oesophageae — triculi — Vena portarum) ausbilden.

Die Hämorrhagie ist im letzten Falle oft, in gehenden stets tödtlich. Die Unterscheidung einer ö Diagnostik. Blutungen. Entzündungen u. Geschwüre. Neubildungen. 335

von einer Magenblutung ist in der Regel nur möglich, wenn man die Ursache der Blutung kennt.

Die Therapie besteht, falls nicht der Tod alsbald eintritt, in äusserlicher und innerlicher Eisapplication, Ruhe, Ernährungsklystieren.

#### 2. Entzündungen und Geschwüre.

Die catarrhalische und die fibrinöse resp. diphtherische Oesophagitis schliessen sich gewöhnlich an gleichartige Rachenentzündungen an und machen ausser leichten Schlingschmerzen und einem constanten Brennen und Druckgefühl im Verlaufe des Oesophagus keine Symptome.

Die phlegmonösen Processe im parösophagealen und ösophagealen Gewebe entstehen und verlaufen in ähnlicher Weise wie die gleichartigen pharyngealen Processe (s. pag. 332). Die syphilitischen und tuberculösen Geschwüre sind — wie alle anderen in diesem ('apitel genannten Affectionen — selten.

Das Decubitalgeschwür im Anfangstheil des Oesophagus entsteht bei marantischen Patienten durch Auflagerung des Kehlkopfsauf die Wirbelsäule; das seltene peptische Geschwür im untersten Theil der Speiseröhre ist dem Ulcus rotundum ventriculi analog.

Bei Aetzungen mit Laugen oder Säuren sind entweder bloss die Runzeln oder die ganze Fläche der Schleimhaut, in schwereren Fällen die ganze Wand in eine necrotische, fetzige oder breiige, braune oder schwarze Masse verwandelt. Tritt der Tod nicht bald ein, so werden diese abgestorbenen Gewebspartien abgestossen, nach aussen oder in den Magen entleert, und es entwickelt sich secundär eine eitrige Entzündung (Oesophagtis corrosiva), welche zu narbigen Stenosen führt.

#### 3. Neubildungen.

#### Actiologie und patholog. Anatomie.

Die äusserst seltenen gutartigen Geschwülste (das Lipom, Myom und Fibrom) haben in der Regel keine klinische Bedeutung. Mitunter erzeugen sie Schlingbeschwerden.

Der Krebs des Oesophagus ist in der Regel ein vom Oberflächenepithel, viel seltener vom Drüsenepithel ausgehendes Cancroid
(nur in vereinzelten Fällen ein Medullarcarcinom). Der Sitz des
Krebses findet sich vorwiegend an drei Stellen: an der Anlagerungspartie des Kehlkopfs, an der Bifurcation der Luftröhre bezw. am
Kreuzpunkte zwischen linkem Bronchus und Oesophagus und drittens
oberhalb der Cardia — in von oben nach unten zunehmender Häufigkeit. Die Ausbreitung des Krebses erfolgt schneller in der Längen-,

als in der Tiefen- und Breitenausdehnung. Beim Wachsthum in deletzteren Richtungen kann der Tumor auf die benachbarten Gefassund Nerven, auf den linken Bronchus, auf Pleura, Lunge, Percard, Herz, Aorta, Wirbel übergreifen. Metastasen in anderen Organen bildet das Cancroid nur sehr selten und spät. Frühzeitstagegen tritt eine Ulceration und Verjauchung des Tumors ein welche schliesslich eine Perforation des Oesophagus und Communication desselben mit den per contiguitatem ergriffenen Organer zur Folge haben kann.

Bei Männern ist das Leiden häufiger als bei Frauen. Dahöhere Alter ist bevorzugt.

Krankheitsbild. Die localen Symptome sind Schluckschmerzer im Bereich des Tumors und die allmählich zunehmende Behinderung der Passage. Die Symptome der Oesophagusstenoss. im folgenden Capitel. Die Einwirkung auf das Allgemeinbefinden documentirt sich in der sogen. Krebscachexie; letztere verstärkt sich, sobald die Nahrungszufuhr erschwert oder völlig gehemmt ist.

In nicht wenigen Fällen verläuft das Oesophaguscarcinom b zum Tode ohne specifische Symptome  $^{1}$ ).

Bei einer noch grösseren Reihe werden die ersten Krankheits symptome durch die Secundäraffection der Nachbarorgane gegeben. So erscheint ein Tumor in der Regio epigastrica durch die kreisige Infiltration der Cardia, Heiserkeit durch Compression den N. recurrens, Erscheinungen der Myelomeningitis durch Lebergreifen auf das Rückenmark, Pleuritis, Bronchoösophagealfistei Catarrhalpneumonie, Lungengangrän durch Betheiligung der Lungeseitens des Tumors.

Der stets tödtliche Ausgang des Speiseröhrenkrebses wird gewöhnlich durch eine der vorgenannten Complicationen gegeben am häufigsten durch eine Pneumonie oder Lungengangrän. Seltener erfolgt der Tod durch Inanition.

Diagnose. Der Nachweis einer neu erworbenen Oesophagustenose bei einem älteren Individuum macht die Existenz eine Speiseröhrenkrebses wahrscheinlich, wenn eine Compression des



<sup>1)</sup> In einem unserer Fälle bis zur Ruptur der Aorta, in einem att deren bis zum Exitus durch den anscheinend primären, in Wirklichker secundären Lungenkrebs.

Oesophagus seitens der Nachbarschaft (Aortenaneurysma, Tumor des Mediastinums, der Pleura, der Lungen, der Wirbel) ausgeschlossen werden kann. Erhöht wird die Wahrscheinlichkeit, wenn die Stenose rasch wächst, zeitweise aber wieder — wegen der Ulceration des Tumors — sich erheblich bessert, ferner wenn allgemeine Cachexie besteht. Gesichert wird die Diagnose durch den mikroskopischen Nachweis von Tumorelementen (namentlich Cancroidperlen), die beim Bougiren am Sondenfenster haften geblieben sind.

**Prognose.** Eine Heilung des Oesophaguskrebses ist ausgeschlossen. Derselbe führt gewöhnlich in  $1-1\frac{1}{8}$  Jahren zum Tode.

Therapie. Die Radicaloperation eines hochgelegenen Oesophaguscarcinoms durch Resection des Organs ist bisher von keinem Erfolge gekrönt worden. — Die symptomatische Therapie richtet sich einmal auf Bekämpfung etwaiger Schmerzen mit Narcoticis, zweitens auf die Zufuhr genügender Nahrung (s. folgendes Capitel).

# 4. Stenosen.

Actiologie und patholog. Anatomie. Wir unterscheiden intra- und extraösophageale Stenosen. Die intraösophagealen sind hervorgebracht durch a) Geschwülste (Carcinom, selten durch gutartige Tumoren); b) Narben (nach Actzungen, nach Geschwüren); c) Fremdkörper; d) Soor.

(Sehr selten und zweifelhaft sind angeborene Stenosen.)

Die extraösophagealen Stenosen sind bedingt durch a) Geschwülste (des Halses, des Mediastinums, der Lunge, der Pleura, der Wirbel), b) Aneurysma Aortae, c) gefüllte Divertikel, d) periund parösophageale Abscesse.

Bei hochgradiger Stenose schrumpft der unter ihr gelegene Theil des Oesophagus zusammen; die über ihr befindliche Partie wird durch die angestauten Speisen dilatirt, und ihre Musculatur wird in Folge der für die Fortbewegung der Ingesta aufgewandten abnorm starken Contractionen hypertrophisch.

Krankheitsbild. Die Stenose des Oesophagus gibt sich hauptsächlich durch die Behinderung des Speisetransports nach dem Magen zu erkennen. Die Patienten fühlen deutlich, dass die Nahrung an einer meist genau localisirbaren Stelle stecken bleibt und trotz energischer Schluckbewegungen erst nach kürzerer oder längerer Frist vorwärts dringt. Je nach dem Grade der Stenose können Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

die Patienten grössere oder kleinere, harte oder weiche Bissen, oder nur Flüssigkeit geniessen. Ist die Stenose hochgradig, der über ihr gelegene Oesophagustheil erweitert, die Musculatur deselben geschwächt, so findet häufig eine Regurgitation der Nahrung statt.

Die Rückwirkung einer erheblicheren Stenose auf den Gesammtorganismus manifestirt sich bald. In Folge der beschränkten Nahrungszufuhr magern die Patienten allmählich immer mehr ab, sie bekommen subnormale Temperaturen, werden schliesslich soporis oder verfallen in die sogen. Inanitionsdelirien und gehen an Entkräftung zu Grunde.

Diagnose. Der Nachweis der Stenose ist nur durch die Sondenuntersuchung zu erreichen. Dieselbe wird mit der weicher Schlundsonde, besser mit dem elastischen Bougie, stets vorsichtig und ohne Gewaltanwendung, vorgenommen. Man gewinnt so eine Anschauung von der Stelle, dem Umfang, der Anzahl, ja auch unter Umständen von der Natur der Stenosen. Ueber den Werth der Auscultation bei Oesophagusstenose s. pag. 334. Die Natur der Stenose wird bisweilen durch die Anamnese (Fremdkörper. Aetzung, Syphilis etc.) erkannt. Werthvolle Ergebnisse liefert ott die mikroskopische Untersuchung der an der Sonde haftenden Elemente (Soor, Carcinom). Extraösophageale Stenosen sind nach den für die einzelnen Affectionen charakteristischen Symptomen zu beurtheilen. Dass regurgitirende Speisemassen, die auf eine Dilatation des Oesophagus oberhalb der Stenose schliessen lassen, aus dem Oesophagus und nicht aus dem Magen stammen, erkennt man an ihrer neutralen Reaction, ihrem Mangel an Pepsin, Salzsaure. Pepton und Gallenbestandtheilen.

Die Prognose wird von der Natur der Stenose bestimmt.

Therapie. Sie ist a) mechanisch. Vorerst versucht man eine methodische allmähliche Erweiterung der Strictur mit Bougies oder mit Laminariastäbehen (Senator), welche an eine dünne weichsonde angeschraubt werden. Ist das Bougiren zu umständlich oder zu schwierig, so versucht man Dauercanülen (Leyden: Renvers), elastische, die 2—3 Wochen, oder Hartgummicanülen. die 6 Monate liegen können.

Dieselben werden mit einem Fischbeinstab in die stenotische Stelle eingeführt, und der an ihnen befindliche Seidenfaden wird, um ihr Hinalegleiten zu verhindern, an der Wange befestigt.



b) chirurgisch: Discision einer Narbe mittels des Oesophagotoms und nachheriges Bougiren, oder Anlegung einer Oesophagusresp. Magenfistel.

Von grosser Wichtigkeit ist die Ernährung. Können die Patienten auch nach der Sondirung nicht schlucken, so füttert man sie mit der Schlundsonde. In beiden Fällen, bei spontaner und künstlicher Nahrungszufuhr, werden nur flüssige Speisen in Frage kommen: Milch, Kefyr, Kumys, Leguminosensuppen, Peptonpräparate, Eier, Leube-Rosenthal'sche Fleischsolution, Schabefleisch etc. Ist die Ernährung per os unmöglich, so wird sie per rectum ausgeführt: es kommen hier die Ernährungsklystiere zur Anwendung.

# 5. Erweiterungen.

Man unterscheidet diffuse Erweiterungen des Oesophagus, Ectasien, und circumscripte Erweiterungen, Divertikel.

A. Die Ectasien bilden sich gewöhnlich oberhalb von organischen Stenosen, selten oberhalb einer spastischen Strictur (s. pag. 342) des Oesophagus oder der Cardia.

In sehr seltenen Fällen sind sie idiopathisch, wahrscheinlich bedingt durch eine (congenitale?) Schlaffheit und Contractionsschwäche der Oesophagusmusculatur, und sie erstrecken sich dann auf den ganzen Oesophagus.

Im Krankheitsbild sind zwei Symptome hervorstechend: die Schluckschwierigkeit — die bei primärer Stenose durch die Ectasie erhöht wird — und die aus der Stagnation resultirende Zersetzung resp. Regurgitation der Speisen. Eine Folge davon ist die mangelhafte Nahrungszufuhr und die progressive Abmagerung der Patienten.

Die Diagnose der Ectasie wird besonders durch die Regurgitation der zersetzten Speisen gegeben. Ueber den Nachweis, dass die regurgitirten Speisen aus dem Oesophagus und nicht aus dem Magen kommen, s. pag. 338. Bei den nach Stenose sich entwickelnden Ectasien weist die Sondenuntersuchung das Grundleiden nach. Bei den idiopathischen Formen gleitet die Sonde abnorm leicht in den Magen und vermag stärkere seitliche Bewegungen in der Speiseröhre auszuführen; indessen kann sie sich auch zeitweilig in einer complicirenden Taschenbildung fangen, und es kann dadurch ein Divertikel vorgetäuscht werden (s. unten).

Die Prognose richtet sich bei der secundären Form nach dem Grundleiden; sie ist bei der idiopathischen Form an sich günstig.

Die Behandlung ist in erster Linie causal und wird bei der secundären Form die organische Stenose zu bekämpfen (s. Cap. 4) resp. die neurotischen Spasmen (s. Capitel 7) zu beseitiges suchen. Bei der idiopathischen Form wird man durch Faradi sation mit der Schlundelektrode, durch Massage mit Bougies etc auf die Kräftigung der Musculatur hinzielen. Der Zersetzung der Speisen und den daraus hervorgehenden Störungen hilft man durch öftere Ausspülungen mit schwachen Thymol-, Borsäure-, Carbollösungen ab. Die Hauptsache aber bildet die künstliche Ernährung per os oder per rectum.

B. Die umschriebenen seitlichen Ausbuchtungen der Oesophaguwand, die Divertikel, scheidet man nach ihrer Entstehung in Pulsions- und Tractionsdivertikel. Die sehr seltenen Pulsions- divertikel entwickeln sich stets an der hinteren Oesophaguwand in der Höhe des Ringknorpels (congenitale Hemmungsmisbildungen?). Sie sind haselnuss- bis birnengross und stellen nur Ausstülpungen der Mucosa und Submucosa durch die auseinanderklaffende Speiseröhrenmusculatur dar. Ihre unmittelbare Entstehung ist wohl stets auf mechanische Einflüsse (Druck harter Bissenzurückzuführen; jedenfalls kommt aber ihr Wachsthum auf diesem Wege zu Stande. Die Speisen gelangen in das Divertikel hinein bauchen es weiter aus, comprimiren in grösserer Menge den Oesophagus und veranlassen so die weitere Zufuhr von Speisen in den Sack hinein. Leert sich dann das Divertikel auf irgend eine Weise, so wird der Durchgang durch die Speiseröhre wieder frei.

Dieser Wechsel von Hemmung und Intactheit der Passage im oberen Oesophagustheil, welcher natürlich bei der Sondenuntersuchung noch deutlicher zu Tage tritt, ist für die Diagnose des Divertikels charakteristisch. Dieselbe wird um so sicherer, wenn man an der Seite des Halses in der oben bezeichneten Höhe einen weichen Tumor fühlt, der bei der Nahrungsaufnahme hervortritt resp. sich vergrössert und sich durch Druck verkleinern lässt. Fehlt aber das letztgenannte Symptomenbild, so versucht man mit der Leube-Zenker'schen Divertikelsonde (Sonde mit beweglicher Spitze) das Divertikel nachzuweisen.

Die Prognose ist ungünstig.

Die Therapie wird eine Entfernung des Sackes auf mecha-



nischem Wege — durch Verödung desselben mittels Bougiren — oder auf operativem Wege (Exstirpation des Divertikels) versuchen. Misslingt dieses oder jenes Verfahren, so muss man zur künstlichen Ernährung per os, rectum oder Magenfistel seine Zuflucht nehmen.

Häufiger als die Pulsionsdivertikel, aber von geringerer klinischer Bedeutung sind die Tractionsdivertikel. Dieselben entstehen durch Narbenzug seitens benachbarter Organe, in welchen entzündliche oder geschwürige Processe abgelaufen sind; besonders kommen hier verkäste oder vereiterte tracheale oder bronchiale Lymphdrüsen in Betracht. Ein Wachsthum dieser Ausbuchtungen findet an sich nicht statt; sie machen deshalb auch keine specifischen Symptome. Dagegen kann sich auf dem Boden des Sackes durch steckengebliebene und sich zersetzende Speisetheile eine Geschwürsbildung etabliren, die schliesslich durch Perforation und durch secundäre Entzündungserregung an den benachbarten Organen (Lungengangrän, eitrige Pleuritis, Pericarditis) zum Tode führen kann. Erst die Section deckt dann (wie in einem eigenen Falle) die eigentliche Todesursache auf.

Von einer Behandlung der Tractionsdivertikel kann bei dem Mangel stricter Symptome keine Rede sein.

# 6. Verletzungen.

Abgesehen von den kleinen Schleimhautrissen durch scharfe oder spitze Fremdkörper (Gräte, Knochensplitter etc.), welche ein auch nach der Entfernung der letzteren mehr oder weniger anhaltendes Brennen verursachen, kennen wir zwei schwerwiegende Verletzungen am Oesophagus, nämlich die Perforation und die Ruptur.

Die Perforation, d. h. der eireumseripte Durchbruch durch die Wand der Speiseröhre, kann durch intra- oder extraösophageale Vorgänge erzeugt werden: Geschwüre, Carcinom, Aetzungen — Eiterungen im parösophagealen Gewebe, in Bronchialdrüsen und Mediastinum, ulcerirendes Aneurysma der Aorta, Wirbeltumor etc.

Die Perforation kann plötzlich — begünstigt durch Schlingact, Husten, körperliche Anstrengungen etc. — oder allmählich zu Stande kommen.

Die Folgeerscheinung der Perforation ist je nach dem Organ, mit welchem die Communication bergestellt wird, verschieden. Bei Durchbruch in die Trachea, dem hänfigsten Ereigniss, werden Speisetheile im Moment des Schluckens ausgehustet, und der Patient vermag bei Verschluss des Mundes und der Nase durch die in den oberen Oesophagustheil eingeführte Schlundsonde zu athmen. Durch Hinabdringen von Speise in die Lunge entwickelt sich bald Gargrän des Organs.

Die Prognose ist nur bei kleinen Perforationen, die in der Regel nicht diagnosticirt werden können, dubiös, bei grösseren stets infanst.

Therapie. Ernährung per rectum.

Die sehr seltene Ruptur erfolgt in der durch andere Processe schwigeschädigten Speiseröhre (Oesophagomalacie?) durch Trauma, stark. Würgen etc. Als Symptome der stets ad exitum führenden Affectivisind zu nennen: Erbrechen, heftiger Schmerz, Präcordialangst, Athennoth, Collaps, Hautemphysem des Körpers, vom Halse ausgehend.

#### 7. Neurosen.

#### 1. Krampf des Oesophagus (Oesophagismus).

Derselbe kommt meistentheils nur auf der Basis einer allegemeinen Neurose (Hysterie, Neurasthenie), seltener reflectorische Erkrankungen des Oesophagus selbst (Entzündung, Geschwüren etc.) vor.

Die Hauptsymptome des Krampfes sind: Schmerz längs der Speiseröhre und Behinderung der Passage für Nahrung und Schlundsonde. Mitunter werden die Speisen auch regurgitir.

Die Diagnose hat stets eine organische Stenose (Carcinom. Narbe, Divertikel etc.) auszuschliessen. Charakteristisch für den Oesophagismus ist, dass die an wechselnder Stelle festgehaltene Schlundsonde nach einer Pause bei mässigem Druck leicht abwärtgleitet, ferner dass bisweilen wohl feste Speisen, nicht aber Flüssigkeiten geschluckt werden können.

Nach der Ursache des Krampfes richtet sich die Behandlung. Dieselbe wird bei reflectorischer Reizwirkung im Oesephagus das Grundleiden zu beseitigen suchen, bei allgemeinen Neurosen gegen diese ankämpfen, in jedem Falle aber durch Bougieren die Reizbarkeit der Speiseröhre selbst herabsetzen.

# 2. Die Lähmung des Oesophagus (Dysphagia paralytics) findet sich fast stets nur zusammen mit der Paralyse der Schlundmusculatur und hat keine klinische Bedeutung.

# IV. Krankheiten des Magens.

# Diagnostik.

# a) Inspection.

Auftreibung der Magengegend kann durch vorübergehende Tympanie des Magens (oder des Colon transversum) oder auch durch Dilatation desselben bedingt sein. — Namentlich in der Pylorusgegend tritt bisweilen der Magenkrebs als Tumor sichtbar hervor. Magengeschwülste verschieben sich bei der Respiration fast gar nicht. — Peristaltische Bewegungen am Magen sieht man bei der nervösen sogen. peristaltischen Unruhe desselben, ferner bei Ectasien, besonders nach Beklopfen der Regio epigastrica.

Bei der künstlichen Aufblähung des Magens (s. unten) vermag man die sogen. sanduhrförmige Einschnürung desselben zu erkennen.

# b) Palpation.

Die Betastung der Magengegend mit der flach aufgelegten Hand weist Schmerzen des Organs, diffuse bei verschiedenen Affectionen, localisirte bei Ulcus ventriculi nach, ferner Tumoren (Carcinom), Hypertrophie des Pylorus, Perigastritis, abnorme Dicke der Wand.

# c) Percussion.

Die Percussion des Magens nimmt man am besten im aufgeblähten Zustand des Organs vor durch Lufteinblasung mittels der Schlundsonde oder durch Aufnahme von 1 Theelöffel Acid. tartar. und 1—2 Theelöffel Natr. bicarbon. in Wasser. Auf diese Weise kann man die Magenectasie, die Dislocationen des Magens (verticale Stellung und totale Abwärtsdrängung desselben), häufig auch Tumoren desselben erkennen.

#### d) Auscultation.

Man hört bei directer Auscultation des Magens oder auch schon in der Entfernung verschiedene Geräusche: 1. Das Plätschergeräusch (Clapotement) auf leichtes Beklopfen der Magengegend in liegender Position des Individuums; gewöhnlich bei Ectasie, aber auch bei ganz Gesunden oder bei Abwärtsdislocation des Organs. 2. Das Quarr- und Klatschgeräusch, in aufrechter Stellung des Individuums; bei starken Ectasien, aber auch im gesunden Magen.

# e) Untersuchung des Mageninhalts.

Durch die mittels der Schlundsonde vorgenommene Ausheberung des Mageninhalts erhalten wir Aufschluss über die secretorische, motorische und resorptive Function des Magens. Nach Einnahme einse Probefrühstücks (300 g schwacher Theeaufguss und 30—40 g Weissbrod. Ewald) oder Probemittags (400 g Suppe, 50 g Weissbrod, 60—200 g Beefsteak und 200 ccm Wasser, Leube-Riegel) wird der Patient auf der Höhe der Verdauung, d. h. beim Probefrühstück nach 1 Stunde. beim Probemittag nach 4—5 Stunden, sondirt, und der Mageninhalt durch einfache Heberwirkung oder mit Zuhilfenahme der (durch Presen oder Hustenbewegungen des Patienten ausgeführten) Expression heraubefördert. Werthvolle diagnostische Anhaltspunkte vermag schon die Inspection des Mageninhalts zu gewähren.

- a) Farbe. Stark grünliches Aussehen deutet auf reichlichen Gallezzufluss. Bräunliche oder schwärzliche Farbe ("kaffeesatzartig") lässt Anwesenheit von Blut vermuthen; letzteres kann auch in der natürlichen unveränderten Beschaffenheit beigemengt sein (Ulcus, Carcinom).
- β) Geruch. Stark saurer, übler, stechender Geruch weist auf Zersetzungen des Mageninhalts (namentlich bei Ectasien) hin.
- γ) Menge. Ist die Menge abnorm reichlich, so liegt motorische Insufficienz vor (einfache Magenatonie oder Magenectasie). (Das Probefrühstück ist normal in 1½—2¾ Stunden, das Probemittag in 7 Stunden völlig in den Darm transportirt.)
- õ) Consistenz. Ist der Mageninhalt sehr dick, sind die Speisepartikel wenig verkleinert, so besteht Secretionsmangel. [Mitunter wird die breige Beschaffenheit auch durch beigemengte Tumorbestandtheile bedingt.] Ist die Consistenz sehr schleimig, zähflüssig, so sind catarrhalische Zestände vorherrschend.

Die chemische Untersuchung erstreckt sich auf Gesammtacidität, Vorhandensein von Salzsäure, Pepsin und Labferment, Vorhandensein der normalen Verdauungsproducte, Vorhandensein pathologischer Sulstanzen, auf Resorptionsfähigkeit und Motilität des Magens.

Alkalische Reaction des Mageninhalts (an rothem Lacmuspapieri weist auf Fehlen des Magensaftes und Transsudation (schwere Gastritis) hin. Bei Röthung von blauem Lacmuspapier zeigt eine negative Reaction am Congopapier, dass die saure Beschaffenheit nur durch saure Salze oder saure organische Verbindungen, nicht durch freie Säuren hervorgerufen wird, — eine positive Reaction am Congopapier (Umwandlung des Roth in Schwarzblau) die Anwesenheit freier Säure. Die freie Säure kann sein 1. freie Salzsäure: Günzburg'sches Reagens (2 g Phloroglucin + 1 g Vanillin + 30 g Alkohol absolut.) gibt dann mit filtrirtem Magensaft in einer Porzellanschale abgedampft rothen Beschlag. Methylviolettlösung wird bei Salzsäuregehalt des Magensaftes blau, dünne (gelbe) Tropäolinlösung roth; 2. Milchsäure: Uffelmann'sches Reagens (10 ccm 1 procentiger Carbolsäurelösung + 1—2 Tropfen Liq. ferri sesquichlorati) wird dann



mit filtrirtem Mageninhalt zeisiggelb; 3. bei abnormen Gährungen: Buttersöure (am Geruch nach ranziger Butter oder an ihrer ölartigen Ausscheidung aus dem Aetherrückstand des Mageninhalts auf Zusatz einer geringen Menge Chlorcalcium erkennbar) oder Essigsdure (erkennbar am Geruch nach Essig oder an tief burgunderrother Färbung des mit Sodalösung alkalisirten Aetherrückstandes auf Zusatz eines Tropfens verdünnter Eisenchloridlösung).

Die quantitative Bestimmung der Magensäuren erstreckt sich bei rein praktischen Untersuchungen nur auf Feststellung der Gesammtneidität (Titriren von 10 cem filtrirten, mit Aq. dest. verdünnten und durch einige Tropfen alkohol. Phenolphthaleinlösung weisslich getrübten Mageninhalts mit Zehntelnormalnatronlauge bis zur Rosafärbung); dieselbe kann mit geringem Fehler bei Vorhandensein von freier Salzsäure völlig als Salzsäure, bei negativem Ausfall der Salzsäure und stark positivem Ausfall der Milchsäurereaction völlig als Milchsäure gedeutet werden. Superacidität kommt vor bei Ulcus, bei nervöser Dyspepsie, Subacidität oder Anacidität ist zu constatiren meist bei chronischer Gastritis, bei Carcinom, bei Magenneurose.

Sehr wichtig ist die Prüfung des Magensaftes auf seine Verdauungskraft. [Man lässt ein dünnes Scheibchen aus geronnenem Eiereiweiss in dem filtrirten Mageninhalt bei Körpertemperatur stehen: in der Norm ist das Eiweiss nach 1-11/2 Stunden völlig aufgelöst.] Hat man die Abwesenheit freier Salzsäure im Mageninhalt erwiesen, so macht man den Verdauungsversuch unter Zusatz einiger Tropfen officineller Salzsäure, d. h. man prüft den Mageninhalt auf die Anwesenheit von Pepsin. Dasselbe fehlt völlig bei Atrophie der Magenschleimhaut. [Bei genaueren Untersuchungen prüft man noch den Gehalt an Labferment.] - Wichtig ist endlich für die Beurtheilung der secretorischen Magenfunction die Untersuchung der Verdauungsproducte und zwar der Peptone, zu welchen die Eiweisskörper, und des Zuckers, zu welchem die Kohlenhydrate umgewandelt werden. Die Peptone weist man durch die Biuretreaction nach, oder - nach Ausfällung von Eiweiss, Syntonin und Hemialbumose - durch den käsigen Peptonniederschlag auf Zusatz von Tannin zum Filtrat. Die Zuckerproben s. bei Diagnostik der Nierenkrankheiten. Bei der Superacidität findet man auf der Höhe der Verdauung abnorm viel Stärke (Blaufärbung des Mageninhaltfiltrats auf Zusatz schwacher Jodlösung) und Dextrin (Rothfärbung nach Jodzusatz), bei der Subacidität dagegen neben grosser Quantität Zucker nur geringe Mengen Pepton.

- f) Medicamentöse Prüfung der Magenfunction.
- 1. Ewald'sche Salolmethode zur Bestimmung der motorischen Function: 1,0 Salol, während der Verdauung genommen, lässt nach 40-60 Minuten

bei normaler Bewegungsenergie des Magens Salicylursäure (neutral-Eisenchloridlösung gibt Blaufärbung) im Harn auftreten.

2. Penzoldt'sche Jodkaliprobe zur Prüfung der resorptiven Function 0,1 g Jodkali, in capsula gelatinosa mit Wasser bei nüchternem Mag-aufgenommen, lässt normal nach 10—15 Minuten Jod im Speichauftreten (Blaufärbung auf Stärkezusatz).

# g) Mikroskopische Untersuchung.

Grossen Pilzreichthum (Sarcina ventriculi, Hefezellen etc.) findet ms im Filterrückstande namentlich bei Gährungszuständen des Magens, reite Blutkörperchen oder Blutpigment bei Ulcus oder Carcinom, sehr zahlreiche freie Kerne bei Superacidität, zahlreiche unveränderte Muskifasern bei Subacidität, endlich Tumormassen etc.

# h) Die Gastroskopie (Mikulicz)

ist bisher praktisch noch bedeutungslos.

i) Erbrechen und Untersuchung des Erbrochenen

Von grosser Bedeutung für die Diagnostik ist das Erbrechen und die Untersuchung des Erbrochenen.

Nach der Aetiologie unterscheidet man a) cerebrales und spisale Erbrechen (s. pag. 367); b) reflectorisches Erbrechen (s. pag. 367); c) gartresches Erbrechen bei allen Magenkrankheiten, Vergiftungen, Brechmitteln Ueberfüllung des Magens.

Die Untersuchung des Erbrochenen (Menge, Farbe, Aussehen. Geruch, Geschmack) deckt sich im Allgemeinen mit derjenigen des künstlich ausgeheberten Mageninhalts.

Pathognostisch ist:

- 1. Das Blutbrechen (Hämatemesis): α) frisches Blut meist bei Ukwoder Lebercirrhose, β) altes, zersetztes (kaffeesatzartiges) gewöhnlich bei Carcinoma ventriculi. (Zu beachten ist, dass auch verschlucktes Blutherrührend von Epistaxis und Lungenblutung, nachher wieder erbrochet werden kann.)
- Kothbrechen (Miserere) ist charakteristisch für Darmverschlus (Ileus) und diffuse Peritonitis.
- 3. Sehr reichliches (1—2 l) in stärkeren Intervallen wiederholten Erbrechen weist auf Gastrectasie hin.
- 4. Morgendliches Erbrechen von Schleim bei nüchternem Mager findet sich gewöhnlich bei Gastritis der Trinker.
- Erbrechen unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme unter Ekeiempfindung ist bezeichnend für Hysterie und Neurasthenie.



# I. Acuter Magencatarrh (Gastritis acuta).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Als Ursachen für eine acute Dyspepsie sind anzuführen: thermische, chemische, mechanische Reize seitens der Nahrung, Erkältungen und infectiöse — epidemisch auftretende — Einflüsse. Prädisponirt sind anämische Individuen, durch Strapazen oder Krankheiten geschwächte Personen, alte Leute, Fieberkranke. In manchen Fällen ist der sogen. schwache Magen ererbt.

Anatomisch findet man eine geschwollene, geröthete Schleimhaut mit reichlichem glasigem Schleimbelag.

Krankheitsbild. Der Appetit ist stark geschädigt, der Durst gewöhnlich gesteigert, die Zunge ist dick belegt, der Geschmack im Munde ist fade, "pappig", es besteht Fötor ex ore. In schwereren Fällen ist Uebelkeit, Aufstossen, Salivation, Brechneigung und Erbrechen vorhanden. Der Magen ist aufgetrieben, druckempfindlich. Häufig pflanzt sich der Catarrh auf den Darm fort, und es tritt Obstipation oder Diarrhoe mit Koliken, bei Duodenalcatarrh Icterus ein.

Die Störung des Allgemeinbefindens gibt sich in Mattigkeit, Kopfschmerz, Schwindel, Herzklopfen, selten in Frost, Ohnmachten, Somnolenz oder Delirien (Ptomainintoxication!) zu erkennen. Bisweilen besteht leichtes Fieber (38,0—38,5), seltener stärkere Temperaturerhöhung ("Febris gastrica").

Bisweilen ist Herpes labialis vorhanden.

Die Dauer der Krankheit ist kurz, gewöhnlich 2—3 Tage, seltener 1/2—2 Wochen. Bisweilen geht die acute Gastritis in die chronische Form über.

Die Diagnose ist in den leichteren Fällen einfach, bei schwereren dagegen in den ersten Tagen mit Vorsicht zu stellen, da bekanntlich viele Infectionskrankheiten (Typhus, Masern, Scharlach, Diphtherie) mit den Symptomen eines fieberhaften Magencatarrhs beginnen.

Die Prognose ist günstig.

Therapie. In schwereren Fällen, besonders wo eine Indigestion als Ursache nachweisbar ist, wirkt ein Brechmittel oder eine Magenausspülung oder ein Abführmittel (Senna, Rheum, Bitterwasser) oft sehr günstig, letzteres namentlich bei complicatorischen Darmerscheinungen. Die mangelhafte Secretion der Magenschleimhaut

wird durch Gebrauch von Salzsäure (6—10 Tropfen in Wasser. 1/4 Stunde nach jeder Mahlzeit) unterstützt. Bei saurem Austossen oder Sodbrennen dagegen sind Alkalien (Magnesia usta Natr. bicarbon.) anzuwenden. Gegen Uebelkeit werden Eispiller. kaltes Selterwasser, gegen heftiges Erbrechen Morphium (subcutanoder in Stuhlzäpfchen) verordnet. Das Hauptgewicht in der Behandlung ist auf die Diät zu legen: flüssige, reizlose Kost (Thee. magere Bouillon, Schleimsuppen, kalte Milch, Limonaden etc.) — etc. nach 24stündigem Hungern.

# 2. Chronischer Magencatarrh (Gastritis chronica).

Actiologie und patholog. Anatomie. Der chronische Magencatarrh entwickelt sich primär aus der acuten Form heraus, went die Schädlichkeiten des letzteren (besonders ein Uebermass von Kohlehydraten und Spirituosen) wiederholt oder dauernd zur Wirkung kommen. Die secundären Formen der Gastritis chronicabilden sich im Anschluss an andere Magenkrankheiten (Ulcus. Carcinom), ferner auf der Basis der allgemeinen Stauung (Herrund Lungenleiden) oder der localen Stauung (im Pfortaderkreislauf oder auf Grund anderer Störungen bei manchen chronischen Krantheiten wie Chlorose, Nephritis, Bronchitis putrida etc.

Anatomisch unterscheidet man zwei Formen der Gastritis chronica, eine hypertrophische und eine atrophische. Meist spielt sich der Entzündungsprocess vorwiegend im interstitiellen Gewebe ab (Gastritis interstitialis). Nicht selten sind jedoch auch die Drüsenzellen primär oder secundär, bisweilen sogar fast allein von erheblichen entzündlich-degenerativen Veränderungen ergriffen (Gastritis parenchymatosa). Bei der hypertrophischen Form der Gastritis chronica finden starke Wucherungen des Interstitialgewebes statt, und im Anschluss daran bilden sich Schlängelung, Erweiterung, cystische Entartung der Drüsen, weiterhin sogar polypose Excrescenzen (état mamelonné), die Schleimhaut ist verdickt, grauweiss oder graugelblich, undurchsichtig, warzig, gewulstet, häufig mit Schleim bedeckt. Sehr oft greift die interstitielle Wucherung auch auf die übrige Magenwand über, so dass dieselbe in toto verdickt und derb wird. Das Magenlumen ist bei der hypertrophischen Gastritis bisweilen normal gross, häufiger erheblich erweitert.



Bei der Gastritis atrophica bat die interstitielle Entfündung mehr den schrumpfenden Charakter. In Folge dessen indet bald eine völlige Atrophie der Drüsen statt, und die Schleimbaut sieht makroskopisch dünn, glatt, grauweiss, oft schiefrig. mikroskopisch wie Narbengewebe aus. In diesen Fällen kann der Magen in toto sich verkleinern, bei der sogen. Cirrhosis ventriculi (Brinton) bis auf 160 ccm Rauminhalt und noch weniger. anderen Fällen bleibt freilich das Magenlumen normal gross.

Ein besonderes Aussehen erhält die Magenschleimhaut bei den chronischen Stauungscatarrhen: hier ist sie geschwollen, dunkelviolett, mit kleinen Hämorrhagien durchsetzt, mit reichlichem Schleim bedeckt.

Das Krankheitsbild entwickelt sich in der weitaus grössten Mehrzahl schleichend. An subjectiven Symptomen treten hervor: Appetitmangel, oft wechselnd mit Heisshunger, Aufstossen von geruchlosen oder fauligen, auch (selten) brennbaren Gasen, übler pappiger Geschmack im Munde, Gefühl von Druck und Völle in der Magengegend, welches öfter zwingt, die Kleider zu öffnen. Sodbrennen (Pyrosis, eine scharf kratzende oder brennende Empfindung im Magen, Oesophagus oder Pharynx), ferner Uebelkeit im nüchternen Magen oder nach dem Essen, Schmerzen, meist nach dem Essen, continuirlich oder anfallsweise, Erbrechen (bei Säufern besonders des Morgens, Vomitus matutinus potatorum).

Objective Symptome. Die Zunge zeigt gewöhnlich nur einen geringen, graugelblichen Belag auf der hinteren Partie, oft auch gar keine Auflagerung. Mitunter besteht reichliche Speichelsecretion (bisweilen vielleicht in Folge eines begleitenden Mundhöhlen- und Rachencatarrhs). Andere Male findet man Trockenheit der Lippen und Zunge, gewöhnlich zugleich mit den Klagen der Patienten über starkes Durstgefühl. Bei Zersetzungsvorgängen im Munde bildet sich ein lästiger Fötor ex ore. Doch kann derselbe auch von den Ructus fötider Magengase (Schwefelwasserstoff, Sumpfgas, ölbildendes Gas etc.) herrühren.

Die Magengegend ist aufgetrieben, druckempfindlich. der hypertrophischen Gastritis fühlt man mitunter eine Verdickung (grössere Resistenz) der Magenwand. Das Symptomenbild einer ev. bestehenden Ectasie s. pag. 864.

Dem ausgeheberten Mageninhalt ist öfter reichlicher Schleim beigemengt, bisweilen auch im nüchternen Zustande. Manchmal aber fehlt der Schleim völlig (bei Gastritis atrophica). Die Speisen sind mehr oder weniger unverdaut. Die Menge des Mageninhalts ist in Folge Schädigung der motorischen und resortiven Function relativ vermehrt. Der Geruch ist oft stechend ranzig, säuerlich, in Folge der — durch Salzsäuremangel begünstigten — abnormen Gährung und der durch letztere gebildeten Producte (Gase [s. oben], ferner Essigsäure, Buttersäure. Fettsäure). Die Reaction des Mageninhalts ist sauer (in Folge Salzsäure oder in Folge der genannten abnormen organischen Säuren) oder alkalisch (bedingt durch reichlichen Schleim und Transsudat bei Salzsäuremangel) oder neutral (Salzsäuremangel). Wo die Salzsäure völlig und dauernd fehlt (Gastritis atrophica ist auch die Quantität des Pepsins erheblich herabgesetzt.

Meist bildet sich am *Darmanal* hartnäckige Obstipation. manchmal mit Diarrhoen wechselnd, ferner Flatulenz, Meteorismu. Kollern im Leibe, Koliken; bei stärkeren Exacerbationen auch Icterus.

Der Urin enthält reichliche Phosphate, bisweilen gering-Mengen Zucker.

Beträchtlich sind die nervösen Störungen: Gemüthsdepression. Kopfschmerz — bisweilen in migräneartigen Anfällen —, Schwindel (Trousseau's Vertigo a stomacho laeso), Hypochondrie, Neurasthenie. Schlaflosigkeit oder auch abnorme Schläfrigkeit, Präcordialangst und anfällsweise auftretendes Asthma dyspepticum.

Der allgemeine Ernährungszustand ist im Anfang nur wenig geschädigt. In vorgeschritteneren Fällen dagegen bildet sich grwöhnlich in Folge Darniederliegens der Magenthätigkeit das Bild hochgradiger Abmagerung und Cachexie, das zu Verwechselungen mit Magenkrebs führen kann. In manchen Fällen bildet sich auf der Basis der chronischen Gastritis eine progressive pernicitise Anämie aus.

Der Verlauf der Krankheit ist chronisch und erstreckt sich mit Schwankungen über viele Jahre.

Diagnose. Der chronische Magencatarrh wird charakterisirt durch die Verminderung resp. Aufhebung der Magensaftsecretion. die Schädigung der motorischen und resorptiven Function des Magens und durch die mannigfaltigen Erscheinungen der Dyspepsie bei Mangel intensiver Schmerzen. Auszuschliessen hat man aber in jedem Falle diejenigen Magenaffectionen, welche bis zu einem



gewissen Grade ein ähnliches Krankheitsbild liefern können, nämlich das Carcinom, die Neurosen und das Ulcus. (Die Differential-diagnose s. bei diesen Krankheiten.) Eine besondere Bedeutung für die Prognose und Therapie besitzt noch der Nachweis, ob es sich um einen primären oder secundären Magencatarrh (Herz-, Lungen-, Leber-, Nierenkrankheit) handelt.

Die Prognose des chronischen Magencatarrhs ist an sich dubiös, da sehr leicht auf geringe Schädlichkeiten sich Recidive einstellen. Im speciellen Falle ist die Prognose von der Untersuchung des Mageninhalts abhängig: je weniger Salzsäure, Pepsin und Labferment in demselben vorhanden ist, um so schwerer ist die Läsion, um so geringer die Aussicht auf völlige Heilung.

Therapie. Die Behandlung ist diätetisch, physikalisch-mechanisch und medicamentös.

Die Diätetik hat in erster Reihe dafür zu sorgen, dass die Kranken directe Schädlichkeiten vermeiden, besonders diejenigen, denen sie vorzüglich ihren chronischen Magencatarrh verdanken, so übermässigen Genuss von Kohlehydraten, von fetten, stark gewürzten und sauren Speisen, ferner den Abusus spirituosorum, den Genuss zu heisser und zu kalter Speisen. Eine weitere Regel für die Patienten geht dahin, häufiger am Tage kleinere Portionen zu geniessen, nur bei vollem Appetit die Mahlzeit zu beginnen und sie vor völliger Sättigung zu beenden. Die Nahrungsmittel müssen gut zerkaut sein. Die Flüssigkeitsaufnahme während des Essens ist auf ein geringes Mass zu beschränken. Jedem Patienten hat der Arzt möglichst genau die erlaubten und die nicht erlaubten Speisen und Getränke zu nennen.

Ungefähre Anhaltspunkte geben wir in folgender Aufstellung.

Leicht verdauliche Eiweissspeisen sind: a) Flaischspeisen. Englisches Filetbeefsteak, fein gehacktes oder geschabtes Fleisch in rohem oder leicht gebratenem Zustande, Kalbscotelette, Schinken, Braten von jungen Lämmern oder Ziegen, gekochte oder gebratene junge Tauben und Hühner, Rebhuhn, Birkhahn, Fasan, Reh, Hase, Kalbshirn, Kalbsmilch. [Zu vermeiden ist Hammel-, Schweinefleisch, Wurst.] b) Fische etc. Hecht, Forelle, Karpfen, Seezunge, Sardellen, Austern. [Aal, Lachs, Bücklinge, Flundern, Neunaugen, ebenso Krebse, Hummern etc. and zu vermeiden.] c) Sonstige Eiweissspeisen: Eier (roh oder weich gekocht) und die künstlichen Eiweissprüparate: die Peptonpräparate (von Sanders, Witte, Kochs, Kemmerich, Weyl, Denayer und Cibil; die beiden

letzteren schmecken am besten), die Leube-Rosenthal'sche Fleintsolution.

Leicht verdauliche Kohlehydrate sind enthalten: in grünem Gemüs-(jungen Schoten, Spinat, Blumenkohl, Grünkohl), jungen Mohrrüben Spargel, Pilzen und Schwämmen, ferner altem oder geröstetem Weisbrod, Maccaroni, Nudeln, Reisbrei, Griesbrei, gekochtem Kernobst und Steinobst. [Roggenbrod, Schrotbrod, Hülsenfrüchte sind r. meiden.]

Leicht verdauliche Fette: frische Butter (in geringer Quantität Cacaofett in der "Kraftchokolade", Cocosbutter, Milchrahm.

Unter den flüssigen Nahrungsmitteln steht voran die Milch underen Ersatzmittel (Löfflund's sterilisirte, condensirte Milch, Buttermilch Kumys, Kefyr); ferner Bouillon, Suppen mit Eiern, Leimstoffen, Leguminosenmehl.

Von Getrünken sind zu empfehlen: dünner grüner Thee, Mikkkaffee (bisweilen wird jeder Kaffee schlecht vertragen), Cacao, Chokelade, kleine Dosen Alkohol (Sherry, Portwein, herber Rothwein, leichte-Bier). [Schaumweine, Obstweine, schwere Biere, viel kohlensäurehaltig-Wässer sind zu meiden.]

Als physikalisch-mechanische Behandlungsmethoden sind aufzuführen: die Magenausspülung, die Elektrisation des Magenund Darms, die Massage und Hydrotherapie. Die Magenausspülung am zweckmässigsten mit dem Kussmaul'schen Apparat ausgeführt. kommt bei Gährungsvorgängen zur Anwendung, um in gewissen Zwischenräumen die zersetzten Speisen herauszubefördern. Als Spülflüssigkeit benutzt man gewöhnliches lauwarmes Wasser oder Lösungen von Thymol, Acid. salicyl., Borax, Natr. bicarbon. Von hydrotherapeutischen Massnahmen sind zu erwähnen die kalten Abreibungen und kühlen Uebergiessungen im lauen Bade.

In der medicamentösen Therapie spielt vor Allem die Salzsäure eine grosse Rolle. Man gibt sie zu 6—10 Tropfen in wenig Wasser mehrmals täglich 1/4—1/2 Stunde nach dem Essen. Ber geringem Pepsingehalt des Magensaftes verordnet man Pepsin- und Pankreaspräparate.

Die motorische und secretorische Function wird angeregt von Kochsalz, Natr. bicarbon., kleinen Alkoholdosen, Bittermitteln (Condurango, Tinct. amara, aromat., Calami, Rhei, Quassiae etc.. Kreosot, Strychnin).

Einen hervorragenden Werth in der Behandlung des chre nischen Magencatarrhs beanspruchen die Mineralwässer, am besten im Curort getrunken. Es kommen hier in Betracht: warme und



Kochsalzquellen (Wiesbaden, Kissingen, Homburg, Soden), alkalisch-muriatische und alkalische Quellen (Ems, Gleichenberg, Vichy, Neuenahr, Salzbrunn, Bilin), alkalisch-salinische Quellen (Karlsbad, Marienbad [beide Quellen auszuschliessen bei anämischen und nervösen Patienten], Franzensbad, Tarasp), Bitterwasser (Friedrichshall, Saidschütz, Püllna etc.).

Symptomatische Behandlung. Bei starker Uebelkeit und fauligem Aufstossen wendet man, wenn die Salzsäure im Stich lässt, neben Magenausspülungen noch Kreosot, Benzin (in Kapseln zu 0,5-1,0 vor dem Essen), Acid. carbol. (0,01-0,1 in Pillen), Bismut. subsalicylic. (0,5 2stündlich) an. Bei Sodbrennen gibt man Natr. bicarb. oder Magnesia usta — bei Erbrechen Belladonna, Chloroform (5-10 Tropfen), Codeïn, Morphium, Cocaïn, Atropin. sulfur., Menthol — bei Schmerzen die Narcotica und Anaesthetica. Ueber die medicamentöse Bekämpfung der Obstipation s. pag. 393.

Schliesslich ist noch darauf hinzuweisen, dass bei der secundaren Gastritis chronica die erfolgreiche Behandlung des Grundleidens auch auf das Magenübel einen günstigen Einfluss ausübt.

# 3. Das runde Magengeschwür (Ulcus ventriculi simplex s. rotundum).

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Entstehung des runden Magengeschwürs ist zurückzuführen auf die Selbstverdauung einer circumscripten Stelle der Magenschleimhaut, deren Gewebe durch diese oder jene Ursache gegenüber dem Magensafte ihre Resistenz verloren hat. Als Ursachen für die primäre locale Ernährungsstörung der Mucosa werden von den Autoren nach klinischen und experimentellen Beobachtungen angenommen: Traumen, thermische Reize (heisse Speisen), locale spastische Gefässcontraction (Klebs), embolische oder thrombotische Verstopfung kleiner arterieller Gefasse (Virchow). Wird durch eine dieser Störungen, welche wahrscheinlich alle ätiologisch in Betracht kommen können, eine Stelle der Mucosa weniger lebenssähig oder gar necrotisch, so wird sie von dem - gewöhnlich hyperaciden - Magensaft als todter Körper gerade so verdaut (daher "Ulcus pepticum"), wie eine hämorrhagisch infiltrirte Stelle (woraus die hämorrhagische Erosion entsteht) oder die Magenschleimhaut post mortem (cadaveröse Gastromalacie).

Das runde Magengeschwür findet sich überwiegend häufig beim weiblichen Geschlecht, besonders bei schwächlichen, anämischen Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie. und chlorotischen Individuen und bei Köchinnen (häufiges Schmecker heisser Speisen). Das *Alter* der Erkrankten liegt meist zwische: dem 16. und 40. Jahre.

Anatomisch stellt sich das Magengeschwür als kreisrundescharfrandiges, schräg trichterförmig in die Tiefe steigendes Ulcadar. An einer Ecke des Geschwürs findet man sehr häufig einarrodirte kleine Arterie (Virchow's Hypothese!), thrombosirt odebei unmittelbar tödtlicher Hämorrhagie offen.

Die Trichterform des Geschwürs ist dadurch bedingt, dass von der Schleimhaut aus die einzelnen Wandschichten in immerkleinerem Umfange ulcerirt werden. Wird auch die Serosa demagens zerstört, d. h. die Magenwand perforirt, so können sicht verschiedenartige Folgeerscheinungen ergeben (s. unten Krankheitsbild, Complicationen).

Meistens sitzt das Geschwür in der Pars pylorica, in der Bernan der hinteren Wand oder an der kleinen Curvatur, seltener at der vorderen Wand. Bisweilen finden sich mehrere Geschwür-Selten localisirt sich das Geschwür im untersten Theile des Oephagus (s. pag. 335) oder im obersten Theile des Duodenums (Ulcus duodeni).

Heilung des Geschwürs (dieselbe ist, sobald Perforation : ein Nachbarorgan erfolgt ist, ausgeschlossen) tritt stets unt Narbenretraction ein; letztere kann am Pylorus eine Stenose. E der Mitte des Magens die sogen. Sanduhrform desselben bewirken

Krankheitsbild. Nicht selten verläuft das Ulcus ventriculis zur letalen Hämorrhagie oder foudroyanten Perforationsperitenitis völlig symptomlos; nicht selten trifft man es als Nebenbefund vernarbt oder florid in obductione bei Personen, die nie über Magenbeschwerden geklagt haben. Bei vielen anderen Patienten bestehen ganz allgemeine Symptome eines chronischen Magenleidens.

Die specifischen Ulcussymptome sind: heftige, in der Regel paroxysmal auftretende Magenschmerzen, Erbrechen, Magenblutung. Die Magenschmerzen treten oft 1/2-1 Stunde nach bestimmten Speisen auf, sie steigern sich bei Körperbewegungen, bei Lagewechsel, bei Druck auf die Magengegend, namentlich auf die Stelle des Ulcus.

In seltenen Fällen sind die Magenschmerzen andauernd, auch der Nachts, und werden nur durch bestimmte Speisen aufgehoben oder ver-



ingert: bei diesen Patienten besteht nicht allein die das Ulcus gesöhnlich begleitende Hyperacidität (s. unten), sondern auch eine Hyperecretion (s. pag. 369).

Das bei Ulcus sehr häufige Erbrechen stellt sich in der Regel auf der Höhe eines Schmerzanfalls ein. Das Erbrochene selbst ist ür die Diagnose der vorliegenden Affection nur dann bedeutungsoll, wenn es Blut enthält.

Die Hämatemesis kann nach voraufgegangenen Symptomen ines allgemeinen Magenleidens oder eines Ulcus eintreten, sie kann aber auch die erste Erscheinung des Ulous darstellen. Hänfig erfolgt sie durch eine Gelegenheitsursache (Erbrechen, Trauma, Magenüberladung, Pressen beim Stuhlgang), in anderen Fällen phne eine solche, sogar im Schlaf. Die Symptomatologie der Magenblutung ist gewöhnlich sehr charakteristisch. Die Patienten empfinden plötzlich einen intensiven Schmerz in der Magengegend, sie werden blass, es befällt sie eine ohnmachtartige Schwäche, sie fühlen eine warme Flüssigkeit vom Magen aufwärts steigen, und dann erbrechen sie dunkles, schaumloses, slüssiges oder geronnenes Blut (bis zu einem Liter und mehr), allein oder mit Speisen. Verstopft sich das arrodirte Gefäss, so kommt die Blutung zum Stehen. anderenfalls wird dieselbe schnell letal. In noch anderen Fällen hört die Hämatemesis zwar in Folge Thrombosirung der Arterie momentan auf, aber sie wiederholt sich wieder und zwar alsbald oder erst nach einem grösseren Zwischenraum durch Fortschreiten des ulcerativen Processes. Fast stets geht das Magenblut auch durch den Darmcanal ab (theerartige Stühle!); manchmal wird es sogar nur auf diesem Wege entleert und kann bei Mangel anderer Magensymptome vom Arzt übersehen werden.

Bei acut letaler Blutung kann sogar (wahrscheinlich in Folge Shoklähmung des Magendarmcanals) die Blutentleerung völlig gehemmt werden

Die Folge der nicht letalen Magenblutung ist eine mehr oder weniger grosse allgemeine Anämie; in selteneren Fällen (bei grossem Blutverlust) entwickelt sich später eine progressive perniciöse Anämie.

Abgesehen von den geschilderten drei Cardinalsymptomen des Ulcus ventriculi finden sich noch andere dyspeptische Erscheinungen: Appetitlosigkeit abwechselnd mit Heisshunger, saures Aufstossen, Sodbrennen, Druckgefühl in der Magengegend, Obstipation, Flatu-

lenz etc. Ein grosser Theil der Beschwerden hängt von der Hypacidität, der vermehrten Salzsäureproduction ab (2—3,5 pro millwelche man bei den meisten Ulcuspatienten durch die Sondez
untersuchung (wegen Blutungs- und Perforationsgefahr möglichzu vermeiden!) im Mageninhalt nachweisen kann. — SonstigStörungen der Magenfunctionen sind, so lange keine Complicatibesteht, nicht vorhanden.

An Complicationen des Magengeschwürs sind zu erwähne: die durch die geschwürige oder narbige Pylorusstenose beding. Ectasie, ferner die Perigastritis, welche die Erscheinungen ein fibrinösen oder purulenten localen Peritonitis macht (Pieber Schmerzen in der Lendengegend, Dämpfung und schmerzhafte Resistenz in der Magengegend), endlich die Perforation des Ulca-Dieselbe kann in die durch vorherige adhäsive Entzündung n.: dem Magen verlötheten Nachbarorgane erfolgen und in der Lete-Abscess, Pylephlebitis oder Thrombose der Pfortader, in de: Milz und im Pankreas Abscess, in der linken Pleurahöhle Pyopneumo thorax, in der Lunge Gangran, im Herzbeutel Pericarditis puralenta oder Pyopneumopericardium, durch Communication mit dez Colon transversum Lienterie (d. h. Abgang wenig verdant: Speisen durch den Stuhlgang) erzeugen. Die Perforation in di-Bauchhöhle findet bisweilen in einen durch voraufgehende adhasiv-Entzündung abgekapselten Raum statt, der sich in seltenen Fälle: später in den Darm oder nach aussen öffnet, häufiger aber eineitrige Entzündung veranlasst, welche allmählich zwischen der Därmen bis ins kleine Becken hinab sich ausbreiten kann (mit unter auf diesem Wege als Perityphlitis oder Parametritis erscheinend). Oder der Durchbruch der Geschwüre geht in die frei-Bauchhöhle, und es entwickelt sich eine binnen 24-48 Stunder zum Tode führende Perforationsperitonitis (s. pag. 402).

Die letzte Complication des Ulcus ist der Krebs, welcher sich in den Geschwürsrändern entwickelt und dadurch ausgezeichnet ist, dass sich bei ihm stets auf der Höhe der Verdauung freie Salzsäure, ja sogar Hyperacidität und Hypersecretion nachweisen lässt.

Der Gesammtverlauf des runden Magengeschwürs ist äusserst mannigfach. Völlige Heilungen sind nicht selten. Häufig sind aber auch Recidive. Bisweilen verursacht die aus der Heilungen resultirende Narbe cardialgische Beschwerden, ferner (durch Pyloru-



tenose) die Ausbildung einer Magenectasie. Einen unglücklichen Ausgang führen Blutung, Perforation, Krebs oder die bei chrouschen Fällen nicht seltene Abmagerung und Cachexie herbei.

Diagnose. Sind die charakteristischen Symptome des runden Magengeschwürs (s. pag. 354) vorhanden, so ist die Diagnose gesichert.

Das Blutbrechen, das wichtigste Symptom, hat man freilich nicht mit *Epistaxis* und *Hämoptoe*, wobei Blut in den Magen hinabsliessen und später in der für Hämatemesis charakteristischen Form erbrochen werden kann, zu verwechseln. Bei Epistaxis wird man die Quelle der Blutung durch Untersuchung der Nase leicht eruiren. Die Unterscheidung von Lungenblutung liefert die Schaumlosigkeit, die dunkle Farbe, der schwarze Stuhlgang, die Farblosigkeit der an den nächsten Tagen expectorirten Sputa, die vorangegangenen oder gleichzeitigen Magenbeschwerden, der Mangel an objectiven Lungensymptomen.

Für wirkliches Blutbrechen selbst aber kommen differentialdiagnostisch in Betracht die *Hysterie* und das *Magencarcinom*. Für
die erstere sind anderweitige hysterische Erscheinungen und der
schnelle Wechsel der Magensymptome charakteristisch. Gegen
Magencarcinom spricht das jugendliche Alter des Ulcuskranken,
die Hyperacidität (in der Regel wenigstens), der Mangel eines
schnell wachsenden Tumors, die Chronicität des Verlaufs, das
Erbrechen reinen Blutes, Mangel der Cachexie (nicht immer),
günstiger Einfluss einer diätetischen Cur.

Für die paroxysmalen Schmerzen ist differentialdiagnostisch die Gallensteinkolik und die nervöse Cardialgie heranzuziehen. Bei Mangel von den für die Gallensteinkolik charakteristischen Erscheinungen (Icterus, Schwellung und Druckempfindlichkeit der Leber und Gallenblase, Abgang von Gallensteinen) ist Hyperacidität für Ulcus zu verwerthen. Die Differentialdiagnose gegenüber der nervösen Cardialgie s. bei dieser (pag. 368).

Schliesslich sei noch erwähnt, dass bei *Ulcus oesophagi* resp. cardiae die Schmerzen unmittelbar am Ende des Schluckactes, beim *Ulcus duodeni* dagegen erst längere Zeit nach dem Essen auftreten sollen.

Die Prognose ist im Allgemeinen günstig bei frischen Geschwüren, wenn sie rationell behandelt werden. Ein unglücklicher Ausgang ist aber angesichts der oft urplötzlich einsetzenden Compli-

cationen (Perforation, Hämorrhagie) nie auszuschliessen. Becidis sind häufig, Folgeerscheinungen (Ectasie, Narbenreizung, Carcinom nicht zu vermeiden.

Therapie. Bei frischen Geschwüren ist, wenn irgend möglic: die sogen. "Ruhecur" durchzuführen. Dieselbe besteht in perma nenter Bettruhe. Darreichung einer äusserst milden reizlosen Ko-(in den ersten 2 oder 3 Tagen nur Ernährungsklystiere, dann 2 i-3 Wochen nur Milch, 11/2-3 l täglich, Leube-Rosenthal'sch-Fleischsolution, weicher Zwieback, Cakes, weiche Eier, später ou sistente leicht verdauliche Fleischspeisen und Kohlehydrate napag. 351) und in allmorgendlichem Gebrauch von 1-2 Wassergläser lauwarmer Carlsbader Brunnen, schluckweise getrunken. neben macht man hydropathische oder warme Breiumschläge audie Magengegend. Wirkt der Brunnen nicht genügend abführeni. so setzt man ihm 1-3 Theelöffel künstliches Carlsbader Salz n oder gibt andere leichte Abführmittel (s. pag. 393). Nach Bendigung der mehrwöchentlichen Ruhecur versucht man den a... gemeinen Ernährungszustand durch Darreichung von Eisen- und Arsenpräparaten, durch Hydrotherapie, zweckmässige, stets geregelte Diät zu heben, ev. schickt man die Patienten ins Gebirgoder an die See. - Die Patienten, welche nicht im Stande sind, die Ruhecur völlig durchzuführen, behandelt man ambulant mit diätetischen Verordnungen (strenge Regulirung der Mahlzeiten nach Qualität, Quantität und Häufigkeit), mit Magist. Bismuth (1,0-2,0) pro dosi in Wasser) oder Argent. nitr. (0,2-0,3:10)3mal täglich 1/2 Esslöffel) [beide Mittel 1/4 Stunde vor dem Essen]. ferner mit Alkalien (Magnesia usta, Natr. bicarbon., Kaliun carbon.), Narcoticis (Belladonna, Morphium, Chloroformtropfen etc.). leichten Abführmitteln.

Specielle Sorgfalt erfordert die Behandlung der Hämatemestund der Perforation. Bei der Blutung ist zu verordnen: absolute
Bettruhe, Ausschaltung jeder Nahrung per os, Hemmung der
Peristaltik und des Brechreizes durch Opiumsuppositorien odesubcutane Morphiuminjection, wenig Eispillen gegen starken Durst.
Eisblase auf die Magengegend, ev. Plumb. acet., Eisenchlorid.
Acid. tannic. innerlich — bei hochgradigem Blutverlust Kochsaltransfusion.

Aehnliche Massnahmen (Bettruhe, geringe flüssige Nahrung. Eis, Narcotica) werden bei drohender *Perforation* des Geschwüre



etroffen. Ist die Perforation erfolgt und secundäre Peritonitis ingetreten, so ist jede Therapie gewöhnlich aussichtslos, die chiurgische (Laparotomie, Auswaschen des Abdomens, Nahtverschluss les Ulcus) jedoch wenigstens zu versuchen.

Ueber die Behandlung der secundären Ectasie s. pag. 365. Die nicht zur Heilung gelangenden Geschwüre sind symptomatisch zu behandeln (Diät, Narcotica etc.).

#### Anhang.

Im Anschluss an das Ulcus ventriculi rotundum und an die Gastritis implex wollen wir nur dem Namen nach einige sehr seltene und wenig hedeutungsvolle, entzündliche und geschwürige Processe erwähnen: und zwar das tuberculöse und syphilitische Magengeschwür, die Gastritis parasitaria, bei der es sich um acute Entzündung in Folge der Aufnahme von Fliegenlarven, Maden etc. handelt, die Gastritis diphtherica bei Rachendiphtherie und die Gastritis phlegmonosa, eine circumscripte oder diffuse eitrige Entzündung der Submucosa, die ein völliges Analagon zur Phlegmone des Pharynx (s. pag. 331) bildet.

Ueber die Gastritis toxica s. Vergiftungen, Anhang I.

# 4. Magenkrebs.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Aetiologie des Magenkrebses ist dunkel. Prädisponirend wirkt das höhere Lebensalter (namentlich das Alter zwischen 40 und 60 Jahren) und in geringem Grade hereditäre Verhältnisse. Frühere langjährige Magenleiden geben im Allgemeinen keine Basis für die Entwickelung des Krebses, mit Ausnahme des Ulcus rotundum (s. oben pag. 356).

Der häufigste Sitz des Krebses findet sich am Pylorus und an der kleinen Curvatur. Die Neubildung entwickelt sich entweder zu einem Tumor, der so gross werden kann, dass er fast das ganze Magenlumen einnimmt, oder sie breitet sich in der Form der Infiltration auf die Magenwand aus. Im weiteren Wachsthum greift der Krebs häufig per contiguitatem auf die Nachbarorgane (Leber, Pankreas, Milz, Colon, Zwerchfell etc.) über; meistens erfasst er die übrigen Organe des Körpers auch auf dem Wege der Metastase.

Der histologischen Structur nach unterscheidet man vier Hauptformen: den Cylinderzellenkrebs oder das Adenocarcinom, den weichen Medullarkrebs, den Scirrhus und den Schleim- oder Gallert-



Sehr frühzeitig tritt eine Ulceration un Tumors ein. Erstreckt sich dieselbe durch de Neubildung, so kann es, falls keine adhäsiven her eingetreten sind, zur Perforation des Mahöhle und damit zur allgemeinen eitrigen Panderenfalls erfolgt die Ruptur entweder in die sorgane, und in diesen kann sich dann Absorthrombosirung etabliren — oder in einen ab Die Ulceration des Tumors kann ferner zu lassung geben, welche jedoch selten sehr copiö ist von localen anatomischen Folgeerscheinun parenchymatöse und interstitielle Entzündung die Ectasie des Magens bei Sitz des Krebses au zu erwähnen.

Krankheitsbild. In einer nicht gerade g Fällen verläuft das Magencarcinom ohne irg Symptom unter dem Bilde eines "abzehrenden" Meistentheils jedoch treten die Erscheinung schnell progredienten Magenaffection in den fänglich bestehen nur die Symptome eines catarrhs, später treten Schmerzen auf, die — zu Ulcus — selten paroxysmal und von der Nahängig sind. Weiterhin, oft sehr spät, komm Dasselbe ist meist heftig und quälend, erfolgauch bei nüchternem Magen. Das Erbrochene Beimengung von zersetztem Blut häufig (doch immer) ein kaffeesatzartiges Aussehen.

Bei der chemischen Untersuchung des man die Zeichen der Herabsetzung der motor besonders aber der secretorischen Magenfunc besteht Hypacidität oder völliger Mangel freie Höhe der Verdauung. Nur bei den Carcinon Ulcus hervorgegangen sind, erhält sich, wie swähnt, die normale Acidität oder sogar Hyl Tode.

In der Regel am spätesten gelingt der Na durch die physikalischen Untersuchungsmeth skopische Exploration des Erbrochenen wird nur dann Bestandtheile der Geschwulst aufdecken können, wenn Ulceration der letzteren eingetreten ist. Die Palpation wird den Tumor nur nachweisen können, wenn derselbe am Pylorus, an der grossen Curvatur oder an der vorderen Wand sitzt; an der kleinen Curvatur und am Fundus bloss dann, wenn gleichzeitig eine Abwärtslagerung des Magens besteht. Der Tumor fühlt sich hart, höckerig an, ist auf Druck empfindlich, und er steigt, wenn er mit einem Nachbarorgan nicht verwachsen ist, bei der Inspiration gewöhnlich abwärts, dagegen bei der Exspiration, wenn er mit der Hand fixirt wird, nicht aufwärts. Bei ausgedehnter krebsiger Infiltration der Magenwand (Scirrhus) fühlt man keinen circumscripten Tumor, sondern eine diffuse Resistenz. In diesem Falle sichern bisweilen — neben den Magensymptomen — die Metastasen im Netz, in den Lymphdrüsen, in der Leber, in den Knochen etc. die Diagnose.

Von Folgeerscheinungen haben wir am Magen selbst die Ectasie, an den übrigen Organen die Metastasen, oder das Uebergreifen der Ulceration, am Peritoneum die Perforationsperitonitis bereits erwähnt. Von weiteren Wirkungen ist vor Allem die progressive Cachexie (Abmagerung, gelblich fahles Colorit, leichtes Hautödem) zu nennen, ferner die Veränderung des Blutes, die sich am häufigsten in einer einfachen, selten in einer perniciösen Anämie zu erkennen gibt. Im Harn sind die Chloride vermindert und der Indicangehalt fast durchweg vermehrt. Der Stuhlgang ist anfänglich obstipirt, später häufig diarrhoisch. Bei voraufgegangener Magenblutung - auch ohne Hämatemesis - ist er schwarz gefärbt. Im späten Stadium der Krankheit tritt häufig Fieber, in seltenen Fällen als Intermittens auf. Der Einfluss auf das Nervensystem gibt sich in Agrypnie, bei vorgeschrittenem Process bisweilen in anatomisch nicht begründbaren Mono- und Hemiplegien, im Terminalstadium als Coma (Intoxication mit Ptomainen?) kund.

Die Gesammtdauer der Krankheit beträgt in der Regel 1-3 Jahre. Der stets tödtliche Ausgang erfolgt durch Cachexie oder durch eine der mannigfachen Complicationen.

Diagnose. Der Nachweis eines schnell wachsenden Tumors in der Magengegend, welcher im Erbrochenen mikroskopisch constatirbare charakteristische Bestandtheile liefert oder mit progressiver Cachexie und Erscheinungen eines chronischen Magenleidens verläuft, vermag die Diagnose "Magenkrebs" zu einer unumstösslichen zu machen. Allein dieser günstige Symptomercomplex ist in einer Beihe von Fällen nicht vorhanden. Am häufigsten fehlen erkennbare Tumorpartikelchen im Mageninbalt, gewöhnlich deshalb, weil sie verjaucht und zerfallen sind. Der Tumor selbst kann, wie oben erwähnt, beim Scirrhus oder auch bei starker Ulceration undeutlich sein. Er kann ferner in bestimmten, ebenfalls bereits erörterten Fällen nicht palpabel sein.

Andererseits kann ein fühlbarer Tumor der Regio epigastrica dem Magen angehören, aber kein Krebs sein, oder er kann einem anderen Organ angehören. Für den ersteren Fall kommen in Betracht die sehr seltenen andersartigen Neubildungen des Magen-(Fibrom, Myom, Adenom, Sarcom), im Magenlumen befindliche Fremdkörper (Gastrolithen etc.), perigastritische Abscesse, Verdickungen der Pyloruswand bei Ulcus: allen diesen geschwulstartigen Bildungen fehlt neben anderen Symptomen des Magenkrebses der Charakter des schnellen Wachsthums.

Was aber die Geschwülste der anderen Bauchorgane betrifft (auf die Möglichkeit einer Verwechselung mit Kothballen, Wanderniere, Wandermilz, Geschwulst der Bauchdecken, Inscriptio tendinea. Rectuscontraction genügt es hinzuweisen), so haben die Tumoren der Leber und Milz im Gegensatz zu denjenigen des Magens die Eigenthümlichkeit, bei der Exspiration trotz manueller Fixation aufwärts zu steigen.

Weitere differentialdiagnostische Anhaltspunkte liefert die Magen- und Darmaufblähung (vgl. pag. 400). Dieselben fallen freilich fort, wenn der Tumor mit der Nachbarschaft verwachsen ist. In diesem Falle wird der Nachweis einer Magenectasie und stetigen Salzsäuremangels in der Regel für Carcinoma ventriculi sprechen.

Ebenso wie der Nachweis eines Tumors in der Regio epigastrica ist auch der Befund eines mit progressiver Cachexie einhergehenden chronischen Magenleidens nur mit Vorsicht für die Diagnose "Magenkrebs" zu verwerthen, denn ein derartiges Krankheitsbild kann auch durch die chronische Gastritis, das Ulcus rotundum. die nervöse Dyspepsie erzeugt werden. Für Krebs wird das Alter des Patienten, die schnelle Zunahme der Cachexie und der Magenerscheinungen, der beständige Mangel freier Salzsäure — für Gastritis chronica der sehr langsame Verlauf, der Mangel an Blutungen.



der Mangel eines Tumors, die geringeren Schmerzen, die allmähliche Abnahme der Salzsäureproduction — für nervöse Dyspepsie das jugendliche Alter und andere nervöse Symptome — endlich für Ulcus die bereits pag. 354 erörterten Symptome zu verwerthen sein. Ueber die Differentialdiagnose zwischen Magenkrebs und Lebercirrhose s. letztere.

Die Prognose ist im Allgemeinen absolut schlecht.

Therapie. Die am Pylorus gelegenen Krebsgeschwülste sind, wenn noch keine Verwachsungen oder Metastasen bestehen, durch die Magenresection zu entfernen. In sehr günstig gelegenen Fällen kann auf diese Weise Heilung, mindestens aber Verlängerung des Lebens erzielt werden. Im Uebrigen ist die Behandlung diätetisch und symptomatisch (s. Gastritis chronica). Hier wird man freilich, da es sich um ein unheilbares Leiden handelt, in der Auswahl der Speisen, soweit sie nicht gerade Beschwerden verursachen, weniger rigoros sein. Zu verbieten ist der Gebrauch von Carlsbad und Marienbad, weil durch diese Brunnen der Stoffwechsel zu stark angeregt und die Cachexie beschleunigt wird. Bei hochgradiger Stenose der Pars cardiaca kommt die Gastrostomie (Anlegung einer Magenfistel), bei hochgradiger Stenose der Pars pylorica die brüske Erweiterung derselben ("Divulsion") nach Loretto (s. chirurgische Lehrbücher) oder die Gastroenterotomie (die Herstellung einer Magendarmfistel) in Anwendung.

# 5. Magenerweiterung. (Dilatatio ventriculi. Gastrectasie.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die durch Vergrösserung und motorische Schwäche des Organs charakterisirte Magenerweiterung kommt jedesmal zu Stande, wenn der Inhalt des Magens nicht in normaler Weise, vor Allem nicht in normalen Zeitintervallen nach dem Darm abgeführt werden kann. Als Ursachen sind zu nennen: Verengerung des Pylorus (bezw. des Duodenums), abnorm starke Vermehrung des Mageninhalts und primäre Muskelschwäche (Atonie) des Magens. Die Pylorusenge kann in sehr seltenen Fällen angeboren sein; gewöhnlich ist sie erworben, und zwar ist sie intraventriculär, bedingt durch Carcinom oder andere Tumoren, durch Narbenbildung nach Ulcus rotundum oder Aetzung (selten durch gutartige Hypertrophie der Pylorusmusculatur), durch Spasmen des Pylorus — oder extraventriculär, bedingt durch comprimirende Tumoren der Nachbarorgane, peritoni-

tische Stränge und Achsendrehung des Magens. In ähnlicher Weise kann die Ectasie auch durch Verengerung des Duodenum zu Stande kommen.

Eine abnorm starke Vermehrung des Mageninhalts findet sich bei Fressern und Säufern (besonders bei Biertrinkern und Diabetikern).

Die primäre Muskelinsufficienz des Magens ist entweder angeboren, oder sie ist eine Folge von chronischem Catarrh, von allgemeiner Constitutionsschwäche nach oder bei schweren Krankheiten etc.

Die Erweiterung des Magens kann so beträchtlich werden. dass das ganze Abdomen von demselben eingenommen wird (bis 15 Liter Rauminhalt). Bei den beiden ersten Formen ist die Magenwand verdickt, die Musculatur in Folge der grösseren Anstrengung hypertrophisch.

Krankheitsbild. Abgesehen von den Erscheinungen der die Magenectasie veranlassenden Grundkrankheit haben wir für die Erweiterung selbst folgende Symptome: Appetitmangel abwechselnd mit Heisshunger, starkes Durstgefühl, Dyspepsie (s. Gastritis chronica), habituelles Erbrechen. Das Erbrechen erfolgt in längeren Intervallen, dann aber in massigem Umfang (bis zu drei Litern auf einmal). Das Erbrochene weist nach kurzem Stehen in der Regel eine charakteristische dreifache Schichtung auf: die unterste Partie besteht aus halb verdauten Resten von theilweise schon vor längerer Zeit aufgenommenen Speisen, die mittlere besteht aus einer schmutzig hellbraunen wässerigen Flüssigkeit, die oberste wird durch eine schmutzig braune, dichte, schaumige Masse dargestellt.

Bei der objectiven Untersuchung liefert die Inspection, Palpation, Percussion und Auscultation jene Resultate, die wir schon pag. 343 kurz erwähnt haben: Auftreibung, Wellenbewegung, abnorm grosse Ausdehnung des tympanitischen Percussionsschalls bei Aufblähung des Organs und Plätschergeräusch. Bei der Sondenuntersuchung vermag man durch Palpation der möglichst weit abwärts geschobenen Sondenspitze den Grad der Vergrösserung annähernd zu bestimmen. Grössere Sicherheit der Diagnose gewährt die Möglichkeit, eine abnorm grosse Flüssigkeitsmenge per Schlundsonde in den Magen einzuführen.

Die Untersuchung des Mageninhalts (vgl. pag. 344) weist die motorische, resorptive und ev. die secretorische Functionshersb-

setzung nach. Namentlich treten die pag. 344 geschilderten Gährungsproducte hervor.

Unter den Folgeerscheinungen ist zu erwähnen am Darm: Obstipation wechselnd mit Diarrhoe; am Harn: Verminderung der Menge, zuweilen alkalische Reaction, Verminderung der Chloride, des Harnstoffs, Vermehrung der Phosphate; am Nervenapparat: Kopfschmerzen, Schwindel, Delirien, Coma (Intoxication mit Schwefelwasserstoff und anderen Gasen, mit Ptomainen) Muskelkrämpfe, Tetanie (s. pag. 81); endlich starke Herabsetzung des allgemeinen Ernährungszustandes.

Der Gesammtverlauf der Magendilatation ist äusserst schwankend und richtet sich bis zu einem gewissen Grade nach dem Grundleiden.

Die Diagnose wird durch den Nachweis der Vergrösserung und der motorischen Insufficienz des Magens gesichert. Ein sehr werthvolles Symptom ist das massige, in Intervallen erfolgende Erbrechen. Zu hüten hat man sich vor Verwechselung mit einer einfachen Dislocation des Magens nach abwärts (Gastroptose). Ueber die Diagnose der Atonie s. pag. 368.

Prognose. Die Prognose ist von dem Grundleiden und von dem Umfang der Ectasie abhängig. Bei operabler Pylorusstenose (Carcinom, Narbe) hat man in wenigen Fällen nach Beseitigung der Stenose eine spontane Rückbildung der Gastrectasie beobachtet; bei inoperabler Pylorusstenose ist natürlich keine Aussicht auf Heilung. Bei der Dilatation in Folge Atonie oder mechanischer Ueberdehnung des Magens kann eine zweckmässige Behandlung erhebliche Besserung oder Heilung erzielen. Ist die Therapie ohne wesentlichen Einfluss, so vermögen manche Patienten sich etliche Jahre mit schwankenden Beschwerden zu halten; andere gehen bald an fortschreitender Inanition zu Grunde.

Therapie. Abgesehen von der gegen das Grundleiden gerichteten Therapie ist die Behandlung der Ectasie selbst diätetisch, mechanisch, medicamentös. Bei der Diät gelten im Allgemeinen die für die Gastritis chronica gegebenen Regeln. Ein besonderer Nachdruck ist hier auf das häufige Geniessen kleiner Portionen zu legen, ferner auf die Beschränkung der Zufuhr von Flüssigkeiten, welche wegen der geringen und langsamen Resorption den Magen beschweren. Die mechanische Behandlung der Magendilatation geschieht durch Ausspülungen mittels des Heberapparats. Als Spül-

flüssigkeit nimmt man klares Wasser, alkalische d dünne Lösungen (s. pag. 352). Die mechanis wird unterstützt durch Elektricität, Massage un

Die medicamentöse Therapie wird bei der se dität Alkalien, bei der häufigeren Hypacidität Sala Ueber die Bekämpfung von abnormen Gährun Appetitlosigkeit, Schmerzen, Stuhlverstopfung etc. Brunnencuren sind wegen der damit verbunde zufuhr nur in geringem Umfange zu gestatten.

# 6. Nervöse Magenerkrankungen. (Nervöse

Aus der grossen Zahl der nervösen, d. h. rein für erkrankungen, für welche eine anatomische Basis bis funden worden ist, sind nur einige wichtigere Formessprechung zu unterziehen.

# Schema der Magenneurosen (nach Rose

#### I. Motilitätsneurosen.

- 1. Irritative Zustände.
  - a) Krampf der Cardia.
  - b) Krampf des Pylorus.
  - c) Gastrospasmus,
  - d) Peristaltische Unruhe des Magens.
  - e) Eructatio, nervöses Aufstossen.
  - f) Vomitus nervosus.
- 2. Depressive Zustände.
  - a) Die Insufficienz der Cardia (die Regurgi cismus).
  - b) Insufficienz oder Incontinenz des Pylorus.
  - c) Atonie oder musculäre Insufficienz des Mas

#### II. Sensibilitätsneurosen.

- 1. Irritative Zustände.
  - a) Hyperästhesie.
  - b) Gastralgie.
  - c) Nausea (Uebelkeit) und andere Empfindun
  - d) Hyperorexie oder Bulimie (Ochsenhunger), nach perverser Nahrung wie Kreide, Essig
- 2. Depressive Zustände.
  - a) Anorexie (Appetitmangel und Widerwillen
  - b) Polyphagie (Mangel eines Sättigungsgefüh

#### III. Secretionsneurosen.

- 1. Irritative Zustände.
  - a) Superacidität.
  - b) Supersecretion, Gastroxynsis.
- 2. Depressive Zustände.
  - a) Subacidität, Inacidität.

Diese zahlreichen Erkrankungsformen können sich noch unter einander in mannigfacher Abwechselung combiniren. In der Regel sind sie Theilerscheinungen der Neurasthenie, Hysterie (seltener finden sie sich bei Morbus Basedowii, Malaria, Anämie resp. Chlorose, Gicht, organischen Nervenkrankheiten); oder sie sind reflectorisch von einem anderen Organ (weiblichen Genitalien, Wanderniere etc.) ausgelöst, oder sie finden sich neben einer anatomischen Magenerkrankung (Catarrh, Ulcus, Carcinom). Prädisponirt sind die Frauen und jugendlichen Individuen.

#### I. Motilitätsneurosen.

#### Vomitus nervosus.

Wir unterscheiden 1. ein centrales (cerebrales und spinales) Erbrechen. Das cerebrale findet sich bei den verschiedenartigsten Hirnkrankheiten, namentlich bei Meningitis, Tumoren etc., ferner bei Intoxicationen, bei Urämie, acuten Infectionskrankheiten, geistigen Ueberanstrengungen, heftigen Gemütbsbewegungen. Das spinale Erbrechen kommt besonders bei Tabes in der Form von "Crises gastriques" (Anfälle von Erbrechen, Schmerzen im Epigastrium, Schwindel, Kopfschmerz) als Initial- oder Spätsymptom vor.

Aehnlich ist das periodische Erbrechen (Leyden), das durch seine regelmässigen Intervalle, die typische Dauer (mehrere Stunden bis 10 Tage) und Aufeinanderfolge der einzelnen Phasen charakterisirt ist; diese Form kommt als primäre Neurose oder secundär bei Tabes, Uterusund auderen Erkrankungen vor.

2. Das hysterische bezw. neurasthenische und 3. das reflectorische Erbrechen auf Reize von den verschiedensten Organen aus (bei Erkrankungen des Uterus und bei Schwangerschaft, bei Peritonitis, Perityphlitis, Nierensteinen, Gallensteinen, Nasen-, Rachenerkrankungen etc.) hat an sich in seiner Erscheinung keine besonderen Eigenthümlichkeiten.

Eine besondere Erwähnung verdient noch das bei Hysterischen ohne organische Erkrankung des Magens vorkommende Blutbrechen.

Merycismus oder Ruminatio bedeutet Wiederkäuen (analog der thierischen Wiederkäuen). Grundlage für die eigenthümliche Affectorist eine Insufficienz der Cardia neben gesteigerter motorischer Erregbarkeit des Magens.

Die Atonie des Magens bedeutet die relative Insufficienz seiner motorischen Kraft gegenüber der zu leistenden Arbeit. Sie ist charakterisirt durch abnorm langes Verweilen der Speisen in Magen (Sondirung auf der Höhe der Verdauung!) und durch eine abnorm leichte Ausdehnbarkeit des in der Ruhe normal grosses Organs bei Einführung von Flüssigkeit oder Luft in dasselbe. Die subjectiven Beschwerden bestehen in Druck, Völle, Aufstossen nach dem Essen. Die Secretion ist normal.

#### II. Sensibilitätsneurosen.

#### Gastralgie.

Die Gastralgie oder Cardialgie, Magenkrampf, ist eine in Paroxysmen auftretende Neuralgie des Magens. Ihr Hauptsymptom ist ein sehr intensiver, krampfartiger Schmerz in der Magengegend, der meist in den Rücken ausstrahlt. Die Daner des Anfalls und die Häufigkeit desselben ist verschieden. Ver wechselt kann die Gastralgie werden mit Rheumatismus der Bauchmuskeln, Neuralgie der unteren Intercostalnerven, Gallensteinkoliken, Darmkoliken, Nierenkoliken, Ulcus ventriculi und einfacher Hyperästhesie des Magens. Was die letzte Affection betrifft, so stellt sie einen durch Nahrungszufuhr oder ausseren Druck dauernd erzeugten Schmerz dar. Vom Ulcus unterscheidet sich der Magenkrampf schon durch die Milderung des Schmerze bei äusserem Druck und durch die Unabhängigkeit des Anfalls von der Beschaffenheit der Nahrung. Die Differentialdiagnose von den anderen Affectionen kann - bei Mangel weiterer charakteristischer Symptome - nur die verschiedene Localisation des Hauptschmerzes und die Druckempfindlichkeit des afficirten Organs (Leber. Niere, Darm etc.) abgeben.

#### III. Secretionsneurosen.

#### Superacidität.

Diese Secretionsneurose ist durch eine abnorm frühe und überreichliche (bis 6 pro mille) Salzsäureproduction bei der Verdauung normaler Speisen charakterisirt. Die Folge davon ist einmal die



mangelhafte Verdauung der Kohlehydrate (wegen der vorzeitigen Hemmung der Ptyalinwirkung durch die Säure), andererseits eine Reihe von Beschwerden, die alle auf Rechnung des Säureüberschusses kommen: Magenschmerzen, Sodbrennen, Durstgefühl, bisweilen Erbrechen, Obstipation. Sehr häufig bildet sich bei diesen Zuständen eine Magenectasie aus. Der Appetit ist gut, bisweilen gesteigert.

### Supersecretion. Gastroxynsis.

Bei der Supersecretion (Magensaftfluss) wird der reine Magensaft auch ausserhalb der Verdauungsperiode abgeschieden. Man unterscheidet eine periodische und eine continuirliche Supersecretion. Die Wirkung auf die Verdauung und die aus der Secretionsanomalie hervorgehenden subjectiven und objectiven Beschwerden sind ähnlich denjenigen der Superacidität. Bemerkenswerth ist die Verminderung der Beschwerden durch Alkalien und reine Eiweisskost. Bei der periodischen Supersecretion (Gastroxynsis) treten häufig Anfälle mit sehr heftigen Kopfschmerzen (daher oft Verwechselung mit Migräne!), Uebelkeit, Sodbrennen und endlich lang anhaltendem Erbrechen scharfsaurer Massen ein, nach welchem die Symptome aufhören.

Die Diagnose wird gesichert, wenn der Magen Abends völlig durchgespült und entleert wird und am anderen Morgen, trotzdem der Patient keine Nahrung mehr zu sich genommen hat, bei der Ausheberung ein reiner, Eiweiss schnell verdauender Magensaft gewonnen wird.

Die Subacidität oder Inacidität, bei der die Salzsäureproduction nahezu oder völlig aufgehoben ist, liefert kein typisches Krankheitsbild und ist nur wegen der Möglichkeit der Verwechselung mit Gastritis oder Carcinom bemerkenswerth.

Eine besondere Betrachtung verdient endlich die praktisch bedeutungsvolle nervöse Dyspepsie (Leube) oder Neurasthenia gastrica (Ewald). Bei dieser Gastroneurose, in der die nervösen Sensibilitätsstörungen hervortreten, sich aber auch motorische und secretorische Anomalien finden, kann die Ernährung des Individuums so sehr herabgesetzt werden, dass eine Verwechselung mit Carcinom nabe liegt. In anderen Fällen sind die Erscheinungen denjenigen des Ulcus oder der Gastritis chronica sehr ähnlich. Die Differentialdiagnose wird gegeben durch das Vorhandensein anderer neur-

asthenischer Symptome, durch den wechselnden C beschwerden, durch ihre Unabhängigkeit vo Nahrung und endlich durch das Urtheil ex juva Zur sicheren Diagnose ist in der Regel eine I nötbig.

Die Prognose aller Magenneurosen häng Grundleidens ab und von der Möglichkeit, die lichkeiten zu vermeiden. Natürlich werden sie Störungen schwerer beseitigen lassen als frische

Formen neigen sehr zu Recidiven.

Die Therapie wird die allgemeine Neuras bekämpfen (vgl. die diesbezüglichen Capitel), krankungen anderer Organe, die für die Mi wortlich zu machen sind, zu beseitigen suche symptomatisch verfahren. Speciell bei der Supe secretion werden die Beschwerden gewöhnlich von Alkalien gemildert resp. aufgehoben.

# V. Krankheiten des Dari

Diagnostik.

#### a) Inspection.

Allgemeine Auftreibung des Abdomens wird, und nicht von Affectionen des Peritoneums (vgl anderen Bauchorgane abhängt, bedingt durch M der Därme in Folge Obstipation, Darmverschluss (bei schwerer Enteritis, Typhus, acuter und chroni Darmstenose (Ileus) sieht man dabei gewöhnlich sei — Starke Einziehung des Abdomens findet sich bei (Meningitis, Tumor), bei grosser Macies (Inanition Kolik.

# b) Palpation.

Abnorme Resistenz und Drucksehmerz tritt bei am Darm hervor, so bei Typhus, Perityphlitis, Ileocöcalgrube; bei Dickdarmcatarrh (namentlich litits über den betreffenden Darmpartien. Fühlb wirkliche Neubildungen am Darm sein (nicht zu moren des Netzes, Peritoneums und anderer Orgaballen. Die sehr wichtige Digitaluntersuch u

Hämorrhoiden, Entzündungsprocesse, Narbenbildung, Carcinom im Mastdarm, pathologische Veränderungen des übrigen Darms (Volvulus, Exsudate etc.) nach.

#### c) Percussion

hat für den Darm wenig Bedeutung.

#### d) Die künstliche Auftreibung

des Darms mit Luft, Kohlensäure oder Wasser ist für die Differentialdiagnose der Bauchtumoren (s. pag. 400) und die Diagnose einer Darmstenose sehr werthvoll.

#### e) Auscultation.

Bei reichlicher Flüssigkeitsausammlung im Darm hört man spontan oder bei kurzem Schlag auf das Abdomen ein Plätschergeräusch. Gurren in der Ileocöcalgegend (\*Reocöcalgurren\*) ist besonders häufig bei Abdominaltyphus. Lautes Gurren am Schluss eines starken Kolikanfalles, namentlich bei sichtbar vermehrter Darmperistaltik, weist auf Ileus hin.

#### f) Untersuchung der Darmentleerungen.

#### 1. Der Defäcationsact.

Häufigkeit. Längere Stuhlverhaltung (Obstipation) ist habituell, oder sie ist acut (Fehlen von Flatus!) bei Peritonitis und Darmverschluss. Diarrhoe (bis 20 Stuhlgänge und mehr pro die) ist durch nervöse Einflüsse (Schreck, Angst) bedingt oder ein Zeichen der verschiedensten Darmkrankheiten. Obstipation abwechselnd mit Diarrhoe spricht für chronischen Darmcatarrh.

Schmerzen beim Stuhlgang werden hervorgerufen durch Fissur, Hämorrhoiden und Carcinom des Anus, durch Proctitis, durch Carcinom oder Strictur des Mastdarms. Schmerzhafter Stuhlgang, Tenesmus, ist für Dysenterie, Proctitis und Cholerine charakteristisch.

Ueber Incontinentia alvi a. pag. 18.

#### 2. Die Stuhlentleerung.

a) Die Menge ist von der Quantität und Qualität der Nahrung abhängig. Bei Durchfall ist sie vermehrt in Folge der starken Wasserbeimengung, welche theils durch verminderte Resorption, theils durch starke Transsudation, theils durch gesteigerte Secretion zu erklären ist.

5) Die Consistenz ist vermehrt bei Obstipation, vermindert bei Durchfall. Die Form gewinnt eine charakteristische Veränderung bei Darmstricturen; hier ist sie bandartig, bleistiftähnlich, schafkothähnlich. γ) Die Farbe

ist abhängig von der Beimengung an Galle (grün, grüngelblich bei reir licher Galle — thonfarben, reiswasserähnlich bei Mangel an Galle) — Fett (graugelb bei Fettstühlen), an Schleim, Blut (rothem bei Blutung ... Rectum und Dickdarm, schwarzem bei Hämorrhagie im Dünndarm ... Magen), Medicamenten (Eisen, Wismuth, Mangan, Heidelbeeren fart schwarz, Calomel grün, Rheum, Santonin, Senna gelb). 3) Die Rearist diagnostisch bedeutungslos. 2) Der Geruch ist bei abnormen Z. setzungen (Durchfall, verjauchten Geschwülsten, Dysenterie, Fettstählicterus) sehr übel, bei Typhus stechend, bei Cholera fast gar II: vorhanden.

Abnorme Beimengungen zu den Faeces sieht man makroskopisoder erst mikroskopisch. Makroskopisch erkennt man Nahrungsret (Salatblätter, Apfelsinenschläuche, Obstkerne etc.), Schleim, Blut (s. obseiter (bei ulcerösen Proctitiden, bei Durchbruch benachbarter Exsudin den Darm), Schleimhautfetzen (Diphtherie, Gangrän), Concresset (Darmsteine, Gallensteine), Darmparasiten (Ascariden, Bandwurmglieit Oxyuren). Mikroskopisch sieht man Nahrungsreste (Pflanzenzellen, Musafasern, Fett), Geschwulstelemente, intacte Epithelien, "verschollte" dehomogene und kernlose Epithelien (bei chronischem Darmcatart: Rundzellen, Blutkörperchen oder Hämoglobin- und Hämatoidinkrystaten mannigfache andere Krystalle [die Charcot-Leyden'schen Krystalle oder 1920 pag. 207) namentlich bei Anwesenheit von Darmparasiten], fernthierische Parasiten (Trichinen, Anchylostomum etc.), Parasiteneier, nichpathogene und pathogene Spaltpilze (Typhus-, Milzbrand-, Tuberker-Cholerabacillus).

Die chemische Untersuchung der Faeces kommt nur für wisschaftliche Studien in Betracht.

#### 1. Acuter Darmcatarrh (Enteritis catarrhalis acuta).

Actiologie und patholog. Anatomie. Die acute Enteritist im Allgemeinen von denselben Ursachen abhängig wie die acute Gastritis (s. pag. 847). Gewöhnlich treten beide Affectionen gleichzeitig auf (Gastroenteritis acuta). In vielen dieser Fallibewirkt dieselbe Krankheitsursache — namentlich verdorben Nahrungsmittel, Erkältung, directe Infection (primäre infection Enteritis) auf dem Wege der Nahrung (besonders durch ung kochte Milch) — zu gleicher Zeit die Entzündung der Magenund der Darmschleimhaut. In anderen Fällen jedoch schliesst sich die Gastritis an die Enteritis oder umgekehrt unmittelbar an. — Eine mehr symptomatische Bedeutung hat die acute Enteritis endlich als Theilerscheinung acuter allgemeiner Infectionskrank



heiten (Typhus, Malaria, Sepsis, Diphtherie, Masern etc.). Besonders disponirt zu acutem Darmeatarrh sind die Kinder.

Anatomisch findet man Röthung und Schwellung der Schleimhaut, grössere Schleimproduction und Epitheldesquamation, Schwellung der Follikel und Peyer'schen Plaques. Oberflächliche Erosionen (catarrhalische Geschwüre) an Follikeln und Schleimhaut sind nicht selten, mitunter finden sich auch mehrere durch Platzen eines vereiterten Follikels entstandene Folliculargeschwüre. Bei der primären infectiösen Enteritis und bei schweren allgemeinen Infectionskrankheiten kommen Blutungen in der Darmschleimhaut vor (Enteritis haemorrhagica).

Krankheitsbild. Das wesentlichste Zeichen des acuten Darmcatarrhs ist die Diarrhoe (4—20 in 24 Stunden). Häufig sind die
Stuhlgänge von kolikartigen Schmerzen begleitet, besonders beim
Dickdarmcatarrh. Bei letzterem tritt auch schmerzhafter Stuhldrang, Tenesmus, auf. Die Stuhlgänge sind grünlich oder gelb gefärbt, mit Schleim innig gemischt (Dünndarmcatarrh) oder mit
grösseren Schleimmassen versetzt (Dickdarmcatarrh), enthalten
beim Dünndarmcatarrh manchmal unverdaute Speisen (Lienterie),
gallig gefärbte, mohnkorngrosse Schleimkörner, Cylinderepithelien
und Rundzellen und geben bei gleichzeitigem Dünn- und Dickdarmcatarrh deutlich Gallenfarbstoffreaction. Bei der infectiösen
Enteritis können auch ziemlich reichliche Darmblutungen auftreten.

Das Abdomen ist gewöhnlich auf Druck etwas empfindlich, namentlich über den kranken Darmpartien. Bisweilen besteht eine quälende Flatulenz und leichter Meteorismus.

Die Betheiligung des Allgemeinbefindens ist in den einfachen Fällen geringfügig und äussert sich in Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, auch in mittlerem Fieber. Dagegen treten bei der (primären) infectiösen Enteritis nicht selten recht bedrohliche Erscheinungen, wie Somnolenz, Delirien, heftiges Fieber, Erbrechen, Meteorismus, Collaps auf.

Complicationen. Von anderen Organen werden mitunter ergriffen: die Leber beim Dünndarmcatarrh (Icterus catarrhalis), selten die Milz (Vergrösserung), der Magen (s. Aetiologie), die Nieren (leichte Nephritis), selten auch Muskeln und Gelenke (Schmerzen und leichte Schwellungen). Bisweilen findet man Herpes der Lippen.

Eine abnorme Symptomatologie gewinnt die Enteritis acus bisweilen bei Kindern. Bei schweren Fällen kann im Beginn aact wenigen Durchfällen sich hartnäckige Verstopfung und ein de Typhlitis stercoralis (s. pag. 378) ähnliches Bild entwickeln. Fwöhnlich mit Localisation des Krankheitsherdes an einer Steile des Colon. — Nach spontanem oder künstlich erzieltem Stuhlgaug stellen sich weiterhin zahlreiche Diarrhoen ein, häufig von Erbrechen begleitet. Dabei besteht starker Meteorismus, meist nur im Colonrahmen, mittleres Fieber, bisweilen treten Convulsion und andere cerebrale Symptome auf, die Nahrungsaufnahme is gering, noch geringer die Resorption, die Kinder magern alsbairapid ab, und bisweilen nach 2—3 Wochen, häufiger aber nach einigen Monaten (Uebergang ins chronische Stadium) erfolgt de Exitus letalis. — Als Complicationen können sich in diesen Fäller Soor, Parotitis, Bronchopneumonie, Thrombosen einstellen.

Für gewöhnlich erstreckt sich die Dauer der Enteritis auf 2-14 Tage.

Die Diagnose hat einmal den Sitz der Enteritis und zweiten ihre Ursache zu eruiren. Die erstere Frage wird durch die Beschaffenheit der Stuhlgänge (s. Krankheitsbild), durch Häufigkeit derselben, Localisation der abdominellen Druckempfindlichkeit meisgelöst. Die Ursache der Enteritis ist entweder durch das gesammte Krankheitsbild oder durch die Anamnese zu erkennen.

Die Prognose ist bei der einfachen Enteritis der Erwachsenengünstig, bei der infectiösen Form dubiös. Bei Kindern ist jedintensivere Enteritis in ihrem Ausgang zweifelhaft.

Therapie. Die Behandlung besteht bei einer nachweislichen Indigestion der Erwachsenen in einem Abführmittel und in Dist (cf. acuter Magencatarrh). Bei sehr zahlreichen Stuhlgängen ist 24stündiges Hungern das beste Mittel zur Heilung. Nur bei stärkeren Schmerzen kann man Opium verordnen. Adstringentum (Acid. tannicum, Plumb. acetic., Wismuth) sind nur selten indicim. Bei der infectiösen Enteritis kommen ausserdem Bäder mit kalur Uebergiessung, Eisblase auf den Kopf, ev. Excitantien zur Verwendung.

Bei Kindern reicht man zuerst ein Purgans (Ol. Ricini oder Calomel 0,015—0,05), weiterhin Salzsäure. Bei Fortdauer der Durchfälle gibt man Bismuth. subnitr. (0,1—0,3 2stündlich), Acid. tannic Plumb. acet., Rad. Colombo, Cort. Cascarillae, Kreosot, Naphthalit



— ev. mit Zusatz von Tinct. oder Extr. Opii. Führen diese Mittel nicht zum Ziel, so macht man mittels Mastdarmsonde hohe Irrigationen im Mastdarm oder Colon mit Acid. tannic. (6,0:800), Plumb. acet. (2,5:500) etc. Bei dieser Gelegenheit entleert man die Darmgase durch die Mastdarmsonde. Häufiges Erbrechen sucht man mit Morphium, Eispillen, Magenausspülungen zu bekämpfen. Ein grosses Gewicht ist auf zweckmässige und ausreichende Ernährung zu legen.

## 2. Chronischer Darmcatarrh. (Enteritis chronica.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Wiederholte, selten einmalige Einwirkung der beim acuten Darmcatarrh erwähnten Schädlichkeiten erzeugt eine chronische Enteritis. Als besondere Aetiologie für die letztere kommen noch chronische, locale und allgemeine, Stauungszustände (Leberleiden, Herz- und Lungenaffectionen) hinzu.

Anatomisch findet man ähnliche Veränderungen wie bei der Gastritis chronica (s. pag. 348), nämlich einen hypertrophischen Process (Hyperplasie des Bindegewebes, Wulstung und Polypenbildung der Schleimhaut, cystische Entartung der Lieberkühn'schen Drüsen, Schwellung der Follikel und Plaques, folliculäre Geschwüre, vermehrte Schleimproduction) und einen atrophischen (Verödung der Drüsen, Atrophie der Muscularis, Verdünnung der Darmwand). Vorwiegend localisirt sich die Enteritis chronica im untersten Theil des Ileum und im Colon.

Das Krankheitsbild ist charakterisirt durch abwechselnd auftretende Diarrhoen und Verstopfungen. Die objectiven und subjectiven Symptome seitens des Darmcanals stimmen im Grossen und Ganzen mit denjenigen des acuten Darmcatarrhs überein (s. vorhergehendes Capitel pag. 373). Eine Besonderheit liegt in der bei stärkerer Geschwürsbildung — namentlich im Dickdarm — nicht seltenen Beimengung von Eiter zum Stuhlgang und in dem bisweiligen von Kolikschmerzen begleiteten Abgang von zusammenhängenden Membranen und Abgüssen des Dickdarms, welche sich aus Schleim, massenhaften Cylinderepithelien und Tripelphosphaten zusammensetzen (Enteritis membranacea). Nicht selten entwickelt sich secundär im Gefolge der mangelhaften Darmverdauung, namentlich bei Atrophie der Dünndarmschleimhaut, eine beträchtliche Abmagerung und Blutarmuth.

Die Diagnose hat sich im Wesentlichen auf den Ausschluss specifischer Ursachen zu beschränken, so namentlich von Tuberculose, Lues, Dysenterie, Carcinom, Amyloid des Darms. Die Localisation des Catarrhs auf einen bestimmten Theil des Darmswird die Untersuchung des Stuhlgangs und die Berücksichtigung der übrigen obenerwähnten Unterscheidungsmerkmale an die Hangeben (vgl. pag. 371).

Die Prognose ist in lange bestehenden Fällen zweifelhaft, br. Kindern sogar vorwiegend schlecht; in frischeren Fällen günstig. Recidive sind freilich mitunter häufig und unvermeidbar.

Die Therapie hat in erster Linie ihr Augenmerk auf die Dist zu lenken. Im Allgemeinen kommen hierbei alle diejenigen Regein in Betracht, die bei der Behandlung der chronischen Gastritte ausführlich erörtert sind. An medicamentösen Mitteln sind vor Allem die Adstringentien (Acid. tannic., Plumb. acetic., Radix Colombo, Alumen, Bismuth. subnitr. oder salicylic., Badix Ratanhae etc., zu erwähnen. Bei Dickdarmcatarrh haben oft Mastdarmirrigationen mit Lösungen der genannten Mittel treffliche Wirkung: man lässt durch die hoch in den Mastdarm hinaufgeschobene Schlundsonde 1—1½ Liter der 25—35° warmen Lösung mittels Irngators oder Hegar'schen Trichters einfliessen. Bei Tenesmen und Koliken ist Opium (per os oder in Suppositorien) augezeigt. In den Fällen, wo die Obstipation im Vordergrund steht, aber auch in anderen Fällen von chronischer Enteritis sind Badecuren (s. Capitel Gastritis chronica) zu empfehlen.

#### 3. Cholera nostras (Brechdurchfall).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die meist epidemisch — und zwar fast nur in den heissen Sommertagen — auftretende acut-Magendarmerkrankung, welche unter einem der Cholera asiatica ähnlichen Bilde verläuft, bezeichnen wir als Cholera nostras, Cholera aestiva, Cholerine. Besonders findet sie sich bei Kindern der ersten Lebensjahre, seltener bei älteren Kindern und Erwachsenen Trotzdem der Symptomencomplex für eine Infectionskrankheit spricht, ist bisher ein specifischer Krankheitserreger noch nicht gefunden worden. Anatomisch findet man in der Regel eine Gastroenteriticatarrhalis, daneben häufig Hyperämie und Oedem des Gehirns und der Lungen.

Im Krankheitsbild sind die hervorstechendsten Symptome



das heftige Erbrechen und die häufigen Stuhlgänge, meist ohne Kolikschmerzen. Die Darmentleerungen sind anfänglich fäculent, später reiswasserähnlich. Fast stets treten Wadenschmerzen auf, bisweilen auch ein roseolaartiges Exanthem auf der Haut. Bemerkenswerth ist die oft sehr erhebliche Verminderung der Harnsecretion (in Folge des grossen Wasserverlustes). Das Allgemeinbefinden ist sehr gestört. Kinder, in äusserst seltenen Fällen Erwachsene, geben häufig unter dem Bilde des Collapses (subnormale Temperatur, Cyanose, Kleinheit des Pulses, Somnolenz, Convulsionen) zu Grunde.

Die Dauer der Krankheit beträgt wenige Tage.

Die Diagnose hat Verwechselung mit einfachem Magendarmcatarrh einerseits und Cholera asiatica andererseits zu vermeiden. Im ersteren Falle gibt der epidemische Charakter und der in der Regel constatirbare Mangel von Kolik, im letzteren die Abwesenheit der Kommabacillen (s. Cholera asiatica) im Stuhlgang die richtige Diagnose.

Die Prognose ist bei Erwachsenen fast stets günstig, bei Kindern dubiös.

Die Therapie besteht hauptsächlich in 24 stündiger Nahrungsenthaltung oder wenigstens in Beschränkung auf schleimige Suppen, Eiweisswasser oder magere Bouillon. Gegen den Durst gibt man Eispillen. An Medicamenten kommen die (pag. 376) erwähnten Adstringentien oder Desinficientien (namentlich Calomel, Naphthalin, Kreosot, Bismuthum subnitr., Bismuth. salicyl. etc.) mit Opium zur Anwendung. Bei Collaps: Excitantien (Glühwein, Champagner, schwarzer Kaffee, Campher) und die besonders bei Kindern sehr wirksamen Mastdarminfusionen von physiologischer Kochsalzlösung (0,6 Procent, ½ Liter ev. mehrmals).

# 4. Typhlitis und Perityphlitis (Blinddarmentzündung).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Mit dem Namen Typhlitis resp. Perityphlitis umgreift man alle entzündlichen Processe, welche sich innerhalb resp. ausserhalb des Blinddarms und des Wurmfortsatzes (Appendicitis) abspielen. Unter den Entzündungen im Cöcum und Wurmfortsatz unterscheiden wir einfache (catarrhalische, serös-fibrinöse) und geschwürige, unter denjenigen ausserhalb des Blinddarms seröse und eitrige, und zwar entweder in der Bauchhöhle selbst (Perityphlitis) oder im retrocöcalen Beckenzell-

gewebe (Paratyphlitis) gelegene. Die entzündlichen Processe im und am Wurmfortsatz sind viel häufiger als diejenigen des Blinddarms.

Was die Aetiologie der einfachen typhlitischen Processe betrifft, so sind dieselben entweder durch einen Fremdkörper (selten oder durch gestaute Kothmassen bedingt (Typhlitis stercoralis). Die geschwürige Typhlitis entwickelt sich aus der einfachen, wenn die veranlassende Ursache (in der Regel ein Kothstein) persistirt: oder (viel seltener) die Geschwüre haben von vornherein eines specifischen Charakter, sie sind tuberculös, typhös, dysenterisch carcinomatös.

Die Perityphlitis (Paratyphlitis, Appendicitis) schliesst sich stets an eine Typhlitis an. Die seröse kommt gewöhnlich durch einfache Fortpflanzung der Typhlitis, die eitrige stets durch Perforation des Proc. vermiformis resp. (viel seltener) des Cocum zu Stande; doch kann auch nach einer Perforation sich eine einfache serös-fibrinöse Perityphlitis entwickeln (nach einzelnen Autoren geschieht dies sogar in der grösseren Mehrzahl der Fälle). Erfolgt der Durchbruch in das retrococale Gewebe, so entwickelt sich ein retrocöcaler Abscess. Ueber den Verlauf desselben s. Krankheits-Findet der typhlitische Durchbruch in die Bauchböhle hinein statt, so kommt es, falls vorher adhäsive Entzündungen einen Raum abgekapselt haben, zu einer circumscripten Peritonitis. Ueber den Ausgang dieses abgekapselten peritonitischen Abscesses s. Krankheitsbild. - Erfolgt endlich der Durchbruch frei in die Bauchhöhle, so entwickelt sich eine foudroyante oder eine progrediente fibrinos-eitrige (Mikulicz) Perforationsperitonitis.

Krankheitsbild. In einer Reihe von Fällen, in welchen eine längere resp. chronische habituelle Stuhlverstopfung bestanden hat, treten Schmerzen in der Ileocöcalgegend auf, spontan und auf Druck, es entwickelt sich unter mässigem Fieber eine teigige Resistenz in der letzteren Gegend, die Obstipation kann sich zu ileusartigen Erscheinungen steigern. Hier handelt es sich um die acute Typhlitis stercoralis, ev. vergesellschaftet mit einer einfachen Perityphlitis.

Bei der Perityphlitis ex perforatione beginnt das Bild in der eben geschilderten Weise, verschlimmert sich aber im Laufe weniger Stunden unter heftigen peritonitischen Reizerscheinungen. hohem Fieber, Erbrechen, und man fühlt alsbald in der Regio



ileocoecalis eine circa hühnerei- bis gänseeigrosse, schmerzhafte, harte Geschwulst. Diese besteht meistentheils eine Reihe von Tagen mit mittlerem Fieber und mässiger Schmerzhaftigkeit in demselben Umfange fort und verschwindet dann, wenn es sich um eine einfache serös-fibrinöse oder gering eitrige Entzündung handelt, allmählich. Bei stärkerer eitriger Peri- oder Paratyphlitis wächst die oben erwähnte Geschwulst langsam weiter und ergibt bei der Probepunction von den Bauchdecken oder der Lendengegend aus übelriechenden dicken Eiter. Ist der Abscess durch Perforation des Cöcum entstanden, so ist der Eiter ausgesprochen fäcal.

In einer dritten Reihe von Fällen entwickelt sich ohne irgend ein voraufgegangenes Krankheitssymptom, höchstens nach allgemeinen Magendarmsymptomen, unter plötzlichen Schmerzen in der Ileocöcalgegend, Erbrechen, hohem Fieber, ev. auch Schüttelfrost, das Bild der allgemeinen Perforationsperitonitis, die in kürzester Frist oder — als progrediente fibrinös-eitrige Form in einigen Tagen — zum Tode führt.

Ausgang. In der Regel verläuft die Typhlitis stercoralis in 1-8 Wochen günstig.

Die einfache seröse Perityphlitis kann in 3-4 Wochen heilen. Sie kann aber auch in selteneren Fällen durch circumscripte adhäsive Peritonitis eines Darmstücks einen paralytischen lleus (s. pag. 386) erzeugen und so zum Tode führen.

Die eitrige Para- und Perityphlitis heilt in manchen Fällen völlig aus, indem das geringfügige und gutartige, vor Allem nicht fäculente, Exsudat resorbirt wird. In anderen Fällen bleibt das Exsudat als harte, auf Druck und beim Stuhlgang schmerzhafte Geschwulst bestehen und gibt zu wiederholten Recidiven, d. h. acuten Exacerbationen der Para- resp. Perityphlitis, Veranlassung. Ferner aber kann die eitrige circumscripte Paratyphlitis nach aussen durchbrechen und so ausheilen; sie kann hinter der Niere aufwärts steigen, unterhalb des Zwerchfells einen retroperitonealen, oder nach Perforation des Peritoneums einen subphrenischen Abscess bezw. eine allgemeine Peritonitis erzeugen; oder endlich sie kann durch das Zwerchfell (direct resp. retropleural) hindurch in die Pleurahöhle durchbrechen und ein jauchiges Empyem erzeugen. Die eitrige circumscripte Perityphlitis kann in die Bauchhöhle durchbrechen und zu einer allgemeinen Peritonitis führen, oder in ein Nachbarorgan

resp. nach aussen perforiren und zur Ausbeilung kann auf thrombolymphangoitischem Wege eine Mesenterialdrüsen, auf thrombophlebitischem Weg dung der Pfortader und Milzvene erzeugen und den Exitus herbeiführen.

Die allgemeine Peritonitis ist fast stets Diagnose. Es handelt sich darum, in er Typhlitis und Perityphlitis überhaupt, in zweiter cielle Form festzustellen. In einzelnen, nicht gar ist eine bestimmte Diagnose wegen Mangels loc nicht möglich, in anderen ist wegen der abnorm des Processes (durch Verlagerung des Proc. ve Fortkriechen der Eiterung) eine Verwechselung mit tionen ausserordentlich leicht (mit Uleus ventriculi Abscess, parametrit. Exsudat, paranephritischem A rentialdiagnostisch kommen ausserdem Tumoren Beckens, der rechten Niere, des rechten Ovarium abscess und Spondylitis in Betracht. Die Berück Anamnese (chronische Obstipation, plötzlicher E krankung beim Stuhlgang und mit Schmerzen in gegend), die Untersuchung vom Mastdarm resp. J Meteorismus der Därme etc. wird meist zur riel verhelfen.

Die einzelnen Formen der Perityphlitis sind geschilderten Symptomencomplex (Beginn, Schmerz ber etc.) zu erkennen. Tumorbildung in der spricht durchaus eo ipso nicht für Abscess, ist vie durch verklebte Darmschlingen resp. diffuse entzün paratyphlitische Infiltration bedingt. In zweifelhascheidet oft die Probepunction; doch darf dieselbe darmfreien, absolut gedämpften Partien ausgefül Auf Verallgemeinerung der Peritonitis weist ein skleiner Puls, starke Schmerzhaftigkeit des Abdomebrechen hin.

Die Prognose der einzelnen Perityphlitisform bei Schilderung des Krankheitsbildes erörtert.

Therapie. Nur wo sich die Typhlitis in der le mit mässigem Fieber, geringen Schmerzen und f präsentirt, wird man innere Abführmittel zu geben

In allen übrigen Fällen ist eine Opiumbehandlung indicirt. Ist keine ausgesprochene Eiterung vorhanden, so kann man vorsichtige Klysmen verabreichen. Eisblase auf den Leib, wo diese nicht vertragen wird, warme Umschläge, Application von Blutegeln in der Heococalgegend wirkt in der Regel günstig. Die Diät sei stets flüssig und leicht excitirend. Gegen starkes Erbrechen helfen Eisstückehen, Morphium, vorsichtige Magenausspülungen. Ist Abscessbildung nachweisbar, so wird man (nach vorheriger Probepunction) mit dem Messer eingreifen. Bei der Perforationsperitonitis ist in der Laparotomie die einzige Möglichkeit zur Rettung gegeben (in 3-4 Fällen mit glücklichem Erfolg). Bei alter Periund Paratyphlitis und stabilem, sich nicht mehr resorbirendem Exsudat sind Kataplasmen, warme Salzwasser- und Moorumschläge, warme Moor- und Soolbäder, Massage indicirt. Bei chronisch recidivirender Perityphlitis kommt die Resection des Proc. vermiformis in Frage.

#### 5. Die specifischen Geschwüre des Darms.

Abgesehen von den typhösen und dysenterischen Geschwüren kommen an specifischen Geschwüren im Darm nur die tuberculösen und syphilitischen vor.

a) Die tuberculösen sind bei Erwachsenen fast stets secundär, sehr selten — bei Kindern häufiger — primär. Sie entwickeln sich in der Regel zuerst an der Prädilectionsstelle der Darmgeschwüre, nämlich an der Bauhin'schen Klappe; von hier aus können sie sich über den ganzen Darm, bis zum Duodenum und Rectum, verbreiten. Im vorgeschrittenen Stadium sind sie anatomisch ausgezeichnet durch die ringförmige Gestalt ("Gürtelgeschwüre"), den zerfressenen Rand und Grund des Geschwürs, durch die Anwesenheit von Tuberkeln im Rand und im Grund des Geschwüres und auf der correspondirenden Stelle der Serosa. Neben diesen ausgedehnteren Formen finden sich die Anfangsstadien als linsenförmige Geschwüre ("Lenticulärgeschwüre") in der Schleimhaut oder im Follikel. Gewöhnlich besteht eine secundäre Verkäsung der Mesenterialdrüsen.

Von Symptomen sind die — gewöhnlich schmerzlosen — Durchfälle zu erwähnen, welche sehr häufig durch ihre graue Farbe, geringen Geruch, reichlichere Beimengungen von Schleim schon makroskopisch den Verdacht auf Darmtuberculose erregen.

Eine besondere Stellung nehmen die tuberculösen Geschwüre des Rectum ein, die durch Erzeugung periproctaler Abscesse und tuberculöser Mastdarmfisteln grössere Schmerzen, besonders beim Stuhlgang, verursachen.

Die Wirkung der Darmtuberculose auf das Allgemeinbefinden ist derjenigen jeder anderen Tuberculose gleich.

Von Folgeerscheinungen sind zu erwähnen die (seltenere) Perforation eines Geschwürs, die chronische tuberculöse Peritonitis und die Verbreitung der Tuberculose im übrigen Organismus.

Diagnose. Man wird ein chronisches Darmleiden mit Wahrscheinlichkeit als ein tuberculöses ansehen, wenn hectisches Fieber, charakteristische Durchfälle, phthisische Cachexie, Tuberculose eines anderen Organs vorhanden ist. Gesichert wird die Diagnose nur durch den Nachweis von Tuberkelbacillen im Stuhlgang.

Die Prognose ist infaust.

Die Therapie ist bei den Rectalgeschwüren chirurgisch, bei den übrigen ist sie derjenigen einer chronischen Enteritis ähnlich. Die Diarrhoe ist oft sehr schwer zu bekämpfen: in nicht wenigen Fällen haben mir die sogen. Waldenburg'schen Pillen gute Dienste geleistet (s. Recepte im Anhang); andere Male hilft Milchsaure 2,0-8,0:120 pro die.

b) Die syphilitischen Geschwüre des Dünn- und Dickdarmes sind nur in sehr wenigen Fällen gefunden worden (ein Fall eigener Beobachtung) und beanspruchen keine klinische Bedeutung.

Im Gegensatz dazu sind die tertiär syphilitischen Geschwüre des Rectum — ausgedehnte, scharfrandige, tiefgreifende Ulcerationen, welche frühzeitig zu narbigen Verengerungen führen — ziemlich häufig und von grosser praktischer Wichtigkeit.

Freilich ist der Zusammenhang dieser Geschwüre mit Syphilis nicht immer klar, und auch nach meinen Beobachtungen sind sie in vielen Fällen von schankerhafter oder gonorrhoischer Infection abzuleiten.

Bei Weibern sind diese Geschwüre viel häufiger als bei Männern. (Contactwirkung durch herabsliessendes Secret?)

Das Krankheitsbild liefert im floriden Stadium des Processes die Symptome einer ulcerösen Proctitis (Blutungen, Schmerzen beim Stuhlgang, Tenesmen, Schleim und Eiter in den Faecest, später diejenigen einer Rectumstenose (hartnäckige Verstopfung. abwechselnd mit Diarrhoe, schafkothähnliche Scybala).

Bei der Untersuchung fühlt man im letzteren Stadium eine trichterförmige, scharfrandige Stenose und Geschwüre, von denen oft Fistelgänge zu periproctalen Abscessen führen. Allmählich wird das Allgemeinbefinden durch die Rectumentzündung, durch Fieber etc. schwer geschädigt, die Patienten magern ab, werden cachectisch und gehen an Marasmus zu Grunde. Seltener tritt eine Perforation des Rectum in die Bauchhöhle mit secundärer Peritonitis ein.

Die Diagnose gründet sich auf Anamnese (Syphilis, Tripper, Schanker) und das Ergebniss der Digitaluntersuchung des Rectum.

Die Prognose ist im späteren Stadium schlecht, im früheren dubiös.

Die Therapie wird bei Beginn des Leidens im geeigneten Fall eine allgemeine antisyphilitische Cur neben localen Ausspülungen mit adstringirenden Lösungen (Acid. tannic., Alaun, Sozojodolzink, Argent. nitric.) versuchen. Bei Stenosenbildung kommt neben den letzteren Massnahmen Bougiebehandlung und operative Eingriffe (Vorsicht wegen Gefahr der Perforation!) zur Anwendung.

#### 6. Darmgeschwülste.

Die gutartigen Geschwülste des Darms (Adenome, Myome, Fibrome), die sich in der Regel als Polypen darstellen, sind sehr selten, am häufigsten noch im Mastdarm. In letzterem erzeugen sie Beschwerden beim Stuhlgang, Blutung, Prolaps der Mastdarmschleimhaut, Hämorrhoiden. Bei der Digitaluntersuchung sind sie leicht zu fühlen. Ihre Behandlung besteht in ihrer operativen Entfernung.

Die gutartigen Geschwülste des übrigen Darms verlaufen entweder symptomlos, oder mit so allgemeinen Erscheinungen, dass sie nicht diagnosirbar sind. Eine hervorragende Bedeutung erlangen sie nur, wenn sie eine Obstruction des Darms durch einfachen mechanischen Verschluss oder durch Invagination verursachen.

Der Krebs des Darms findet sich selten im Dünn- und Dickdarm, und zwar solitär an den Prädilectionsstellen, nämlich an
der Papilla Vateri, am Blinddarm und an den Flexuren des Colon;
in vereinzelten Fällen auch multipel an verschiedenen Punkten
des Darms. Weit öfter entwickelt sich der Krebs im Rectum.

Der Structur nach sind die Darmkrebse stets Cylinderzellencarcinome, und zwar unterscheidet man medulläre, scirrhöse und colloide Carcinome. In der Regel entwickeln sie sich als ringförmig-Gebilde. Sie ulceriren frühzeitig.

Das Krankheitsbild der Dünn- und Dickdarmkrebseist im Anfang ausserordentlich unbestimmt und vieldeutig. Gewöhnlich besteht eine Zeit lang nur eine chronische Obstipation Markant wird der Symptomencomplex, wenn die Tumoren stärkere Verengerungen des Darms bedingen (s. das Capitel "Darmstenose". pag. 386), oder wenn sie ulceriren. Im letzteren Falle treter jauchige, sehr übelriechende Stühle, bisweilen Darmblutungen und das Bild der Krebscachexie auf. Bei sorgfältiger Untersuchung (ev. mit Aufblähung des Darms, Narcose, Probepunction oder bei sehr dringendem Verdacht Probelaparotomie) wird man dann in vielen Fällen den Tumor nachweisen können. — Der Krebs der Papilla Vateri macht frühzeitig schweren Icterus.

Die Symptome des Rectumcarcinoms sind Stuhlbeschwerden (Obstipation, Diarrhoe, Schmerzen, Tenesmen), Schleimund Eiterbeimengung zu den Dejecten und Blutungen.

Der Verlauf des Darmkrebses ist bei nicht frühzeitig eingreifender Behandlung absolut infaust. Durch Fortschreiten au die Nachbarorgane (Milz, Leber, Gallenblase, grosse Gefasse. Blase, Scheide), durch Peritonitis mit und ohne vorherige Perforation in die Bauchhöhle, durch Ileus, durch Pyämie nach Verjauchung oder endlich durch Marasmus führt derselbe zum Tode.

Die Diagnose ist beim Rectumkrebs durch die Digitalunter suchung resp. Speculumexploration, beim Krebs des übrigen Darms durch die oben angegebenen Methoden zu gewinnen.

Die Therapie ist bei frühzeitiger Diagnose natürlich nur chirurgisch und besteht in der Resection des Darms resp. Exstipation des Rectums. Bei inoperablem Mastdarmkrebs macht man die Auslöffelung desselben, antiseptische und desodorirende Auspülungen (mit Thymol, Borsäure, Creolinlösung) und resp. oder die Colotomie (Anlegung eines künstlichen Afters). Die Behandlung des inoperabeln Dünn- und Dickdarmkrebses ist symptomatisch.

## 7. Darmverengerung und Darmverschluss.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Verengerung oder völlige Undurchgängigkeit des Darms kann durch verschiedene Ursachen bedingt werden.

- 1. Abnormität des Inhalts. Verstopfungen (Obturationen) des Darmrohrs werden hervorgerufen durch langanhaltende Kothansammlung (Koprostase) namentlich im Dickdarm, durch eingeklemmte Gallensteine, Darmsteine, Fremdkörper, Darmwürmer,
- 2. Lageveränderungen. a) Darmeinklemmungen. a) Aeussere Darmeinklemmung (Hernia incarcerata externa [inguinalis, cruralis, umbilicalis, obturatoria etc.]), ist ein Capitel der Chirurgie. β) Die innere Darmeinklemmung (H. incarcerata interna) findet statt βι) in vorgebildeten normalen Taschen (Hernia duodeno-jejunalis, bursae omentalis [am Foramen Winslowii], intersigmoidea, H. subcoecalis (hinter dem Cöcum), H. diaphragmatica etc.), β2) in abnormen Spalten des Netzes oder des Mesenterium, 30) durch abnorme Fäden und Pseudoligamente, gewöhnlich Ueberreste einer alten Peritonitis oder der ersten Entwickelung (Meckel'sches Divertikel, der Rest des Ductus omphalomesaraicus, oberhalb der Bauhin'schen Klappe).
- b) Achsendrehung (Volvulus) und Darmverschlingung (Knotenbildung). Am häufigsten sind diese Vorgänge an der Flexura sigmoidea. Prädisponirend wirkt eine abnorme Kürze des Mesenterium der Flexur, bedingt durch primare fehlerhafte Anlage oder durch Mesenteriitis chronica fibrosa (einige Fälle eigener Beobachtung). Unmittelbare Veranlassung gibt bisweilen ein Trauma (Stoss vor den Unterleib, Fall etc.) oder starke Diarrhoe.
- c) Invagination (Intussusception), Einstülpung einer Darmpartie in die unmittelbar unterhalb gelegene (selten umgekehrt, Invaginatio retrograda), bedingt durch locale Paralysen resp. Spasmen der Darmmusculatur, durch Darmpolypen; am häufigsten an der Ileococalklappe, wo das Ileum sich in das Cocum einstülpt (Invaginatio ileocoecalis). Die Invagination ist bei Kindern viel häufiger als bei Erwachsenen. Bei den ersteren schiebt sich bisweilen das ganze Ileum bis ins Rectum und durch den Anus nach aussen. Bisweilen findet eine Verwachsung an der Einstülpungsstelle statt, das invaginirte Stück wird gangränös und nach aussen entleert (Spontanheilung).

- 3. Pathologische Veränderungen der Darmwand. Strieturen im Anschluss an Geschwüre [Dysenterie Syphilis (iz Mastdarm), chronische Enteritis, Tuberculose, Ulcus pepticur (im Duodenum)] und Geschwülste (Krebs, viel seltener gutartig-Geschwülste).
- 4. Compression des Darms durch Tumoren und frische oder alte entzündliche Producte des grossen und kleinen Beckens.
- 5. Endlich haben wir noch an dieser Stelle den sogen. Ileus paralyticus ("dynamischen Ileus") zu erwähnen. Derselbe entstelt durch Lähmung einer Darmstrecke nach Aufhebung einer äussersoder inneren Einklemmung, einer Achsendrehung, einer Darmstelschlingung, ferner bei acuter oder chronischer, diffuser oder becaler circumscripter Peritonitis (z. B. bei Perityphilitis, Parametritis nach Operationen in der Abdominalhöhle (Entfernung von Ovaratumoren etc.), nach Traumen des Abdomens, nach Kothobturation in Folge primärer Paralyse desselben, nach Kothobturation in Folge Mangels der Bauchpresse bei Rückenmarischenung.

Die anatomischen Folgen einer acuten Impermeabilitätes Darms sind starke Anhäufung von Koth und Gas oberhalder verengten Stelle und Ausweitung der oberhalb gelegene Darmpartie. Bei einer chronischen Stenose bildet sich auf Grunder Hemmung der Passage neben der Dilatation, die beträchtlick-Dimensionen (17 cm und mehr) erreichen kann, noch eine Hypertrophie der Darmmusculatur oberhalb der Stenose. Die Schlein haut der dilatirten Darmpartie wird oft ulcerirt, diphtherisch, diganze Wand derselben entzündet und brüchig; in Folge eines spontanen Risses kann sich dann eine purulente oder putride Peritonitis entwickeln.

Krankheitsbild. Bei der Darmverengerung treten Schmerzer. namentlich beim Stuhlgang ein, es besteht habituelle Obstipation abwechselnd mit Diarrhoe, die festeren Kothpartikel erhalten eine dem verengten Darmlumen entsprechende Configuration, es bildet sich Meteorismus, lebhafte peristaltische — bisweilen durch die Bauchdecken sichtbare — Bewegung der aufgeblähten Schlingen. Vorwiegend sind diese Erscheinungen bei Stenose des Dünndarme ausgeprägt. Bei Stenose der oberen Dünndarmpartien fehlen die genannten Symptome freilich manchmal gänzlich; dagegen stellt sich hier häufiges Aufstossen und Erbrechen ein. Bei Stenose der



Pars horizontalis duodeni superior machen sich dieselben Symptome geltend, wie bei der Pylorusstenose (cf. pag. 363). Bei der Stenose des infrapapillären Theils der Pars descendens duodeni findet man mässige Magendilatation, constant galligen, reichlichen Mageninhalt, Anwesenheit von Pankreassecret in letzterem, reichliches Erbrechen trotz sorgfältiger Magenausspülung.

Das Pankreassecret fehlt freilich im Magen constant, wenn das Pankreas erkrankt ist und z.B. durch ein Carcinom seines Kopfes selbst die Darmstenose erzeugt.

Beim totalen Darmverschluss, der an einem völlig gesunden Darm oder — in Folge eines acuten Hindernisses, namentlich durch Koprostase, Fremdkörper, Paralyse des Darms, starken Meteorismus — an einem bereits stenosirten Darm entstehen kann, unterscheiden wir die allgemeinen und die speciellen Symptome. Die letzteren hängen von der anatomischen Ursache und dem Sitz des Darmverschlusses ab. Die ersteren zerfallen wiederum in allgemeine Occlusionssymptome und allgemeine reflectorische s. peritoneale Symptome.

Die allgemeinen Occlusionserscheinungen bestehen in Aufhebung der Stuhlentleerung und des Abgangs von Flatus, in meteoristischer Auftreibung des Abdomens, lebhafter Peristaltik der Darmschlingen, Kolikschmerzen, in galligem Erbrechen, Kothbrechen (Ileus, Miserere) und in der durch die Eiweissfäulniss bedingten Phenolurie, Indicanurie und Autointoxication (Delirien, Coma, Krämpfe, Fieber, typhoide Erscheinungen, Nephritis).

Die allgemeinen reflectorischen Erscheinungen hängen von mechanischer oder entzündlicher Reizung des Peritoneums ab und stellen sich dar als continuirliche Schmerzen, Blässe der Haut, Kleinheit des Pulses, Tachycardie (selten Bradycardie), Dyspnoe und Beklemmungen, kalter Schweiss, Singultus, Erbrechen, Facies abdominalis, subnormale Temperatur, Anurie, Albuminurie.

Die speciellen Symptome sondern sich nach der anatomischen Ursache in zwei Hauptgruppen, in diejenigen des einfachen Darmverschlusses (Obstruction) und in diejenigen der Einklemmung oder Strangulation des Darms. Der Unterschied ist in der Schnelligkeit des Krankheitsverlaufs gegeben. Bei der Strangulation treten sowohl Occlusions- wie peritoneale Sym-

ptome schnell hinter einander und intensiv ein, es kommt frühzeitig zu heftigem Erbrechen, Kothbrechen, schwerem Collage ("Einklemmungsshok"), Erscheinungen einer diffusen Peritonitie (s. pag. 403).

Die vom Sitz des Hindernisses abhängigen speciellen Erscheinungen endlich scheiden sich hauptsächlich in Dünndarm und Dickdarmsymptome. Für den Dünndarmverschluss ist im Algemeinen charakteristisch: gleichmässige Auftreibung des mittleren Abdomens bei geringerer oder mangelnder Betheiligung der seitlichen Bauchpartien (wo das Colon gelegen ist), deutlich sichtbare lebhafte Peristaltik, acuter Beginn unter schwereren Shokerscheinungen, frühzeitiges, copiöses (galliges und fäculentes) Erbrechen. reichlicher Indicangehalt des Urins (s. pag. 444). Für den Dicidarmverschluss ist im Allgemeinen charakteristisch: Beschränkung des initialen Meteorismus auf die Colongegend, geringe Peristaltik der langen und breiten, stark mit Koth und Gas gefülltet Darmschlingen, an denen ev. die Haustra fühl- und sichtbar sind, langsame Entwickelung der Occlusions- und peritoneales Symptome, namentlich später Eintritt und geringere Hänfigkeit des einfachen und fäculenten Erbrechens, häufiges Fehlen der Indicanurie.

Indessen ist zu bemerken, dass auch bei Dickdarmverschluss de Krankheitsbild von vornherein schwer einsetzen und demjenigen der Dünndarmverschlusses völlig ähnlich werden kann, sobald es sich un eine Strangulation des Darms handelt.

Der Verlauf des Darmverschlusses ist spontan bezw. bei innerer Therapie entweder günstig und zwar noch nach einer Reihe von 14 und mehr Tagen. Der Volvulus löst sich auf, die Hernis interna geht zurück, die Invagination reponirt sich oder heilt auf die pag. 385 angegebene Weise etc. etc. In diesen Fällen gehen Flatus und Koth ab, das Erbrechen hört auf, der Meteorismus verschwindet, der Puls wird langsamer und kräftiger. Oder der Verlauf ist letal in Folge Peritonitis bezw. Perforationsperitonitis, Schluckpneumonie, Shok, Darmruptur, Pyämie. Inanition.

Diagnose. Die Darmstenose wird aus dem oben geschilder ten Symptomencomplex meist leicht erkannt werden. Die anatomische Grundlage derselben wird theils das übrige Krankheitbild (s. Darmkrebs, Rectumstenose, Tuberculose), theils die Anamnese (abgelaufene Perityphlitis, Peritonitis, geheilte Hernie etc.) aufdecken.

Beim Darmverschluss (Ileus) handelt es sich um die Beantwortung folgender Fragen: a) acute oder chronische Entwickelung? b) anatomische Ursache? c) Sitz des Verschlusses?

- Ad a) Die Frage, ob acute oder chronische Entwickelung, wird durch die Anamnese meist entschieden (frühere Stenosensymptome oder nicht). Doch kann auch eine Stenose völlig verborgen bleiben und der Eintritt des Ileus trotz derselben ganz plötzlich an einem anscheinend gesunden Darm erfolgen (s. oben pag. 387).
- Ad b) Die Bestimmung der anatomischen Ursache ist recht häufig unmöglich. Untersuchung der äusseren Bruchpforten, die Untersuchung per rectum aut vaginam, Anamnese (chronische Obstipation, Aufnahme von Fremdkörpern, Gallensteinkolik, abgelaufene Peritonitis totalis oder circumscripta, Trauma des Abdomens, Symptome einer Darmstenose etc.) werden wichtige, oft entscheidende Anhaltspunkte geben. Bisweilen vermag man einen Volvulus von den Bauchdecken, eher noch vom Rectum aus zu fühlen. Für Invagination spricht das jugendliche Alter, der plötzliche Beginn, namentlich im Anschluss an Diarrhoe, ferner blutiger Stuhlgang, Tenesmus; bisweilen fühlt man einen charakteristischen Tumor von den Bauchdecken (eine wurstförmige Geschwulst, welche ev. nnter der palpirenden Hand hart wird) oder vom Rectum aus (pilzförmig hineinragendes weiches Gebilde).
- Ad c) Die den Sitz des Darmverschlusses aufklärenden Symptome sind bereits im Krankheitsbild erörtert. Zu betonen ist hier nur nochmals, dass fäculentes Erbrechen auch bei Dünndarmstenose vorkommen kann, ferner dass die Symptomenunterschiede zwischen Dick- und Dünndarmverschluss bei complicirender Peritonitis sich verwischen. Als Hilfsmittel zur Entscheidung der vorliegenden Frage ist die Untersuchung des Rectum mit der ganzen Hand und des Abdomens in der Chloroformnarcose, ferner die Injection von Gas, Luft oder Wasser in den Mastdarm zu kenntzen.

Bevor aber die diagnostischen Fragen a) und b) erörtert werden, hat man stets die Differentialdiagnose zwischen Ileus und ähnlichen Krankheitsbildern zu erledigen. Zu den letzteren gehören: acute allgemeine Peritonitis (s. pag. 405), Perityphlitis (s. pag. 380), acute Enteritis, namentlich bei Kindert. Enteralgien, namentlich Colica flatulenta, schwere Gallenstein-Nierenstein- oder Bleikoliken, Bauchcontusion, Einklemmung der Wurmfortsatzes, des Uterus oder seiner Anhänge, Stieldrehung eine-Ovarial- oder anderen gestielten Bauchtumors (auch "Incarceration" einer Wanderniere). Die Unterschiede im Einzelnen hier zu erörtern, ist unmöglich; Anamnese, Begleiterscheinungen, Entwickelung des Krankheitsbildes müssen im einzelnen Fall die Enscheidung liefern.

Die Prognose der Darmverengerung resp. des Reus häng: vom Grundleiden und vom rechtzeitigen therapeutischen Erfolge ab, ist aber in jedem Falle sehr ernst zu stellen. Eine spontane Heilung des Ileus ist sicherlich nicht selten.

Therapie. Die Grenzen der causalen Behandlung sind ziemlich eng gezogen. Wo man ganz sicher eine Obstruction durch Fremdkörper oder Koprostase annehmen kann, wird man es wager dürfen, ein Abführmittel zu geben. Bei Incurceration änsserer Hernien wird man die Reposition vornehmen, bei einer vom Retum aus fühlbaren Intussusception wird man den Darm mitteleiner "Schwammsonde", bei der Annahme einer höher gelegenen Intussusception den Darm durch Einführung von Gas, Luft oder Wasser zurückzubringen versuchen. Bei Compression des Darms (z. B. durch den retroflectirten graviden Uterus) ist die raumbeengende Ursache möglichst zu entfernen.

Wo man den Sitz und die anatomische Ursache einer inneren Incarceration bezw. Obstruction bestimmt diagnosticirt, wird möglichst frühzeitig die Laparotomie zur Beseitigung des Hindernisses auszuführen sein. Sind diese Vorbedingungen aber nicht erfüllt, so beschränkt man sich auf innere Massnahmen. In erster Linie stehen grosse Opiumdosen (0,5 und mehr pro die) zur Bekämpfung der Peristaltik und des Erbrechens. Ferner nimmt man Magenausspülungen, Rectumklystiere (mit warmem Wasser oder mit Eiswasser), vorsichtige Einblasungen von Luft oder Gas ins Rectum vor. Zur Verminderung des Meteorismus führt man ein Darmrohr möglichst hoch ins Rectum hinauf oder versucht die Punction des Darms an einer oder mehreren Stellen mittels einer feinen Pravaschen Canüle. Gegen Erbrechen gibt man Eispillen. Gehen bei dieser consequenten inneren Behandlung die Symptome nicht zurück. so legt man durch die Enterostomie einen widernatürlichen After



an und entleert so Gase und Koth: bisweilen verschwindet danach — ebenso wie bei der innerlichen Behandlung — das Darmhinderniss vollkommen. Oder man führt die Laparotomie aus, vorausgesetzt, dass die Kräfte des Patienten für diesen, gerade bei derartigen Zuständen besonders schweren Eingriff noch ausreichen.

Die Complicationen werden nach den speciellen Regeln behandelt.

#### 8. Darmblutungen.

Actiologie und patholog. Anatomie. Wir unterscheiden zwei Arten von Enterorrhagien, venöse oder arterielle, d. h. durch Läsion einer Arterie oder Vene entstandene Hämorrhagien, und parenchymatöse, d. h. durch Diapedese und Berstung vieler Capillaren erzeugte. Die grösseren Gefässblutungen verdanken in der Regel einer Ulceration ihren Ursprung (bei Typhus, Dysenterie, Tuberculose, Enteritis, Ulcus pepticum duodeni, Hämorrhoiden, Darmkrebs, Anchylostomiasis etc.). Die parenchymatösen Blutungen kommen vor bei allgemeinen Stauungen (Herz- und Lungenleiden) und bei localen Stauungen im Pfortaderkreislauf (Lebercirrhose, Lebersyphilis, Pfortaderthrombose), bei schwerem Icterus, hämorrhagischer Diathese, Vergiftungen (Phosphor), acuten schweren Infectionskrankheiten und endlich bei der seltenen Embolie resp. Thrombose der Arterie oder Thrombose der Vena mesaraica.

Wir wollen hier nur mit wenigen Worten auf die letzte Affection näher eingehen: die anderen symptomatischen Enterorrhagien sind bei dem jedesmaligen Grundleiden abgehandelt.

Die Embolie der Art. mesaraica superior ist bedingt durch Verschleppung embolischen Materials einer Herzklappe (bei Endocarditis) oder einer Thrombose des linken Herzohrs oder eines atheromatösen Geschwürs der Aorta. Die Thrombose derselben kommt in Folge Arteriosclerosis ihrer Wand zu Stande. Die Folge beider Ereignisse ist ein hämorrhagischer Infarct und secundäre Gangrän einer ziemlich grossen, oft über meterlangen, Darmpartie. Aus der infarcerirten Darmpartie erfolgt die parenchymatöse Blutung.

Denselben Effect hat die Thrombose der Vena mesaraica. Sie schliesst sich gewöhnlich an die Incarceration einer Hernia an.

Der Ausgang der vorliegenden Affection ist, falls der Tod nicht durch Anämie oder Marasmus vorher eingetreten ist, stets eine eitrige letale Peritonitis, die sich an die Darmnecrose anreiht. Krankheitsbild. Mitunter kurze Zeit nach oder gleichzeitig n.: diffusen Schmerzen im Unterleibe, bisweilen aber auch ohne alle Begleiterscheinungen, stellt sich plötzlich eine mehr oder weniger abundanblutung ein, die sich in kurzen Intervallen mehrmals wiederholt. Manchmal gesellt sich weiterhin Erbrechen, Meteorismus hinzu. Nach wenigen Tagen tritt das Symptomenbild der allgemeinen Peritonitis auf.

Die Diagnose wird nur zu stellen sein, wenn eine Hernieningsceration vorhergegangen ist oder ein Herzfehler resp. Arterioscherse besteht und eine andere Ursache für die Darmblutung nicht nachweibar ist.

Die Prognose ist infaust.

Von einer eingreifenden Therapie kann nicht die Rede sein, die einzige Rettung selbst bei frühzeitiger Diagnose nur in der Resectioner überaus grossen Darmpartie liegen könnte. Die symptomatische Behandlung der Darmblutung s. bei Typhus abdominalis.

#### 9. Habituelle Obstipation.

Actiologie. Die vom Nervensystem beeinflusste Auslösung der Peristaltik des Colon und Rectum, durch welche die Stuhlentleerung hervorgebracht wird, erfolgt in periodischen Intervallen. deren Länge durch die Gewohnheit bestimmt wird (normal 1 bis 2 mal innerhalb 24 oder 48 Stunden). Die Fälle, in denen mehrere (mindestens drei) Tage, Wochen oder gar Monate zwischen zwei Stuhlgängen verstreichen, sind als habituelle Obstipation zu bezeichnen. Als Ursachen für diese habituelle Obstipation sind anzuführen: cerebrale oder spinale Erkrankungen, Atrophie der Colonmusculatur, Diätfehler, sitzende Lebensweise, chronischer Darmcatarrh und sonstige Magendarmerkrankungen, chronischer Icterus, psychische Erkrankungen, allgemeine Ernährungsstörung. Die oft als Ursache herangezogene Schlaffheit der Bauchmusculatur ist nach anderen Autoren bedeutungslos.

Krankheitsbild. Die Folgen der habituellen Obstipation sind Hämorrhoiden, Beeinträchtigung des Appetits, hypochondrische Stimmung, Unlust zur Arbeit, habitueller Kopfschmerz, Schwindel.

Die Einwirkung auf das Nervensystem ist durch reflectorische Gefässreizung und durch Resorption von Ptomainen aus den stagnirenden Facces zu erklären.

Die **Diagnose** hat die Ursache der habituellen Obstipation merschliessen.

Die Prognose richtet sich nach dem Grundleiden.



Therapie. In erster Reihe wird man das Grundleiden zu bekämpfen suchen, in zweiter Linie erst die Verstopfung an sich. Eine Hauptregel besteht darin, mit den angewendeten Mitteln häufiger zu wechseln. Die Peristaltik wird angeregt und gekräftigt durch Massage, Faradisation, Hydrotherapie, fleissige Bewegung, Zimmergymnastik. Am besten lässt man diese Cur in einem Curort (Marienbad) beginnen und zu Hause fortsetzen. oder wenn das erstere nicht durchführbar ist, so lässt man Bitterwasser den Curort vertreten. Ein sehr zweckmässiges Mittel stellen Rectumklystiere mit blossem Wasser oder mit Zusatz von Seife, Camillenthee, Oel etc. dar. Günstig wirken bisweilen auch Glycerinklystiere oder Glycerinsuppositorien. Die inneren Abführmittel hat man möglichst zu umgehen und nur da, wo die anderen Massnahmen im Stich lassen, anzuwenden. In erster Linie stehen die diätetischen Abführmittel: gekochtes Obst, namentlich Pflaumen, ferner Honig, Kefir, Buttermilch, saure Milch; in den Fällen, wo die Verstopfung auf zu weichlichen Speisen beruht, Grahambrod, Kleienbrod. Milde medicamentöse Abführmittel sind Tamarinden, Mannasaft, Mannazucker, Ricinus, Calomel, Magnesium carbon., Magnesia usta, Sulfur depuratum. Zu den salinischen Abführmitteln gehören Natrium sulfur., Magnesium sulfur., Carlsbader Salz. Zu den Drasticis gehören Aloe, Rheum, Podophyllin, Coloquinthen, Jalape, Cort. Cascarae, Folia Sennae und Crotonöl, - Bei Hämorrhoidalblutungen ist das Pulv. glycyrrhizae comp. zu empfehlen. Gegen die Hämorrhoidalbeschwerden wirken Stuhlzäpfchen aus Butyr. Cacao mit Opium, Cocain, Codeïn, Extr. Belladonnae, ferner Ausspülungen mit dünnen Adstringentien vortheilhaft. Bei stärkerer Knotenbildung ist das beste Mittel die operative Entfernung (mit der galvanocaustischen Schlinge oder mit der sehr zweckmässigen Gummischlauchabschnürung nach v. Dittel).

# 10. Darmparasiten (Helminthiasis).

Die wichtigsten Parasiten des menschlichen Darms sind die zu den Nematoden (Rundwürmern) gehörenden Trichinen (Trichina spinalis).

Dieselben halten sich als Darmtrichinen vorwiegend in den oberen Theilen des Dünndarms auf. Es sind kleine, weisse Würmer, das Weibehen 3-4 mm lang und an der in ihm enthaltenen Brut, das Männchen nur 1-1½ mm lang und an zwei kleinen Fortsätzen des

Schwanzendes erkennbar. Die Muskeltrichinen durchsetze. 0,7—1 mm lang, in Form einer Spirale, von einer Bindegewebskapen oder Kalkkapsel umgeben, das Muskelfleisch (s. Fig. 17). 2—3 Tarnach Genuss des trichinenhaltigen Schweinefleisches erlangen die Thierchen ihre Geschlechtsreife, 5 Tage später beginnt die Ausstossung der Embryonen (aus einer Trichine ca. 1000), welche bald den Darm ver



Fig. 17. Verkalkte Muskeltrichine. Vgr. 1:400 lin. (eigene Beobachtung).

lassen, in die Muskeln des Körpers einwandern, um sich daselbst wieder einzukapseln. Die Brutbildung hält etwa 4-5 Wochen an und erfolgt schubweise. Am zahlreichsten findet man sie im Zwerchfell, in der Intercostalmuskeln, den Kehlkopfmuskeln, — vorwiegend in der Nähe des Sehnenansatzes an die Muskeln. — Die Lebensdauer der Trichinen ist anscheinend sehr lang.

Die Krankheitserscheinungen der Trichinosis lassen gewöhnlich eine der Entwickelung der Trichinen entsprechende typische Reihenfolge erkennen. Zuerst treten heftige Reizerscheinungen des Magendarmcanals ein (Uebelkeit, Magenschmerzen, Erbrechen. Durchfälle). Im Stuhlgang kann man bisweilen die Trichinen nachweisen. Das zweite Symptom (am Ende der ersten Woche)



bilden die Oedeme, die zuerst an den Augenlidern, später an den Extremitäten auftreten. Dann folgen die Symptome einer schweren Myositis, die ausser heftigen Schmerzen noch Functionsstörungen in den befallenen Muskeln bedingen (Kau- und Schlingbeschwerden, Athemstörungen etc.).

An Allgemeinerscheinungen sind zu erwähnen: Fieber, selten continuirlich, meist intermittirend, bisweilen 40° und 41° erreichend, ferner Kopfschmerzen, Somnolenz, starker Schweiss, Hautausschläge.

Neben diesen schweren Fällen finden sich auch leichte, die oft gar nicht erkannt werden. Letztere heilen in 2-3 Wochen, die ersteren dauern bei günstigem Ausgang 6-8 Wochen. Der Tod erfolgt in ca. ein Drittel der Fälle, und zwar in der vierten bis sechsten Woche durch schwere Allgemeinintoxication, durch Aspirationspneumonie oder Athmungsinsufficienz.

Die Diagnose hat die Verwechselung mit Typhus und der idiopathischen Polymyositis acuta zu vermeiden und erlangt erst volle Sicherheit durch die mikroskopische Untersuchung eines harpunirten oder excidirten Muskelstückchens.

Therapie. Die Hauptsache ist die Prophylaxe (Fleischschau, Vermeidung des Genusses von rohem Schweinefleisch). Im ersten Stadium der Krankheit gibt man starke Abführmittel. Als Tödtungsmittel der Darmtrichinen ist das Glycerin (stündlich 1 Esslöffel) empfohlen. Unsicherer wirken Benzin (4,0—8,0 pro die in Gelatinekapseln), Benzol (in Kapseln oder Emulsion bis 6,0 pro die), Pikrinsäure (in Pillen bis 0,5 pro die). Nach Einwanderung der Trichinen in die Muskeln kann man nur symptomatisch verfahren: Narcotica, protrahirte, warme Bäder, Salicylsäure (?).

#### Bandwürmer (Caestoden).

Die hauptsächlichsten drei Formen von Bandwürmern, Taenia solium (s. armata), T. mediocanellata (s. saginata) und Botriocephalus latus halten sich vorzugsweise im Dünndarm auf.

Der häufigste Bandwurm ist die Taenia solium. Dieselbe entwickelt sich aus dem Cysticercus cellulosae der Schweine (Schweinefinne, Blasenwurm). Sie ist 2—3 m lang und besteht aus Kopf, Hals und Gliedern. Der stecknadelkopfgrosse, bei alten Thieren schwarze Kopf hat 4 seitliche Saugnäpfe und einen vorspringenden Höcker (Rostellum) am Scheitel mit einem Hakenkranz. Auf den Kopf folgt der schmale, ca. 1 Zoll lange Hals mit mikroskopisch kleinen Gliedern. An ihn

schliesst sich der Körper an, dessen Glieder (Proglottiden) erst breiter als lang, etwa 1 m vom Kopfe entfernt quadratisch, weiterhin länger als breit sind. Die Geschlechtsöffnung liegt an der Seite, an aufeinanderfolgenden Gliedern alternirend, der Uterus hat 7—10, baumförmig er-



Fig. 18. Glied von Taenia solium.

astelte Seitenzweige (s. Fig. 18). Die reifen Eier sind rundlich, 32-35 s dick, ihre Membran ist radiär gestreift, in ihrem gekörnten Inhal: sind 6 feine Häkchen.

Der Cysticercus cellulosae (s. Fig. 19) entwickelt sich aus der Tänieneiern im Schweine. Die aus den Eiern im Magen der Schweizausschlüpfenden Embryonen wandern in verschiedene Körperorgan-



Fig. 19. Scolex eines Cysticercus (aus der Hirnrinde) \* ausgelöster Haken. Vgr. 1:125 lin. (eigene Beobachtung).

namentlich in die Muskeln ein. 2—3 Monate nach der Einwanderung ist an der Innenwand des etwas über erbsengrossen Embryo ein neuer ausgebildeter Bandwurmkopf (Scolex) ausgesprosst, und nun ist der Cysticercus cellulosae fertig. Aus diesem Scolex entwickelt sich im Magen des Menschen ein vollständiger Bandwurm. Bemerkenswerth ist, dass der Cysticercus cellulosae auch beim Menschen selbst sich entwickelt und in die verschiedensten Organe einwandern kann (Auge, Muskeln, Gehirn, Haut). Der Cysticercus hat eine Lebensdauer von 3—6 Jahren, die Taenia von 10—15 Jahren.



Die Taenia mediocanellata (s. Fig. 20) ist 3-4 m lang, ihr Kopf hat keinen Hakenkranz, ihr Uterus hat 20-30 Seitenäste, die sich nur dichotomisch theilen (s. Fig. 21). Der Cysticercus dieser Tänie entwickelt



Fig. 20. Kopf und Hals von Taenia mediocanellata. Vgr. 1:125 (eigene Beobachtung).

sich nur im Rinde. Die Eier sind etwas dicker und ovaler als diejenigen der Taenia solium.

Der Botriocephalus latus kann 5-8 m lang werden, hat einen länglichen, keulenförmigen, seitlich abgeplatteten Kopf mit 2 seitlichen rinnenartigen Saugnäpfehen, ohne Haken. Die Proglottiden sind kurz, aber sehr breit und enthalten in der Mitte der Bauchfläche einen kleinen, rosettenartigen Uterus. Die Eier sind oval, haben eine dünne, schwarzbraune Schale und einen körnigen Inhalt. Sie entwickeln sich im Süss-



Fig. 21. Glied von Taenia mediocanellata

wasser zu dem mit Flimmerhaaren bekleideten, im Innern 6 Häkchen bergenden Embryo, der sich in Fischen (Hechten, Quappen, Lachsen) zur Finne entwickelt.

Die Krankheitserscheinungen bestehen in Leibschmerzen, Kollern im Leibe, Gürtelgefühl in der Höhe des Nabels, Obstipation abwechselnd mit Diarrhoe, Appetitlosigkeit wechselnd mit Heisshunger, Mattigkeit. Verstimmung, ferner Ptyalismus, Erbrechen, Herzklopfen, Angstgefühl, Kopfschmerzen, Jucken am After und anderen reflectorischen Reizungsphänomenen.

Bei der Diagnose soll sich der Arzt n des Patienten über abgegangene Bandwurn auf eigene Inspection, ev. mikroskopische U glottiden verlassen, da Verwechselungen Kohlblattresten, Blattstengeln nicht selten s man bei jedem etwas dunklen Magendarmle lung trotzt, auf Bandwurm zu fahnden: n Glieder erst nach Wochen zum Vorschein.

Therapie. Von Bandwurmmitteln und wendung gibt es eine sehr grosse Reihe. zum Ziel, mitunter lassen alle im Stich, ist das gebräuchlichste. Am Abend vor der man einen Häring geniessen und ein Lannächsten Morgen wird nüchtern oder nach (Kaffee das Bandwurmmittel, und nach 1—1 ein Laxans verabreicht. Von Bandwurmm samste zu bezeichnen: Extr. filicis maris aeth Flores Kusso 4—6 Pulver à 5,0 in Weissweit oder 20—30 Kussotabletten à 1,0 innerha Punicae Granati im Decoct 30—50:300 loid der letzteren, Pelletierinum tannicum 1 Stunde. Manche Autoren combiniren die mit einander.

Die Auffindung des Kopfes — der allein an Nachweis der gelungenen Cur — wird erleichte mit Wasser aufgeschwemmten Stuhlgang vors Gazetuch durchfiltrirt. — Mitunter sind in einer würmer abgetrieben worden.

# Spulwürmer (Ascaris lumbric

Die Spulwürmer haben eine regenwurmähzugespitzte Gestalt. Das Männchen ist 25, dang. Die Mundöffnung ist mit drei Lippen vers Zähnchen ausgestattet sind. Das Hinterende geplattet, eingerollt und mit zwei Spiculis verse gelbbräunlich, mit doppelter Schale, oft von ein hülle bekleidet. Die Spulwürmer leben vorm werden vereinzelt in den Gallenwegen, im Mag

Krankheitserscheinungen sind bisweile

in anderen Fällen setzen sie sich aus Magendarmsymptomen und nervösen, oft beunruhigenden Erscheinungen wie Convulsionen, psychischen Alterationen, choreatischen Zuständen etc. zusammen.

Seltene Complicationen sind: Icterus und Leberabscess durch Einwanderung in die Gallenwege, Darmstenose, Suffocation durch Einwanderung in den Kehlkopf etc.

Die Therapie besteht in der Darreichung von Flores Cinae im Electuarium oder von Santonin in den Trochisci Santonini a 0,05 oder 0,025 (2-3 pro die) mit einem Abführmittel.

## Anchylostomum duodenale (Dochmius s. Strongylus duodenalis).

Das Anchylostomum (s. Fig. 22) hält sich vorwiegend im Heum auf. Das Männchen ist 6-10, das Weibchen 8-10 mm lang. Die



Fig. 22. Anchylostomum duodenale (Männchen) [eigene Beobachtung]. a) Kopftheil, b) Schwauztheil mit Bursa und Spicula (\*), c) Eier.

Mundöffnung ist glockenförmig und am oberen Rande mit vier Zähnen versehen. Die Eier sind kenntlich an ihrer Furchung.

Die anfänglichen Krankheitserscheinungen, die erst 5 bis 6 Wochen nach der Infection auftreten, sind acuter Natur und stellen sich als blutige Durchfälle, Darmkoliken dar; später entwickelt sich das Bild der chronischen perniciösen Anämie.

Die Diagnose liefern die im Stuhlgang befindlichen Eier und Würmer (besonders nach einem Abführmittel).

Die Therapie greift mit Anthelminthicis (s. pag. 398), namentlich mit Extract. filic, maris erfolgreich ein. Nach Entfernung der Parasiten verschwindet auch die Anämie in den meisten Fällen unter zweckmässiger Behandlung.

#### Oxyuris vermicularis (Pfriemenschwanz).

Die kleinen Rundwürmer (Weibchen 9-13 mm, Männchen 3-4 nulang) halten sich im ganzen Darm auf, die Eier aber werden nur in. Mastdarm gelegt.

Der Oxyuris ist cylindrisch, hat einen schmalen Hals und euze blasenartige Auftreibung der Chitindecke am Kopfende. Die Kier un. oval, aber auf der einen Seite stärker gewölbt.

An Symptomen treten nur Reizerscheinungen am After (heftiges Jucken), bei Mädchen auch in der Scheide (durch Ueberwanderung der Würmer) auf. Nicht selten wird bei Mädchen und Knaben durch das Jucken Masturbation angeregt.

Die Therapie besteht in Santonin und Abführmitteln innerlich und in Mastdarmklystieren mit Seifen-, Essigwasser, Tabakau: guss, schwacher Sublimatlösung (0.01:100.0).

Der Trichocephalus dispar (Peitschenwurm), ein 4-5cm langer im Vordertheil sehr dünner Wurm, der sich hauptsächlich im Cöcunaufhält, hat keine klinische Bedeutung.

Bemerkenswerth ist die Thatsache, dass verschiedenartige Parasiten im Darme desselben Individuums vorkommen können.

# VI. Krankheiten des Bauchfells.

#### Diagnostik.

(Vgl. die Diagnostik der einzelnen Abdominalorgane.)

#### Inspection.

Allgemeine Auftreibung des Abdomens ist bedingt durch Gasaustritin die Peritonealhöhle (nach Perforation des Darms oder Magens), durch Ascites, peritonitisches Exsudat. [Bei Peritonitis kommt freilich auf den Meteorismus der Därme (s. pag. 370) stets der Haupttheil der Auftreibung.

Locale Auftreibung ist bedingt durch Vergrösserung der einzelnen Abdominalorgane, namentlich Tumoren derselben, ferner durch algekapselte acute oder chronische Exsudate.

Die Zugehörigkeit eines Tumors zu einem bestimmten Abdominalorgan (Leber, Magen, Milz, Pankreas, Darm etc.), wird bisweilen durch
die künstliche Aufblähung des Magens oder des Darms mit Wasserstoff.
Kohlensäure oder Luft erwiesen. Bei diesen Manipulationen haben
nämlich die Tumoren der Bauchhöhle die Neigung dahin auszuweichen,
wo das Organ, dem sie angehören, unter normalen Verhältnissen gelegre
ist. Bei der Magenaufblähung gehen Tumoren der Leber nach ober



rechts, der Milz nach links, des Pylorus nach rechts unten, des Dickdarms nach unten, des Omentum majus nach unten, die Tumoren der kleinen Curvatur des Magens, der Niere, des Pankreas verschwinden, diejenigen der vorderen Magenwand und der grossen Curvatur werden breiter und undeutlicher. Bei der Darmauftreibung (der Magen muss natürlich vorher von Gas entleert werden) geht ein Tumor der Leber und Gallenblase nach vorn und oben, der Milz nach oben links, des Magens nach oben, des grossen Netzes nach abwärts, ein Tumor der Niere, des Pankreas verschwindet, ein Tumor des Dickdarms wird meist gar nicht dislocirt.

#### Palpation.

Fluctuation (Undulation) weist auf freien Ascites hin, kann aber auch bei sehr grossen Cysten des Ovariums und bei Hydronephrose vorkommen.

Vermehrte Resistenz ist bedingt durch Vergrösserung der Abdominalorgane, durch starke Spannung bei Meteorismus und Ascites, durch abgekapselte Exsudate, durch allgemeine oder locale chronische (einfache, tuberculöse, carcinomatöse) Peritonitis, durch Kothstauung (Scybala nicht mit Tumoren zu verwechseln!). Schmerz tritt bei allen entzündlichen Affectionen auf, namentlich bei acuter allgemeiner Peritonitis.

#### Percussion.

Durch Schallveränderung bei Lagewechsel des Patienten liefert die Percussion die Differentialdiagnose des freibeweglichen Flüssigkeitsergusses gegenüber dem abgekapselten. Die Differentialdiagnose des Meteorismus peritonei gegenüber dem Meteorismus der Därme wird durch Verschwinden der Leberdämpfung in der Rückenlage des Patienten bei gleichzeitig nachweisbarem Schallwechsel in rechter und linker Seitenlage gegeben. Bei der ersteren Affection erhält man bisweilen Metallklang durch die Stäbchenplessimeterpercussion. — Ueber Tumoren erhält man bei der Percussion Dämpfung, sobald sie der Bauchwand anliegen. (Differentialdiagnose zwischen retroperitonealen und intraperitonealen Tumoren!)

#### Auscultation.

Bei allgemeiner Peritonitis hört man bisweilen ein von den Darmbewegungen abhängiges oder mit der Respiration synchrones Reibegeräusch; letzteres namentlich über Leber und Milz.

#### Probepunction.

Mokroskopische Untersuchung. Die mit der Pravaz'schen Spritze aspirirte Flüssigkeit ist hell und klar: bei Transsudaten, serösen Exsudaten, Hydronephrose, nicht vereiterter Echinococcuscyste. Trübe und Schwalbe, Grandriss der spec. Pathol u. Therapie.

schleimig ist sie bisweilen bei Ovarialcysten. bei eitrigem Exsudat, bei Vereiterung der gei ist dieselbe bei chylösem peritonealen Erguss in das Exsudat, roth bis braunroth bei hämt Exsudat, bei Bluterguss in Echinococcus., (bei ieterischem Transsudat, schwarz bei melanot Melanosarcom).

Das specifische Gewicht der entleerten Flür tischem Exsudat gewöhnlich höher als 1016, 1 1012, bei Echinococcus und Hydronephrose 10

Chemische Untersuchung. Albumin fehlt b dronephrose. — Ein Eiweissgehalt über 3 Proc tisches Exsudat gegen Ascites. — Anwesenheit v auf Echinococcus, reichlicher Harnstoff- und I dronephrose.

Mikroskopische Untersuchung. Zahlreiche sprechen für frische, Hämatoidinkrystalle für schrumpfte und verfettete Eiterzellen für alte Flimmerepithelien für Ovarialcysten, Nierenepith Echinococcushaken werden bei Echinococcuscyste pilze bei Actinomycose der Abdominalorgane, Tribei tuberculöser Peritonitis, zahlreiche polymorpiverfettete Zellen bei Carcinom oder Sarcom d. Abdominalorgane, Koth- resp. Speisebestand peritonitis.

## I. Acute Bauchfellentzündung (Perit

Aetiologie und patholog. Anatomie. ist nach ihrer Entstehungsart primär oder i genese der *primären* Bauchfellentzündung is

Die secundäre Peritonitis ist a) eine comp allgemeinen Infectionskrankheiten, besonders rheumatismus, ferner bei acuter und chron Sepsis und Pyämie); b) fortgeleitet, von der Bauchhöhle (hauptsächlich vom Magen Weibe vom Genitalapparat) oder im Anschl e) durch directe Infection von aussen entstand peraler Infection ohne jede Erkrankung der Perforation von Organen in die Bauchhöhle, tionsorgane, bei Infection durch Bauchwunder Laparotomie]). Die Entzündungserreger der acuten Peritonitis sind die Streptokokken, seltener die Staphylokokken, zweifelhaft das Bacterium coli commune.

Anatomisch unterscheiden wir erstens nach dem Charakter der acuten Entzündung verschiedene Formen der Peritonitis und zwar a) eine serösfibrinöse, b) eine sitrige, c) eine jauchige (septische). Eine Abart ist die seltene hämorrhagische Peritonitis, die sich zu jeder der genannten Formen, namentlich aber zur serös-fibrinösen hinzugesellen kann.

In zweiter Linie unterscheiden wir nach der Ausdehnung der Peritonitis eine diffuse allgemeine und eine circumscripte ("abgesackte") Form. Die letztere ist durch adhäsive Entzündung auf einen kleineren Raum beschränkt: so die Pelveoperitonitis, die Perityphlitis, die Perigastritis, die Peritonitis subphrenica.

Von den anatomischen Folgeerscheinungen der Peritonitis sind zu nennen: Meteorismus des Darms oder Ileus paralyticus (s. pag. 386), ferner secundäre Necrose und Perforation des Darms, seltener der Blase und Scheide.

Bei Ausgang in Heilung — der spontan bei der allgemeinen serös-fibrinösen Peritonitis nicht selten, bei der eitrigen nur wenn sie als kleinere abgesackte Form besteht, bei der jauchigen (septischen) niemals eintritt — wird ein vorhandenes Exsudat resorbirt, oder es perforirt direct nach aussen, bezw. in den Darm oder in ein anderes Hohlorgan der Bauchhöhle (s. oben). Häufig erfolgt dabei eine Verwachsung der benachbarten Darmschlingen bezw. Unterleibsorgane. In anderen selteneren Fällen geht die acute serös-fibrinöse und eitrige Peritonitis in die chronische Form über; die ev. Exsudate werden dann durch schwielige Entzündungen abgekapselt.

Krankheitsbild. Der Symptomencomplex der acuten allgemeinen Peritonitis zeigt je nach dem anatomischen Charakter derselben gewisse Verschiedenheiten, sowohl in der Entwickelungsdauer als auch in der Intensität, zum Theil auch in der Art der Einzelerscheinungen.

Die allen Formen gemeinsamen Symptome sind Aufstossen, Erbrechen galliger Flüssigkeit, diffuse sehr heftige Schmerzen im Abdomen auf Druck und spontan, sehr häufig meteoristische Auftreibung des Leibes mit Empordrängung des Zwerchfells, des

Herzens und der Leber (die Dämpfung der die sogen. Kantenstellung [s. pag. 412] vo cultation weist bisweilen peritonitische, vo Därme oder von der Respiration abhängige Sammelt sich Exsudat im Abdomen an, so Percussion (bei noch freier Beweglichkeit Schallwechsel bei Lageveränderung), oder suchung per rectum aut vaginam oder dur tuation!), bei sehr zweifelhaften Fällen end Probepunction nachweisbar. Meist besteht jedoch Durchfall. - Das Allgemeinbefinden Das Gesicht des Patienten ist eingefallen, t zogen ("Facies peritonitica"), die Haut ist minimal gespannt, stark beschleunigt. I mässigem Grade erhöht, die Athmung und Meteorismus - frequent, Schlaf und Das Sensorium bleibt meistens fr sümmtlicher localen und allgemeinen S bei subnormaler Temperatur, erfolgt in 2 letalis.

Die Abserichungen von diesem Bilde grem partem. Die Ausbildung der einzelnen allmählich, so dass man einige Tage in scripte oder allgemeine Peritonitis" schwankreichen nur eine geringe Höhe, die Entzün und das Exsudat gelangt durch Perforation oder durch die Bauchdecken nach aussen, Peritonitis in die chronische Form über. sich nur bei serös-fibrinöser und eitriger Pegeringen Bruchtheil der Fälle.

Die andere Abweichung von dem oben Bilde geht ad majorem partem. Mit heftig barem Erbrechen, hohem Fieber ev. Sch setzt die Bauchfellentzündung ein und führ — oder als progrediente fibrinös-eitrige Perit — zum Tode. Diesen Verlauf finden wi Perforationsperitonitis und der septischen tonitis. Die letztere ist häufig durch eingekennzeichnet. Für die erstere ist in vie

Verschwinden der Leberdämpfung (in Folge der Ueberlagerung einer Gasblase) charakteristisch. Indessen kann dieses Zeichen vorgetäuscht werden durch die Kantenstellung der Leber bei gewöhnlicher Peritonitis; es kann fehlen, wenn die Perforationsöffnung sehr klein ist und schnell verklebt, wenn der Austritt von Gas in einen vorher abgekapselten Raum erfolgt ist, wenn die Leber durch [alte adhäsive Perihepatitis mit dem Zwerchfell völlig verwachsen ist, endlich wenn das Gas aus dem Zwischenraum zwischen Leber und Zwerchfell durch nachfolgende Eiteransammlung verdrängt worden ist.

Das Krankheitsbild der circumscripten acuten Peritonitis haben wir bereits bei der Besprechung der Perityphlitis (s. pag. 377) abgehandelt. (Ueber die Pelveoperitonitis und Parametritis s. Krankh. der weibl. Geschlechtsorgane).

Eine besondere Erwähnung verdient nur die Peritonitis subphrenica (subphrenischer Abscess, Pyothorax oder Pyopneumothorax subphrenicus), eine circumscripte Eiteransammlung mit und ohne Gas unterhalb des Zwerchfells, und zwar rechts zwischen rechtem Leberlappen und Zwerchfell, links zwischen Magen, Colon, Milz und Zwerchfell.

Die Ursachen dieser eireumscripten Peritonitis sind sehr mannigfaltig; am häufigsten kommen perforirte Magengeschwüre in Betracht, seltener Echinococcus, Cholelithiasis, Leber- und Milzabscess, Carcinoma ventriculi und oesophagi, Perityphlitis u. a. Die Anfangssymptome der Krankheit sind derjenigen der Perityphlitis (s. diese) völlig gleich (heftige, meist plötzliche Leibschmerzen, Erbrechen, Fieber etc.). Weiterhin entwickeln sich die localen Erscheinungen: Zeichen eines Pyopneumothorax eireumscriptus, Aufwärtsdrängung des Zwerchfells, ferner bei rechtsseitigem Sitz Abwärtsdrängung der Leber, bei linksseitigem Sitz Abwärtsdrängung der Milz, Dämpfung im halbmondförmigen Raum, Dislocation des Herzens nach oben. Der Ausgang ist derjenige eines jeden abgesackten peritonealen Exsudats (s. pag. 403).

Die Diagnose der acuten allgemeinen Peritonitis ist in der Regel einfach. Nur bei benommenen Individuen, bei denen die subjectiven, manchmal auch die objectiven Symptome fehlen können, wird die Affection leicht übersehen. Ferner kann der Symptomencomplex des Ileus (starke Auftreibung des Leibes, Kothbrechen, Obstipation) einen Darmverschluss vortäuschen; hier wird meist



Für die Peritonitis subphrenica ist chara wickelung der Krankheit nach den Ersche tonitis und nicht nach Erscheinungen einer Zeichen eines Pyo- oder Pneumothorax im rechten oder linken Thoraxhälfte bei Nachweder gleichseitigen Lunge (Herabsteigen derseltion, vesiculäres Athemgeräusch), Oedem in dund hinteren Thoraxwand bis in die Lenden seitlichen Verschiebung des Herzens, Nachwei resp. Gas unterhalb des Zwerchfells mittels endlich drohende resp. eintretende Perforation in die Luftwege und plötzliche massenhaft selben.

Die Prognose der einzelnen Formen der oben erwähnt.

Die Therapie der allgemeinen acuten Pechirurgisch oder medicamentös. Die erstere nur bei der eitrigen Form in Erwägung; die heilt unter Umständen spontan und ist durc nahmen nicht zu beeinflussen, die septische jeder Behandlung tödtlich. Die interne BeEisblase und Eispillen, Opium oder Morphit und Erbrechen und gegen die Darmperistaltides Meteorismus s. pag. 390.

Bei Collaps sind Excitantien (Campher, Ka Champagner, Sherry) zu verordnen. Die umschriebenen peritonitischen Exsudate sind durch Incision zu entleeren.

## 2. Chronische Bauchfellentzündung (Peritonitis chronica).

Actiologie und patholog. Anatomie. Nach ihrer Actiologie und anatomischen Form unterscheiden wir eine einfache, tuberculöse und carcinomatöse Peritonitis.

Die einfache chronische Peritonitis ist idiopathisch, d. h. sie entwickelt sich von vornherein als chronische Form (bisweilen in Folge von Trauma oder Alcoholismus chronicus), oder (bäufiger) sie ist secundär und schliesst sich an eine acute serös-fibrinöse, selten purulente Bauchfellentzündung oder an Ulcerationsprocesse der Bauchorgane an. Die idiopathische Form präsentirt sich gewöhnlich als gleichmässige oder in Form von zahlreichen (mit Tuberkeln leicht zu verwechselnden) Knötchen auftretende Verdickung des Peritoneums; die deuteropathische führt zu sehr festen Verwachsungen der Bauchorgane, die bei der seltenen purulenten Entzündung die abgekapselten Eiterdepots zwischen sich einschliessen.

(Ganz vereinzelt sind die Fälle von chronischer Peritonitis haemorrhagica, eines Analogous der Pachymeningitis haemorrhagica.)

Die chronische tuberculöse Peritonitis ist entweder primär (Tuberculose der serösen Häute s. pag. 255) oder secundär von den Nachbarorganen (Darm, Genitalien, retroperitonealen Lymphdrüsen, Pleura) fortgeleitet.

Bemerkenswerth ist die Möglichkeit der Umwandlung einer einfachen chronischen Peritonitis in die tuberculöse Form, ferner die Entstehung der tuberculösen Peritonitis im Anschluss an Lebercirrhose.

Die chronische carcinomatöse Peritonitis endlich ist primär oder secundär, in letzterem Falle fortgeleitet oder metastatisch.

Die tuberculöse und carcinomatöse Peritonitis sind oft schon makroskopisch als solche zu erkennen. Das Wandperitoneum, die Serosa der Därme und anderen Bauchorgane, endlich das in der Regel zu einem dicken, wurstartigen Strang aufgerollte, in der Richtung des Colon transversum verlaufende grosse Netz ist mit kleinen submiliaren, miliaren und supramiliaren Tuberkeln resp. kleinen und grösseren Krebsknoten durchsetzt. In anderen Fällen aber lehrt erst die mikroskopische Untersuchung die wahre Natur der anscheinend einfachen chronischen Peritonitis.

In einer Reihe von Fällen führt die chronische Peritonitis.zu

einem — gewöhnlich entzündlichen — Flüssigkeitserguss. Der selbe hat bei der tuberculösen und der carcinomatösen Form bisweilen einen hämorrhagischen Charakter. Die Flüssigkeit ist in der Bauchhöhle entweder frei beweglich, oder sie ist durch die Verwachsungen der Bauchorgane in einzelne Portionen abgetheilt ("abgekapselter Ascites").

Krankheitsbild. Bei der secundären einfachen Peritonitis bleit: der an In- und Extensität mehr oder weniger verminderte Synptomencomplex des primären Processes (vgl. pag. 403) zurück (Schmerzen, mässige Auftreibung des Leibes, Flüssigkeitsergus Fieber etc.). Für die eitrige Form ist besonders eine schubweischin grösseren oder geringeren Intervallen erfolgende Exacerbation der Symptome charakteristisch.

Bei der primären einfachen und bei der tuberculösen resp. carcinomatösen Peritonitis ist die Entwickelung so schleichend, dass häufig als erstes Symptom der Flüssigkeitserguss (s. folgender Capitel) oder ein tumorartiges Darmconvolut oder das aufgerollte Netz bei einer Untersuchung auffällt. In selteneren Fällen klagen die Patienten vorher über dumpse Schmerzen im Abdomen.

Zu erwähnen ist schliesslich, dass bei jeder chronischen Peritonitis Icterus in Folge Constriction des Ductus choledochus und Darmstenose durch Abknickung entstehen kann.

Diagnose. Bei der secundären, aus einer acuten Form hervorgegangenen einfachen Peritonitis werden die vorhandenen Symptome durch die Anamnese leicht erklärt; der eitrige Charakter derselben wird durch die oben erwähnten Exacerbationen wahrscheinlich gemacht.

Den Verdacht einer malignen chron. Peritonitis erweckt meist schon das als derber, höckeriger Strang fühlbare grosse Netz. Zu hüten hat man sich vor Verwechselungen desselben mit anderen Bauchtumoren.

Bei Flüssigkeitsansammlung ist die Differentialdiagnose zwischen Exsudat und Transsudat nicht immer leicht. Einen wertbvollen Anhaltspunkt für dieselbe gibt das spec. Gewicht und die Bestimmung des Eiweissgehalts (s. pag. 402). Ist die durch Probpunction entleerte Flüssigkeit hämorrhagisch, so wird der Verdacht einer tuberculösen oder carcinomatösen Peritonitis sehr nahe liegen. Die mikroskopische Untersuchung auf Carcinombestandtheile oder Tuberkelbacillen liefert nur selten ein positives Resultat.

Bei Mangel derartiger ausschlaggebender Befunde wird der Nachweis einer anderweitigen Organtuberculose (namentlich des Darms oder der Lunge) oder Organcarcinose, ferner das Gesammtkrankheitsbild (Cachexie, Macies, bei Tuberculose hectisches Fieber) die wahre Natur der vorliegenden Affection erschliessen. Der sogen. Ascites adiposus, eine milchig getrübte, opalescirende Flüssigkeit, kommt sowohl bei einfacher wie bei carcinomatöser Peritonitis vor und ist im ersteren Falle durch verfettete Endothelzellen, im letzteren Falle durch verfettete Krebszellen bedingt. Beim abgekapselten Ascites kann die Differentialdiagnose mitunter betrüchtliche Schwierigkeiten haben gegenüber einem Ovarialtumor, einer Hydronephrose, einer Pankreas- oder Mesenterialcyste. Im Allgemeinen tritt beim abgekapselten Ascites eine häufige Verschiebung des Dampfungsbezirks, oft von einem Tage zum andern, ein. Die übrigen unterscheidenden Merkmale sehe man bei den einzelnen aufgeführten Affectionen nach.

Prognose. Bei der einfachen und tuberculösen Peritonitis, namentlich bei den primären Formen derselben, kann, wenn auch in seltenen Fällen, spontane Heilung erfolgen. Meistentheils führen jedoch alle Formen, die carcinomatöse immer, nach wenigen Monaten oder Jahren zum Tode.

Therapie. Durch die Probelaparotomie ist in manchen Fällen von einfacher und tuberculöser chronischer Peritonitis völlige Heilung erzielt worden. Die Art, wie dieser Effect zu Stande kommt, ist noch völlig dunkel. Symptomatisch kann man durch kräftige Ernährung, Darreichung von Jod-, Eisen-, Arsenpräparaten, warme oder hydropathische Umschläge auf den Leib, bei Exsudat durch Diuretica oder durch Laxantia (s. Ascites pag. 411) zeitweilig erfreuliche Besserungen herbeiführen.

## 3. Ascites (Bauchwassersucht).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Eine grössere Ansammlung seröser Flüssigkeit in der Bauchhöhle kann durch Stauungsprocesse oder durch Hydrämie bedingt sein. (Nicht selten wirken beide Ursachen gemeinsam.)

Die Stauungsprocesse können localer Natur sein', d. h. im Pfortaderkreislauf liegen (so bei Lebercirrhose, Lebersyphilis, Compression bezw. Thrombose der Vena portarum oder Cava in-

ferior); oder sie sind von allgemeinen Circula Herz- und Lungenleiden) abhängig.

Eine allgemeine Hydramie endlich ist eine Organ- oder constitutionellen Krankheiten: Ca chronischer Nephritis etc.

In sehr seltenen Fällen ist die Actiologie übrigen Körperhydrops ganz dunkel ("essenti E. Wagner's).

Nach der Art des Ascites unterscheiden v serösen, einen hämorrhagischen (bei starker gradiger Stauung), einen schwarzen A. (bei schwülsten der Bauchhöhle, herrührend von schwulstpartikeln), einen Ascites chylosus ( von Chylusgefässen in Folge Trauma oder Stasogen. Ascites adiposus s. pag. 409.

Die Menge der Flüssigkeit ist verschieden; betragen.

Bei länger bestehendem Ascites ist das visc Peritoneum verdickt und getrübt in Folge vo Verfettung der Endothelien.

Im Krankheitsbilde des Ascites sind die su von der Menge der angesammelten Flüssigkeit abh nur in Druck- und Spannungsgefühl und in Atl Folge Hinaufdrängung des Zwerchfells). Die obj ergibt eine gleichmässige Auftreibung des Le und Erweiterung der Bauchhautvenen, deutl gefühl, endlich an den abhängigen Theilen (bei Gegend der Weichen und der Harnblase, be Regio mesogastrica) eine absolute Dämpfung, d rung des Körpers ebenfalls ihren Platz wechsel

Diagnose. Die Differentialdiagnose zwisc und grossen Ocarialcysten gibt die Anamnese, per vaginam (Uterus bei Ascites frei beweg cysten gewöhnlich adhärent), die Configuratio Ascites in der Mitte abgeplattet) und namen rung des Beckens (beim Ascites fliesst die Flü und es erscheint oberhalb der Symphyse ein Bezirk tympanitischen Schalles).

Zu beachten ist, dass ein geringer Scha

Lageveränderung auch durch stark fetthaltige Därme bei Adipositas universalis und durch flüssigen Darminhalt bei Diarrhoe bedingt sein kann: in der Verwerthung dieses Symptoms für die Diagnose geringer Ascitesflüssigkeit sei man also vorsichtig.

Die Differentialdiagnose zwischen Ascites und chronischem peritonitischem Exsudat gibt bisweilen die Probepunction (s. pag. 402) und der Nachweis des Grundleidens.

Die Prognose des Ascites ist vom Grundleiden abhängig. Der essentielle Hydrops kann jahrelang bestehen,

Therapie. Bei Indicatio vitalis (s. pag. 261) wird man die Punction vornehmen. Früher wird man zu dieser Massregel kaum schreiten, weil die Flüssigkeit sich gewöhnlich bald wieder ansammelt und dem Körper eine Menge Eiweiss entzieht. Von inneren Mitteln kommen Diuretica (besonders Calomel 0,2 3mal täglich 3 Tage hinter einander, aber auch Kali acet., Scilla, Fruet. Juniperi) und Laxantia (Aloe, die Salina etc.) in Betracht. Die Behandlung mit Milchdiät und Jodkali soll in einigen Fällen den Ascites bei Lebercirrhose geheilt haben: doch kann hier eine Verwechselung mit Lebersyphilis vorliegen, und andererseits ist zu bemerken, dass ein Ascites auch spontan verschwinden kann — freilich um nach einiger Zeit wiederzukommen.

## 4. Neubildungen und Parasiten.

Die gutartigen Neuhildungen des Peritoneums (Lipome im subperitonealen Gewebe der vorderen Bauchwand, Cysten, Fibrome und Lipome im Mesenterium und Omentum) sind ungemein selten.

Eine etwas grössere Bedeutung haben die secundären und primären Krebsgeschwülste. Ueber die chronische earcinomatöse Peritonitis haben wir bereits an anderer Stelle gesprochen (s. pag. 407). Hier wollen wir nachtragen, dass es auch einen primären Endothelkrebs gibt, flachere oder dickere Knoten, die sich aus der Wucherung der Endothelien der Lymphgefässe oder des Peritoneum entwickeln und im Allgemeinen die Symptome einer chronischen Peritonitis erzeugen. — Die secundären, miliaren bis hühnereigrossen Krebsknoten sind nach Feststellung des primären Tumors leicht richtig zu deuten.

Anhangsweise wollen wir an dieser Stelle noch des primären und secundären Sarcoms der retroperitonealen und mesenterialen Lymphdrüsen gedenken, welche zu grösseren Convoluten sich zusammenballen, und theils durch Compression, theils in Folge von Durchwachsung der Bauch-

organe hochgradige Störungen hervorbringen ki dronephrose etc.).

Von Parasiten besitzt nur der Echinoco tum oder im Cavum Douglasii (selten) findet,

Ueber die nähere Natur und den Ausgan bilde wird meistentheils erst die Probelaparo können. In geeigneten, sehr seltenen Fällen wi Laparotomie und Entfernung der Afterbildun ist die Behandlung nur symptomatisch.

## VII. Krankheiten der I Diagnostik.

Inspection. Vergrösserung der Leber bew Hervorwölbung des rechten Hypochondriums, so leber. Bei stärkerer Volumszunahme des Organs, Carcinom, Amyloid, kann die ganze rechte Abde werden. Bei der Inspiration sieht man bisweile abwärts, bei der Exspiration aufwärts steigen. [. Erweiterung der Hautvenen oberhalb des Na als eines wichtigen Symptoms von Pfortadersta

Palpation. Man fühlt an der Leber Rand (Atrophie bei Leberschrumpfung) oder st Amyloid), eine glatte Oberfläche oder eine höck granulirte (Cirrhose), gefurchte (Schnürfurche, I eine weiche, teigige Consistenz (Fettleber) ode (Leberschrumpfung, Amyloidleber) oder Fluctuatio Bei der Wanderleber kann man unter Umständ des Organs abtasten. Die Palpation weist ferr Organs (Staunngsleber, eitrige Processe, Gallens

Endlich kann man eine vergrösserte Gal Rande des rechten M. rectus abdominis fühlen auf Druck constatiren, Steine in ihr auf diese

Percussion. Eine Verkleinerung der I dingt durch wirkliche Atrophie der Leber (in Fogelber Leberatrophie, Atrophia rubra bei Staufusca bei allgemeiner Cachexie), durch Lageverabei Meteorismus, bei Tumoren des Unterleibs), dem Colon transversum von unten her oder d Lunge von oben her. Die Leberdämpfung verscperitonitis in Rückenlage und erscheint in recwährend die Milzdämpfung verschwindet.

Vergrösserung der Leberdämpfung findet sich bei Fettleber, Amypid, chronischer Stauung, acuter entzündlicher und Stauungsschwelung, hypertrophischer Lebercirrhose, Abscess, Echinococcus, Carcinom.

Distocation der Leber nach unten kann erfolgen durch rechtmitiges Emphysema pulmonum, pleuritisches Exsudat, Pneumothorax,
pericardiales Exsudat, Peritonitis subphrenica. Bei der Wanderleber kann die Verschiebung nach unten und seitlich erfolgen. Dislexation der Leber nach oben kommt bei allen Raumvergrösserungen
im Abdomen (Meteorismus, Ascites, Tumoren) zu Stande.

Auscultation. Beim Echinococcus der Leber kann man, wenn auch in seltenen Fällen, das "Hydatidenschwirren" hören.

Probepunction. Durch Punction mit langen Nadeln vermag man die Anwesenheit eines Echinococcus, eines Abscesses, ev. auch eines Tumors nachzuweisen.

## I. Circulationsstörungen.

- a) Die Anämie der Leber hat keine klinische Bedeutung.
- b) Von den beiden Formen der chronischen Hyperämie, der Stauungs- und Congestionshyperämie, ist die letztere problematisch.

Man nimmt dieselbe vor Allem an bei den Leuten, bei denen eine sogen. Abdominalplethora in Folge übermässigen Essens und Trinkens, sitzender Lebensweise etc. bestehen soll.

Einen grösseren Werth besitzt die chronische venöse Stauungshyperämie ("Stauungsleber"), wie sie sich bei Herz- und Lungenleiden häufig als erstes Zeichen der Insufficienz dieser Organe ausbildet.

Hier entwickelt sich erst eine Schwellung und dunkelviolette Färbung der Leber ("cyanotische Schwellung"), später eine Fettinfiltration ("Muskatnussleber"), schliesslich (in Folge Atrophie der Leberzellen) Verkleinerung des Organs ("cyanotische oder rothe Atrophie oder atrophische Muskatnussleber"). In manchen Fällen entsteht auch (in Folge Bindegewebshyperplasie um die Lebervenen und Pfortaderzweige) eine derbe Consistenz und eine leicht granulirte Oberfläche der Leber ("indurirte atrophische Muskatnussleber").

Krankheitsbild. Gewöhnlich treten zuerst Schmerzen und Druckgefühl in der Lebergegend auf, später Schwellung des Organs und Icterus — in Folge Stauung der Galle in den kleinen Gallengängen resp. in Folge des begleitenden Duodenalstauungscatarrhs (vgl. pag. 415).

Die Oberfläche der geschwollenen Leber stumpf.

Die Diagnose wird durch den Nachwei Lungenleidens gesichert. Doch kann leicht die das Hauptleiden angesehen werden, wenn die Gr ist oder wenigstens nicht im Vordergrunde s längere Beobachtung wird jedoch stets das aufdecken.

Prognose und Therapie hängen von der Ev. wird man Ableitungen auf den Darm, bei Narcotica anwenden.

## 2. Ernährungsstörungen.

a) Die einfache und die braune Atrophie der Verkleinerung des Organs in toto, der Acini und I deren [mit oder ohne Ablagerung eines braunen Przellen] sich findet, kommt bei allen marantischen Inanition, Krebs anderer Organe) und macht — ab kleinerung der Leberdämpfung — keine klinisch letztere gilt auch von der seltenen melanämi schwerer Malaria, wo die Leberzellen in und um herum schwarze Pigmentschollen aufweisen. Ueber rothe Atrophie siehe vorigen Abschnitt.

b) Die pathologische Hypertrophie der Leber Hypertrophie oder Hyperplasie der Leberzellen, a Acini. Sie ist entweder allgemein (bei Diabetes Malaria, bei Säufern, bei Leucämie) oder partiell torisch bei circumscripter Narbenbildung oder ade Bedeutung besitzt nur die leucämische Hypertroph

c) Die Fettleber, eine durch allgemeine grösserte, gelb, gelbroth, gelbbraun gefärbte Le allgemeiner Adipositas in Folge vermehrter Fett listen und Phthisikern (seltener bei andersartige dividuen) in Folge verminderter Consumptio Leberdämpfung ist vergrössert, die Oberfläche d die Consistenz etwas vermehrt, der Rand stur nicht schmerzhaft. Die Behandlung der Fettle jenigen des Grundleidens zusammen.

 d) Die Amyloidleber (Speckleber) findet spät — bei amyloider Degeneration der innere Folge chronisch-cachectischer Krankheitsprocesse (langer Eiterungen, Tuberculose, Lues etc.). Die Leber ist vergrössert, oft auf das Doppelte, ist blassbraun, fühlt sich sehr hart an und gibt mit Jod (und Schwefelsäure) die braune, mit Methylviolett die rothviolette Amyloidreaction.

Klinisch constatirt man nur die Vergrösserung des Organs und erkennt die Natur derselben aus dem Gesammtbilde der amyloiden Degeneration, d. h. vor Allem aus dem allgemeinen Hydrops und der schweren Amyloidnephritis (s. pag. 468).

#### 3. Form- und Lageveränderungen.

a) Schnürleber. Durch anhaltendes Schnüren der Brust mittels Corsets, des Unterleibes mittels Riemen, Bänder etc. entsteht eine Druckatrophie des Lebergewebes im horizontalen und transversalen, seltener im verticalen Durchmesser, in sehr vielen Fällen auch eine Verlängerung der Leber (vorwiegend des rechten Lappens) nach unten. Die Atrophie ist bisweilen so stark, dass das untere abgeschnürte Stück nur noch mittels der — über der Schnürfurche stets verdickten — Serosa an der Leber hängt und sowohl nach oben umgeklappt als auch nach rechts und links in geringer Ausdehnung verschoben werden kann.

Die klinische Bedeutung der Schnürleber liegt einmal darin, dass durch das Schnüren eine Prädisposition zur Gallensteinbildung gegeben wird; ferner in den bisweilen (in Folge der Perihepatitis) auftretenden Schmerzen ("Leberkolik") und endlich in der Möglichkeit der Verwechselung des abgeschnürten Leberstücks mit Tumoren der Leber, der Gallenblase, der übrigen Abdominalorgane und mit einer Wanderniere.

Die Behandlung ist prophylactisch und symptomatisch. In Fällen, wo sehr heftige Schmerzen häufig wiederkehren, könnte man das ohnehin werthlose abgeschnürte Stück mit leichter Mühe per laparotomiam entfernen.

b) Die sehr seltene **Wanderleber** macht ähnliche Symptome wie die Wanderniere (s. diese).

# 4. Catarrh der Gallenwege (Icterus catarrhalis). (Choledochitis catarrhalis.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Der Catarrh des Ductus choledochus oder hepaticus ist gewöhnlich die Folge einer



Inwiefern Erkältungen und psychische Er indirecte Ursachen hierher zu rechnen sind, i

Die Schleimhaut des Ductus choledocht cysticus kommt für die Ausbildung unseres. Betracht) ist geschwollen, stärker injieirt und bedeckt. Die Folgeerscheinung eines derart ist die theilweise oder völlige Behinderung of Darm, und diese Störung bewirkt ihrerseits ei gänzliche Entfärbung des Kothes (Thonfarbe die Tinction fast sämmtlicher Körpergewel und Schleimhäute, aber auch der Lungen der Leber etc. (nur Knorpel, Cornea unbleiben verschont), mit Gallenfarbstoff, Icterus. Die Gelbfärbung des Körper Aufnahme des Gallenfarbstoffs in das Bl selbst; daher der Name hepatogener oder Reicterus. Hierbei sind die Fäces meist farl

Denselben Modus der Entwickelung des in allen anderen Fällen, wo der Gallenabflu ist [bei Obstruction der grossen Gallenwege di des Ductus choledochus resp. hepaticus, des Pan durch Gallensteine, durch Narbengewebe, — in den feineren und feinsten Gallengängen du secretion, durch Gallensteine, durch Stauung capillaren (bei Stauungsleber), durch parenc Lebergewebes (bei acuter gelber Leberatrophi durch Catarrh der Gallencanälchen (bei biliär

Diesem Stauungsicterus steht eine andere über, welche man als hämatogenen Icte Annahme, dass dieselbe durch Zerfall von rumwandlung des Hämoglobins in Bilirubin in Stande komme (und zwar bei Vergiftung wie Chloroform, Arsenwasserstoff, Kali chloric Verbrennungen, vielleicht auch bei Pyämie et Icterus ist der Stuhlgang stets normal gefärbt einige Autoren (Senator, Stadelmann) sogen, hämatogenen Icterus in der Leber an.

Krankheitsbild. Das markanteste Z grossen Gallengunge, die Gelbsucht, macht unctiva, später an der Haut und den anderen sichtbaren Schleimmuten bemerkbar. Mehr oder minder schnell entwickeln sich darauf die übrigen Krankheitserscheinungen, die in ihrer Abhängigkeit von der Aufnahme des Gallenfarbstoffs in die Haut, von der Resorption der Gallensäuren in das Blut und vom Gallenabschluss gegenüber dem Darmcanal natürlich um so stärker sein werden, je vollkommener der Gallenfluss behindert ist.

An der Haut tritt fast regelmässig starker Juckreiz, namentlich des Nachts, ein, ferner Urticaria.

Die Anwesenheit der Gallensäuren im Blut bedingt allgemeine nervöse Störungen: Kopfschmerzen, Verstimmung, allgemeine Mattigkeit, leichte Reizbarkeit etc., ferner bisweilen eine Herabsetzung der Temperatur, ferner fast stets eine erhebliche Verlangsamung des Pulses (bis 50), selten eine geringe Arhythmie desselben<sup>1</sup>).

Durch die Ausscheidung des Gallenfarbstoffs im Urin wird derselbe dunkel, bierbraun, hat beim Schütteln einen gelblichen Schaum und gibt die *Gmelin'sche Gallenfarbstoffreaction* (vorsichtiger Zusatz von Urin zu rauchender Salpetersäure im Reagenz- oder Champagnerglas gibt an der Berührungsfläche von oben nach unten einen grünen, blauen, violetten und röthlichen Ring.

[Der Nachweis von Gallensäuren, Eiweiss und sogen. Icteruscylindern (Nothnagel), d. h. hyalinen, gelben, ev. mit dunklen Pigmentkörnchen besetzten Cylindern (Nierenreizung!) hat keine praktische Bedeutung.]

Ausser im Urin wird der Gallenfarbstoff auch im Schweiss ausgeschieden. Dagegen geht er in andere Secrete (Thränen, Speichel, Schleim etc.) nicht über.

Die Absperrung der Galle vom Darmcanal hat eine thonartige Farbe des Stuhlgangs, einen sehr üblen Geruch desselben (in Folge abnormer Zersetzungen, die sich wegen der Abwesenheit der antiseptisch wirkenden Galle einstellen), starke Gasbildung (Flatulenz und Meteorismus), Obstipation (die Galle fördert die Peristaltik), endlich eine Schädigung der vom Zufluss der Galle abhängigen Pankreasverdauung (des Fettes und Eiweisses) zur Folge. Mit den

<sup>1) 3</sup>mal habe ich bei jugendlichen Individuen während des Icterus eine zum Theil sehr beträchtliche Herzdilatation (des rechten resp. beider Ventrikel) sich ausbilden sehen, welche nach Verschwinden des Icterus wieder völlig zurückging.

Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

Störungen im Darm hängt die fast regelmässige Dyspepsie un? Anorexie, besonders gegen Fleisch, zusammen.

Schliesslich ist noch die — mechanisch durch die Gallen stauung bewirkte — Vergrösserung der Gallenblase, welche man durch Percussion, besser noch (bei schlaffen Bauchdeckendurch Palpation constatiren kann, und die Anschwellung und Druckempfindlichkeit der Leber zu erwähnen.

In seltenen Fällen können auch beim einfachen Icterus catarrhaisschwere Magen- und Darmblutungen auftreten, die als parenchymatissen Hämorrhagien aufgefasst werden müssen.

Die Dauer des Gallengangcatarrhs resp. der ihn überdauerndet. Symptome schwankt gewöhnlich zwischen 2 und 6 Wochen, selter erreicht sie mehrere Monate.

Diagnose. Für die Annahme, dass dem bestehenden Icteraein Catarrh der grossen Gallenwege zu Grunde liege, ist gewöhnlich
ausschlaggebend der plötzliche Eintritt der Krankheit, die Aetio
logie derselben, die Abwesenheit von Schmerzen. Nichtsdestoweniger
wird man, bevor man sich zur Diagnose eines Icterus catarrhalis
versteht, jede andere Ursache einer Gelbsucht (s. oben Pathogenes-)
auszuschliessen haben.

Die Prognose ist günstig. Nur in sehr seltenen Fällen kann sich ein Icterus gravis (s. pag. 431) ohne besondere Veranlassung aus der leichten Form entwickeln.

Therapie. Hauptsächlich ist eine milde Diät zu verordnen. Namentlich sind Fette zu verbieten, weil sie nicht verdaut werden. Zur Beförderung des Gallenflusses dienen: Karlsbader Salz (1 bis 4 Theelöffel in warmem Wasser Morgens nüchtern), Karlsbader Mühlbrunnen, ferner Calomel, Rheum, Aloe. Sehr zweckmässig sind ferner die Rectalklystiere mit 1—21 12—18°igen Wassers.— Der Nutzen von Natr. salicyl. (0,5—1,0 mehrmals täglich) ist zweifelhaft.

Die manuelle Expression der Gallenblase ist wegen der Gefahr einer Perforation (bei ev. Ulceration derselben durch Gallensteine) nur mit Vorsicht anzuwenden.

## 5. Gallensteine (Cholelithiasis).

Actiologie und patholog. Anatomie. Die erste Ursache sur Gallensteinbildung gibt wohl in vielen Fällen ein Catarrh der Gallenblase resp. der Gallenwege, indem er in den abgeschilferten



Epithelien den Grundstock für die Steine liefert. In anderen Fällen rufen wahrscheinlich gesteigerte Concentration und chemische Veränderungen der Galle die Steinbildung hervor oder begünstigen dieselbe mindestens.

Prädisponirend wirkt auf die Entwickelung der Gallensteine: Gallenstauung in Folge chronischer Stuhlverstopfung, in Folge Schnürens (daher das Ueberwiegen der Cholelithiasis beim weiblichen Geschlecht) und in Folge Erkrankungen der Leber und der Gallenwege, ferner eine luxuriöse Lebensweise, endlich das höhere Lebensalter.

Die Gallensteine sind nach äusserer Form und chemischer Zusammensetzung sehr verschiedenartig. Ihr Umfang schwankt zwischen Sandkorn- ("Gallengries") und Enteneigrösse. Ihre Oberfläche ist glatt, stachelig, genarbt, maulbeerförmig. Der Form nach sind sie kugel-, eiförmig, polyedrisch, stalaktitenartig. Ihre Farbe variirt in den Nuancen von Grün, Braun, Schwarz, Graugelb. Auf dem Durchschnitt sind sie entweder homogen oder geschichtet, oft wie die Jahresringe eines Baumstammes. Ihre chemischen Bestandtheile bilden Cholestearin, Gallenfarbstoff, Kalk, Magnesia; dieselben sind in einem Stein entweder rein (Gallenfarbstoff freilich stets an Kalk gebunden) oder in verschiedenartiger Mischung vorhanden.

Als Entstehungsort der Gallensteine sind zu bezeichnen die Gallenblase und die kleinen intrahepatischen Gallengänge. Die grossen Gallengänge bilden nur Stationen auf ihrer Wanderung.

Unter den anatomischen Folgeerscheinungen der Cholelithiasis haben wir zwei Formen zu unterscheiden, die entzündlichen und die durch Einklemmung eines Gallensteins in einem grossen Gallengang bedingten Stauungsvorgünge. Was die ersteren betrifft, so entwickeln sich in Folge des Fremdkörperdrucks Neerosen und unter der Mitwirkung von Darmbacterien (Bacterium coli etc.) Entzündungen, welche in den intrahepatischen Gallengängen zu einem eitrigen Catarrh und weiterhin zur Entstehung multipler Leberabscesse, in der Gallenblase und im Ductus choledochus resp. hepaticus zu Ulcerationen der Wand und secundärer Entzündung der Serosa führen. — Ueber den Ausgang der Leberabscesse s. pag. 429. Die Ulceration der Gallenblase und der Gallengänge kann mit Perforation in die Bauchhöhle oder — nach voraufgegangener adhäsiver Entzündung — in den Darm, Magen, Harnorgane etc. enden; der

Durchbruch der Gallenblase kann auch nach vorheriger Verlöthut; mit den Bauchdecken nach aussen hin erfolgen.

Was die rein mechanischen Stauungsvorgünge betrifft, so iwirkt der Verschluss des Ductus cysticus fast stets schliesslich der
sogen. Hydrops vesicae felleae (starke Erweiterung der Gallenblasdurch wässeriges, schleimiges, in der Regel farbloses Secret). Der
Verschluss des Ductus choledochus oder hepaticus erzeugt starke:
Icterus, Vergrösserung der Gallenblase, Anschwellung der Leber
Erweiterung der intrahepatischen Gallengänge und im Anschlusan diesen Zustand schliesslich eine Atrophie des Leberparenchyms.
die wegen des gleichzeitigen hochgradigen Icterus der Leber atAtrophia viridis zu bezeichnen ist. Bemerkenswerth ist noch, das
grosse Gallensteine im Darm, in den sie wahrscheinlich meistetnach Durchbruch des mit der Gallenblase oder mit dem Gallen
gang verlötheten Duodenums gelangt sind, eine völlige Obstructiva
desselben hervorbringen können (s. pag. 385).

Krankheitsbild. In den meisten Fällen verläuft die Choilithiasis ohne jedes Symptom und wird als Nebenbefund in obductione constatirt. Ruft sie jedoch Krankheitserscheinungen hervor, so beschränken sich dieselben in der Regel auf das Bild der Gallensteinkolik. Sobald ein grösserer Stein der Ductus hepaticus oder choledochus passirt, löst derselbe ein-n Anfall aus, welcher namentlich durch die sehr heftigen, kolikartigen Schmerzen in der Gegend der Gallenblase charakterisirt Daneben treten häufig allgemeine nervöse Symptome (au: reflectorischem Wege) ein: so Erbrechen, Schüttelfrost, Steigerung der Körpertemperatur (in seltenen Fällen bis 40°), Beschleunigung oder Verlangsamung des Pulses, Convulsionen, tetanieartige Krämpfe. Bei länger anhaltender Obstruction des Gallengangs durch det Stein bildet sich gewöhnlich Icterus aus. Objectiv kann man be. der Gallensteinkolik in der Regel - namentlich bei den letztgenannten Fällen - eine stärkere Anschwellung und Druck empfindlichkeit der Gallenblase und der Leber nachweisen. Der Anfall von Kolik ist beendet bei der Einwanderung des Steins in den Darm: häufig (nicht immer) kann man den Galleustein dann an einem der folgenden Tage im Stuhlgange auffinden. De Dauer der Kolik schwankt zwischen einigen Stunden und 1 bis 2 Tagen.

Erfolgt der Uebertritt des Steins in den Darmcanal nicht.



sondern bleibt er an der engen Stelle dauernd liegen, so können die Krankheitssymptome, wenn der Verschluss des Gallengangs nicht absolut ist, allmählich völlig verschwinden, oder es kommt zu der secundären Entzündung und Ulceration, deren Anatomie wir oben geschildert haben. Ist dagegen die Verlegung des Gallenweges eine totale, so bildet sich ein chronischer Icterus aus, welcher nach kürzerer oder längerer Zeit in den Zustand des Icterus gravis (s. pag. 431) überführt und als solcher letal endet.

Die secundären Entzündungserscheinungen liefern höchst mannigfaltige Symptomencomplexe nach der Art des Processes und des
Organs, welches in die entzündlichen Vorgänge hineingezogen wird:
ihre richtige Deutung wird nur möglich sein, wenn die Annahme einer Cholelithiasis als Grundlage gesichert (durch eine
unmittelbar oder früher voraufgegangene Gallensteinkolik) oder
nahegelegt ist. — Die Perforation in die Bauchhöhle ist stets tödtlich. Die Perforation des Abscesses in den Darm (Duodenum oder
Colon), in den Magen, nach aussen, in die Lunge — mit folgender
Expectoration — ist gewöhnlich ein günstiger Ausgang.

In seltenen Fällen besteht bei der Cholelithiasis — ohne secundäre ulcerative Processe — ein intermittirendes Fieber mit Schüttelfrost und folgendem Schweiss, ähnlich wie bei Malaria, Pyämie, Endocarditis alcerosa und tiefliegender Eiterung. Die Anfälle sind gewöhnlich typisch. Bei Abgang des Gallensteins hören die Fieberanfälle auf.

Diagnose. Kolikartige Anfälle mit Icterus sprechen mit Bestimmtheit für Cholelithiasis. Fehlt die Gelbsucht, so kann die Diagnose nachträglich durch den Nachweis eines Gallensteins im Stuhlgang gesichert werden. Lässt aber auch dieses Zeichen im Stich, so kann die Differentialdiagnose zwischen Cholelithiasis und einfacher Leberkolik (s. pag. 415), Ulcus ventriculi, Cardialgie, Visceralneuralgie, Darmkolik, Nierenkolik erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Eine spontane oder auf Druck hervortretende Empfindlichkeit der Leber, Vergrösserung derselben und der Gallenblase während eines Anfalls, ferner Palpation der Steine oder Nachweis eines durch sie bedingten hautemphysemartigen Knisterns über der Gallenblase durch Palpation oder Auscultation: alle diese Symptome werden zu Gunsten der Cholelithiasis entscheiden. Ev. muss man sich mit der Diagnose per exclusionem begnügen.

Dieselben Regeln gelten auch für die richtige Deutung des intermittirenden Fiebers und für die Differentialdiagnose zwischen der ihnen zu Grunde liegenden Cholelithiasis und den anderen oben benannt-z Krankheiten.

In allen zweiselhaften Fällen, wo eine baldige oder gar schleunige Hilse erwünscht ist, wird man die Probelaparatomivornehmen oder wenigstens zur genaueren Palpation die Bauchwand bis zum Peritoneum durchtrennen (Bardenheuer).

Prognose. Im Grossen und Ganzen verläuft die Cholelithiasis selbst da, wo sie Krankheitserscheinungen hervorruft, günstig. D:-Häufigkeit der Koliken lässt sich freilich nie vorher bestimmer. Manchmal kommen im ganzen Leben nur 1—2 Anfälle vor, be: anderen Fällen folgen sie in Intervallen von Wochen und Tagen auf einander. Der Ausgang in chronischen Icterus, biliäre Lebercirrhose (s. pag. 427) oder Perforationsperitonitis ist selten. Zu berücksichtigen ist bei der Prognosestellung auch die Möglichkeit der Entwickelung eines Gallenblasencarcinoms im Anschluss an die Cholelithiasis (s. pag. 433).

Therapie. Bei häufiger Wiederkehr von Gallensteinkoliker. bei chronischem Icterus oder acut einsetzendem Icterus gravis sind die Gallensteine auf operativem Wege (Cholecystotomie, Exstirpation der Gallenblase [?]; bei Einklemmung von Steinen im Ductus choledochus Eröffnung des letzteren oder die Cholecystenterostomie [Anlegung einer Gallenblasen-Dünndarmfistel]) zu entfernen. In den übrigen Fällen ist die Cholelithiasis vorwiegend durch zweckmässige Lebensweise (Vermeidung von Spirituosen, von schwer verdaulichen Speisen, Sorge für regelmässigen Stuhlgang, Leibesübungen) zu bekämpfen. In zweiter Linie sind Curen mit alkalischen Mineralwässern zu Hause oder am Badeorte selbst (Karlsbad, Vichy, Kissingen, Homburg, Marienbad) zu empfehlen. Ferner ist in neuester Zeit die reichliche Zufuhr (200 g) von Olivenöl oder Lipanin in mehreren Fällen mit Erfolg angewendet worden. Zweckmissig scheint bisweilen auch ein längerer Gebrauch von Natr. salicy!.. (2,0-4,0 pro die) mit Natr. bicarbon. zu sein. Die manuelle Rspression der Gallensteine ist wegen der Gefahr der Perforation eines Gallenblasenulcus zu widerrathen.

Der Anfall von Gallensteinkolik selbst wird durch Morphium. Opium, Extr. Belladonnae, durch Application heisser Umschläge auf die Gallenblasengegend, durch Gebrauch eines warmen Bades bekämpft. In manchen Fällen hilft das Trinken heissen Wasser-



mit oder ohne Zusatz von Natr. bicarb. Bei Collaps sind Excitantien zu gebrauchen.

## 6. Lebercirrhose. (Cirrhosis hepatis. Laënnec'sche Cirrhose).

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Lebercirrhose stellt einen chronischen Entzündungsprocess dar, dessen charakteristische Eigentbümlichkeit eine mit Schrumpfung des Organs einhergehende sehr beträchtliche interstitielle Bindegewebsentwickelung ist. Das erste (seltene) Stadium (hypertrophisches Stadium) zeigt makroskopisch eine Vergrösserung und Consistenzvermehrung der Leber und auf der im Allgemeinen glatten Schnittfläche weisse oder grauröthliche Bindegewebsstränge; mikroskopisch eine Bindegewebsneubildung vorwiegend zwischen den einzelnen Leberacinis, im Anschluss an die Aeste der Vena portarum, weniger innerhalb der Acini selbst, daneben eine einfache Atrophie und fettige Degeneration (Anhäufung feiner Fetttröpfchen, Verwaschung des Zellcontour, Verschwinden des Zellkerns) der Leberzellen.

Im zweiten (atrophischen) Stadium ist das Organ verkleinert, oft bis unter die Hälfte, seine Oberfläche gewöhnlich fein und grob gekörnt ("Granularatrophie"), die Serosa verdickt und getrübt (Perihepatitis), die Consistenz ist sehr derb, der Rand scharf, die Gallenblase gewöhnlich von Lebergewebe völlig entblösst, die Schnittfläche der Leber höckerig. Die linsen- bis viertelhaselnussgrossen, gewöhnlich gelb (icterisch) gefärbten Höcker zeigen bei der mikroskopischen Untersuchung das zum Theil atrophische und fettinfiltrirte Parenchym, die eingesunkenen Partien zeigen im Grossen und Ganzen nur fibrilläres Bindegewebe, zum geringeren Theil Granulationsgewebe und Parenchymreste.

Beide Stadien sind übrigens in der Regel nicht scharf geschieden; Hypertrophie und Schrumpfung finden sich recht häufig neben einander.

Die Ursache der Lebercirrhose ist vorwiegend der Alcoholismus chronicus.

Zweifelhaft ist die Einwirkung scharf gewürzter Speisen, acuter Infectionskrankheiten (Malaria).

Die Krankheit ist bei Männern wesentlich häufiger als bei Frauen.

Krankheitsbild. In manchen Fällen verläuft die Lebercirrhose vollständig ohne klinische Erscheinungen. Im vollentwickelten Krankheitsbilde ist ein sehr häufiges und frühzeitiges Symptom die Klage über Stiche in der Lebergegend, die nach dem Rücken hin ausstrahlen. Dieselben hängen wahrscheinlich von der Perihepatitis ab.

Die schwereren charakteristischen Störungen erscheinen gewühnlich, sobald sich in Folge Untergangs zahlreicher Capillaren und Pfortaderzweige eine Stauung im Pfortaderkreislauf ausbildet. Auf diese Weise entwickelt sich ein bald langsam, bald schnell wachsender Ascites, eine chronische Intumescenz der Milz, Erscheinungen einer chronischen Enteritis, namentlich heftige Diarrhöen. (Magendarmbeschwerden können freilich schon recht frühzeitz auftreten, hängen dann aber vom chronischen Alkoholismudirect ab.)

In seltenen Fällen fehlt der Ascites oder die Milzintumescenz oder beide Veränderungen bis zum Tode.

Im weiteren Fortschritt der Stauung entwickeln sich oft beträchtliche Hämorrhoiden, Schängelung und Erweiterung der Bauchdeckenvenen um den Nabel herum ("Caput Medusae"), ferner Blutungen im Magendarmcanal, Varicen im unteren Ende desophagus, welche durch Bersten eine tödtliche Hämorrhagieliefern können.

Icterus findet sich sehr selten. In der Regel ist er dann auf Complicationen (Choledochitis catarrhalis, Cholelithiasis, Pankreascarcinom [eigene Beobachtung] etc.) zurückzuführen. Gewöhnlich findet man bei der Lebercirrhose nur eine blassgelbliche Färbung der Sclera und ein aschgraues Colorit der Haut.

Der Urin gibt hierbei (namentlich im hypertrophischen Stadum' bisweilen die Reaction auf Urobilin (Gerhardt'scher Urobilinicterus Zesatz von Chlorzink und Ammoniak zum Urin bewirkt Fluorescens deselben], nicht aber auf Bilirubin.

Von ferneren Eigenschaften des Urins ist zu erwähnen, dass er gewöhnlich reich an Sedimentum latericium ist, wenig Hamstoff enthält, selten ein wenig Zucker aufweist; bei eintretender Herzschwäche kann er den Charakter des Stauungsurins erhalten (s. pag. 449).

Die Rückwirkung der Lebercirrhose auf das Allgemeinbefinden äussert sich bei vorgeschrittenem Leiden in erheblicher Abnagerung, bisweilen auch in hämorrhagischer scorbutartiger Dyskrasie (capilläre Blutungen in der Haut, den Schleimhäuten etc.). Fieber ist gewöhnlich nur bei Complicationen vorhanden. Bei starken



Ascites bildet sich häufig Oedem der Beine (in Folge Stauung hres Venenbluts durch Compression der Ven. iliacae).

Was endlich den objectiven Befund an der Leber betrifft, so nindet man im Anfangsstadium (s. oben pathologische Anatomie) ine Vergrösserung derselben auf Percussion und Palpation, ferner Druckempfindlichkeit, glatte Oberfläche, grössere Resistenz, stumpfen Rand. Im zweiten Stadium findet man die Dämpfung erheblich verkleinert, die Oberfläche granulirt, die Consistenz vermehrt, den Rand scharf.

Die Complicationen der Lebercirrhose sind meistens vom Alkoholismus abhängig, so z. B. Nierenleiden, Pachymeningitis haemorrhagica, Neuritis. Eine besondere Stellung nimmt die tuberculöse Peritonitis (s. pag. 407) ein, die sich nicht selten im Terminalstadium der Lebercirrhose entwickelt. Der Icterus ist oben erwähnt.

Die Dauer der Krankheit schwankt zwischen einem und mehreren Jahren. Nicht selten sind erhebliche Remissionen der Krankheit, in denen selbst ein hochgradiger Ascites spontan oder bei roborirender Therapie sich völlig zurückbildet — um freilich über kurz oder lang wiederzukehren. Der Exitus tritt ein in Folge von Marasmus, Magendarm- und Oesophagusblutungen (selten), catarrhalischer Pneumonie, tuberculöser Peritonitis oder in Folge einer dem Icterus gravis ähnlichen cerebralen Affection (s. pag. 431).

Die Diagnose ist im Allgemeinen nur in den Fällen leicht, wo der Ascites mässig und eine Verkleinerung der Leber deutlich nachweisbar ist. Im Anfangsstadium, wo Ascites und Milzvergrösserung noch nicht vorhanden ist, und im Endstadium, wo der starke Ascites einen Aufschluss über das Verhalten der Leber und Milz verwehrt und allgemeiner Hydrops besteht, kann die Diagnose sehr schwer sein. Besonders kommt im letzteren Zustand die Unterscheidung von Herzfehlern in Betracht: der allgemeine Hydrops, die Schmerzhaftigkeit der Lebergegend, die Beschleunigung und leichte Irregularität des Pulses, ein systolisches Mitralisgeräusch kann eine Lebercirrhose mit relativer Mitralisinsufficienz bedeuten oder einen wirklichen Mitralisfehler mit hypertrophischer oder atrophischer Stauungsleber. Hier entscheidet die Aetiologie (Alkoholismus - Gelenkrheumatismus etc.), der Verlauf der Krankheit (bei der Lebercirrhose geht stets der Ascites dem Oedem der Beine und dem übrigen Hydrops voran), endlich das Ergebniss

der Herzpercussion (bei Lebercirrhose ist di verkleinert, bei Mitralfehlern vergrössert). D gegenüber einem (nicht palpabeln) Mogencar von Ascites (der andererseits auch bei Ma chronischer carcinomatöser Peritonitis ents vergrösserung: fehlt auch die letztere, so ist mnese und auf die nicht immer ausschlaggebe suchung angewiesen. Die Unterscheidung Pfortader (Thrombose, Compression), chronis syphilis, Lebercarchom kann im einzelnen i keiten bereiten, ja manchmal unmöglich sei

Die Prognose der Lebereirrhose ist inf Die Therapie ist, da sie gegen den Gr richten kann, symptomatisch und richtet si Bekämpfung der chronischen Gastroenteritis cites, worüber man die früheren Capitel ver

### Anhang.

## Hypertrophische Lebercirr

Die Anschauung französischer und ens welcher der atrophischen Schrumpfleber (Le in Schrumpfung ausgehende Form der chr Hepatitis als hypertrophische Lebercirrhose phique sans ascite avec ictère") gegenüberges neuerdings auch in Deutschland immer mehr I beider Formen sind sowohl anatomischer Während man bei der atrophischen Schrump sches Stadium (s. pag. 423) nur selten mit Siche mag, soll bei der hypertrophischen (bei uns Lebercirrhose die Vergrösserung der Leber bestehen und niemals von einer Schrumpf Die histologischen Unterschiede beider Forn nicht feststehend. Man erblickt dieselben i des Bindegewebes (bei der atrophischen Fori lobulär, ringförmig, sich anschliessend an d bei der hypertrophischen: intralobulär, mor sich anschliessend an die Gallencanälchen ligung der Leberzellen (bei der atrophise tion derselben — bei der hypertrophischen Form: Intactheit derselben).

Markanter als die anatomischen Differenzen sind die klinischen. Bei der hypertrophischen Cirrhose fehlen gewöhnlich Ascites und die übrigen Symptome der Pfortaderstauung — ausgenommen der Miltztumor — entweder völlig oder sind nur in geringer Intensität vorhanden. Andererseits tritt frühzeitig bei ihr Icterus auf, welcher schnell wächst und während der ganzen Krankheit anhält. Endlich erstreckt sich die Dauer der hypertrophischen Form über eine längere Frist (5—7 Jahre).

Die Prognose und Therapie ist derjenigen der atrophischen Cirrhose ähnlich.

Schliesslich ist zu erwähnen, dass in Folge einer andauernden Verstopfung des Ductus choledochus bezw. hepaticus ein der hypertrophischen Cirrhose ähnliches Krankheitsbild (Vergrösserung der Leber, Icterus, mangelnder Ascites) als sogen. "se cundäre biliäre Cirrhose" sich entwickeln kann.

### 7. Lebersyphilis.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Lebersyphilis ist congenitalen Ursprungs oder ein Tertiäreffect der erworbenen Syphilis. In beiden Fällen kann die anatomische Entwickelungsform eine zwiefache sein, entsprechend der allgemeinen Art der parenchymatösen syphilitischen Processe, d. h. es bildet sich entweder eine diffuse interstitielle Hepatitis oder eine gummöse Hepatitis (Lebergummose) aus. Die interstitielle Hepatitis führt im Wesentlichen zu denselben anatomischen Veränderungen wie die gewöhnliche Lebercirrhose. Bei der gummösen Hepatitis dagegen finden wir circumscripte Gummata, in frischem Zustande grauröthlich, weich, später verkäst, in vorgeschrittenem Stadium endlich an ihrer Stelle tiefe narbige Einziehungen ("gelappte Leber"), bisweilen mit centralen Resten der Gummata. Gewöhnlich ist die Leber im Schlussstadium in toto verkleinert.

Das Krankheitsbild der Lebersyphilis gleicht, wenn es überbaupt zur Ausbildung kommt, im Allgemeinen demjenigen der atrophischen Lebercirrhose. Bisweilen tritt Icterus auf. Häufig sind intensive Schmerzen in der Lebergegend, herrührend von einer Perihepatitis.

Die Differentialdiagnose gegenüber der einfachen Leberirhose und anderen Lebererkrankungen (Carcinom, Echinococus wird meist nur bei directem — anamnestischem resp. objectivez — Nachweis congenitaler oder erworbener Syphilis zu führen wir Bisweilen vermag man Gummata der Oberfläche als glatte, halbkugelige Knoten, bisweilen auch die narbigen Einziehungen in fühlen.

Die Prognose ist ungünstig.

Die Therapie ist antisyphilitisch, namentlich sind grössere Dogo-Jodkali anscheinend in einigen Fällen von Erfolg gewesen. De übrige Behandlung gleicht derjenigen der gewöhnlichen Lebereirrhose.

## 8. Leberabscess (Hepatitis purulenta).

Actiologie und patholog. Anatomie. Die acute eitrige Hpatitis wird durch Infection von den Gallenwegen oder von deBlutbahn aus erzeugt. Im ersteren Falle schliesst sich die Hepatitis
gewöhnlich an eine Cholangitis (Entzündung der Gallengänge)
an; letztere aber entsteht in Folge Cholelithiasis, ferner in Folge
Infection vom Darm her (Enteritis, Typhus, Dysenterie). Selter
entwickelt sich ein Leberabscess ohne Vermittelung einer Cholargitis (nach Trauma, beim "tropischen Leberabscess"); freilich werdez
wohl auch hier die Eitererreger (Streptokokken, Staphylokokken.
Bacterium coli commune [?]) vom Darm aus importirt.

Für die tropischen Abscesse sind neuerdings in mehreren Filles die Amöben der Dysenterie als Urheber nachgewiesen worden.

Die Blutbahn liefert die Entzündungserreger auf renösem (b-i Thrombophlebitis der Mesenterialvenen und der Pfortader im Anschluss an Dysenterie, Perityphlitis etc.) oder auf arteriellem Wege (bei Pyümie).

Der Umfang der Abscesse schwankt von Wallnuss- bis Kindskopfgrösse.

Die Zahl richtet sich gewöhnlich nach der Aetiologie: die arteriell-metastatischen, thrombophlebitischen oder cholangitischen Formen sind in der Regel multipel.

Krankheitsbild. Kleine Abscesse der Leber, welche nur Theilerscheinungen eines anderen Leidens bilden, machen entweder gakeine oder im Bilde der Grundkrankheit (z. B. Perityphlitis, Pyimiel völlig untergehende Symptome. Von subjectiven Beschwerden der

grösseren Abscesse sind zu nennen: heftige, bohrende, nach hinten und oben (bis in die rechte Schulter) ausstrahlende Schmerzen in der Lebergegend, psychische Depression, Anorexie.

Unter den objectiven localen Symptomen sind zu erwähnen: die Druckempfindlichkeit der Leber, die Vergrösserung des Organs besonders nach oben hin, die convexe Form der Lungen-Lebergrenze, der Mangel ihrer Verschieblichkeit bei der Respiration und bei der linken Seitenlage (das letzte Moment gibt den Unterschied von pleurit. Exsudat und von der Peritonitis subphrenica), ev. bei sehr grossen Abscessen das Fluctuationsgefühl. — Die Milz ist gewöhnlich nicht vergrössert.

Unter den Allgemeinerscheinungen kommen in Betracht: intermittirendes Fieber mit Schüttelfrösten, Erbrechen, bisweilen Icterus, reflectorisch ausgelöste nervöse Erscheinungen, Schlaflosigkeit, starke Abmagerung.

Was den Ausgang der Krankheit betrifft, so können sehr kleine Abscesse spontan ausheilen, vielleicht durch Resorption, wahrscheinlich durch Perforation in den Gallengang und Entleerung in den Darm. Die grösseren Abscesse führen ohne Therapie meist in subacutem oder chronischem Verlauf zum Tode, und zwar durch Cachexie, Pyämie, Perforation in die freie Bauchhöhle und folgende Peritonitis oder Perforation in einen abgekapselten Raum der Bauchhöhle. Seltener gelangen sie durch Perforation in den Magen, die Lunge, den Darm, das rechte Nierenbecken, nach aussen zur Heilung.

Diagnose. Die oben angegebenen localen Symptome zusammen mit intermittirendem Fieber und nachweisbarer Quelle für eine Eiterbildung werden die Diagnose meist ermöglichen. In zweifelhaften Fällen gibt die vom Thorax her vorgenommene Probepunction in dem Nachweis des Gallenfarbstoff und Leberzellen enthaltenden Eiters den Ausschlag.

Die Prognose ist meist ungünstig.

Therapie. Dieselbe besteht in der operativen Eröffnung des Abscesses, nachdem man sich vorher durch Probepunction über den Sitz desselben informirt hat. Bei den multiplen Abscessen ist auch auf diesem Wege der tödtliche Ausgang nicht abzuwenden.

## 9. Acute gelbe Leberatro

Actiologie und patholog. Anatomie, atrophie tritt entweder primär ohne nach im Allgemeinen vorwiegend bei jugendliche Individuen [bei Frauen namentlich in der där im Anschluss an schwere acute Infectio Recurrens, Sepsis etc.), in Folge acuter Phoselten in der Frühperiode der malignen Synandersartiger Leberkrankheiten.

Bisweilen erscheint die primäre Form stand wie der gesammte Krankheitsverla acute Infectionskrankheit erscheinen; siche funde existiren freilich noch nicht

Andererseits ist die Vermuthung, dass in primären Erkrankungsfällen eine Phosphorverg der Hand zu weisen und deshalb in der Ana merksamkeit auf diesen Punkt zu richten.

Anatomisch finden wir eine acute parence Hepatitis. Die Leber ist erheblich, oft auf sehr schlaff, weich, auf der Oberstäche und inenten gelben ("gelbe Atrophie") und einges ("rothe Atrophie") in buntem Mosaik zusammelativ normalen Partien enthalten neben linischem Gallenfarbstoff typische, freilich griffene Leberzellen. Dagegen besteht das aus Detritus, Bindegewebsfasern und Gefäs aus neugebildeten Gallengangcapillaren. In sind capilläre Blutungen verstreut. Im F Gefässen finden sich Leucinkugeln und krystalle; dieselben scheiden sich bei länger mit der Luft als weisser Belag ab.

Von anderen anatomischen Veränderun acuten gelben Leberatrophie einen acuten M allgemeinen Icterus, capilläre Hämorrhagie sämmtlichen inneren Organen, fettige Deg der Nieren, der Magendrüsen, selten der K

Krankheitsbild. Meistens nach allgen Tage oder Wochen voraufgehenden Vorboten schmerzen, Erbrechen, Leibschmerzen, leichtes Fieber, geringer Icterus, bisweilen aber auch ohne dieselben, tritt unter rasch sich steigerndem, sehr intensivem Icterus ein Complex schwerer nervöser Symptome auf, den man als Icterus gravis oder Cholämie bezeichnet. Sehr starke Kopfschmerzen, allgemeine Unruhe, Benommenheit, furibunde Delirien, Convulsionen, endlich — gewöhnlich nach 1—2 Tagen — tiefes Coma sind die hervorstechendsten Krankheitserscheinungen 1).

Zum Schluss treten häufig Petechien in der Haut, Blutungen aus Nase, Magen, Darmcanal, Vagina etc. ein. Die Temperatur ist im Beginn der Krankheit normal oder leicht erhöht, ist constant in den späteren Stadien der Krankheit normal, wird aber gewöhnlich ante angonem hyperpyretisch (41° und mehr). Der Puls ist sehr frequent und klein. Die Leberdämpfung nimmt sehr schnell ab und ist in sehr schweren Fällen schliesslich gar nicht mehr nachweisbar. Die Milz ist in mittlerem Grade vergrössert und empfindlich. Der Urin weist neben Gallenfarbstoff (bisweilen Gallensäuren) eine erhebliche Verringerung des Harnstoffes auf; dagegen finden sich abnorme Stoffwechselproducte, vor Allem gewöhnlich Leucin und Tyrosin (im Sediment oder bei langsamer Verdunstung des Urins auf dem Objectträger nachweisbar), ferner Fleischmilchsäure, reichliches Kreatin etc. Der Stuhlgang ist häufig angehalten, ist thonfarben, enthält blutige Beimengungen.

In sehr seltenen Fällen fehlt der Icterus oder es tritt gar ohne voraufgegangene nervöse Erscheinungen ganz plötzlich der Exitus ein.

Diagnose. Sind die Krankheitserscheinungen voll ausgebildet, so ist eine Fehldiagnose nicht möglich. Für *Phosphorvergiftung* ist bei mangelhafter Anamnese der Umstand zu verwerthen, dass

<sup>&#</sup>x27;) Das Wesen der Cholaemia gravis, die, wie wir früher erwähnt haben, auch bei chronischem Stauungsicterus, ja auch bei Lebercirrhose ohne Icterus, eintreten kann, versuchen drei Theorien zu erklären: Leyden nimmt eine Intoxication des Blutes mit den aufgesogenen Gallenbestandtheilen, namentlich mit den Gallensäuren an. Traube glaubte, dass die Symptome von einer durch die schwere Ernährungsstörung bedingten Hirnanämie abhängen. Frerichs nannte den Zustand Acholie und glaubte, dass eine Intoxication durch die Aufspeicherung der Stoffe im Blute erfolgt, welche normal das Material zur Galle liefern.

die Leber gewöhnlich längere Zeit vergröschmerzhaft ist.

Die Prognose ist fast absolut infaust. Therapie. Eisblase auf den Kopf, Exci-

#### Anhang.

#### Fieberhafte Gelbsucht (Weil'sche

In neuester Zeit sind häufiger Fälle vo beobachtet worden, welche man nach demj zuerst beschrieben, unter dem Namen "We sammengefasst hat. Dieselben zeichnen si ohne Prodrome die Krankheit mit Schütte Schwindel, äusserster Mattigkeit einsetzt, fünften Tage unter Steigerung der Cerebra schmerzhafte Leberschwellung, Milzvergrösse Wadenschmerzen, Durchfälle eintreten, un bis achten Tage eine Wendung zum Bes macht, die am Ende der zweiten Woche zur

Von diesem typischen Verlauf finden Abweichungen. Gemeinsam ist allen derart hafte Icterus und der einer Infectionskrank

Im Uchrigen aber hietet der eine Fall nur lang, der andere nur Milzschwellung und Ne günstig, jener endet mit dem Exitus und weist Nephritis und Milzschwellung eine der acute ähnliche Leberveränderung und eine ulceröse. Fall eigener Beobachtung folgte auf ein 8 in dem Magendarmsymptome und fieberhafter scheinungen bildeten, ein 3 tägiges zweites Starische Färbung der Haut zur Broncefarbe sich kalische Delirien wütheten, schliesslich letales Co Section war die Leber abgesehen von der is normal, die Milz geschwollen, die Nieren im Z Nephritis.

Weitere klinische und vor Allem a Untersuchungen müssen erst Licht in diese heitsbildern hineinbringen.

Die Behandlung ist symptomatisch.

#### 10. Krebs der Leber und Gallenwege.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Leber ist ausserordentlich hänfig der Sitz von Metastasen anderer Organkrebse, sehr selten von primären Carcinomen. Die letzteren entwickeln sich in drei Formen: a) als periportaler, dem periportalen Bindegewebe folgender Krebs, b) als knotige Form, c) als infiltrirter, das Lebergewebe gleichmässig durchsetzender Krebs (krebsige Cirrhose). Bei der mikroskopischen Untersuchung finden wir bisweilen einen drüsigen Cylinderzellenkrebs, häufiger ein Medullarcarcinom ohne drüsigen Bau.

Etwas häufiger als die vom Leberparenchym ausgehenden Krebse entwickeln sich die primären Carcinome der Gallenblase, seltener diejenigen des Ductus choledochus. Dieselben haben entweder den Charakter des Medullarcarcinoms oder des Scirrhus. Sie wuchern gewöhnlich in das Lebergewebe hinein, seltener machen sie in demselben zerstreute Metastasen.

Die Aetiologie der Leberkrebse ist unbekannt. Für die Entstehung der Gallenblasenkrebse, die sich bei den Frauen häufiger als bei den Männern finden, wird Cholelithiasis verantwortlich gemacht.

Krankheitsbild. Abgesehen von den Allgemeinerscheinungen eines Carcinoms haben wir an charakteristischen, jedoch durchaus nicht immer vorhandenen Symptomen des Leber- resp. Gallenwegekrebses anzuführen: die Vergrösserung der Leber, den chronischen Icterus, die Fühlbarkeit der carcinomatösen Gallenblase resp. der Leberkrebsknoten, die harte Consistenz und die intensive Druckempfindlichkeit des betroffenen Organs. Im Anschluss an den periportalen Krebs entwickelt sich Ascites.

Die Dauer des Leberkrebses erstreckt sich gewöhnlich nur auf einige Monate. Der Tod erfolgt an Marasmus oder an Cholamie.

Schon eins der oben angegebenen charakteristischen Symptome wird meist bei allgemeiner Krebscachexie für Leberkrebs sprechen, der schnell wachsende Icterus speciell für Gallenwegekrebs. Die Differentialdiagnose hat einmal andere Leberaffectionen, ferner Tumoren der Nachbarorgane auszuschliessen. Von anderen Lebererkrankungen kommt in erster Linie die Cirrhose und die Syphilis in Betracht. Der Verlauf dieser Affectionen ist viel langsamer, es besteht in der Regel ein Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

Milztumor, der bei Leberkrebs fehlt, die Complication mit startem Icterus ist bei ihnen sehr selten, Ascites ist bei ihnen hänfiger als bei Leberkrebs. Leberabscesse sind wegen des Fiebers, Echino kokken wegen der glatten Oberstäche, gleichmässigen Consistent mangelnden Cachexie auszuschliessen.

Ein Gallenblasenkrebs kann durch chronischen Icterus be Cholelithiasis und Gallenblasenschrumpfung (in Folge Choleysitis und Pericholecystitis chronica) vorgetäuscht werden: bei der letzteren Affection fehlt gewöhnlich die Cachexie; sicher entscheidet aber bisweilen nur die Probelaparotomie. — Von Tumoren anderer Organe kommt hauptsächlich in Betracht: bei der Diagnosdes Gallenblasenkrebses das Pankreascarcinom (ist in dem durch Expression gewonnenen Duodenalsecret Pankreassaft nachweisbarso ist dasselbe auszuschliessen; ausserdem fühlt man beim Pankreakrebs häufig eine vergrösserte Gallenblase), ferner das Pyloruscarcinom (hier lehrt die Magensaftuntersuchung und das Vorhandensein einer Magendilatation die richtige Diagnose); bei der Diagnose deleberkrebses Nierentumoren (dieselben verschieben sich bei der Respiration nicht und geben Ballottement [s. pag. 442]).

Die Differentialdiagnose zwischen primärem und secundären Lebercarcinom wird natürlich mit Sicherheit nur dann zu stellen sein, wenn ein primäres Carcinom in einem anderen Organ nachweisbar ist.

Die Prognose ist infaust.

Therapie. Beim Gallenblasencarcinom könnte man — nach Constatirung der Diagnose durch Probelaparotomie —, falls keine Metastasen oder Verwachsungen stattgefunden haben, die Exstirpation der Gallenblase mit Resection der angrenzenden Leber partie vornehmen. Sonst ist die Behandlung symptomatisch.

#### II. Echinococcus.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Leber ist der häufigste Sitz des Echinococcus. Wir unterscheiden einen Echinococcus unilocularis und multilocularis.

Die Taenia Echinococcus, ein im Darm des Hundes lebender Bandwurm, ist 4mm lang und besteht aus 3—4 Gliedern. Die Infection des Menschen erfolgt durch Aufnahme der Bandwurmeier in den Magez. Von hier aus wird der Embryo durch die Blutbahn fortgetrieben und gelangt entweder in die Leber oder in andere Organe (Lungen, Knochen. Wirbelcanal, Gehirn, Nieren etc.). In dem neu inficirten Organ entwickelt sich die Echinococcusblase. Die uniloculäre Echinococcusblase besteht aus der lamellös geschichteten Cuticula und der Parenchymschicht; letztere enthält eine eiweissfreie, bernsteinsäurehaltige Flüssigkeit, Gefässe und Muskelfasern. Aus der Parenchymschicht entwickeln sich nach 4—6 Monaten die Brutkapseln (s. Fig. 23), aus dieser die mit Haken und 4 Saugnäpfehen versehenen Scolices (Köpfehen des



Fig. 23. a) Brutkapseln, b) Echinococcushaken, c) Cholestearintafeln aus der Punctionsflüssigkeit eines Leberechinococcus. (Eigene Beobachtung.)

Echinococcus.) In der primären Echinococcusblase entstehen gewöhnlich secundäre Tochterblasen, Enkelblasen etc., die manchmal sich loslösen und in sehr grosser Anzahl in der Flüssigkeit enthalten sind.

Der multiloculäre Echinococcus (meistens auf Süddeutschland, Schweiz, Oesterreich beschränkt) bildet eine harte, aus erbsengrossen Bläschen zusammengesetzte Geschwulst, die sich in den Lymph-resp. Blutgefässen fortentwickelt.

Die Echinococcusblase wächst nur sehr langsam; um seine Blase herum entwickelt sich nach längerem Bestande eine vom Wirthe des Parasiten gelieferte Bindegewebskapsel.

Der Echinococcus kann schon frühzeitig (bei Hühnereigrösse), aber auch erst bei Kindskopfgrösse absterben. Die Blase schrumpft allmählich und wird mit Kalksalzen incrustirt. Oder der Echinococcus vereitert und nimmt den Verlauf eines Abscesses. Endlich kann er auch sich nach aussen entleeren: in den Nieren durch den Ureter, in der Leber durch den Ductus choledochus (in den Darm hinein) etc. In der Leber kommt er gewöhnlich solitär im rechten Lappen vor, doch findet er sich manchmal auch multipel.

Krankheitsbild. Echinococcus unilo wenn der Echinococcus frühzeitig abstirbt usein Wirth selbst an einem anderen Leiden man den Hundewurm zufällig in obductione. selbe wesentlich nur durch seine Grösse, seine Vereiterung. Bei starker Ausdehnungeine Vergrösserung der Leber nach unten uSchmerzen in der Lebergegend oder in Folg Pfortader Ascites, in Folge von Gallengangs Durchbruch des Echinococcus kann in den I weiterhin in den Darm, oder in ein Nachba Darm, Vena cava inf., Niere) oder nach a die Vereiterung des Echinococcus endlich des Leberabscesses gegeben werden.

Das Krankheitsbild des multiloculäre Allgemeinen schwerer. Nach voraufgegan rungen entwickelt sich Icterus, Leber- und Leber ist hart, höckerig und wenig drucke bildet sich Ascites und Hydrops anasarca. nicht sehr intensiv. Die Dauer der Kraschnittlich 1—2 Jahre.

Die Diagnose wird geliefert durch of man flache oder kugelige Vorwölbungen mit in seltenen Fällen — beim E. unilocularis "Hydatidenschwirren" fühlt, oder durch die die oben charakterisirte — ev. freilich auch keit liefert, in der mitunter kleine Stückcher Membran oder Echinococcushaken (Fig. 23) rentialdiagnostisch kommen in Betracht: syphilis, Pfortaderthrombose, Gallensteine, I die speciellen Capitel dieser Krankheiten. Z Sicherung der Diagnose wird man stets of führen.

Die Prognose ist beim uniloculären günstig, namentlich bei rechtzeitiger Therap loculären ist infaust.

Die Therapie ist chirurgisch. In manlocularis kann man schon durch Punction Troicarts mit nachfolgender Jod-, Sublin injection Heilung erzielen, in den meisten Fällen wird man jedoch die Entfernung durch Schnitt vornehmen. Beim Echinococcus multilocularis ist auch auf operativem Wege nicht viel zu erreichen.

Anhang. Von anderen in der Leber anzutreffenden, doch seltenen Parasiten wollen wir nur erwähnen die Cysticerken, das Pentastomum denticulatum und das Distomum hepaticum.

#### 12. Krankheiten der Pfortader.

## a) Pylephlebitis suppurativa. (Eiterige Pfortaderentzfindung.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die eitrige Pfortaderentzündung schliesst sich an suppurative Processe der Nachbarschaft an. Meistens erkranken zuerst ihre Zweige, weil die Entzündung hauptsächlich an den Pfortaderwurzeln ihren Ursprung nimmt, so von perityphlitischen Abscessen, Darmgeschwüren, Dysenterie, Milzabscessen, Magengeschwür. Selten wird der Hauptstamm der Pfortader durch phlegmonöse Processe an der Leberpforte selbst ergriffen. In allen Fällen ist die Venenwand verdickt, ihr Lumen durch einen zum Theil eitrig zerfallenen, oft übelriechenden oder jauchigen Thrombus ausgefüllt, das perivenöse Gewebe eitrig oder hämorrhagisch infiltrirt. Von dem zerfallenen Thrombus aus können embolische Abscesse in den verschiedensten Organen erzeugt werden (Pyümie).

Krankheitsbild. Die Symptome scheiden sich wesentlich in locale, d. h. von der Leber selbst ahhängige, nämlich: Schmerzen im Epigastrium und in der Lebergegend, Leberschwellung, Icterus — und in allgemeine pyämische, nämlich: Schüttelfröste, intermittirendes hohes Fieber, Milztumor. Bisweilen tritt Erbrechen und blutige Diarrhoe auf, bisweilen — bei etwas langsamer verlaufenden Fällen — machen sich die Symptome einer Pfortaderthrombose (vgl. unten) geltend.

Der Tod erfolgt nach 2-4 Wochen unter dem Bilde der Sepsis (Somnolenz, Delirien) oder der allgemeinen eitrigen Peritonitis, die von einem primären oder secundären Entzündungsherde ausgegangen ist.

Die Diagnose ist durch die Pyämie, Leber- und Milzschwellung, Schmerzen im Epigastrium, Zeichen der Pfortaderstauung und Berücksichtigung der Aetiologie meistens präcisirt.

Die Therapie ist symptomatisch.

#### b) Chronische Thrombose der Pfortader.

Die chronische Thrombose oder Thrombophlebitis der Pfortader entwickelt sich in der Regel in Folge von Compression und zwar beschronischer Leberschrumpfung (Lebercirrhose, Lebersyphilis), wo der Thrombose entweder in den intrahepatischen Zweigen oder im Haugtstamm beginnt, bei chronischen adhäsiven Entzündungen im Bereich der Leberpforte und bei eben daselbst befindlichen Tumoren (käsiget. sarcomatösen Lymphomen, Nierentumoren etc.). Anatomisch findet mat in der Vene einen Thrombus, der je nach seinem Alter weich und dunkelroth oder grauroth und derb ist.

Das Krankheitsbild ist dasjenige der Pfortaderstauung, wie wir es vor Allem bei der Lebercirrhose beschrieben haben (vgl. pag. 424: dasselbe bildet sich hier gewöhnlich ziemlich rasch aus. Der Verlau! der Krankheit ist ungünstig, doch gewöhnlich sehr langsam und zeigt Schwankungen von Besserungen und Verschlimmerungen.

Die Diagnose ist fast allein auf dem Wege der Exclusion zu stellen, wenn nicht directe Ursachen für die Entwickelung der Krankheit nachweisbar sind (Scrophulose bei Kindern, Tumoren an oder nahe der Leberpforte).

Die Therapie ist symptomatisch (s. pag. 424).

#### VIII. Krankheiten des Pankreas.

- 1. Blutungen des Pankreas von klinischer Bedeutung sind in seltenen Fällen bei totaler fettiger Degeneration des Organs beobachtet worden: dieselben endeten stets letal.
  - 2. Ueber die Atrophie des Pankreas s. bei Diabetes mellitus.
- 3. Die sehr seltene acute eitrige Pankreatitis (Pankreasabscess und chronische interstitielle Pankreatitis sind der Diagnose und Therapie kaum oder gar nicht zugänglich.
- 4. Pankreascysten, nach Verschluss des Ductus Wirsungianus durch Narben (Ulcus duodeni, Concremente) oder nach Traumen, können oft eine erhebliche Ausdehnung gewinnen. Sie sind daran erkennbar, dass sie von Magen, Colon, Leber, Milz abzugrenzen sind, sich von oben nach unten entwickeln und dass ihr größester Durchmesser vertical in der Parasternal- oder Mammillarlinie sich befindet. Die Probepunction scheint keine sicheren Resultate zu geben und ist wegen der leichten Möglichkeit einer Verletzung des Magens oder Colons gefährlich.

Die Therapie besteht in der Exstirpation der Cyste (schwer



ausführbar) oder in der Entleerung derselben und Einnähen der Schnittöffnung in die Bauchwand.

5. Der primäre Krebs des Pankreas, ein Medullarcarcinom oder (meistens) ein Scirrhus, gibt, wenn er sich im Kopf entwickelt, sehr bald zwei hervorstechende Symptome, und zwar leterus<sup>1</sup>), durch Verschluss der Papilla Vateri resp. des Duct. choledochus, und Duodenalstenose (pag. 387). Der sich auf den Körper oder Schwanz des Pankreas beschränkende Krebs entbehrt natürlich beider Symptome.

Seltener entsteht durch Uebergreifen des Tumors auf die Pfortader Ascites.

Diagnose. Einen in der Pankreasgegend fühlbaren Tumor wird man als Pankreascarcinom ansprechen, wenn man Tumoren der benachbarten Organe ausschliessen kann (des Pylorus, der Gallenblase, des Omentum, des Colon) [vgl. pag. 400 die Diagnostik der Abdominaltumoren] oder wenn directe Symptome, wie Melliturie, Fettstühle, Mangel des Pankreassecrets im Mageninhalt bei Duodenalstenose (s. pag. 387) auf eine Erkrankung des Pankreas hinweisen.

Die Prognose ist infaust.

Die Therapie ist symptomatisch.

#### IX. Krankheiten der Milz.

#### Diagnostik.

Die Inspection ergibt keine sicheren Anhaltspunkte. Die durch sehr grosse Milztumoren (Leucämie) bewirkte Vortreibung des Abdomens ist nicht localisirt. Die Ergebnisse der Percussion allein sind stets mit Vorsicht zu verwerthen. Sie kommen eigentlich nur in Betracht für die Vergrösserung der Milz nach hinten oben (nicht zu verwechseln mit pleuritischem Exsudat, abgekapseltem peritonitischem Exsudat, Lungen- und Pleuratumoren, Lungeninfiltration) und für die Verkleinerung der Milzdämpfung in Folge Schrumpfung des Organs (bei Cachexie, Perisplenitis chronica) und in Folge Ueberlagerung desselben durch emphysematöse Lunge oder durch Darm.

Die Palpation gibt allein sichere Resultate für die Milzvergrösse-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In seltenen Fällen (drei eigene Beobachtungen) kann der Icterus fehlen; hier sitzt der Krebs in der unterhalb des Ductus Wirsungianus bezw. der Papilla Vateri gelegenen Kopfhälfte.

rung. Letztere kommt vor bei allen acuten Infectionskrankheiten, namentlich Typhus und Malaria, bei hämorrhagischem Infarct der Mille bei Pfortaderstauung (namentlich Lebercirrhose), chronischer allgemeiner Stauung, Amyloid, Leucämie, Neubildung, Echinococcus, Abscess – Verlagert ist die Milz nach unten: bei linksseitigem Lungenemphyser Pneumothorax, Pleuraexsudat, Lungen- resp. Pleuratumor, Enteropties. Peritonitis subphrenica; nach oben: bei Meteorismus, Ascites, Asdominaltumoren. Die Beweglichkeit ist vergrössert bei Wandermin. Spontane Schmerzen und Druckempfindlichkeit besteht bei den meiner acuten und chronischen Milztumoren.

Auscultation. Ein Reibegeräusch hört man bisweilen bei algemeiner Peritonitis und nach Ausbildung eines Milzinfarcts (in Folgeiner Perisplenitis acuta fibrinosa).

Die Probepunction liefert bei Abscess, Echinococcus, Turat wichtige diagnostische Resultate.

Bei Besprechung der Milzkrankheiten sehen wir von der bei acuter allgemeinen Infectionskrankheiten auftretenden Milzvergrösserung, dets acuten Milztumor, ab, wir sehen ferner ab von dem chronisches Milztumor bei allgemeinen Stauungszuständen (in Folge von Lungen und Herzleiden), bei localen Stauungen (in Folge von Störungen im Pfortaderkreislauf), bei Syphilis, Malaria, Leucämie, Amyloid – durchweg Affectionen der Milz, die an anderen Stellen erörtert werder.

Die Wandermilz hat nur Bedeutung wegen ev. Verwechselung mit Wanderniere oder Tumoren der Bauchorgane. Die charakteristische Form der palpabeln Milz wird meist Irrthümer verhüten.

Der Milzabscess (Splenitis apostematosa) entsteht entweder durch Uebergreifen einer Entzündung aus der Nachbarschaft (durch Perforation eines Ulcus ventriculi, eines perigastritischen Abscesses. eines Magen- oder Coloncarcinoms, eines perinephritischen Abscesses etc. in die Milz). Zweitens entwickelt er sich aus einem Infarct. wenn dieser durch einen infectiösen Embolus (vgl. pag. 217) hervorgerufen worden ist. Endlich bildet sich ein Milzabscess auf Grund einer — analog der Pylephlebitis der Pfortader sich herleitenden — Thrombophlebitis purulenta der Milzvene.

Die klinischen Erscheinungen bestehen in Schmerzen und Stichen in der Milzgegend, die bei Embolie gewöhnlich urplötzlich einsetzen, ferner in der Entwickelung eines Milztumors und in intermittirendem, mit Schüttelfrösten einhergehendem pyämischem Fieber.

Der spontane Verlauf der Krankheit ist günstig bei Per-



foration des Abscesses in den Darm, Magen, nach aussen — oder er ist letal bei Perforation in die Bauchhöhle bezw. in Folge Pyamie.

Diagnose. An den obengenannten localen und allgemeinen Erscheinungen wird man einen Milzabscess vermuthen; durch Nachweis fluctuirender Stellen auf der Milzoberfläche, endlich durch Probepunction wird derselbe nahezu gesichert. Eine Verwechselung mit Echinococcus wird durch den Verlauf und durch die Probepunction ausgeschlossen. Schwerer kann die Unterscheidung von Peritonitis subphrenica werden.

Die Therapie besteht in Eröffnung des Eiterherdes. Falls nicht mehrere Depots vorhanden sind, kann auf diesem Wege Heilung erzielt werden.

Von Geschwülsten sind die sehr seltenen primären Neubildungen Dermoide, Fibrome, Sarcome¹) zu erwähnen.

Von Parasiten haben nur die Echinokokken, weniger die Cysticerken eine Bedeutung. Die ersteren können erhebliche Geschwülste bilden, deren Zugehörigkeit zur Milz nach den (s. pag. 400) entwickelten Regeln zu erschliessen ist. Eine Probepunction wird die Natur der Geschwulst aufdecken. Die Behandlung ist derjenigen des Leberechinococcus gleich (s. pag. 436).

<sup>&#</sup>x27;) Bei einem Fall von Angiolymphosarcom, den ich im Krankenhause Friedrichshain beobachtet habe, entwickelte sich der Tumor zu Kindskopfgrösse und machte Metastasen in Lunge, Leber und Haut.

# Krankheiten der Harnorgane.

### Diagnostik.

Inspection der Nierengegend.

Ausfüllung der normalen Lendenausbuchtung, buckelige Vortreibung der Lendengegend nach hinten, Verwölbung des lateralen Theils einer Abdomenhälfte oder des grössten Theils des Unterleibs kann durch Nierengeschwülste hervorgebracht werden.

Die grössten Anschwellungen werden von der Hydronephrose, der Cystenniere, dem Nierenechinococcus, der Sackniere bedingt. Geringere Tumoren bilden der perinephritische Abscess, die Tuberculose und das Carcinom resp. Sarcom der Niere.

#### Palpation.

In der Rückenlage resp. in der Seitenlage kann man bei schlassen Bauchdecken resp. in der Narcose die Nierengegend bimanuell abtasten. Auf diese Weise gelingt es, das Fehlen einer Niere an ihrem normaler Platze — bei congenitaler Verkümmerung oder bei völligem Desecteiner Niere, ferner bei der Wanderniere, ev. auch bei der Huseisenniere — zu constatiren, bei der Wanderniere auch nachzuweisen, das das als Niere (bohnenförmiges Organ mit einem Hilus, an dem man bisweilen die Nierenarterie pulsiren fühlt) anzusprechende, an einem anderen Theil des Abdomens ausgesundene Organ an den leeren normalen Platz bequem hingedrängt werden kann und dann daselbst bei Rückenlage verbleibt. Durch die Palpation kann es gelingen, schot geringere Grade von Pyo- resp. Hydronephrose, perinephritischen Abscessen etc. zu constatiren, auch Steine bei genügender Grösse und bei ihrem Ausenthalt im erweiterten Nierenbecken zu fühlen.

Ein sehr werthvolles diagnostisches Zeichen der Palpation für Nierengeschwülste ist ihr Ballottement, d. h. ihre bei der bimanuellen Untersuchung durch die dorsale Hand mit leisem Anschlag bewirkte



und durch die abdominale Hand gefühlte Verschiebbarkeit von hinten nach vorn.

Bisweilen fühlt man das bandartige, besser das durch Gase natürlich oder künstlich aufgetriebene Colon über einer Nierengeschwulst. Bei künstlicher Aufblähung des Magens weichen Nierentumoren nach hinten aus und werden undeutlich resp. unfühlbar.

Bei Hydro- resp. Pyonephrose findet man eine glatte Oberfläche, Sarcome und Carcinome haben bisweilen eine höckerige, andere Male eine glatte Oberfläche. Die Consistenz der Tumoren ist verschieden. Die Hydro- resp. Pyonephrose gibt manchmal Fluctuation, die Sackniere hat meistens, die soliden Tumoren und die Cystenniere haben stets eine feste Consistenz.

#### Percussion.

Die Percussion der Nieren in der Lendengegend liefert bei Schrumpfung des Organs niemals, dagegen bei Fehlen desselben häufig eine verwerthbare Schalldifferenz auf beiden Seiten. Bei der Vergrösserung des Organs nimmt die Dämpfung in der Lendengegend zu. An der abdominalen Seite liefert die Percussion der Nierengeschwülste in der Regel ein charakteristisches Zeichen in dem tympanitischen Schall des über dieselben hinwegziehenden natürlich oder künstlich aufgeblähten Colon ascendens resp. descendens.

Die Auscultation kommt für die Nierenpathologie nicht in Betracht.

### Urinuntersuchung.

[Man untersucht den Urin stets in seiner Gesammtmenge von 24 Stunden oder in seinen einzelnen, zu verschiedener Tages- resp. Nachtzeit gelassenen Portionen; nur so wird man vor dem Uebersehen abnormer Bestandtheile, die unregelmässig ausgeschieden werden, gesichert sein.]

#### 1. Menge.

Die Vermehrung der Urinmenge (Polyurie) ist stark und dauernd bei Diabetes mellitus, Diabetes insipidus, zeitweilig bei intermittirender Hydronephrose, bei Ausscheidung von hydropischem Transsudat, nach starker psychischer Erregung. In geringerem Grade vermehrt ist die Urinmenge bei Schrumpfniere. Eine Verminderung der Urinmenge (Oligurie) findet sich bei Herzschwäche, bei starker Wasserabgabe (durch Schweiss, Diarrhoe, Erbrechen), bei geringer Wasseraufnahme, bei parenchymatöser Nierenentzündung, endlich bei mechanischer Verlegung der Harnwege (Stein, Hydronephrose). Besonders bei der Nephritis parenchymatosa, aber auch bei Brechruhr und Cholera kann es zum völligen Versiegen der Urinsecretion (Anurie) kommen.

#### 2. Farbe.

Abnorm blass wird der Urin in Folge Zunah bei der absoluten Abnahme der Harnfarbstoffe Abnorm dunkel wird derselbe bei stärkerer Concentra etc.). Eine ubnorme Farbe erhält der Harn a) (vgl. pag. 417), b) durch Blutfarbstoff (Oxyhäm moglobin). Der Harn wird roth, rothbraun, brat farbstoff ist entweder an die rothen Blutkörper maturic) - diese sind mikroskopisch oder durch tokrit", einen Centrifugalapparat, der die Bluth Boden des centrifugirten Röhrchens sammelt, nachz Blutfarbstoff ist frei, ohne Blutkörperchen im He globinurie), wenn die letzteren schon in der Blu - Nachgewiesen wird der Blutfarbstoff durch (Kochen des Urins mit 1/8 Vol. Kalilauge gibt rother die Guajacreaction (Hühnerfeld'sche Terpentinlösun färben bluthaltigen Urin blau), durch das Spe kommt vor bei acuter und chronischer Nephritis. Steinbildung, Tumoren und Traumen der Harnweg Nierenparenchym selbst stammende Blutung, die ist die gleichmässige Färbung des Urins in all leerung, die Anwesenheit anderer morphotischer thelien, Cylinder, Blutcylinder), ein im Verhäl stärkerer Eiweissgehalt und sonstige Symptome charakteristisch. Für Blutung aus den Harnwe Beimengung grösserer Blutgerinnsel, verschiedene Harnportionen. Bei Blasenblutung speciell ist d Urins sehr blutreich und bei der Ausspülung der ! sofort wieder blutig ab - bei der Blutung aus d wird das Wasser erst nach einigen Minuten gefär scheiden andere Symptome der Grundkrankheit un

Hämoglobinurie findet sich bei Vergiftunger heiten, Verbrennungen, bei sehr schneller Resc extravasate des Körpers, ferner als paroxysmale

c) Durch Indican (Chloroform mit gleichen rauchender Salzsäure geschüttelt wird hellblau Dasselbe findet sich bei allen mit Obstipation eheiten, noch mehr bei allen mit Eiweisszerse Affectionen vermehrt, so bei Perityphlitis, Ileus, I culose etc. In hochgradigen Fällen kann das ausgeschieden werden (Indicanurie).

d) Durch schwarzen Farbstoff (Melanogen) bei melanotischen Geschwülsten; ferner wird der Harn schwarz durch Brenzeatechin (1 Tropfen Eisenchlorid färbt den Harn grün).

e) Durch verschiedene Farbstoffe nach Gebrauch von Arzneimitteln (nach Carbolsäure braun bis schwarz, nach Rheum, Senna bräunlichroth, nach Santonin gelb oder gelbgrün, nach Kairin braungrün).

### 3. Reaction.

Stark sauer wird der Harn bei fieberhaften Krankheiten, Diabetes, Leucämie, Scorbut; alkalisch bei Magendarmkrankheiten und Anämien aller Art (in Folge Verringerung der Salzsäure des Magensafts), bei Cystitis (durch ammoniakalische Gährung).

### 4. Specifisches Gewicht.

Dasselbe ist erniedrigt (bis 1003) in Inanitionszuständen, bei Anämie, bei Schrumpfniere, bei Diabetes insipidus; erhöht in Folge Fieber, Stauung, parenchymatöser Nephritis, Diabetes mellitus.

Abnormitäten des specifischen Gewichts erfordern stets die Untersuchung des Urins auf Eiweiss und Zucker: wir schliessen deshalb hier die bezüglichen Methoden an.

a) Eiweiss. Qualitativer Nachweis. Kochen des Urins mit vorhergehendem oder folgendem Zusatz von viel (bis hades Harnvolums) Salpetersäure, oder von wenigen Tropfen Essigsäure. In kaltem Zustande: Zusatz von Essigsäure und einigen Tropfen Ferrocyankalium (weisser Niederschlag), vorsichtige Schichtung des verdünnten Harns auf reine Salpetersäure [an der Berührungsfläche weisse ringförmige Trübung (Heller'sche Probe)], Zusatz von Quecksilbernatriumchlorid (Fürbringersche Probe).

Quantitativ wird in einer für den Praktiker ausreichenden Weise die Eiweissmenge durch das Esbach'sche Albuminimeter bestimmt [die durch Zusatz einer bestimmten Menge des Reagens (Pikrinsäure 1,0, Citronensäure 2,0, Wasser ad 100,0), ausgefällte Eiweissmenge wird in einem graduirten Reagensglas abgelesen].

Albuminurie kommt vor bei Nierenentzündung, Circulationsstörungen, Fieber, starker Anämie und Cachexie. In manchen Fällen ist die Albuminurie intermittirend.

b) Zucker. Qualitativer Nachweis. 1. Die Gährungsprobe (nach Zusatz von Hefe zum zuckerhaltigen Urin entwickelt sich Kohlensäure).

2. Die Trommer'sche Probe. (Der Urin wird mit Kalilauge alkalisirt, mit Kupfersulfatlösung 1:10 tropfenweise versetzt, bis das gebildete Kupferhydroxyd sich nicht mehr löst, und erwärmt. Bei Anwesenheit von Zucker scheidet sich gelbes oder rothes Kupferoxydul aus. Be-

weisend ist die Reaction jedoch nur, wenn sie vor dem Kochen der Flüssigkeit eintritt.)

3. Die Nylander'sche Reaction. (5 ccm Urin werden mit 1/s ccm de Reagens [Bismuth. subnitr. 2,0, Seignettesalz 4,0, 8 procentige Natronlang 100,0] versetzt und höchstens 5 Minuten gekocht; bei Zuckeranwescheit tritt früher oder später schwarzgrauer oder schwarzer Niederschlag ein.)

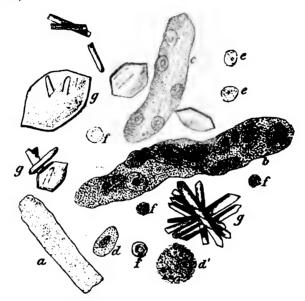

Fig. 24. Aus dem Harnsediment einer acuten Nephritis (eigene Beobsttung). α Hyaliner Cylinder, b granulirter Cylinder mit Nierenepithelien beleft c granulirter Cylinder mit Leukocyten belegt, d intactes Nierenepithel, d' Fettkörschet zelle, c Leukocyten, f rothe Blutkörperchen, g Harnsäurekrystalle in verschiedenet Formen. Vergr. 1:400.

#### 4. Die Polarisationsmethode.

Quantitativ wird der Zuckergehalt bestimmt: durch die Gährungprobe, durch die Polarisation, durch Titriren mit Fehling'scher Lösungdurch die (unverdorbenen!) Fürbringer-Stütz'schen Zuckerreagenskapeeln

Die Glycosurie kommt dauernd vor bei Diabetes mellitus, soräbergehend bei Herz-, Leber-, Lungenkrankheiten, bei Hirnaffectionen, Gicht. Wechselfieber, Cholera, bei gewissen Intoxicationen.

#### 5. Mikroskopische Untersuchung.

a) Organische Bestandtheile (s. Fig. 24 u. 25). Rothe Bluthorpe'



then, frisch, oder stechapfeld einig oder ausgesung. I meinster Innirellen (Kitarhi parchen) bei Entzindung der Harrier der Tarma und
seisse Bluthörparchen). Kandellen der Harrier und im Harrier und
twar Plattenepithelien aus der Harriere und Harriere und
förmige Zellen aus dem Harrierer und Nerrente der Jarma in Nerrente
intzündung kernhaltige, mit Kernhaltgerinen versiene Inniliem Nierenparenchym: Harrierer in Nierenerstindung der Varianten
pitheliale, Blutcylinder bei Nierenerstindung der der der gegen
der Nierentumoren: endlich Microsopausmen Heise und der Einen
Juberkelbacillen, Typhusbaciller, Rozziander, wohne der Ernspe-



Fig. 25. Nierencylinder a aus weissen, 5 aus richen Blutkieper hen. : Warnscylinder

kokken — sehr selten Infusorien und Parauten resg. Beren Eler Telstoma haematobium, Filaria sanguinis. Echinococcus. Eustrongylus gugas. Amöben).

- b) Nichtorganische Bestandthelle
- 2) im sauren Harn.

Krystallinische: Harnsäure in Wetzsteinform oder als rhombische Tafeln s. Fig. 24 (löst sich in Kalilauge resp. Ammoniak); oralsaurer Kalk in Briefcouvertform (löst sich in Salzsäurer; Bilirubin- und Hämatoidinkrystalle als gelbe oder rubinrothe rhombische Täfelchen oder Nadeln oder amorph (löst sich in NaOH, bekommt einen grünen Ring auf Zusatz von HNO3); Tripelphosphat in Sargdeckelform (löst sich in Essigsäure); neutraler phosphorsaurer Kalk in keilförmigen Prismen döst sich in Essigsäure); selten Cystin in sechsseitigen Tafeln (löst sich in Ammoniak); Tyrosin und Leucin (s. pag. 430).

Amorphe: harnsaure Salze (feine Körnchen, die nach Salzsäurezusatz Harnsäurekrystalle ausscheiden); oxalsaurer Kalk in Hantelform flöst sich in concentr. Salzsäure).

β) im alkalischen Harn:

Krystallinische Bestandtheile: Tripelphosphat, Indigo (in feinen

blauen Nadeln oder Krystallen, auch in Schollen); harnsaures Ammonio: (in runden, dunkeln, z. Th. stechapfelförmigen Kugeln; löst sich u Salzsäure oder Essigsäure und scheidet Harnsäure ab); Magnesiumphophat; Cholestearin.

Amorphe: harnsaures Ammoniak; basisch phosphorsaure Erden (Körnchen, in Essigsäure löslich); kohlensaure alkalische Erden (Körnchen in Essigsäure mit Gasentwickelung löslich); kohlensaurer Kalk (in Hanteform und grossen Körnern, in Essigsäure mit Gasentwickelung löslich)

Durch die mikroskopische Untersuchung lassen sich endlich gwisse Beimengungen zum Urin mit Sicherheit erkennen, die meisfreilich schon mit blossem Auge zu deuten sind: Fremdkörper (bei Katheterisiren in die Blase gebracht); Bestandtheile von Fäces (bei Communication der Harnwege mit dem Darm); Haare (Pilimictio) dare Verunreinigung oder von Dermoidcysten herrührend; Concremente.

### I. Krankheiten der Nieren.

### A. Krankheiten des Nierenparenchyms.

### Schema des Morbus Brightli nach Leyden.

- A. Entzündliche Form des M. Brightii.
  - 1. Acute hämorrh. Nephritis.
  - 2. Chronische Nephritis (fettige Degeneration).
  - 3. Entzündliche (secundäre, weisse) Schrumpfniere.
- B. Nicht entzündliche Fore des M. Brightii.
  - 1. Stauungsniere.
  - 2. Amyloide Degeneration.
  - 3. Genuine (rothe) Schrum; niere (Arteriosclerose, Gick Bleiintoxication).
- C. Schwangerschaftsniere (= Hydrops und Albuminurie der Schwangeret.

### Schema nach Rosenstein.

- A. Circulationsanomalien.
  - 1. Stauungshyperämie.
  - 2. Schwangerschaftsniere.
  - 3. Choleraniere.

- B. Diffuse Nephritis.
  - 1. Acute diffuse N. (Intoxica:
    Scharlach, Diphtherie, Typhu:
    Intermittena, Pneumonie, Gelenkrheumat., Erkältung, Verbrennungen und Eiterunge:
    Chronische diffuse Nephritis
    - a) grosse weisse Niere.
    - b) gefleckte oder glatte Schrumpfniere,
    - c) granuläre Schrumpfnier
- C. Anyloide Entartung oder diffuse Nephritis mit amyloider Entartung.



### Schema nach Fürbringer.

A. cf. Rosenstein'sches Schema.

- B. Diffuse Nephritis.
  - Acute Formen (incl. activer Nierenhyperämie und Fieberniere).
  - Chron. Formen ohne weitgediehene Atrophie des Organs.
  - Chron. Form mit überwiegender Atrophie und genuine Nierensklerose: vollendete Schrumpfniere.
  - 4. Amyloidniere.

### 1. Circulationsstörungen.1)

### a) Stauungsniere (Stauungshyperämie).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die chronische Stauungshyperämie der Nieren resultirt aus localen oder allgemeinen Circulationsstörungen. Zu den localen gehören Compression der Nierenvene oder der Vena cava inferior durch Tumoren, ferner marantische Thrombose der Nierenvene.

Viel häufiger kommen die allgemeinen Circulationsstörungen in Folge Lungen- und Herzinsufficienz als Ursache in Betracht,

Anatomisch ist die Niere leicht vergrössert, die Oberfläche ist glatt, dunkelviolett, weist stellenweise kleine Hämorrhagien auf, die Consistenz ist derb (cyanotische Induration), die Schnittfläche dunkelviolett, die Rinde verbreitert. Mikroskopisch sind Epithelien und Glomeruli gewöhnlich unverändert; bisweilen enthalten jedoch die ersteren Fetttröpfehen und gelbbraune Blutpigmentkörnehen

Selten und nur in sehr chronischen Fällen sind die Zeichen einer beginnenden Schrumpfung (Verkleinerung des Organs, Verschmälerung der Rinde, leichte Körnung der Oberfläche) bemerkbar.

Krankheitsbild. Im Vordergrunde steht der sogenannte Stauungsurin: die Menge desselben ist vermindert, das specifische Gewicht erhöht, die Farbe dunkelbraunroth, beim Erkalten scheidet sich ein reichliches, ziegelrothes, beim Erwärmen sich auflösendes Sediment von harnsauren Salzen (Sedimentum latericium) ab, beim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die folgende Eintheilung der Nierenkrankheiten beruht im Grossen und Ganzen auf einer Combination des Rosenstein'schen und Weigert's schen Schemas.

Kochen entsteht ein — gewöhnlich nur mässiger — Eiweissnied-rschlag. Die mikroskopische Untersuchung des Sediments ergützahlreiche amorphe harnsaure Salze, spärliche Tripelphosphate spärliche rothe und weisse Blutkörperchen und hyaline Cylinder

Die übrigen Krankheitserscheinungen, namentlich der allgemein Hydrops, sind von der Grundkrankheit abhängig.

Diagnose. Das oben geschilderte Harnbild mit der anamistischen Angabe, dass die Oligurie und der Hydrops sich amählich entwickelt und das — objectiv nachzuweisende — Grund leiden zuerst bestanden habe, wird die Diagnose meistens sichen Hervorzuheben ist, dass auch die Schrumpfniere im Schlussstadium durch Herzinsufficienz einen Urin liefern kann, der dem Stauungsbarfast völlig (namentlich in der Eiweissmenge und im Sediment) gleicht Klargelegt wird aber das richtige Verhältniss dadurch, dass hie das specifische Gewicht des Urins gegenüber der Oligurie und seinetsonstigen Stauungscharakter dauernd zu niedrig (1010—1016) zw.

Die Prognose ist vom Grundleiden abhängig. Bei der du: allgemeine Circulationsstörungen bedingten Stauungsniere sit zeitweilige Besserungen nicht selten.

Die Therapie ist gegen das Grundleiden, namentlich geget die ev. Herzinsufficienz zu richten. Im Vordergrund steht die diestische Behandlung.

### b) Schwangerschaftsniere (Morb. Brightii der Gravidität).

Actiologie und patholog. Anatomie. Im Verlause der Schwangerschaft entwickelt sich bisweilen eine Nierenassechiet deren Abhängigkeit von der Gravidität daraus erhellt, dass mit de künstlichen oder natürlichen Unterbrechung der letzteren in der Regel sosort auch die Nierenkrankheit beendet wird. Ueber das Wesen der Schwangerschaftsniere gehen die Ansichten der Autore auseinander. (Acute Nephritis? Circulationsstörung?)

Anatomisch findet man ein weiches, anämisches Organ mimässig (selten stark) verbreiterter, blassgelblicher Rinde. Mikrskopisch sieht man eine in der In- und Extensität wechselnde Verfettung der Epithelien der Tubuli contorti. Die Glomeruli siehn der Regel intact. — Die Schwangerschaftsniere wird am häufisten bei jüngeren Erstgeschwängerten beobachtet, und zwar is der Regel in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft (nach Leisten nie vor dem dritten Monat).

Krankheitsbild. Meist nach dem Auftreten von Hydrops, ferner gewöhnlich nach Schmerzen in der Nierengegend, Uebelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen bemerkt man eine Verminderung des Urins, Steigerung seines specifischen Gewichts und eine bald geringere, bald stärkere Albuminurie. Das — manchmal freilich ganz fehlende — Sediment enthält zahlreiche hyaline Cylinder, lymphoide Zellen, zuweilen rothe Blutkörperchen, Hämatoidinkrystalle, granulirte Cylinder mit Fetttröpfchen, Wachscylinder und Körnchenkugeln.

Die Intensität der Krankheit wächst bis zum Ende der Gravidität und ist während der Geburt am grössten. Bei einem Viertel der Frauen mit Schwangerschaftsniere tritt während der Geburt, seltener nach derselben, die Eclampsia parturientium ein. Dieselbe bricht in manchen Fällen ganz plötzlich aus, in anderen dagegen nach Voraufgang von Kopfschmerzen, Unruhe, Zuckungen, Sehstörungen, Schwindel. Der Anfall ist dem eines epileptischen (cf. pag. 70) völlig gleich; er wiederholt sich in kürzeren Zwischenräumen, in welchen anfänglich das Bewusstsein noch wiederkehrt, später aber erloschen bleibt (Coma). Der Tod kann auf der Höhe des Anfalls durch Apoplexie oder Lungenödem eintreten. Bei günstigem Ausgang der Eclampsie tritt rasche Steigerung der Urinmenge und Abnahme des Albumingehalts ein, so dass schon nach einigen Stunden oder Tagen völlige Genesung der Nierenaffection constatirt werden kann.

In seltenen Fällen besteht unmittelbar nach dem Erwachen aus dem Coma eine (schnell weichende) Amaurose. — Neuerdings ist einige Male (von Leyden) ein Uebergang der Schwangerschaftsniere in chronische Nephritis beobachtet worden.

Diagnose. In der Gravidität ist die Differentialdiagnose zwischen typischer Schwangerschaftsniere und ehronischer Nephritis bei Schwangeren zu beachten. Das constante Auftreten erst nach dem dritten Monat, die Steigerung der Erkrankung mit Zunahme der Schwangerschaftsdauer, das oben geschilderte Harnsediment, der Mangel eines Vitium cordis oder einer Herzhypertrophie charakterisirt die Schwangerschaftsniere. — Die Unterscheidung der Eclampsie von wirklicher Epilepsie, Hysterie oder Cerebralleiden (Meningitis, Blutungen, Tumoren etc.) muss durch die Anamnese und durch die für die letztgenannten Affectionen an anderer Stelle charakterisirten Zeichen gefunden werden.

Zu bemerken ist, dass in nicht gerade sehr se auch ohne Nierenaffection eintritt.

Prognose. In 30 Procent der Fälle von E ein. Prognostisch sehr bedeutungsvoll ist derselbe klein, sehr frequent, von minimaler die Kranken fast regelmässig im Anfall oder Geburt, nicht selten noch nach mehreren Ts

Therapie. Die Nierenaffection in der nach den Regeln der Nephritistherapie (s. Macht dieselbe bedrohliche Symptome, so ka bezw. Frühgeburt in Frage kommen. — Die tiefe Narcose mit Chloroform, Chloral, Mor J. Veit bis 0,04 [in Summa], im Verein m kämpft. Wenn irgend möglich, ist die Gek Zange etc. schnell zu beendigen.

### c) Choleraniere.

Actiologie und patholog. Anatomie. Bei verlaufenden Fällen von Cholera asiatica stellt sein, die von manchen Autoren als Nephritis, voim Wesentlichen als eine Coagulationsnecrose de chyms aufgefasst wird, welche von einer dur Stromverlangsamung des Blutes bewirkten Ischär Bei der Section sind die Nieren mässig vergrösser getrübt, grauroth oder graugelb, die Marksubsta der Harncanälchen findet man Coagulationsnecr ferner zeigen sich kleine Hämorrhagien, Catarrh der geraden Harncanälchen.

Krankheitsbild. Die Urinmenge ist — bis z der Harn ist trübe, hat wenig Eiweiss, viel Ind und lässt ein starkes Sediment fallen, welches Cylinder, degenerirte Nierenepithelien, rothe B thelien des Nierenbeckens und Ureters enthält. nicht selten. Hydrops fehlt.

Der Verlauf ist fast stets tödtlich.

Die Prognose ist absolut schlecht, wenn d Tag überdauert.

Die Therapie fällt mit der Behandlung de

### Anhang.

Der hämorrhagische Infarct der Nieren, b Verstopfung einer Nierenarterie (bei Herzfehl Aorta etc.) ist keilförmig, mit der Spitze nach den Papillen gerichtet, gelb bis rothgelb im frischen Stadium, graugelb im älteren Stadium, und besteht in einer Coagulationsnecrose des Nierenparenchyms.

Im weiteren Verlaufe wird das necrotische Gewebe resorbirt, und es bildet sich an seiner Stelle eine tiefe Narbe, die in der Regel pigmentirt ist.

Klinische Erscheinungen — plötzlicher Schmerz in der Nierengegend, mässige Hämaturie (ohne Cylinder im Sediment) — sind selten. Eine Theropie kann natürlich nicht in Frage kommen.

## 2. Acute Nephritis. ("Erstes Stadium des Morbus Brightii nach Frerichs".)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die acute Entzündung der Niere ist entweder primär, und wird durch unbekannte Ursachen resp. durch Erkültung bedingt. Oder sie ist secundür, bedingt 1. durch Infection auf dem Wege der Blutbahn, a) bei acuten Infectionskrankheiten (acute infectiose Nephritis) [namentlich bei Scharlach, Diphtherie, Erysipel, Sepsis, Variola, acuter Endocarditis, seltener bei Ileotyphus, Pneumonie etc.], b) bei chronischen Infectionskrankheiten (namentlich bei Malaria, Tuberculose, Syphilis); 2. durch Intoxication mit Substanzen, durch deren Ausscheidung die Nieren chemisch gereizt werden (Nephritis toxica), so durch Mineralsäuren, Oxalsäure, Carbolsäure, innerliche Arzneimittel in zu grossen Dosen (Canthariden, Kali chloricum, Copayvabalsam, Perubalsam, Salicylsäure etc.), äusserliche Arzneimittel in zu grossen Dosen (Cantharidenpflaster, Theerpräparate, Pyrogallussäure, Naphthol, ferner Sublimat, Carbolsäure und Jodoform), endlich unzweckmässige Nahrungsmittel (zu stark gewürzte etc. oder verdorbene Speisen, ferner überreichliche Alkoholica).

Anatomisch hebt sich aus den verschiedenartigen Veränderungen, welche die Niere bei ihrer Entzündung erleiden kann, als häufigste Form die vergrösserte rothe oder bunte Niere heraus. Wir finden dieselbe namentlich bei der Scharlachnephritis. Das Organ ist um ein Drittel oder auf das Doppelte vergrössert, die Consistenz ist weich, die Oberfläche glatt, gleichmässig roth, oder mit kleinen circumscripten Blutungen durchsetzt (Nephritis acuta haemorrhagica), oder roth und gelb gefleckt bezw. gestreift. Auf dem Durchschnitt ist die Rinde — oft auf das Doppelte — verbreitert, quillt über die Schnittfläche hervor, ist stark getrübt. Die Marksubstanz ist gewöhnlich dunkelviolett.

Mikroskopisch findet man an den Epithelien der gewundenen Harrcanälchen oder der Glomeruli anfänglich trübe Schwellung, weiterhit
fettige Degeneration (namentlich an den makroskopisch gelben Stellen
ferner bisweilen eine (bei Nephritis toxica häufigere) Necrose des Epthels. Das Lumen der Harncanälchen ist an zahlreichen Stellen mit
verschiedenartigen Cylindern oder mit einzelnen desquamirten Epithelis:
ausgestopft (s. u.). In den Interstitien der Harncanälchen und Gefassbefindet sich — gewöhnlich herdweise — ein entzündliches Exsudat.

Die Glomerulusschlingen sind hyalin oder körnig getrübt, verdickt die Glomeruli in toto oft auf das Doppelte vergrössert. Frische oder ältere Hämorrhagien sind mehr oder weniger zahlreich in der Rindseltener in der Marksubstanz oder im Nierenbecken. Das Epithel der geraden Harncanälchen ist fast stets von trüber Schwellung, fettiges Degeneration, Desquamation ergriffen (Nephritis catarrhalis Virchows)

Einer besonderen Erwähnung bedarf die Thatsache, dass die inschriebenen Veränderungen am Epithel und an den Gefässschlingen der Glomerulus häufig als einziges Krankheitsproduct sich in der Niere vorfinden; diese Glomerulonephritis (Klebs, Friedländer) wird fast ausschliesslich bei Scharlach, selten bei anderen Formen der acutet. Nephritis angetroffen.

Seltener als die rothe oder bunte Niere ist die vergrösserte blasse Niere. Dieselbe zeichnet sich durch gleichmässige starke Anämie und fettige Degeneration der ganzen Rinde aus. Hämorrhagien sind hier nur geringfügig. Diese Niere kann schon wenig Tage nach Beginn der Nephritis, und zwar bei den meisten Arten von Nierenentzündung, vorkommen.

Endlich finden wir noch eine makroskopisch fast normalerscheinende oder wenig vergrösserte und getrübte Niere beder Nephritis der meisten acuten Infectionskrankheiten, namentlich bei der häufigsten Form von Diphtherienephritis.

Mikroskopisch sieht man trübe Schwellung und kleinkörnige fetug-Degeneration der Epithelien, mässige interstitielle Rundzelleninfiltration. körnige Trübungen einzelner Glomerulusschlingen, auch hyaline Degetration mancher Kapselepithelien. Dagegen haben die meisten Autor-i und auch ich selbst bei meinen zahlreichen darauf gerichteten Untersuchungen eine stärkere Betheiligung, namentlich eine Schwellung der Glomeruli, wie sie bei der Scharlachnephritis so häufig gefunden wirdstets vermisst.

Krankheitsbild. Mannigfaltiger noch als die anatomischen Veränderungen ist die klinische Symptomatologie der acuten Nierenentzündung. Hydrops und Albuminurie bilden die Hauptsymptome:

doch kann namentlich der erstere in dem einen Falle die höchsten Grade erreichen, in dem anderen gänzlich fehlen.

Die Scharlachnephritis bildet das Paradigma der Nierenentzündungen überhaupt. Gewöhnlich in der Reconvalescenz (Nephritis postscarlatinosa), seltener im Verlauf des Scharlachs bekommt der Patient Kopfweh, Schmerzen in der Nierengegend, Harndrang, Erbrechen und leichtes Oedem im Gesicht. War die Apyrexie bereits eingetreten, so steigert sich jetzt die Temperatur wieder zu mittleren oder hohen Graden. Der Harn ist an Menge vermindert, im specifischen Gewicht erhöht (seltener vermindert), trübe, fleischwasserfarben bis blutroth und hat ein reiches, röthliches oder braunes Sediment. Der filtrirte Urin ist stark eiweisshaltig (bis 2 Procent), das Sediment (vgl. Fig. 24 und 25) besteht aus rothen und weissen Blutkörperchen, intacten, fettig degenerirten oder zerfallenen Epithelien, hyalinen, epithelialen, granulirten Cylindern, Blut-(selten Fett- und Wachs-) Cylindern resp. Mischformen und endlich aus harnsauren Salzen resp. Harnsäurekrystallen.

Im weiteren Verlaufe verbreitet sich die Hautwassersucht oft über den ganzen Körper; die hydropische Haut wird anämisch, glänzend, bisweilen von erysipelartiger Entzündung befallen. Ferner entwickelt sich Hydrops der serösen Häute (Pleura, Pericard, Peritoneum, Pia mater) und der Schleimhäute (Conjunctiva, weicher Gaumen, Glottis). Die Urinmenge kann bis zur Anurie verringert werden.

Von den Folgeerscheinungen an den übrigen Organen ist zu erwähnen: am Circulationsapparat die Steigerung des Arteriendrucks (Spannung des Pulses, Verstärkung des zweiten Aortentons. Verstärkung des Spitzenstosses), welche gewöhnlich im Verlaufe der 3. bis 4. Woche zu deutlicher Hypertrophie und Dilatation des Herzens führt; am Respirationsapparat die Dyspnoe in Folge von Hydrothorax oder Lungenaffection (Bronchitis, Pneumonie, Oedem); ferner am Digestionsapparat Erbrechen, Obstipation oder Diarrhoe: am Nervensystem endlich cerebrale Störungen, welche unter dem Namen "Urämie" zusammengefasst werden. Die leichten urämischen Erscheinungen bestehen in Kopfschmerzen, Uebelkeit, Erbrechen, Somnolenz, Unruhe und Angstgefühl, Dyspnoe, leichten clonischen und tonischen Krampferscheinungen etc. - Unter den schwereren urämischen Erscheinungen steht voran die urämische Eclampsie. Dieselbe gleicht völlig der Eclampsia parturientium (s. pag. 451); auch hier haben wir häufig wiederholte epileptoide

Krämpfe mit Bewusstseinsverlust, tiefes C weilen nach glücklichem Ausgang Amau Andere Symptome der Urämie sind: Delirie brechen und Singultus, urämischer Durcht catarrhalis oder Diphtherie des Darms) des Harnstoffes durch die Schweissdrüsen Niederschlag desselben auf der Haut in kle Puls wird - hänfig schon vor Eintritt der ämischen Symptome - verlangsamt, voll, ha frequent, bei ungünstigem Ausgang sehr klein ist in den Convulsionen hyperpyretisch ge stark erniedrigt. Die Respiration zeigt r thümlichen Charakter; meist ist sie besch tieft (urämische Dyspnoe), manchmal ast aemicum). - Der Beginn der Urämie kann i (die den obengenannten leichteren urämische gleichen) oder plötzlich erfolgen. Die dire Verminderung der Urinsecretion (meist An häufig von einer acuten Herzschwäche abhä

Bisweilen erfolgt aber der Ausbruch der Weise bei nahezu oder völlig normaler Urinme

Die Dauer der Urämie ist wechselnd. I acute, eine bis mehrere Tage anhaltende, und e mehrere Wochen dauernde Form. Der Ausgameistens tödtlich. Doch können selbst wir ämische Anfälle in — natürlich provisorisc gehen (2 Fälle eigener Beobachtung). Progrist vor Allem die Spannung und Frequen Verhalten der Urinsecretion 1).

Bisweilen entwickelt sich an sümmtlich Anschluss an den Hydrops eine Entzündu Pleuritis, sehr selten eine Peritonitis. Die T

<sup>1)</sup> Für das Wesen der Urämie existiren von Die "chemische Theorie" nimmt als Grundlage of bestandtheilen an, namentlich des Harnstoffs letzterem im Blute gebildeten kohlensauren Amsalze, wodurch Gefässkrampf und Anämie des ezugt werden. Die mechanische Theorie Traud durch ein acutes Hirnödem.

des ganzen Verlaufs der Nephritis in der Regel mässig gesteigert. Die allgemeine Ernährung wird erheblich beeinträchtigt.

Der Verlauf der Scharlachnephritis ist sehr wechselnd. Die Genesung kann in einigen Wochen erfolgen, sie kann aber auch erst nach sehr vielen Monaten (bis 1½ Jahr) eintreten. Der Uebergang der Scharlachnephritis in chronische Nephritis ist selten.

Der Tod kann in jedem Stadium erfolgen. Derselbe wird bewirkt durch Urämie, Pneumonie, Lungenödem, Pericarditis oder Pleuritis oder Peritonitis, plötzliche Herzinsufficienz.

Von dem vorstehenden Bilde der Scharlachnephritis resp. der acuten Nephritis im Allgemeinen gibt es zahlreiche Abweichungen; zum Theil hängen dieselben von einer andersartigen Actiologie der Nephritis ab. Es muss an dieser Stelle genügen, nur einige Variationen anzuführen.

Die bei Diphtherie (fast durchweg während derselben, in sehr seltenen Fällen erst nach ihrem Ablauf) auftretende Nephritis (cf. pag. 454) zeichnet sich meist (in Berlin fast stets) aus durch Mangel von Hämaturie, von Oedemen, von Urinverminderung, ferner durch Ausbleiben der Herzhypertrophie, durch den kurzen Verlauf (höchstens und ausnahmsweise 2—3 Monate), durch den Mangel von Urämie und von Uebergang in chronische Nephritis.

In manchen Gegenden scheint freilich die Diphtherienephritis häufiger den Charakter der hämorrhagischen Form zu besitzen.

Die Nephritis bei Pneumonie ist gewöhnlich hämorrhagisch, nimmt in der Regel einen günstigen Verlauf, kann aber auch in die chronische Form übergehen.

Die Erkältungsnephritis tritt meist mit Schüttelfrost, Fieber und Nierenschmerzen, seltener mit geringeren Symptomen in die Erscheinung. Oedeme stellen sich gewöhnlich sehr bald ein. — Das weitere Krankheitsbild ist demjenigen der Scharlachnephritis ähnlich. Der Ausgang ist überwiegend günstig. Einen chronischen Charakter gewinnt die Erkältungsnephritis anscheinend niemals.

Diagnose. Die grundsätzliche chemische und mikroskopische Untersuchung des Urins in allen Krankheiten wird die Diagnose auch da ermöglichen, wo die sonstigen charakteristischen Symptome (Hämaturie, Oedeme etc.) fehlen. Von der leichten "febrülen" Albuminurie unterscheidet sich die acute Nephritis durch den stärkeren Eiweissgehalt und das reichlichere organische Sediment

(namentlich durch die Cylinder) des Urins. Den acuten Charakter der Nephritis wird die Anamnese, die Untersuchung des Harns (starke Hämaturie, starke Verringerung der Harnmenge, hobes specifisches Gewicht, Zusammensetzung des Sediments), des Herzens und Pulses, der Augen etc. lehren.

Besondere Berücksichtigung verdient hierbei der Umstand, dass Exacerbationen einer chronischen Nephritis (acute recurrirende. hämorrhagische Nephritis) die acute Form vortäuschen können. Dez Unterschied zwischen renaler Hämaturie und der Blutung aus der Harnwegen siehe oben pag. 444.

Endlich ist vor einer Verwechselung der Urämie mit Menizgitis, Intoxicationen, schweren Infectionskrankheiten (Miliartuberculose. Septicopyämie, Typhus) zu warnen.

Prognose. Ueber die Prognose der Erkältungsnephritis haben wir oben bereits gesprochen. Die Prognose der acuten infectiösen Nephritis ist, mit Ausnahme der scarlatinösen (s. oben), vorwiegend günstig. Diejenige der toxischen richtet sich nach der Schwere der Vergiftung. Im Allgemeinen wird die Vorhersage getrübt durch die schweren Complicationen: Urämie, Entzündung innerer Organe, starker Hydrops, andauernde Anurie. Stets ist die Prognose dubiös zu stellen, namentlich bei der scarlatinösen Nephritis. da auch bei leichten Symptomen urplötzlich — mit und ohne Urämie — der Tod eintreten kann.

Therapie. Da alle im Laufe der Zeit für eine causale Behandlung der Nephritis empfohlenen Mittel, wie Tannin, Fuchsin. Salpetersäure etc. sich als völlig nutzlos erwiesen haben, so sind wir auf die allgemein diätetische und hygienische und auf die symptomatische Therapie angewiesen. Die didtetisch-hygienische Behandlung besteht in beständiger ev. monatelanger Bettruhe - bis zum Verschwinden der Albuminurie, Vermeidung aller nierenreizenden Speisen und Getränke (so der stark gesalzenen, gewürzten, sauren Nahrungsmittel, des concentrirten Kaffees, Thees, Alkohols. reichlicher Fleischspeisen), in möglichst reichlichem Gebrauch von Milch (Mager-, Vollmilch, saurer, Buttermilch, Kefir, Milchspeisen. Milchpräparaten), mässiger Zufuhr von Eiern (4-5 pro die), reichlichem Gebrauch von Fett und Kohlehydraten (Butter, Rahm. Leberthran — Mehlspeisen, Weissbrod, Leguminosen, Reis, Mais, Gemüse, Obst, Zucker). Von Getränken sind zu gestatten: Obstwein. kohlensaure Wässer, Rothwein, Citronenlimonade, Mandelmilch.



Die symptomatische Behandlung hat die Aufgabe, in erster Linie den Eintritt der schweren Complicationen zu verhüten, in zweiter Linie dieselben, falls sie eingetreten sind, nach Kräften zu bekämpfen. Beiden Indicationen wird vornehmlich durch die Diaphorese genügt: heisse Bäder von 36-40 ° mit folgender 1/2. bis 1stündiger Einwickelung in wollene Decken, die heiss-feuchte Einwickelung, ferner das heisse Luftbad, das russische Dampfbad, das Kastendampfbad, die im Bett selbst anzubringenden Schwitzvorrichtungen (das "Patentschwitzbett Faust", der "Phénix à air chaud" etc.), ferner protrahirte lauwarme Bäder oder lauwarme Einwickelungen. Verstärkt wird die Diaphorese, wenn man die Patienten während der obengenannten Proceduren noch schweisstreibende Mittel einnehmen lässt, z. B. heissen Flieder-, Camillen-, Lindenblüthenthee mit Liq. Ammonii acet. 10-15,0, oder Pulv. Doweri 0,3-0,5, oder Ammonium carbon, 0,2-0,5. Als besonders kräftiges Diaphoreticum ist endlich das Pilocarpin (subcutan zu 0,01-0,02) zu nennen. Doch ist dieses Mittel (nicht minder aber auch alle die anderen genannten schweisstreibenden Massnahmen) wegen der Gefahr der Herzschwäche mit grosser Vorsicht zu gebrauchen.

Eine wirksame Bekämpfung des Hydrops und der Anurie wird ferner durch die Ableitung auf den Darm (Katharse) (Infus. Sennae, Decoct. fruct. colocynthidis, Gummi Gutti, Tubera Jalapae etc.) und in noch höherem Grade durch die Diurese (Anreizung der Nierensecretion) erzielt. Man beginnt bei letzterer mit einer stärkeren Flüssigkeitszufuhr, einer Saturation und den leichteren Salina (Kalium acet., Kalium nitric.), geht dann zu den renalen Diureticis, welche die Nierenepithelien reizen, über (Coffein, Theobromin [Diuretin] [Calomel ist nicht anzuwenden]). Ist der Hydrops etc. theilweise durch Erlähmung der Herzthätigkeit bedingt, so wendet man die cardialen Mittel an: Digitalis, Strophanthus, Coffein, Spartein, Campher etc. — In sehr schweren Fällen combinirt man zweckmässig die verschiedenen Diuretica (s. Recepte im Anhang).

Der Hydrops verlangt oft trotz Diaphorese, Katharse, Diurese noch eine mechanische Entfernung (Punction des Thorax, des Abdomens, Capillardrainage oder besser multiple, lange, tiefer gehende Schnitte in die hydropischen Extremitäten).

Tritt Urämie ein, so wird die Somnolenz und das Coma mit Eisblase auf den Kopf oder blutigen Schröpfköpfen im Nacken oder lauen Bädern mit kalten Uebergiessungen, die Convulsionen mit Chloroformnarcose, das Erbrechen mit Eispillen, Morphium. 5—10 Tropfen Chloroform innerlich, Tinct. nervina Bestuschess bekämpft. Bei Cyanose und hartem Puls kommt ein Aderlass in Betracht, bei Herzschwäche sind die oben genannten Herzmitten, wenn möglich subcutan oder per clysma, darzureichen. Stark-Dyspnoe verlangt kleine Morphiumdosen. Die Behandlung der Lungenödems und der Entzündung der inneren Organe s. bei der zugehörigen Capiteln.

### 3. Chronische Nephritis. ("Zweites Stadium des M. Brightii".)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die chronische Nephricisentwickelt sich entweder, und zwar ziemlich selten, aus der acuter. Form heraus, oder sie verläuft von vornherein schleichend, anamentlich bei Malaria, Syphilis, Tuberculose, Endocarditis (Polyarthritis), Eiterungsprocessen, chronischen Hauterkrankungen, chronischem Alkoholismus. In vielen Fällen ist die Aetiologie völligdunkel.

Anatomisch treten drei Nierenbilder aus den mannigfaltigen Veränderungen als typisch hervor: 1. die grosse rothe oder bunte Niv. 2. die grosse weisse oder gelbe Niere, 3. die secundäre Schrumpfnier. Alle drei Formen sind die Producte eines und desselben pathilogischen Processes, nämlich der parenchymatösen und interstitielle Entzündung des secernirenden Nierenparenchyms, wie wir sie i: ihren Anfangsstadien bereits bei der acuten Nephritis geschilde: haben. Je nachdem der Process einen hämorrhagischen und met ungleichmässigen Charakter besitzt, oder das Organ gleichmässig durchsetzt und ohne stärkere Blutungen verläuft, haben wir die erste oder die zweite Form. Beide Male ist die Niere vergrösser: die Kapsel gewöhnlich leicht abziehbar, die Oberfläche glatt, d-Rinde verbreitert. Bei der bunten Niere ist die Consistenz etwaderber als normal, die Oberfläche grauroth oder gelb und rett (Versettung mit Hämorrhagie) gesleckt. Bei der weissen resp. gelle Niere ist die Consistenz ziemlich weich, die Oberfläche gleichmässis weiss oder gelb (selten mit rothen Flecken [Hämorrhagien] ver sehen). Die gleichmässige Farbe der letzteren Form ist durch die Anamie, durch die hochgradige Verfettung, in einer gewissen Beile von Fällen aber durch die Complication mit einer amyloiden Gfässentartung (s. pag. 468) bedingt.

Die dritte der oben erwähnten Formen endlich, die secundüre, glatte oder parenchymatöse Schrumpfniere, ist das Schlussstadium der beiden vorhergehenden. Die Niere ist normal gross oder wenig verkleinert, die Kapsel gewöhnlich leicht abziehbar oder nur leicht adhärent, die Oberfläche glatt oder fein granulirt, gleichmässig weiss, gelb, grauroth, oder mit rothen Flecken (Hämorrhagien) gesprenkelt, die Consistenz derb, die Rinde verschmälert.

Mikroskopisch findet man an der großen rothen Niere den interstitiellen Process überwiegend, mässige Hämorrhagien in allen Theilen des Parenchyms, stellenweise Obliteration und Schwund von gewundenen Harncanälchen, mässig dicke Bindegewebslager um die normal grossen oder verkleinerten, durchsichtigen oder verfetteten Glomeruli. Bei der bunten Niere treten die Hämorrhagien in den Vordergrund, der parenchymatöse Entzündungsprocess überwiegt meistens über den interstitiellen, an den gelben Stellen sieht man gewöhnlich nur verfettete Nierenepithelien und Glomeruli.

Dieser letztere Befund ist bei der grossen weissen resp. gelben Niere am ganzen Organ zu erheben, die Blutungen treten dagegen meistens sehr zurück, die Bindegewebswucherung ist im Allgemeinen spärlich. Bisweilen findet man mikroskopisch die bei makroskopischer Prüfung vermisste amyloide Degeneration der Gefässe.

Bei der seeundären Schrumpfniere endlich ist der Ausfall des Parenchyms ein sehr erheblicher, wenn auch nicht gleichmässiger. Je nach dem Primärstadium, aus dem die Schrumpfung hervorgegangen ist, sind die Ueberreste des parenchymatösen oder des interstitiellen Entzündungsprocesses reichlicher. Immer aber sind die Glomeruli in grosser Menge geschrumpft oder ganz verödet, mit mehr oder minder starken Bindegewebskapseln umgeben und wegen des Parenchymausfalles sehr nahe an einander gerückt.

Krankheitsbild. Eine den anatomischen Formen entsprechende klinische Gliederung der chronischen Nierenentzündung macht sich in praxi nur bisweilen bemerkbar. Allen Formen der chronischen Entzündung gemeinsam ist der Hydrops anasarka. Derselbe tritt in der Regel als erstes objectives Symptom an den Fussknöcheln oder an der Vorderfläche der Tibia auf — häufig erst des Abends, um des Nachts wieder zu verschwinden —, nachdem ihm manchmal Störungen des Allgemeinbefindens, wie Kopfschmerzen, Uebelkeit, Mattigkeit, bisweilen auch auffallende Blässe voraufgegangen sind. Zu gleicher Zeit verringert sich die Menge des Harns, es steigert sich sein specifisches Gewicht (1025—1054), er enthält Eiweiss (1/3—1/1 Volumen oder 1—3 Procent) und lässt ein Sediment

fallen, welches nach der Art und Intensität der pathologischen Veränderung sowohl qualitativ in seiner Zusammensetzung wie quantitativ verschieden ist. Seine morphologischen Bestandtheile sind Harncylinder, und zwar hyaline, epitheliale, granulirte, wachsartige, Blutcylinder, ferner rothe Blutkörperchen (meistentheilausgelaugt), Lymphkörperchen (gewöhnlich in grösserer Mengenintacte, schollig degenerirte und verfettete Nierenepithelien. Ausserdem finden sich Fetttropfen, Fettkörnchenkugeln, Fettsäurekrystalle, Detritus und anorganische Substanzen (s. pag. 447). Beden vorwiegend parenchymatösen Nephritiden (weisse resp. gellenden vorwiegend parenchymatösen Nephritiden (weisse resp. gellenden vorwiegend parenchymatösen Formen ist der Blutgehalt des Urins beträchtlich.

Mit dem Fortschritt der entzündlichen Veränderungen pflegder Hydrops anasarka, die Urinverminderung und die Albuminurie
zu wachsen und die Wassersucht auch in den Körperhöhlen Platz
u greifen. Doch kann der Hydrops in seiner Intensität erheblich
schwanken, er kann sich ferner — namentlich bei sehr langsat
verlaufenden Fällen — constant in mässigen Grenzen halten.

Endlich kann er auch völlig fehlen (Wagner's chronisch hämorrhigischer Morbus Brightii ohne Oedeme).

Hat die chronische Nephritis ihr Schlussstadium, die Schrumpfniere, erreicht und haben sich die Erscheinungen der arterieller Drucksteigerung voll ausgebildet, so wandelt sich das Bild der chronischen Nephritis völlig in dasjenige der Schrumpfniere um: der Hydrops nimmt ab, der Urin wird reichlicher, heller, leichter. hat geringeren Eiweissgehalt und wenig Sediment. Das letzterlässt aber meist in seinen Anklängen an das Sediment der parenchymatösen Entzündung (s. oben) den Ursprung der vorliegenden Schrumpfniere erkennen.

Die Folgeerscheinungen der chronischen Nephritis am übrigen Organismus machen sich in erster Linie am Circulatione apparate geltend, indem sich bei allen nicht sehr heruntergkommenen und cachectischen Individuen eine Dilatation und Hypertrophie des linken Ventrikels ausbildet. Eine zweite, iz ihrem Wesen noch nicht völlig aufgeklärte Affection stellt die besonders diagnostisch wichtige — Retinitis albuminuries dar. Objectiv findet man ophthalmoskopisch weisse Flecken und Streife: namentlich in der Gegend der Papille, ferner kleine unregelmässige

Blutungen in der Papille und um dieselbe herum. Die Retinitis äussert sich in Gesichtsfelddefecten und Herabsetzung der Sehschärfe.

An den anderen Körperorganen erscheinen diejenigen Störungen acut oder schleichend, in wechselnder Intensität, die wir bei der acuten Nephritis bereits kennen gelernt haben. Besondere Erwähnung verdienen nur die häufige allgemeine Anämie und chronische Hautkrankheiten wegen ihrer semiotischen Wichtigkeit, ferner das — selten urplötzlich auftretende — Glottisödem wegen seiner lebensgefährlichen Bedeutung.

Die Temperatur ist bei Mangel von Complicationen normal. Der Verlauf der chronischen Nephritis erstreckt sich auf Monate und Jahre. Die acut beginnenden Fälle haben im Allgemeinen eine kürzere Dauer (circa ein Vierteljahr) und werden deshalb als subacut oder subchronisch bezeichnet. Indessen gibt es auch hier Ausnahmen, in denen die Krankheit 10 und 20 Jahre gedauert hat. Der endgiltige Ausgang ist meistentheils tödtlich, doch sind auch Heilungen constatirt. Besserungen sind nicht selten; freilich können diese, wie die Heilungen, durch den Uebergang der parenchymatösen Nephritis in die secundäre Schrumpfniere und den dadurch bedingten Rückgang der auffallenden Symptome (s. oben) vorgetäuscht werden. Der Tod erfolgt an Herzinsufficienz, Entzündung innerer Organe, Urämie.

Die Diagnose wird nahegelegt durch die Oedeme, Herzhypertrophie, harten Puls, Anämie und sonstige Störung des Allgemeinbefindens, gesichert durch die chemische und mikroskopische Untersuchung des Urins und durch den Nachweis der Retinitis albuminurica. Die Schwierigkeit der Erkennung einzelner Formen bezw. Stadien der Nephritis chronica und die ev. Unterscheidungsmerkmale sind oben bereits erwähnt. Zu warnen ist vor der Verwechselung der acuten hämorrhagischen Attaquen einer Nephritis chronica mit einer acuten Nephritis haemorrhagica.

Prognose. "Die chronische Nephritis ist in jedem Stadium zur Heilung zu bringen" (Senator). Bei geringer Diurese, hohem Eiweissgehalt, reicher Anwesenheit von Rundzellen im Sediment, darniederliegender Herzkraft wird die Prognose ungünstig, doch kommen trotzdem oft überraschende spontane oder therapeutische Besserungen vor. Im Uebrigen s. oben "Verlauf".

Die Therapie gleicht im Allgemeinen völlig derjenigen der

acuten Nephritis. Indessen kommen für di Fälle einige Besonderheiten in Betracht.

Eine permanente Bettruhe ist bei il Dagegen sind stärkere Anstrengungen kör chischer Art zu vermeiden. Für die DGrundsatz, die Eiweisszufuhr zu beschrän bedürfniss mehr durch Fett und Kohlel Am besten wird dieses Postulat durch die durchgeführte — Milchdiät erfüllt. — Ste Stuhlentleerung zu sorgen; ev. kommen EKarlsbad, Kissingen etc. in Betracht. Die fordert die Vermeidung von Erkältungen, wregime), Aufenthalt in guter Luft, namen (Südeuropa, Algier etc.), aber auch in (Gastein etc.) und mildem südlichem Seek

Eine causale Behandlung wird selten z können. Bei Verdacht auf Malaria ist ein indicirt, bei Saturnismus muss der Patien Blei aufgeben, ev. Schwefelbäder (in Aache voraufgegangener Syphilis nützt bisweile Cur, namentlich Jodkali; doch ist es zweife diesen Fällen um eine Nierengummose han antarthritische Cur mitunter nennenswert!

Die symptomatische Behandlung s. be

## 4. Die genuine Schrumpfniere. ("Drittes St

Actiologie und patholog. Anatomie. cundären Schrumpfniere, welche sich (s. Cund klinisch als Schlussstadium einer chronund interstitiellen Entzündung darstellt, is niere nach der Art ihrer Entstehung und klinischen Verlaufs als das Product eines tiven, von vornherein zur Schrumpfung Processes aufzufassen. Der allmähliche, ltretende herdweise Schwund des Parenchyms Bindegewebswucherung als blosse Ersatzbild sclerose").

Dieser Ansicht steht diejenige zahlreicher

über, die auch für die genuine Schrumpfniere in den meisten Fällen eine chronische Entzündung als anatomischen Process annehmen.

Den Beginn der genuinen Schrumpfniere hat man entweder in den Nierenepithelien oder in den Glomeruli resp. kleinsten Nierenarterien zu suchen. Die letztere Form der Schrumpfniere bezeichnet man als "Gefässschrumpfniere". Sie kommt zu Stande auf der Basis einer allgemeinen Arteriosclerose; in dieser Art findet sie sich namentlich bei alten Leuten als senile oder Greisenschrumpfniere — oder in Folge einer (zuerst von Gull und Sutton als Arteriocapillary fibrosis beschriebenen) fibroiden oder hyalinen Degeneration der Capillaren resp. Arteriolenwand, die sich sowohl in den Nieren, wie in anderen Organen findet.

Die durch die Gefässalteration — namentlich in den Glomeruli — gestörte Blutcirculation bedingt bei der "Gefässschrumpfniere" eine Ernährungsstörung und Vernichtung des secernirenden Parenchyms.

Aetiologisch kommen für die Ausbildung der genuinen Sehrumpfniere (abgesehen von den zweifelhaften Fällen eines aeuten Beginns) Alkoholismus, chronische Bleivergiftung, Gicht, ferner infectiöse Einflüsse, wie Gelenkrheumatismus, chronische Endocarditis in Betracht.

Ueber die Art der Einwirkung dieser Schädlichkeiten bestehen nur Vermuthungen.

Bisweilen scheint sich die Nierenschrumpfung im Anschluss an Erkrankungen des Nierenbeckens und der übrigen Harnwege auszubilden. In nicht wenigen Fällen ist die Aetiologie dunkel.

Bei der anatomischen Untersuchung findet man makroskopisch ein — bisweilen auf die Hälfte oder ein Drittel — verkleinertes Organ, die Nierenkapsel schwer abziehbar, die Oberfläche ziemlich grob gekörnt ("Granularatrophie"), die Farbe je nach dem Blutgehalt roth, violettroth, grauweiss, die Consistenz derb, die Rinde auf dem Durchschnitt stark — manchmal ungleichmässig — verschmälert, in der Rinde wie an der Oberfläche kleine, mit Urin oder colloider Masse gefüllte Cysten, ferner kleine stecknadelkopfgrosse gelbe Knöpfchen (verkalkte Glomeruli).

Die Gichtniere weist bisweilen in der Rinde, viel häufiger in der Marksubstanz weissgelbe Flecke und Striche auf ("Harnsäureinfarcte"). Bei der senilen Schrumpfniere gewöhnlich, bisweilen aber auch bei den Nieren jüngerer Individuen ist die Nieren-

Schwalbe, Grundriss der spec, Pathol. u. Therapie.

oberfläche nur fein granulirt oder ganz niere").

Mikroskopisch sieht man hier mehr, der Harneanälchen, Schrumpfung, Verödung den Schwund des Parenchyms nahe an eins (bisweilen zu 6-8 in einem Gesichtsfeld), ke kernarmes (älteres) Bindegewebe als dicke herum, cystisch erweiterte, zum Theil mit I der erwähnten leimigen Masse angefüllte Hund Ganzen geringe fettige Degeneration der Infiltration der Wand der geraden Harncanälchsselerotische oder hyalinfibroid entartete Arter

Krankheitsbild. Die markanten K genuinen Schrumpfniere treten gewöhnlie nung, wenn die Reduction des Parenchyr lichen Grad erreicht hat. Freilich würde z Anzahl von Fällen frühzeitiger zur Erkent langen, wenn nicht bei derselben die wese Nephritis, nämlich der Hydrops und die nach Menge, specifischem Gewicht, Eiwei ein durchaus abweichendes Verhalten zeigt in der ganzen Zeit der Krankheit zu fehl ringer, leicht übersehbarer Intensität vo Menge des Urins ist in einer für die genuir charakteristischen (freilich nicht genügend steigert und kann die Höhe von 4-5 Li so dass die Patienten gezwungen sind, de Bett aufzustehen, um zu uriniren. Der Das specifische Gewicht des Urins ist abn zwischen 1003 und 1012 und pflegt den letz schreiten. Die Albuminurie und ebenso das sehr spärlich, ja kann sogar wochenlang i Sediment, so weist es wenig veränderte N und granulirte, wenige epitheliale Cylinde rothe Blutkörperchen auf.

Die (mechanische? chemische?) Rück schrumpfung auf das Circulationssystem n einer arteriellen Drucksteigerung geltend ( stärkung des zweiten Aortentons, percutc nachweisbare linksseitige Hypertrophie). arteriellen Drucks ist abhängig das Herzklopfen, leichte Athemnoth bei stärkerer Anstrengung, Nasen- und Conjunctivalblutung, Schwindelanfälle, — vielleicht auch die Kopfschmerzen. Dagegen sind andere Erscheinungen wie Hautjucken etc. wohl als chronischurämische aufzufassen.

Endlich sind noch eine Reihe wichtiger Complicationen zu nennen, welche als Secundärveränderungen jeder Nephritis sehon früher Erwähnung gefunden haben; so die Retinitis albuminurica, die Entzündungen innerer Organe, Entzündungen der serösen Hänte, catarrhalische Affectionen des Magendarmcanals, welche zuweilen das Krankheitsbild völlig beherrschen und verdunkeln, Blutungen innerer Organe, namentlich des Gehirns, aber auch des Magendarmcanals, der Lungen etc. Die allgemeine Ernährung leidet im fortgeschrittenen Stadium meist derartig, dass mancher bleiche und abgemagerte Patient als Phthisiker oder Carcinomkranker angesehen wird.

Eine Veränderung des Krankheitsbildes tritt ein, sobald sich eine Insufficienz des Herzens (erkennbar an Arythmie, Beschleunigung des Pulses, Spannungsabnahme der Radialarterie, Galopprhythmus, systol. Geräusch am Herzen, asthmaartigen Anfällen von Athemnoth, von Lungenödem, Stauung in den Abdominalorganen) geltend macht. Dann wächst der Hydrops an der Haut und erscheint in den Körperhöhlen, es vermindert sich die Urinmenge, es steigt das specifische Gewicht des Harns, freilich nie zur Höhe einer chronischen Nephritis, sondern gewöhnlich höchstens bis 1020, es vermehrt sich die Albuminurie, es können stärkere urämische Erscheinungen auftreten. Dagegen behält das Sediment seinen oben beschriebenen Charakter, sowohl in Menge wie in Zusammensetzung.

Der Verlauf der genuinen Schrumpfniere ist, wie mehrfach betont, ein äusserst langsamer. Der Ausgang ist, da das Leiden unheilbar ist, stets tödtlich. Der Exitus kann vorzeitig erfolgen und zwar ganz plötzlich durch acute Urämie (cf. pag. 455) oder durch Blutungen (im Gehirn etc.) oder durch eine der übrigen oben genannten Complicationen. Im anderen Falle tritt der Exitus, nachdem die Krankheit alle Stadien durchlaufen hat, in Folge Herzinsufficienz ein.

Diagnose. Der Nachweis einer Retinitis albuminurica, einer Herzhypertrophie mit stark gespanntem Puls, der Befund von

wochenlanger Polyurie, niedrigem specifisch urie und Sediment des Harns sichern die I ist, dass die Albuminurie und Sedimentsbi dass die Herzhypertrophie durch Lungenemp kann. Andererseits kann Arteriosclerose Myocarditis und Polydipsie (namentlich bei rakteristischen Symptome am Circulationsa auch am Harn (Polyurie, niedriges specifi bringen.

Im Stadium der Herzinsufficienz hat lung mit primärem Herzleiden und Staum (s. pag. 450). Den Unterschied von der ser wird im Allgemeinen die Geringfügigkeit das Fehlen nennenswerther fettiger Degener selben liefern.

Die Prognose ist quoad sanationem, winfaust. Dagegen ist sie bezüglich der I günstig, jedenfalls günstiger als die chrom Hydrops und Albuminurie kann das Lebel keit jahrelang bestehen, und selbst Herzin kann auf Monate wieder weichen.

Die Therapie ist im Allgemeinen derj Nephritis analog.

# 5. Amyloidniere.

Actiologie und patholog. Anatomie. kung der Niere findet sich fast regelmässig einer allgemeinen amyloiden Degeneration enchymatösen Organe; nur in sehr seltenen die Nieren völlig beschränkt.

Ueberall stellt sich die amyloide Degenern thümliche glänzende, homogene Verdickung und und kleinsten Arterienwand, die zu einer Verenführt. Bei weiterem Fortschritt wird auch das i von der Degeneration betroffen. Die Parenchym selten an derselben betheiligt. Der Natur na Eiweisskörper.

Seine Anwesenheit wird makroskopisch, bei mikroskopisch, dadurch erkannt, dass Zusatz von Schwefelsäure die erkrankten Partien blau bis Jodlösung allein dieselben braunroth — im Gegensatz zu der Gelbfärbung des normalen Nachbargewebes —, endlich Zusatz von Methyloder Gentianaviolett dieselben roth — im Gegensatz zu der Bläuung des normalen Nachbargewebes — färbt.

In der Häufigkeit ihrer Erkrankung an Amyloid rangiren die einzelnen Organe folgendermassen: Milz (Speck- resp. Schinkenmilz und Sagomilz je nach der Erkrankung des pulpösen oder folliculären Gewebes), Nieren, Darm, Leber, Magen, Lymphdrüsen, Herz, Aorta, Nebennieren, Pankreas, Schilddrüse, Lungen, Ovarium, Uterus.

Die Ursachen der amyloiden Degeneration bilden Krankheiten, welche eine progressive Cachexie des Körpers herbeiführen,
in erster Linie die chronische Tuberculose (der Lunge, des Darms,
der Knochen etc.); ferner chronische Eiterungen am Knochen, an
Weichtheilen und verschiedensten inneren Organen, allgemeine Syphilis, seltener Neubildungen und andere chronische Erkrankungen
wie Malaria, Gicht. In sehr seltenen Fällen endlich ist die Ursache
nicht zu ermitteln.

Was nun speciell das Amyloid der Nieren betrifft (Speckniere, Wachsniere), so kann sich dasselbe mit einer entzündlichen Affection des Parenchyms vergesellschaften oder ein an sich gesundes Gewebe betreffen. Im ersteren Falle sind beide Störungen des Nierenparenchyms wahrscheinlich Coeffecte einer und derselben Ursache. In dieser Gruppe haben wir zwei Nierenformen: die grosse weisse Amyloidniere und die Amyloidschrumpfniere. Beide Nieren sind blass, weisslich oder gelblich, ziemlich derb, mit verwischter Rindenzeichnung, gewöhnlich mit cyanotischer Marksubstanz versehen.

Bei dem (sehr seltenen) reinen Amyloid — ohne Entzündung — sind die Nieren normal gross oder mässig vergrössert, von gewöhnlicher Färbung.

Die amyloide Degeneration erkennt man bei jeder der genannten Nierenformen gewöhnlich schon makroskopisch an den glasigen, etwas vergrösserten Glomerulis.

Mikroskopisch sieht man die letzteren, ferner die Rindencapillaren, die Vasa recta, zuweilen auch die Tunicae propriae der Harncanälchen (sehr selten die Epithelien) in der angegebenen charakteristischen Weise degenerirt. Bei complicirender Nephritis findet man die ihr angehörigen in den vorigen Capiteln erörterten Veränderungen.

Krankheitsbild. Selbst hochgradiges Amyloid der sonst unveränderten Niere kann ohne jegliches Symptom verlaufen (eine eigene Beobachtung). Meistens jedoch findet man dabei Albuminurie.

Das Krankheitsbild einer Nephritis wird durch geringgradige-Amyloid sehr wenig verändert. Im Allgemeinen ist jedoch diamyloide chronische Nephritis ausgezeichnet durch den hochgradigen Eiweissgehalt des Urins (bis 3 Procent), durch das geringe Sedment und den Mangel an Herzhypertrophie, welcher in der Cachexides Organismus seine Ursache hat. Die Menge des Urins ist gewöhnlich vermindert, das specifische Gewicht wenig erhöht. In Sediment findet man hyaline, granulirte Cylinder, Fettcylinder. Wachscylinder (sehr selten epitheliale), ferner weisse und roth Blutkörperchen.

Für die Speckschrumpfniere ist besonders der reguläre Mangeeiner Herzhypertrophie charakteristisch. Damit steht wahrscheinlich auch das Fehlen einer höhergradigen Polyurie im Zusammenhang Urämie, Hirnblutung, Entzündung der inneren Organe, Retinitisalbuminurica sind selten.

Von hoher klinischer Bedeutung sind die von der Amyloiderkrankung der übrigen Organe abhängigen Symptome. Hervorstechend sind die profusen Durchfälle, das häufige Erbrechen, die Schwellung der Milz und Leber, welche als derbe und feste Organmit verdickten Rändern zu fühlen sind.

Das Allgemeinbefinden ist in der Regel schlecht; die Kranker sind anämisch und cachectisch.

Die Dauer des Leidens kann sich auf Monate und Jahre erstrecken.

Die Diagnose der Amyloidniere stützt sich einmal auf das Vorhandensein einer Ursache für die Amyloiderkrankung und ferner auf die amyloide Degeneration anderer Organe. Unterstützend wirkt der Mangel einer Herzhypertrophie, namentlich bei den Krankheitsbilde einer Schrumpfniere, ferner ein sehr reichlicher Eiweissgehalt, spärliches Sediment und (nach Wagner) ein rascher und häufiger Wechsel der Harnmenge.

Der Mangel eines Sediments bei reichlicher Albuminurie kann - wenn andere Ursachen fehlen — für reines Amyloid ohne entzündlich. Erkrankung des Nierenparenchyms sprechen.

Die Prognose ist in der Regel schlecht. Eine reine Amyloiderkrankung der Niere kann sich vielleicht zurückbilden wenn sie sich in ihrem Anfangsstadium befindet und die

Grundkrankheit (Malaria, Syphilis, chronische Eiterung etc.) beseitigt wird.

Die Therapie ist hauptsächlich prophylactisch, sonst identisch mit derjenigen der chronischen Nierenentzündung.

### 6. Eitrige Nephritis. (Nephritis apostematosa.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Die abscedirende Entzündung der Niere entsteht a) auf embolischem Wege (bei Pyämie, maligner Endocarditis, Actinomycose, Dysenterie etc.); b) per contiguitatem von einer aufwärts steigenden Entzündung der Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase, Harnröhre); diese Form bezeichnet man als eitrige Pyelonephritis; c) in Folge Fortpflanzung einer eitrigen Entzündung der Nachbarschaft, durch Vermittelung einer Peri- oder Paranephritis (s. diese); selten d) nach Traumen und e) ohne nachweisbare Ursache ("idiopathisch").

Anatomisch findet man multiple kleine, als gelbliche Fleckchen resp. Striche, oder grössere, als erbsen- bis wallnussgrosse grüne Cysten hervortretende Abscesse. Nach der Art der Entstehung weisen die unter a) aufgeführten Formen die Eiterung anfänglich in der Rinde, die unter b) vorwiegend in der Marksubstanz auf.

Mikroskopisch sieht man an den Stellen frischer Entzündung eine Arteriole, Capillaren, Glomeruli (namentlich bei der Form sub a), oder ein gerades Harncanälchen (bei der Form sub b) mit Mikrokokken vollgepfropft und in der Umgebung eine reichliche Ansammlung von Rundzellen. In ausgebildeten Abscessen ist das Nierengewebe völlig geschwunden, ihre Wand mit weissen und rothen Blutkörperchen ("hämorrhagischer Hof") infiltrirt.

Neben der eitrigen Entzündung befindet sich die Niere gewöhnlich im Zustande der parenchymatösen Entzündung; bei chronischen Eiterungsprocessen weist sie auch häufig amyloide Degeneration auf.

Krankheitsbild. Die klinischen Erscheinungen der Nephritis apostematosa gehen entweder in denjenigen des primären Leidens unter (namentlich bei den sub a) angeführten Grundkrankheiten), oder sie sind an sich so geringfügig, dass sie gar nicht hervortreten.

Bei den durch Fortpflanzung von den Harnwegen hervorgerufenen Formen wird gewöhnlich die Pyelitis, bei den von der Nachbarschaft fortgeleiteten die Peri· resp. Paranephritis gegenüber der Nephritis im Vordergrunde stehen.

Die Besprechung der traumatischen N Chirurgie an.

Die hauptsächlichsten Symptome des buminurie, Schmerzen in der Nierengegen Nierengegend, ev. mit deutlicher Fluctuatio (Pyurie) und Nierengewebstheilen in dem — Die Rückwirkung auf den Gesammtorg Eiterfieber (intermittirendes Fieber mit Sc in einer der Urämie oder dem diabetischer intoxication (Urosepsis).

Der Ausgang der multiplen Nieren ist stets ungünstig. Bei den andersartig folgt der Tod durch Eiterfieber, Autointot tärem Durchbruch des Abscesses ins P. Nachbarorgan (Lunge, Leber etc.). Doc foration desselben in das Nierenbecken, in oder nach aussen Heilung eintreten.

Diagnose. Die Unterscheidung einer von einer Pyelo- oder Paranephritis kann : den Nachweis zusammenhängender Nierenele canälchen) im Urin oder in dem durch troffenen Niere (von der Lendengegend gesichert werden. Indessen ist ein solcher erhalten.

Prognose. Ohne Therapie ist die Progunstig. Eine Spontanheilung in Folge Du in ein Nachbarorgan ist sehr selten.

Die Therapie besteht in der Eröffnu Schnitt, ev. bei mehreren Abscessen in Niere.

# 7. Cystenniere.

Aetiologie und patholog. Anatomie. vergrösserte — bisweilen zu einem sehr beträt zahlreichen kirsch- bis faustgrossen Cysten in denen nur wenig intactes Parenchym nac sind in einem Theil der Fälle durch Har canälchen hervorgerufen, welche aus einer nephritis fibrosa bedingten Atresie der Nier

anderen Fällen sind die Cystennieren das Product einer chronischen interstitiellen Nephritis mit cystischer Degeneration der Harncanälchen.

Das Krankheitsbild ist noch sehr unsicher. Der ausschlaggebende Befund, nämlich: doppelseitiger, ev. mit palpablen Blasen besetzter, nicht fluctuirender Nierentumor, ist bisher nur sehr selten erhoben worden.

In manchen Fällen existiren während des Lebens keine Erscheinungen, welche auf eine Nierenerkrankung hindeuten; andere Fälle verlaufen überhaupt symptomlos.

Der Verlanf erstreckt sich gewöhnlich auf Jahrzehnte. Der Tod erfolgt in der Regel durch Urämie oder durch intercurrente Krankheiten.

Die Therapie ist derjenigen der chronischen Nephritis analog. Bei einseitiger Cystenniere kommt die Exstirpation des Organs in Frage.

### 8. Wanderniere (Ren mobilis).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Als Ursachen für die abnorme Beweglichkeit und die spontane, oft weitgehende Lageveränderung der von ihrem Peritonealüberzug bekleideten Niere werden genannt: Schlaffheit der Bauchdecken (besonders bei Mehrgebärenden), Schwund der Nierenfettkapsel, directer Druck (durch Tumoren der Nachbarschaft, durch Schnüren), directer Zug am Urcter (durch Lageanomalien der Beckeneingeweide), vergrössertes Gewicht der Niere (in Folge von Tumoren, Nephrolithiasis), Traumen, schwere Arbeiten (namentlich Nähen auf der Maschine), starkes Erbrechen etc. Die Abnormität betrifft in der Mehrzahl die rechte Niere und findet sich weitaus am meisten bei Frauen.

#### Krankheitsbild.

Ueber die klinische Bedeutung der "Wanderniere" besteht noch keine völlige Einigung der Autoren. Einige halten die ihr zugeschriebenen Symptome für hysterische, nach Glénard ist die Wanderniere anatomisch und klinisch nur das Glied einer allgemeinen "Enteroptose", einer Senkung des Magendarmeanals und der übrigen Abdominalorgane.

Als subjective Beschwerden treten auf: Gefühl, als ob ein Körper im Leibe umherwandere, Schmerzen, Stiche, neuralgische Anfälle etc., Symptome, die häufig ganz plötzlich eintreten, und ebenso verschwinden, oder die bei Bewegungen und bei der Menstruation sich steigern.

Objectiv fühlt man bei bimanueller Palpation in der Rückenlage, am besten nach Bewegung in aufrechter Stellung, ev. (nament-

lich bei fetten Banchdecken) in der Chlomeiner Stelle des Abdomens einen nierenformit druckempfindlichen Körper, der sich an die Palpation, weniger sieher durch Pertusuica Nierengegend translociten und daselbst fir man an ihm die Nierenarterie pulsiren. 2 Wanderniere der Sitz pathologischer Ver Hydronephrone, Nephrolithiasis etc.) sein 1

Von erheblicher klinischer Bedeutungnoch nicht völlig anfgeklärten "Incarcerat Spontan oder nach körperlichen Anstrengu mit Schüttelfrost) heftige Leibschmerzen an niere auf, Erbrechen, Oligurie, ja Ann pressionsgefühl. Häufig bildet sich Fiebe lung aus").

Diagnose. Subjective Beschwerden der wenn eine andere Ursache nicht aufgefunde lich bei Frauen, stets zur Untersuchung at Narcose — auffordern. Verwechselung der V milz, Kothballen, Tumoren des Netzes, des sind zu vermeiden. Die Form der Niere, dund Repositionsfähigkeit an die leere Nieren allgemein nervöse Krankheitsbild mit den An erscheinungen werden häufig genügende Diagnose gewähren.

Die Prognose ist quoad sanationem z trotzen die Beschwerden jeder Behandlung

Die Therapie erreicht in leichteren Filegung einer zweckmässigen Bandage vorz stützt wird dieses Mittel oft durch länger abgemagerten Individuen — durch eine Mierenanheftung vorzunehmen, durch die — bei der Section nachweisen konnte — noorgan an der richtigen Stelle fixirt wird.

<sup>1)</sup> Nach manchen Autoren ist acute Achse Harnverhaltung und Pyelitis, nach anderen endlich auch eireumseripte Peritonitis die Ursach

Wanderniere wird man sich nur dann entschliessen, wenn die Beschwerden einen bedrohlichen Charakter annehmen und durch kein anderes Verfahren gemildert werden können.

Die Incarcerationserscheinungen behandelt man durch Bettlage, Morphium, Eisapplication, vorsichtigen Versuch der Reposition.

Ist die Dislocation durch krankhafte Veränderungen der Niere selbst oder ihrer Nachbarschaft bedingt (s. oben unter Actiologie), so wird man natürlich in erster Linie gegen diese einzuschreiten suchen.

### 9. Neubildungen.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Von den primären Geschwülsten der Niere sind [abgesehen von den bedeutungslosen gutartigen Adenomen, Fibromen, Lipomen etc.] nur die Carcinome und Sarcome zu nennen.

Die Sarcome sind entweder congenital und führen dann frühzeitig bei den Kindern zum Tode, oder sie entwickeln sich im späteren Lebensalter (bisweilen aus versprengten Nebennierenkeimen). Die Nieren sind in toto vergrössert (bisweilen auf Kindskopfgrösse) und zeigen gewöhnlich eine diffuse, grauröthliche, fleischartige Tumormasse an Stelle des normalen Parenchyms.

Die Carcinome, für deren Entwickelung bisweilen Traumen oder Nephrolithiasis verantwortlich gemacht werden, treten entweder in infiltrirender oder in Knotenform auf und haben ein ähnliches Aussehen wie die Sarcome. Sie kommen ebenfalls relativ häufig bei Kindern vor.

Krankheitsbild. Als hauptsächlichste Symptome der bösartigen Nierentumoren haben wir zu verzeichnen: die gewöhnlich frühzeitigen Nierenschmerzen, die meist erst bei Zerfall der Tumoren eintretende, hisweilen sehr profuse, häufig periodische Hämaturie, die palpable, feste, bald glatte, bald höckerige Geschwulstbildung, die Rückwirkung auf die Nachbarschaft (Vena cava, Aorta, Wirbelsäule, Rückenmark, Darm, Nerven etc.) und die allgemeine Cachexie.

Die Diagnose wird in den Fällen, wo die vorbezeichneten Erscheinungen voll entwickelt sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu stellen sein. Gesichert wird sie bisweilen durch Tumorbestandtheile im Urin oder im Probepunctionsmaterial.

Die Unterscheidung der Sarcome und Carcinome von andersartigen Tumoren der Niere oder der Nachbarorgane findet bei dem Capitel -Hydronephrose" ihre Besprechung.

Die Prognose ist an sich ungünstig. Das Leiden dauert einige Monate bis Jahre.

Die Therapie besteht in der Exstirpati solange keine Verwachsungen oder Metastass sind. Sonst ist die Behandlung symptomatis

#### 10. Echinococcus der

Actiologie und patholog. Anatomie. De findet sich in der Niere (gewöhnlich nur in Umfang kann auch hier beträchtlich werden; Niere kann eine Bauchhälfte völlig ausfüllen

Das Nierenparenchym pflegt mehr oder v Eine Vereiterung des Echinococcus findet sehr birst der Sack, sich selbst überlassen, in das es werden ganze Blasen resp. Theile derselb Ungewöhnlich ist der Durchbruch in ein Nac

Das Krankheitsbild weist die Sympton auf, die manchmal das Gefühl des "Hydat selten die Anwesenheit von Membranfetzen, Scolices im Urin, Bestandtheile, welche gev Schmerzen entleert werden. Bisweilen bildet oder auch durch Obturation der Harnwege theile eine schwere Harnverhaltung aus.

Die Diagnose wird allein durch den Na membran oder von Haken, welche im Urin in der Niere gewonnen sind, gesichert.

Die Prognose ist an sich nicht ungünstig auf dem oben angegebenen Wege erfolgt.

Die Therapie besteht in der operativen

# B. Krankheiten des Niere

# I. Pyelitis und Pyelonep

Aetiologie und patholog. Anatomie des Nierenbeckens sind als Ursachen ma nische (Steine, Parasiten, Blutgerinnsel), chen kalische Zersetzung des in den Harnwege chender Zerfall von Tumoren), aufsteigen Harnblase oder absteigende Entzündung (meistens Durchbruch von Nierenabscesser Fortleitung von der Nachbarschaft (verm nephritis), endlich Noxen, welche auf dem V

die Nieren ausgeschieden werden und zwar sowohl allgemein infectiöse (bei Typhus, Masern, Scharlach, Diphtherie, Pocken, Pyämie etc.) als toxische (Copaïvabalsam, Kali chloricum, Canthariden etc.).

In manchen Fällen ist der Nachweis einer Actiologie (sogen. primäre idiopathische Pyelitis") nicht zu erbringen.

Anatomisch unterscheidet man drei Formen der acut oder chronisch verlaufenden Pyelitis: eine catarrhalische, eine eitrige und eine diphtherische resp. ulceröse. Bei jeder Form können punktförmige oder fleckige Hämorrhagien auftreten. Bei eitriger und ulceröser Pyelitis findet man in der Regel das Nierenparenchym an der Entzündung betheiligt (Pyelonephritis), und zwar primär (s. oben) oder secundär. Dabei können die Markkegel stellenweise necrotisch oder ganz abgestossen sein. Gerade diese Fälle sind es gewöhnlich, in denen die Nieren zu Eitersäcken umgewandelt werden (Pyonephrosen).

Abgesehen von dieser Art der Betheiligung kann das Nierenparenchym noch eine dreifache Beeinträchtigung aufweisen: eine secundäre parenchymatöse Entzündung, eine auf dem Wege chronischer Nephritis entstandene Schrumpfniere (s. pag. 460), endlich eine Amyloiderkrankung.

Die Pyelitis resp. Pyelonephritis betrifft gewöhnlich nur eine Niere.

Krankheitsbild. Die subjectiven Symptome der Pyelitis resp. Pyelonephritis bestehen häufig in Nierenschmerzen, die bisweilen colikartig auftreten. Als objective Symptome sind zu betrachten: Druckempfindlichkeit, fluctuirende Schwellung der Niere (bei Pyonephrose), Anwesenheit von Schleim, Eiter, bisweilen Blut in dem meist alkalischen Urin, Beimengung von dachziegelförmig auf einander gelagerten, geschwänzten Nierenbeckenepithelien, von epithelialen röhrenförmigen Abgüssen der Sammelcanäle, von Kokkencylindern, endlich intermittirende Pyurie. — Bei der chronischen catarrhalischen Pyelitis ist häufig die Harnmenge gesteigert, auch ohne dass sich eine secundäre Schrumpfniere ausgebildet hat.

Die Rückwirkung auf den Gesammtorganismus ist derjenigen der eitrigen Nephritis analog (s. pag. 472).

Bei secundärer chronischer Nephritis, Schrumpfniere, Amyloidniere finden wir die diesen Erkrankungsformen eigenthümlichen Symptome.

Der Verlauf der Krankheit ist n verschieden. Bei der acuten catarrhalisch einigen Wochen Heilung ein. Bei den se erfolgt der Tod über kurz oder lang in auf dem Wege der Nephritis. Selten a lungen.

Die Diagnose der Pyelitis resp. Pywenn Symptome vorhanden sind, welche mit Bestimmtheit in das Nierenbecken ztuirende Anschwellung der Nieren, die Schund auf Druck, die Beimengung der obeng Abgüsse der Sammelcanäle, die Intermitter von directen Symptomen einer Cystitis dass diese nicht gleichzeitig vorhanden is skop gelieferte Nachweis des Eiteraustr dung bei Druck auf die Nierengegend.

Die Prognose richtet sich nach der .
plicationen. Die acute catarrhalische, in
Infectionskrankheiten etc. entstandene P
prognostisch günstig. Zweifelhaft, besonde
sind die sogen. primären Formen. Dop
Pyonephrose, Eiterfieber, Urosepsis, dopp
Ureterverschluss geben in der Regel eine

Die Therapie setzt sich zusammen a der Cystitis, Nephritis apostematosa u diese Capitel).

# Ia. Peri- und Paranepl

Actiologie und patholog. Anatomi innerhalb der Nierenkapsel vorhandene, u Beckenzellgewebe hinter der Niere bef entweder primär oder secundär. Die prin Traumen, bei schweren allgemeinen Infect unbekannten Ursachen. Die secundäre For Niere (Nephritis apostematosa oder Pyelone Organen (Wirbelcaries, Psoasabscess, Par Periproctitis etc.) fortgeleitet.

Anatomisch findet man je nach der A der Affection ein entzündliches Oedem, ei mone oder endlich einen mit Blut, Eiter, Zellgewebsfetzen gefüllten, ev. jauchigen Abscess, der die ganze Niere umspült. Im weiteren Verlaufe beschränkt sich oft die phlegmonöse Entzündung nicht auf die Nierengegend, sondern schreitet abwärts bis zum Danm, Scrotum etc., aufwärts bis in das subpleurale Gewebe. Ein Durchbruch kann an den verschiedensten Stellen und in die verschiedensten Organe resp. in die Bauchhöhle oder — meistens — nach aussen erfolgen. Sehr kleine Eiteransammlungen können wohl resorbirt oder von fibrösen Schwarten eingekapselt werden.

Krankheitsbild. Die Hauptsymptome sind: Schmerzen in der Nierengegend, spontan und auf Druck, Fieber, bisweilen mit pyämischem Charakter, und Geschwulstbildung. Die letztere hat im Allgemeinen die Neigung nach hinten sich zu entwickeln. Häufig fühlt sich die Haut der durch sie ausgefüllten oder vorgebauchten Lendengegend wärmer an, ist geröthet und ödematös. Bei grösseren Abscessen fühlt man Fluctuation. In Folge der Einwirkung (mechanisch oder secundär entzündlich) auf die Nachbarschaft können sich im weiteren Verlaufe die mannigfachsten Symptome ausbilden (Ischias, Coxitis, Psoasabscess etc.). Ueber die Beschaffenheit des Harns bei (primärer oder secundärer) Communication des paranephritischen Abscesses mit den Harnwegen s. Pyelonephritis.

Der Verlauf der Peri-resp. Paranephritis ist verschieden. Entweder erfolgt der Tod durch Pyämie resp. in Folge des Durchbruchs des Eiters in die Bauchhöhle etc., oder es kommt zur Heilung in Folge von Resorption oder spontaner glücklicher Entleerung des Eiters.

Die Diagnose hat die Verwechselung mit ähnlichen Processen der Niere oder der Nachbarschaft zu vermeiden. Intactheit des Urins resp. eine erst im Verlaufe der Krankheit eintretende Pyurie, ferner die vorwiegende Entwickelung des Tumors nach hinten und das ev. Hautödem in der Lendengegend spricht im Allgemeinen für Peri-resp. Paranephritis. Gegen (nicht vereiterte) Nierentumoren ist das Fieber und das Ergebniss einer Probepunction zu verwerthen. Die Unterscheidung von (primärer) Perityphlitis, Coxitis, Psoitis etc. muss durch den Beginn der Krankheit und ihre sonstigen Erscheinungen geliefert werden.

Die Prognose der primären Peri- resp. Paranephritis ist bei rationeller, rechtzeitiger Therapic im Allgemeinen günstig; schlechter

ist die Prognose der secundären Forme sehr selten, der spontane Durchbruch i immer auch Heilung.

Die Therapie ist, solange kein Ei kann, eine antiphlogistische (Bettrube, ziehungen, Narcotica). Bei Suppuration lich die Entleerung des Eiters durch Ind

### 2. Nephrolithiasis

Aetiologie und patholog. Anatomi im Nierenbecken gebildeten Concremente pulverförmigen Nierensand, den etwa mo und die selbst Hühnereigrösse erreichend

Die Form der Nierensteine ist rund, spricht bisweilen vollkommen der Forn seiner Kelche. Der chemischen Zusamme die Steine aus Harnsäure, oxalsaurem Ka oder phosphorsaurer Ammoniakmagnesie Die ersteren sind häufige, die letzteren s

Die Harnsäuresteine sind braunroth, eine krystallinische, meist geschichtete I steine sind an der Oberfläche höckerig, gra sind dunkelbraun, hart, haben keine gesc Phosphatsteine sind grauweiss, ziemlich wwachsgelb, weich, krystallinisch, die Xamdunkelbraun. Mischformen der Steine (na "Mantel" derselben) sind häufig. Die Zabecken vorhandenen Steine wechselt von sauren Urin finden sich die Urat-, Oxalasteine; im alkalischen Urin die Phosplithiasis ist ein- oder doppelseitig. Die Urweise? Gicht?) der Steinbildung ist im Gdunkel.

Prädisponirt zur Nephrolithiasis ist d Lebensalter, ferner das männliche Gesch scheint von Einfluss zu sein.

Die anatomischen Folgezustände d sich einmal dar als *Pyelitis calculosa*, von lischen bis zur schweren ulcerösen und di gewebe selbst ergreifenden Form (*Pyelonephritis*), in der Regel mit hämorrhagischem Charakter; zweitens als Erweiterung des Nierenbeckens, *Hydronephrose*, in Folge seines Verschlusses oder in Folge Ureterverstopfung durch einen Stein; drittens als Schrumpfniere.

Krankheitsbild. In manchen Fällen verläuft die Nephrolithiasis völlig symptomlos. Bei anderen Patienten gehen Nierensteine ohne namhafte Beschwerden spontan mit dem Urin ab. In den meisten Fällen jedoch sind die typischen Erscheinungen der Nephrolithiasis: in Intervallen auftretende Nierenschmerzen, Hämaturie, Abgang von Harngries, Symptome der Pyelitis und Anfälle von ausgebildeter Nierenkolik.

Die Nierenkolik tritt, ausgelöst durch die Einklemmung eines Steins im Ureter, gewöhnlich urplötzlich ein, stellt sich dar als sehr heftiger Schmerz im Verlaufe des Ureters, meistens in der Mitte desselben, ausstrahlend nach abwärts (in die Blase, Harnröhre, in die Beine etc.), aufwärts (bis in die Lebergegend), verbunden mit Harndrang, Uebelkeit und Brechneigung, Blässe des Gesichts, Kälte der Extremitäten, Kleinheit und Beschleunigung des Pulses. Der Urin wird nur in geringer Menge entleert, ist dunkel, gewöhnlich bluthaltig. Ist der eine Ureter ganz verschlossen und die andere Niere gesund, so ist der Harn klar und blass; sind beide Ureteren oder die Harnröhre durch Steine verschlossen, oder macht sich an dem Ureter der gesunden Niere ein reflectorischer, sein Lumen verschliessender Krampf geltend, so tritt völlige Anurie ein.

Ist die Passage für den Urin nicht völlig gehemmt, so erlischt der Anfall gewöhnlich nach einigen Stunden oder Tagen, innerhalb welcher er mehrere Schwankungen der Intensität durchmacht. Der obturirende Stein tritt dann in die Blase über. In seltenen Fällen verbleibt der Stein an der Einklemmungsstelle, bewirkt Ulceration des Ureter und Abscessbildung mit folgender tödtlicher Perforation.

Ist die Diurese anhaltend durch doppelseitigen, mechanischen Ureterverschluss gehemmt, so erfolgt (ohne therapeutischen Eingriff) innerhalb 24 Stunden, selten später, der Tod an Urämie.

Der Verlauf der Nephrolithiasis ist meistentheils ein chronischer. Dabei kann sich die Krankheit auf die in kürzeren oder längeren Zwischenräumen auftretenden Koliken beschränken, es kann sich aber auch Pyelitis, Pyonephrose, Hydronephrose,

Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol, u. Therapie

Schrumpfniere, Amyloid ausbilden. In ei die Nephrolithiasis nach kürzerem oder

Diagnose. Das Auftreten von Nileerung eines zahlreiche Harnsäurekryst nebst spärlichen rothen Blutkörperchen en selben vermag in der Regel die Diagno sichern. Die Nierenkolik allein berechtig sowohl Verwechselung mit Gallensteinmit anderen Nierenkrankheiten leicht pe

Die Methoden zur Begründung de peutisch bedeutungsvollen Frage, ob n beiden Nieren krank sei, müssen in den S pathologie resp. der Chirurgie nachgesel

Die Prognose ist stets zweifelhaft obigen Schilderung des Verlaufs. Der purulenta, namentlich einer doppelseitig sehr bedenklich. Sie wird nur gebesse chirurgisches Verfahren.

Therapie. Im Vordergrunde stehen Harnsäure- und Oxalatsteine allgemeine welche die angesammelte Harnsäure lös der Säuren hindern sollen: Verbot v nahrung, Alkoholicis, sauren Speisen un von vegetabilischer Nahrung, reichlicher mentlich von Milch und Fruchtlimonaden, Körperbewegung und Gymnastik. Med kere Alkalescenz des Harns erstrebt; dal alkalischen Mineralwässer (Natr. phosp Natr. carbon. [5-10 g pro die], Lithion mals] u. a.) oder Brunnenwässer, nan selbst, so in Karlsbald, Vichy, Wildy Bei den Phosphatsteinen, die nur in alka ist die Behandlung des Catarrhs der Einige wollen von innerlichem Gebrauc 1,0 in Lösung) Erfolge gesehen haben. sind Narcotica, namentlich Morphium sub lauwarme Bäder vortheilhaft. - Die C zustände der Nephrolithiasis sind nac Regeln zu behandeln.

Bei Erfolglosigkeit der inneren Therapie, namentlich wenn sich secundäre Entzündungserscheinungen am Nierenbecken oder an der Niere eingestellt haben, ferner bei acuten Einklemmungsgefahren ist die chirurgische Behandlung am Platze. Dieselbe besteht in der Nephrolithotomie resp. Pyelolithotomie oder (bei Eiternieren) in der Nephrectomie, d. h. in der Exstirpation der erkrankten Niere.

### 3. Hydronephrose.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Erweiterung des Nierenbeckens durch Harnstauung ist durch Hindernisse an den verschiedensten Stellen der Harnwege, nämlich an der Harnröhre, an der Harnblase, am Ureter oder am Ausgang des Nierenbeckens selbst, bedingt. Als Ursuchen kommen in Betracht: a) innere oder obturirende Processe: Stricturen der Harnröhre, Blasensteine, Narben im Ureter, eingeklemmte Nierensteine, klappenartige Bildungen an der Einmündungsstelle des Ureters in das Nierenbecken. entzündliche, tuberculöse, carcinomatöse, papillomatöse Wucherungen an der Wand der Harnwege; b) äussere oder comprimirende Veränderungen: Prostatahypertrophie, Entzündungen und Tumoren im kleinen oder grossen Becken, Psoasabscess, Wirbelabscess, Tumoren der Niere selbst etc.; c) Abknickung des Ureters durch Dislocation der Niere (Wanderniere, Tumoren der Niere und ihrer Nachbarorgane) oder des Ureters. Je tiefer der Sitz der Harnwegestenose sich befindet, um so grösser ist das erweiterte Gebiet: bei Stenosen der Harnröhre und Harnblase oder bei doppelseitiger Stenose des Ureters wird sich demnach eine Hydronephrosis duplex ausbilden. Die Ectasie wird grösser, wenn das Hinderniss nur zeitweilig einwirkt, weil dann die Secretion der Niere länger und stärker währt als bei dauerndem Verschluss ihres Abflusscanals. Auf diese Weise kann die Hydronephrose Mannskopfgrösse erreichen und 10-15 Liter Flüssigkeit enthalten. Das Nierenparenchym ist in solchen Fällen kaum noch nachweisbar. Bei minder grossen Ectasien ist dasselbe comprimirt und meist im Zustande der granularatrophischen Schrumpfung; hier pflegt auch eine beträchtliche Hypertrophie des linken Ventrikels sich auszubilden.

Die in dem bydronephrotischen Sacke befindliche Flüssigkeit zeigt entweder den Charakter des Urins (Harnstoff, Harnshure,

saure Reaction) oder bei Aufhebung of schwankende Beschaffenheit. Gewöhnlich is Blut, Epithelien beigemengt. Bei secu Hydronephrose ist die Flüssigkeit eitrig wöhnlich ist der Sack mit der Nachbarse

Krankheitsbild. Abgesehen von der wo die Hydronephrose ohne Symptome die Ausbildung einer Geschwulst der Nie hervorragendste Erscheinung der Harn wickelt sich in einer Abdominalhälfte, ku den ganzen Unterleib einnehmen. Sie ist verschiebt sich, wenn sie rechtsseitig ge der Respiration, gibt deutliches Ballotte lässt vor sich das aufgetriebene Colon du bisweilen als bandförmigen Strang dur Wird die Passage des obturirten Harnweg der Tumor eine sehr charakteristische Ve Zeit, wo die Entleerung eines sehr re erfolgt. Verlegt das Hinderniss den Weg so wächst der hydronephrotische Tumor die Urinmenge vermindert sich (,inte nephrose"). Der entleerte Harn ist von der gesunden Niere geliefert wird weilen in beträchtlicher Menge). Eiter der Pyelitis, sobald sich die Hydroneph ausserhalb dieser Zeit, wenn die nich ebenfalls erkrankt ist. Besteht doppels verändert sich das Harnbild dementsprech nahezu oder gänzlich Anurie bestehen.

Neben diesen Variationen der Harnekerer Hydronephrose die von dem Tum ausgeübten, in der Intensität ebenfalls rungen hervor: Schmerzen, die in die gastrische Beschwerden, Obstipation oder

Der Verlauf der Hydronephrose Spontanheilungen durch Perforation des in den Darm etc. und nachfolgende Oblit figer erfolgt der Tod durch Ruptur und F durch Peri- und Pyelonephritis, durch U Die Diagnose ist absolut sicher, sobald man einen fluctuirenden Tumor der Nierengegend findet mit Schwankungen seiner
Grösse, die mit dem oben geschilderten Wechsel des Harnbildes
zusammentreffen. Machen sich solche "Intermissionen" nicht
geltend, so unterliegt die Diagnose oft grossen Schwierigkeiten
(Unterscheidung von andersartigen Nierentumoren, Leber-, Ovarialgeschwülsten, ja selbst von abgekapseltem Ascites!). Ein
werthvolles Zeichen ist die Lagerung des Colon vor der Hydronephrose.

(In seltenen Fällen zeigen freilich auch Ovarialcysten diese Beziehung zum Colon, andererseits kann die rechtsseitige Hydronephrose manchmal das Colon adscendens nach unten links drängen.)

Die Probepunction der Hydronephrose (s. oben) kann in zweifelhaften Fällen ausschlaggebend sein, so lange Harn von der erkrankten Niere abgesondert wird. Von grosser, doch nicht durchgreifender Bedeutung ist das Ballottement und die mangelnde Verschiebbarkeit der Hydronephrose.

Die **Prognose** ist zweifelhaft. Spontanheilungen sind selten. Ungünstig wird die Vorhersage, wenn die andere Niere ebenfalls — gleichzeitig oder secundär — erkrankt ist.

Therapie. Eine Hydronephrose mittleren Grades wird symptomatisch, namentlich bezüglich ihres Grundleidens, behandelt. Stärkere Grade derselben fordern chirurgisches Eingreifen; dabei wird heutzutage die Nephrotomie der Nephrectomie meist vorgezogen.

### Anhang.

Die Krankheiten des Ureters (Entzündung, Geschwürsbildung, Tuberculose, Erweiterung) haben keine selbständige Bedeutung und sind bei der Erörterung der Nierenbecken- resp. Harnblasenkrankheiten mitbesprochen.

### II. Krankheiten der Blase.

Die Untersuchung der Harnblase erfolgt durch die Palpation von den Bauchdecken und vom Rectum resp. von der Vagina aus, mittels Katheter- und Sondenprüfung, beim Weibe digital durch die dilatirte Urethra. Für die Untersuchung des Blaseninneren (auf Steine, Tumoren, Fremdkörper) liefert die Cystoskopie sehr werthvolle Resultate.

### 1. Cystitis. (Blasencatarrh. Blasenentzündung.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Ursachen de-Harnblasencatarrhs sind a) directe Infection, so bei Katheterismuund anderen Blasenoperationen, Erkrankungen der weiblichen. Genitalorgane, bei Blase-Mastdarmfistel, Incontinenz der Blase in Folge centraler Detrusor- resp. Sphincterlähmung, bei Urethritisgonorrhoica, eitriger Pyelitis; b) directe mechanische oder chemische Reizung in Folge von Blasensteinen, Injection irritirender Substanzen; c) Entzündungserreger aus dem Blute; c1) bei schweren allgemeinen Infectionskrankheiten; c2) bei Intoxication durch Canthariden, Copaivabalsam etc.; d) durch Erkältung, allgemeine (2) oder locale (Eisapplication auf die Blasengegend).

Anatomisch unterscheidet man eine catarrhalische, fibrinische eitrige und diphtherische Cystitis und zwar acuten und chronischen Verlaufs. Die Blasendiphtherie findet sich fast nur bei chronische Rückenmarkskranken oder in Folge Einfluss jauchiger Massen aus der Nachbarschaft (bei zerfallenem Mastdarm-, Scheiden-, Uteruscatcinom). Namentlich bei der Blasendiphtherie, aber auch bei den leichteren Cystitische kann sich eine submucöse oder pericystitische Phlegmone hinzugesellen.

Bei chronischen Entleerungshindernissen der Blase — dur ... Harnröhrenstricturen, Prostatahypertrophie, Steinbildung — finder man oft eine beträchtliche Vergrösserung des Organs und einemehrere Centimeter betragende Hypertrophie der Wand. Niebtselten sind dann auch Divertikelbildungen am Scheitel und Funduder Blase vorhanden.

Krankheitsbild. Die hervorstechendsten subjectiven Symptome der acuten Cystitis sind der gewöhnlich in die Harnrühre ausstrahlende Blasenschmerz (am stärksten beim Uriniren) und der vermehrte Harndrang (Strangurie). Mitunter besteht ein dauernder Blasenkrampf ("Blasentenesmus"), der die Kranken zwingt als Augenblicke einige Tropfen Urin — unter heftigem Brennen — zu entleeren. Erhöht werden die Beschwerden noch manchmadurch einen reflectorisch ausgelösten Sphincterkrampf, der zus völligen Harnverhaltung (Ischuria inflammatoria) führen kann.

Bei der chronischen Cystitis sind alle diese Symptome höchstenangedeutet.

Objectiv gibt sich die Cystitis durch die Beschaffenheit des

Harns zu erkennen. Der meistentheils schon innerhalb der Blase durch ammoniakalische Gährung alkalisch gewordene — aber auch stark saure oder neutrale — Harn enthält an abnormen Bestandtheilen: Schleim, Eiterkörperchen, rothe Blutkörperchen, reichliche Blasenepithelien, Fibringerinnsel (bei der fibrinösen Cystitis), nekrotische Schleimhautstückehen (bei der Blasendiphtherie), zahllose Bacterien (natürlich schon in frisch gelassenem Zustande), Tripelphosphatkrystalle, amorphen phosphorsauren Kalk, harnsaures Ammoniak (s. Fig. 26). Der Geruch des cystitischen Urins ist stechend, auch übelriechend. Seine Menge ist unvermindert.



Fig. 26. Acuter Blasencatarrh (nach Dittel). a) Blasenepithel. b) Eiterkörperchen, c) rothes Blutkörperchen, d) Phosphorsaure Ammon-Magnesia, c) Harnsaures Ammon.

Bei chronischer Cystitis kann man die stark hypertrophische und vergrösserte Blase bisweilen als einen apfel- oder kleinkindskopfgrossen harten Tumor oberhalb der Symphyse fühlen.

An Allgemeinerscheinungen bei schwerer Cystitis sind zu nennen: Fieber, Frost (namentlich im Beginn der Cystitis), nervöse Symptome wie Kopfschmerz, Uebelkeit, Benommenheit.

An Complicationen können hinzutreten: die ascendirende Pyelitis und Pyelonephritis (s. pag. 476), selten die Pericystitis und Phlegmone der Blasenwand.

Letztere gibt sich durch eine diffuse harte Infiltration der Blasen-

gegend und starke Druckempfindlichkeit zu erkennen, geht mit höherem Fieber einher und kann durch Perforation in die Blase zur "Herninfiltration" (ödematöse Schwellung des Damms, Scrotums, der Beginhypogastrica), durch Betheiligung des Peritoneum zur Peritonitis, auhäufigsten aber zu Senkungsabscessen ins kleine Becken führen.

Der Verlauf der Cystitis ist bei Spinalleiden, Harnröhrenstricturen etc. chronisch.

Die Diagnose der Cystitis stützt sich vornehmlich auf die Beschaffenheit des Urins, auf den Blasenschmerz und Harndrang. Die Differentialdiagnose gegenüber der Pyelitis s. pag. 479.

Bei der Bacterurie, bei welcher der Urin übelriecht und in frischen Zustande zahlreiche Bacterien aufweist, ist derselbe nicht alkalisch, und enthält fast gar kein organisches Sediment.

Die Prognose ist bei der einfachen acuten Cystitis günstig. Jede längere Dauer verschlechtert dieselbe. Bei chronischem Grundleiden und bei Zutritt der obengenannten Complicationen ist sie mehr oder weniger schlecht.

Therapie. Sehr wesentlich ist die *Prophylaze* (Reinigung der Catheter, Behandlung der weiblichen Genitalkrankheiten, Vermeidung von blasenreizenden chemischen Substanzen).

Die Behandlung der einfachen Cystitis (bezw. Pyelitis) ist distetisch und medicamentös. In der Diätetik sind alle blasenreizenden Substanzen, wie Gewürze, saure Speisen und Getranke (Alceholica) zu vermeiden. Zu empfehlen ist reichlicher Gebrauch von Milch, dünnem Thee und alkalischen Mineralwässern (Vichy, Wildungen, Fachingen, Ems). Der Stuhlgang ist zu regeln. Von medicamentösen inneren Mitteln sind anzuwenden: Decoct fol. uvae ursi (10-15: 200), Arbutin (3,0-5,0 pro die), Acid. salicyl. (0,5 pro dosi, 2-8,0 . pro die), Acid. camphorat. (1,0 pro dosi, 3,0-4,0 pro die), Ol. Terebinth. (0,6 mehrmals täglich), Balsam. Copaivae (0,6 mehrmals täglich), Acid. benzoic. (0,05-0,5 mehrmals täglich). Cumol (1,0-3,0 pro die in Emulsion), Salol (1,0-2,0 3-4mal täglich), Resorcin (0,5-3,0 pro die). Bei heftigen Schmerzen empfiehlt sich locale Blutentziehung am Damm, hydropathischer Umschlag auf die Blasengegend, Bettruhe, ferner Narcotica innerlich oder in Suppositorien, warme Bäder.

Bei der chronischen Cystitis kommen, wenn die vorgenannten Mittel allein nichts helfen, daneben locale Ausspülungen in Betracht mit Acid. salicyl. (0,3 Proc.), Acid. bor. (3 Proc.), Zinc.

und Plumbum acet. aa 1 Proc., Jodoformwasser. Bei sehr schweren Formen, die jeder der vorgenannten Behandlungsweisen trotzen, kommt die chirurgische Behandlung (Sectio alta oder tiefer Blasenschnitt mit Drainage oder partielle Resection der Blase) in Betracht.

Die Pericystitis und ihre ev. Folgezustände bedürfen eines rechtzeitigen chirurgischen Eingriffs.

Da wo man auf das Grundleiden einwirken kann, so bei Blasensteinen, Stricturen, Blasenfisteln etc., muss man dasselbe natürlich einer geeigneten Behandlung unterwerfen.

#### 2. Blasensteine.

Das Capitel Blasensteine gehört wegen seiner ausschliesslich operativen Behandlung (Lithotripsie, Entfernung durch Steinschnitt und Sectio alta) in das chirurgische Gebiet. Hier sei nur erwähnt, dass als hervorragendste Symptome in Betracht kommen: Schmerzen, namentlich am Schluss des Urinirens, plötzliche Unterbrechung des Harnstrahls und Wiederherstellung desselben bei Lagewechsel, hartnäckige Cystitis, Hämaturie.

Die Diagnose wird gesichert durch die Untersuchung mit der Steinsonde resp. mit dem Katheter, durch Endoskopie, durch die Thompson'sche Digitaluntersuchung der Blase nach Ausführung einer der Boutonnière entsprechenden Incision der Harnröhre.

### 3. Neubildungen.

Auch die Neubildungen der Harnblase sind dem chirurgischen Gebiete zuzurechnen. Es kommen hier im Wesentlichen nur in Betracht der sogen. "Zottenkrebs", d. h. ein papilläres Fibrom oder Sarcom, und der wirkliche primäre Blasenkrebs.

Die Symptome dieser Geschwülste sind wiederholte Hämaturie, Störungen und Schmerzen bei der Harnentleerung, chronische Cystitis.

Die Diagnose gewinnt man durch mikroskopische Untersuchung von Tumorpartikelchen (nicht bloss von Epithelien!), durch die Endoskopie, Sondirung, bimanuelle Palpation von Rectum resp. Vagina aus, durch die Digitaluntersuchung der Blase, beim Weibe durch die dilatirte Urethra, beim Manne durch den tiefen Steinschnitt.

Die Therapie besteht in Exstirpation des papillären Fibroms, in partieller Resection der Blase bei bösartigen Tumoren; oder sie ist symptomatisch.

### 4. Enuresis nocturna. (Nächtliches Bettpissen.)

Das bei Kindern viel häufiger als bei Erwachsenen auftretende nächtliche Bettpissen ist ein nervöses, functionelles Leiden und it der Regel durch eine allgemeine körperliche oder wenigstens nervöse. Schwäche (Neurasthenie) bedingt. In manchen Fällen hat aber das Leiden auch seine Ursache in localen Störungen der Harnblase ber Blasensteinen, Cystitis, oder in einer diabetischen resp. nephritischen Polyurie, endlich in beginnendem Spinalleiden. Ueber das Wesen der Enuresis gehen die Ansichten der Autoren noch aus einander: dasselbwird auf Anästhesie, Hyperästhesie, Parese oder Krampf der Blase zurückgeführt.

Die Diagnose ist einfach; stets hat man nach greifbaren Ursachen (s. oben) zu suchen.

Die Therapie ist entweder causal oder symptomatisch (allgemeine wie locale elektrische und hydriatische Cur neben dem Verbot einer zu reichlichen abendlichen Aufnahme von Speisen und Getränken).

Anm. Die übrigen nervösen Erkrankungen der Blase sind bei den Krankheiten des Nervensystems abgehandelt (vgl. pag. 18).

### III. Krankheiten der Harnröhre.

#### Die nichtvirulente Urethritis.

Der seltene nicht virulente (d. h. nicht gonorrhoische) Harnröhrencatarrh wird durch mechanische oder chemische Reizung der Harnröhroder durch Fortpflanzung einer Cystitis, Prostatitis, Vaginitis erzeugt. [Die ursächliche Bedeutung der Onanie und des Coitus interruptus beim Manne ist zweifelhaft.] Er producirt schleimigen, selten rein eitrigen Ausfluss und Brennen beim Urinlassen. Die Dauer der nicht virulenten Urethritis erstreckt sich auf wenige Tage, seltener auf längere Zeit

Die sichere Differentialdiagnose zwischen einfacher und gonorrhoischer Urethritis wird durch die Untersuchung auf Gonokokken geliefert (cf. pag. 547).

Die Therapie ist exspectativ, ev. sind Injectionen von Tanninoder Zinklösungen anzuwenden.

### Anhang.

### I. Tuberculose der Harnorgane.

Actiologie und patholog. Anatomie. Abgesehen von der klinisch bedeutungslosen Betheiligung der Harnorgane an der allgemeinen Miliartuberculose finden wir am Tractus uropoëticus chronische tuberculose Processe, welche entweder sich secundär an die Tuberculose eines anderen Organs (Lunge, Darm, Knochen und Gelenke) anschliessen, oder — gewöhnlich in Gemeinschaft mit gleichartigen Veränderungen an den Genitalorganen (Urogenitaltuberculose) — primärer Natur sind.

Bei Combination der tuberculösen Processe des Genitalapparats (Prostata, Samenbläschen, Hoden — Uterus, Ovarien) mit denjenigen des Tractus uropoëticus bilden jene gewöhnlich den Ausgangspunkt der Erkrankung. Seltener localisirt sich die (jedenfalls meistens durch die Harnröhre eingeführte) Tuberculose zuerst in der Harnblase resp. Harnröhre und steigt dann aufwärts (ascendirende Form). Am seltensten erkranken die Nieren — eine oder beide — primär.

Hier wie überall finden wir Tuberkelbildung und käsige Entzündung nebeneinander (vgl. pag. 238), mit secundärer Ulceration und Bildung käsiger, gelber, zum Theil erweichter Massen.

Krankheitsbild. Die Symptomatologie gleicht im Allgemeinen derjenigen einer Pyelitis oder Cystitis oder Pyelocystitis. Bisweilen sind Hämaturien und Schmerzen im befallenen Organ vorhanden. Im Stadium der Ulceration pflegt hectisches Fieber aufzutreten (remittirendes Fieber, Abmagerung, Cachexie).

Der Verlauf der Krankheit erstreckt sich auf Monate oder Jahre. Gelegentlich beobachtet man einen längeren oder kürzeren Stillstand des Leidens.

Die Diagnose des tuberculösen Charakters einer Pyelitis resp. Cystitis stützt sich auf die Zeichen der Hectik, auf ev. vorhandene Tuberculose in anderen Körperorganen, namentlich am Genitalapparat, sicher aber allein auf den Nachweis von Tuberkelbacillen im Urin. Dieselben finden sich leicht, wenn käsige Bröckel im Harnsediment vorhanden sind; anderenfalls ist ihr Nachweis wegen ihrer spärlichen Zahl häufig recht schwierig. Centrifugiren des Harns oder — bei spärlichem Sediment — langsames Abfiltriren wird manchmal zum Ziele führen.

Die Prognose quoad vitam ist bei der ascendirenden Form infaust. Bei primärer Nierentuberculose vermag eine rechtzeitige Therapie Heilung zu schaffen.

Therapie. Bei primärer einseitiger Nierentuberculose ist die Nephrectomie geboten. Im Uebrigen gelten die Principien der Therapie der Pyelonephritis resp. Pyelocystitis. Ueber die Bedeutung der Koch'schen Lymphe und anderer moderner tub-rculöser Mittel s. Therapie der Lungenschwindsucht.

### 2. Parasiten der Harnwege.

- 1. Distoma haematobium. Dieser in tropischen Gegenden verkommende Parasit, der in der Vena portarum und ihren Aesten sina aufhält, legt seine mit einem End- und einem Seitenstachel verschener. Eier in die Schleimhaut der Harnwege nieder und erregt dadurch Entraündungen, Ulcerationen, polypöse Wucherungen, Concrementbildung. Hämaturie. Die charakteristischen Eier im Urin sichern die Diagnose.
- 2. Strongylus gigas (Pallisadenwurm), ein regenwurmartiger Parasitist sehr selten, hält sich fast ausschliesslich im Nierenbecken auf und erzeugt die Symptome der Pyelitis.
- 3. Filaria sanguinis. Der 3—4 Zoll lange Parasit siedelt sich im grösseren Lymphgefässen an und erzeugt durch Lymphstauung in der Lymphgefässen der Harnwege, namentlich der Harnblase eine Rupturg der Gefässe und damit eine Chylurie. Der Harn ist milchartig und enthält zahllose Fettkörnchen. Bisweilen sieht er in Folge Bluttenmengung röthlich aus. Diagnosticirt wird die Ursache der hart intermittirenden Chylurie an den Filariaembryonen des Urins.

# Krankheiten der weiblichen Geschlechts-Organe.

Von Dr. A. Czempin (Berlin).

# Diagnostik.

#### I. Anamnese.

Für die Diagnose ist die Anamnese von grosser Bedeutung. Das Alter der Kranken ist wichtig, da maligne Erkrankungen überwiegend häufig in den höheren Jahren auftreten. Der zeitliche Beginn der Erkrankungen nach Eingehen der Ehe weist unter Umständen auf eine gonorrhoische Infection hin, Erkrankungen nach Geburten oder Aborten auf mehr oder weniger intensive puerperale Infection. Der Termin der ersten Menstruation, die Periodicität oder das atypische Auftreten derselben, die Intensität, Schmerzhaftigkeit während derselben, der Tag der zuletzt eingetretenen Menstruation sind von Wichtigkeit. Kolikartige Beschwerden bei der Menstruation weisen auf ein Hinderniss bei Abfluss des Blutes hin (s. Dysmenorrhoe), die verstärkte Blutang auf eine Erkrankung der Uterusschleimhaut oder der Uterusadnexa. Amenorrhoe kommt bei Schwangerschaft und Lactation, bei Entwickelungsstörungen der weiblichen Genitalien vor. Starke Blutungen nach voraufgegangener Amenorrhoe weisen auf Schwangerschaftsblutungen, beginnenden Abort oder Extrauteringravidität hin. Frühzeitiges Klimacterium kommt bei schweren parametritischen, zur Bindegewebsatrophie führenden Entzündungen vor, Verzögerung des Klimacterium muss auf Myom oder maligne Neubildungen des Uterus aufmerksam machen. Blutungen nach bereits längere Zeit bestehender klimacterischer Amenorrhoe sind entweder ein Zeichen bestehender maligner Erkrankung, Krebs des Uterus, oder seniler Entzündung der Scheide. Doch treten auch im Klimacterium zuweilen starke Blatungen ohne vorliegende Erkrankung auf.

Von grosser Wichtigkeit ist ferner das stattgehabten Geburten. Eintritt der erste zum Alter und zur Dauer der Ehe. Aeltere Verletzungen der Weichtheile auf. Ebenso und bei lange dauernden Geburten, sowie Verletzungen vor. Nach schnell aufeinande Vorfall der Scheidenwandungen, Hängebauch niere, Wanderleber anzutreffen. Lang sich lassen Reste parametritischer Entzündungen Blutungen im Wochenbett Subinvolutio ut Lageveränderungen.

Relative Sterilität nach stattgehabten G schwerer puerperaler Veränderungen des hänge sein.

Absolute Sterilität kommt bei Missbilde störungen der Genitalien, ferner bei Stenos bei schweren Erkrankungen nach Beginn genorrhoischer Infection vor. Von Bedeute Sterilität ist naturgemäss die Untersuchung welche früher völlig vernachlässigt worden is

Die Beschaffenheit der Secretion ist am mnese, sondern durch objective Diagnostik fes der Frauen hierüber unsicher sind.

Die allgemeinen Beschwerden verdienen of Schmerzen beim Urinlassen sind sehr harhoischer Infection. Druck auf den Maste ben lastende Tumoren wie subseröse Myome, der retroflectirte Uterus. Tumoren des Uter die im Douglas sitzen und den Uterus nach drang, zuweilen auch Urinretention hervor. incarcerirter Retroflexio uteri gravidi der Fa andauernder Art, plötzlich entstehend, kommund Parametritis vor. Hectisches Fieber ist Geschwülste, besonders parametritischer Exsumatocele.

Kreuzschmerzen treten bei Perimetritis leibsschmerzen bei Oophoritis und Salpingitis, bei acuter und chronischer Metritis auf. So tion, bei Körperanstrengungen, bei der Defäc bei alter Parametritis und auch bei Tubenge

### II. Die objective Untersuchung.

Dieselbe besteht

## 1. in der Inspection und Palpation der äusseren Genitalien.

Durch dieselbe werden die Erkrankungen der äusseren Genitalien diagnosticirt: Vergrösserung und Oedem der Labien, Entwickelungsstörungen, Elephantiasis, Carcinom der Vulva, Zerreissungen des Dammes, Gonorrhoe der Harnröhre. Frische Blutungen aus den Genitalien werden festgestellt, Urinfisteln constatirt, die Secretion beurtheilt. Weissliche, dickliche Secretion findet man bei Kolpitis simplex, rahmig eitrige bei Kolpitis gonorrhoica, schleimige und schleimig-eitrige bei Cervixcatarrhen, dünneitrige bei Körperendometritis.

### 2. Untersuchung der inneren Genitalien,

der Scheide, der Portio vaginalis, des Uterus und der Adnexa des Uterus, der Ovarien, Tuben, Ligamente. Die Scheide und die Portio vaginalis werden mit dem Finger zunächst abgetastet, dann mit Hilfe des Speculum, des röhrenförmigen oder rinnenförmigen, besichtigt. Die Untersuchung der übrigen inneren Genitalorgane geschieht mittelst der combinirten Untersuchung, indem ein oder zwei Finger der einen Hand von der Scheide her die betreffenden Organe abtasten, während die andere Hand von aussen die Organe den von innen untersuchenden Fingern entgegendrängt oder umgekehrt die letzteren die Organe der von aussen her tastenden Hand nähert. Welche Hand abtastet, richtet sich nach der Lage der zu untersuchenden Theile; grössere Tumoren werden naturgemäss von der äusseren Hand, auf dem Beckenboden fixirte, hochgradig empfindliche Tumoren, ein stark retroflectirter Uteruskörper etc. mit der inneren Hand abgetastet. Neben der Untersuchung von der Scheide aus kann bei Erkrankungen, welche im hinteren Theil des kleinen Beckens ihren Sitz haben, bei Haematocele retrouterina, parametritischen Exsudaten etc. die Untersuchung vom Rectum aus nothwendig werden. Sie unterstützt übrigens sehr hänfig die Untersuchung von der Scheide aus in zweckmässiger Weise. Eine Untersuchung von der Blase aus kommt höchst selten in Frage.

Von Bedeutung kann die Untersuchung der Uterushöhle werden, wenn die Weite des Cervicalcanals, die Richtung der Uternshöhle, die Abgrenzung des Uterus von benachbarten Gewächsen, die Beschaffenheit der Innenfläche in Frage kommt. Sie wird mit Hilfe der Uterussonde ausgeführt.

Zur genaueren Feststellung der Diagnose kann es unter Umständen nothwendig werden, den Uterus mittelst einer Hakenzange nach unten

zu ziehen, um die Adnexa genauer abzutaste die genaue Diagnose erforderlich werden, d mit dem Finger abzutasten. Zu diesem Zweitert der Abzutasten. Zu diesem Zweitert oder aber mit dem Messer tief ind werden nach erfolgter Abtastung der Uters Für die Untersuchung ist die Lagerung der Wenn dieselbe auch im Bett resp. in lieg so ist doch die Lagerung auf einem Unter Beinen von grossem Vortheil und zur gen Erkrankungen kaum zu entbehren. Ebenso ist der Narcose nothwendig.

# I. Entwickelungsfehler de

Sowohl in der Entwickelung der Genital wie auch in der Weiterentwickelung der in geschlechtsreifen Zustand kommen Störunge der Genitalien und die Geschlechtsfähigkeit sogar schwer schädigen können.

# A. Mangelhafte Entw

# 1. Völliger Mangel de

kommt vor. Zuweilen ist gar keine Spur dies trifft man solide Bindegewebszüge, welche ei stellen. Die Eierstöcke fehlen ebenfalls mei dass sie praktisch bedeutungslos sind. Si dass eine Ovulation stattfindet, so können, völligem Mangel des Uterus fehlt, starke m tretende Beschwerden sich einstellen. Die S Uterus vollständig oder ist kurz und bit Genitalien sind oft recht gut entwickelt, e Beschwerden entstehen durch diese Entwwenn functionirende Eierstöcke vorhanden schwerden einen hohen Grad, so kann di durch die Laparotomie in Frage kommen.

#### 2. Der Uterus unic

stellt eine Hemmungsbildung dar, bei welch Genitalcanal bildenden Müller'schen Gäng ständig ausgebildet ist. Der aus dem ein kann regelmässig menstruiren und als no niren. Ist das rudimentäre Nebenhorn hohl, so kann auch hier Schwangerschaft eintreten, welche tödtlich endigen kann durch Ruptur des nicht entwickelungsfähigen Organs.

### B. Verdoppelungen.

Gegenüber diesen Hemmungsbildungen gibt es Verdoppelungen durch mangelhafte Verschmelzung der gut ausgebildeten Müller'schen Gänge:

### 1. Vagina duplex s. septa.

Die Scheide ist durch ein Septum in zwei Theile getheilt, von denen jeder ein eigenes Hymen besitzt. Diese Verdoppelung kann eine unvollständige sein, indem im oberen Theil der Scheide das Septum fehlt und eine Verschmelzung der beiden Scheiden hier eingetreten ist; sie kann eine vollständige sein. In letzterem Falle handelt es sich immer gleichzeitig um

### 2. Uterus duplex.

Es bestehen zwei bis zum äusseren Muttermund vollständig von einander getrennte Uteri, zu welchem jedem eine besondere Scheide führt. Diese Missbildung ist sehr selten, aber bei geschlechtsreifen Frauen beobachtet worden, bei welchen eine Schwangerschaft eines der beiden Uteri ebenfalls beobachtet wurde. Weit häufiger ist diejenige Form des Uterus duplex, bei welcher die Cervicalhöhle beider Uteri gemeinsam ist, die beiden Uteri dagegen im Fundus divergiren, Uterus bicornis unicollis. Die Divergenz der beiden Uterushörner kann sehr verschieden stark sein, je nach der Grösse der gemeinsamen Cervix- resp. Körperhöhle.

# C. Verschluss der ausführenden Oeffnung.

Eine dritte Form der Entwickelungsfehler der Genitalien sind diejenigen, bei welchen ein Verschluss der ausführenden Oeffnung vorliegt.

### 1. Atresia hymenalis.

Das Hymen ist vollständig verschlossen und in diesem Falle von derber Beschaffenheit.

#### 2. Atresia vaginalis.

Die Scheide kann bei sonst normalen Genitalien ganz fehlen, oder sie kann zum Theil fehlen. In letzterem Falle ist ein völliges Fehlen Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

des unteren Theiles der Scheide vorhander blindsackförmig und ist durch eine quere G oder geringerer Tiefe von dem oberen Thei

#### 3. Die Atresia ute

ist bei weitem seltener. Vorzugsweise ist der verschlossen ist.

Diese Atresien der Scheide und der erworbene Verschliessungen vor. Vernarbungen in Folge von Anätzungen in bei therapeutischen Massnahmen, Gan Ulterationen, sowie nach acuten Infection Scharlach etc., endlich Vernarbungen r burtsverletzungen.

Die Folge der Atresien ist in eine erworbene Verschliessung nach von eintrat, Geburtshinderniss für das Aust mechanische Hinderniss kann durch ei tiven Eingriff (Einschneiden der verengte es kann dies Hinderniss aber auch so au eine absolute Indication zum Kaiserschn

Die zunächst liegende Folge der vagir ist eine Ansammlung des Menstrualblut Diese Ansammlung kann mit der Zeit geschwülsten führen. Die Ansammlung einer Atresia vaginalis führt zum Häm Atresia uterina zur Hämatometra. vaginalis der Cervicalcanal des Uterus, gängig, so bildet sich, wenn die Blutstathöchsten Grad erreicht hat, neben den Hämatometra (über die Hämatosalpinx s

Krankheitsbild. Erst die Bildung de Beschwerden, die Atresie selbst ist bis de Grösse der Blutgeschwülste wird die ze durch den verhinderten Blutaustritt sich gehaftigkeit grösser, die Schmerzen werde treten die Behinderung der Stuhl- und Druck in den Vordergrund. Tritt nich leerung der verhaltenen Blutmassen ein,

bruch durch die verschliessende Membran, aber auch in die Blase, das Rectum oder in die Bauchhöhle stattfinden.

Diagnose. Die Diagnose der Atresie wird vor der Pubertät nur durch zufällige Untersuchung gestellt. Ist es bereits zur Ansammlung von Blutmassen gekommen, so ist die Diagnose des Hamatocolpos nicht schwer, da beim Fehlen der Menses und bei Verschluss der Scheide der sich hervordrängende blauröthliche Dem rundlichen prall an-Tumor nichts anders sein kann. gespannten Tumor sitzt oft das noch nicht erweiterte Corpus uteri auf. Schwieriger ist die Diagnose bei uterinem Verschluss. Sitzt der Verschluss am Orificium externum, so ist die Cervix durch die Blutmassen verstrichen und der Uterus in einen prall elastischen Körper verwandelt, dem zuweilen die gleichfalls durch Blut ausgedehnten wurstförmigen Tuben ansitzen; ein äusserer Muttermund fehlt. Sitzt - was selten ist - der Verschluss am inneren Muttermund, so ist die Differentialdiagnose zwischen Hämatometra und Tumoren des Uterus, sowie Schwangerschaft schwer. Indessen entscheidet hier die pralle Consistenz des Tumors und die vorsichtige Sondirung, welche den Verschluss des Muttermundes constatirt.

Therapie. Die Therapie ist eine operative. Die verschlossene Stelle wird mit dem Messer oder dem Troicart geöffnet und das eingedickte, theerartig aussehende Blut langsam entleert. Ist der untere Theil der Scheide verschlossen, so muss vorsichtig die Mitte zwischen Harnröhre und Mastdarm beobachtet werden, um Verletzungen dieser zu vermeiden. Die operativ gebildeten Oeffnungen sind weiterhin durch Bougieren offen zu halten.

#### D. Postfötale Entwickelungsstörungen.

Eine vierte Form der Entwickelungsstörungen sind diejenigen, welche auf einer abnormen Entwickelung der Genitalien im postfötalen Leben, besonders zur Zeit der Pubertät beruhen.

#### 1. Uterus infantilis.

Der kindliche Uterus charakterisirt sich durch die geringe Grösse dra Corpus uteri gegenüber der Cervix. Ersteres beträgt nur ½—½ der Gesammtlänge, ist dünn und schlaff, während die Cervix uteri eine dicke Musculatur hat. Diese kindliche Form des Uterus, welche sich erst in der Pubertät ändert, kann bei allgemeiner schlechter

Entwickelung bestehen bleiben; die Sondenlänge des Uterus beträgte 5 cm., von denen 3½ auf das Collum, 1½ auf das Corpus kommer. Auch die übrigen Genitalorgane, die Scheide, die Ovarien, die Pubsind schwach entwickelt und kindlich. Die Menstruation fehlt; Beschwerden fehlen meist.

Die Diagnose ist mit Hilfe der Sonde und durch die combinati Abtastung des Uterus leicht zu stellen.

Eine Behandlung ist zwecklos.

#### 2. Aplasia uteri.

Hat der Uterus mit Beginn der Pubertätsjahre seine Form gendert, indem das Corpus im Verhältniss zum Collum hervortritt wie 3:2), so ist zur Entwickelung zum geschlechtsreifen Organ noch in weiteres Gesammtwachsthum, ein Zunehmen in allen Durchmessern und ein Erstarken der Musculatur nothwendig. Dieses Wachsthum biedt bei chlorotischen, scrophulösen und tuberculösen Mädchen oft aus. Ib kommt relativ häufig auch die Aplasia uteri bei sonst auffällig kraftigen Mädchen vor. Die Menses fehlen oder sind sehr unregelmässiges bestehen zuweilen recht heftige menstruelle Beschwerden.

Die Therapie ist von gutem Erfolge da, wo die allgemeinen Ernährungsverhältnisse des Körpers sich heben lassen, und besteht ist tonisirenden Mitteln, Eisen etc. Da, wo eine kräftige Körperentwarkelung vorhanden ist, sind Sitzbäder, methodische Sondirungen des Uterse Einlegen intrauteriner Stifte empfohlen worden. Jedoch ist der Erwichhäufig unsicher.

#### 8. Stenosis canalis cervicalis uteri.

Die Stenose des Cervicalcanals ist ein häufigeres Leider Neben den angeborenen Stenosen kommen auch durch chronisch-Catarrhe der Cervixschleimhaut erworbene Verengerungen vor.

Die Symptome bestehen zunächst in dysmenorrhoischen Reschwerden, indem das abfliessende Blut in dem Canal auf med den nische Behinderung stösst, in Folge dessen starke, als kolikaren Schmerzen empfundene Contractionen des Uterus auftreten. Weitschin kommt es zu chronischen Catarrhen der Cervix- und Corpuschleimhaut und zu reactiver Hypertrophie der Corpusmuscularen Eine weitere Folge ist die Sterilität in Folge des behinderten Eintritts des Spermas in den Uterus.

Die Diagnose ist aus den geschilderten Symptomen und durchie Untersuchung mit der Sonde zu stellen. Charakteristisch :- die conisch spitze Gestalt der Portio vaginalis.

Therapie. Zuweilen reicht die methodische Sondirung des Uterus mit stärker werdenden Sonden aus, meist ist eine blutige Erweiterung des Cervicalcanals mit Messer und Scheere oder mit den hierfür construirten Metrotomen nöthig (Discissio cervicis). Um das Wiederverwachsen der Schnitte zu verhindern, ist eine Nachbehandlung mit Dilatatoren nothwendig.

### 4. Elongatio colli supravaginalis (Col tapiroid).

Diese Affection ist eine relativ häufige. In der Entwickelung des Uterus überwiegt eine starke über die vordere Fläche des Corpus sich ausbildende Knickung, so dass Fundus uteri und Portio sich fast berühren (posthornförmige Knickung). Diese starke Knickung erfolgt durch eine ausserordentliche Verlängerung und Verdünnung der Cervix in ihrem supravaginalen Theil. Das Orificium externum uteri ist meist stark nach oben gerichtet, der Cervicaleanal stenosirt. Fast immer ist das Corpus uteri mangelhaft entwickelt und Sterilität die Folge.

Die vielfach empfohlene Therapie, die Portio derart zu amputiren, dass das Orificium nach unten und für die Aufnahme des Samens geeigneter zu liegen kommt, ist meist erfolglos, da die mangelhafte Entwickelung des Corpus dadurch nicht beeinflusst wird.

# II. Erkrankungen der Uterusschleimhaut und des Uterusparenchyms.

# A. Die Menstruation und ihre Störungen.

#### 1. Die normale Menstruation.

Die Menstruation, d. h. die während der Geschlechtsreife in regelmässigen Intervallen auftretende Ausscheidung von Blut aus den Genitalien, ist ein mit der Ovulation eng verknüpfter Vorgang. Dass die Ovulation, d. h. das Austreten eines gereiften Eies aus dem gesprungenen Graaf schen Follikel, nicht zeitlich mit der Menstruation zusammenfalle, ist bereits allgemein anerkannt worden. Noch unbewiesen, wenn auch als Hypothese fast allgemein anerkannt, ist, dass die Menstruation ein Zeichen der Degeneration, d. h. des Zugrundegehens eines unbefruchteten Eies ist, während das Ausbleiben der Menstruation ein Zeichen ist, dass das dieser Ovulationsperiode angehörige Ei befruchtet worden ist. —

Die Menstruation tritt mit der beginne und findet mit dem Aufhören der Ovulation Aufhören der Ovulation durch die künstlich (Castration) ihr Ende. Die Geschlechtsreife durchschnittlich vom 15.—45. Jahre.

Der Typus der Menstruation ist derart, den nach Beginn der letzten Menstruation die ne trägt 3-8 Tage; die Intensität der Blutung ikeine gleichmässige. Während der Schwanghört die Ovulation und die Menstruation auf; der Lactationszeit auch Ausnahmen vor.

#### 2. Die Amenorrho

Dauernd tritt Amenorrhoe auf bei fehlern des Uterus [bei Mangel und un lung (s. pag. 496)] und der Ovarien. Vo norrhoe während der Schwangerschaft und ferner bei consumirenden Krankheiten, allgemeinen Constitutionskrankheiten, w Basedowii, Diabetes, Chlorose, Fettsucht.

Therapeutisch ist die Amenorrhoe k handlung; letztere muss sich vorzugsweis richten, dessen augenfälliges Symptom o struation ist. So kann ein mangelhaft en stand der Behandlung werden (s. Aplasi sucht u. s. w. müssen in entsprechender V

### 3. Die Dysmenorrh

ist ebensowenig eine Krankheit für sich sondern ein Symptom verschiedenartiger

Actiologie. Zunächst ist fast jede krankung der inneren Genitalorgane mit einer gesteigerten Schmerzhaftigkeit zur verbunden. Auch chronische Erkranku können die Menstruation schmerzhaft st unter Dysmenorrhoe diejenigen Formen schbezeichnet, bei welchen das abfliessende M canal ein Hinderniss findet, in Folge de durch den Uterus zu starken, äusserst schranregt. Hierher gehören also alle Forme

des Cervicalcanals, wie sie angeboren (s. oben) und erworben durch Knickungen des Uterus, durch Tumoren im Cervicalcanal und in der Gegend des inneren Muttermundes vorkommen. Ganz besonders disponirt zur Dysmenorrhoe die spitzwinklige Anteflexion des Uterus, wenn dieselbe mit Stenose des Cervicalcanals complicirt ist. Durch die Stauung des Blutes kommt es zu einer Hypertrophie der Musculatur des Corpus uteri, gleichzeitig zu einer Schwellung der Uterusschleimhaut und zu catarrhalischer Erkrankung derselben. Dadurch wird wiederum die zur Zeit der Menstruation gelieferte Blutmenge vergrössert und die Dysmenorrhoe mechanisch verschlimmert.

Diagnose. Die Diagnose der incomplicirten, d. h. auf den Uterus beschränkten, nicht durch gleichzeitige Adnexaerkrankungen bedingten Dysmenorrhoe ist einerseits durch die genaue bimanuelle Untersuchung zu stellen, welche Erkrankungen der Adnexa ausschliesst und das Vorhandensein eines relativ grossen, derben, stark spitzwinklig anteflectirten Uterus feststellt, andererseits durch die Sonde. Mit Hilfe derselben wird die Weite des Cervicalcanals, der stark abgeknickte Verlauf desselben geprüft und das ev. Vorhandensein von Cervixgeschwülsten, Schleimhautpolypen oder submucösen Myomen constatirt.

Die Therapie muss sich gegen die Grundursachen richten. Ein mechanisches Hinderniss muss operativ beseitigt werden oder der Cervicalcanal durch Discission oder durch methodische Sondirung erweitert werden. Medicamentös wird oft mit gutem Erfolge das Extractum Hydrastis Canad, fluid, vor und während der Menses angewandt. Auch Scarificationen 2-3 Tage vor der Menstruation wirken durch Entleerung des Uterusblutes günstig. Während der Anfälle sind Narcotica in grösseren Dosen nöthig.

### 4. Dysmenorrhoea membranacea.

Eine Krankheit für sich bildet der Abgang von Uterusschleimhaut in grösserer oder geringerer Menge während der Menstruation, welche mit dysmenorrhoischen Beschwerden verknüpft ist.

Die Ursache dieses Leidens ist unbekannt. Es tritt meist erst während des geschlechtsreifen Alters, nicht in den ersten Jahren der Menstruationszeit auf, es hört oft von selbst auf, dauert aber oft in wechselnder Intensität bis zum Klimacterium.

Therapeutisch kommen da, wo gleichzeitig eine Endometritis besteht, intrauterine Aetzmittel, auch die Ausschabung der Uteruschleimhaut in Betracht. Meist sind alle Mittel vergeblich, und es ist lediglich durch Erweiterung des Cervicalcanals für einen leichteren Abgang der Membranen zu sorgen.

### 5. Menorrhagien und Metrorrhagien.

Starke Blutverluste zur Zeit der Menstruation (Menorrhagien'. sowie ausserhalb des Menstruationstypus (Metrorrhagien) kommen bei den verschiedensten Formen der Genitalerkrankungen vor. Einerseits kann eine ulcerirte Neubildung oder eine erkrankte Uterusschleimhaut die directe Ursache der Blutung sein; die Behandlung dieser Formen wird bei den einzelnen Capiteln besprochen werden. Andererseits kommt es aber auch bei nicht erkranktem Uterus zu starken Uterusblutungen unter dem Einfluss, welcher acute oder subacute Erkrankungen der Uterusadnexa auf den Uterus ausüben, indem unter dem Reiz dieser Erkrankungen Congestionen zum Uterus entstehen. Auch diese secundären Utera blutungen erfordern keine directe Behandlung, vielmehr ist da-Hauptaugenmerk auf die primäre Adnexaerkrankung zu richten. Nur da, wo die Blutung eine allzustarke Intensität erreicht. :: dieselbe durch Darreichung von Hydrastinin (Hydrastinini muriati Merk 0,025 mehrmals täglich in Pillen, Trochiscen oder subcutazi oder durch Tamponade der Scheide mit Jodoformgaze in Schranket zu halten.

#### B. Die Erkrankungen der Uterusschleimhaut.

#### 1. Die Endometritis acuta und chronica.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Uterusschleimhautkann durch directe Infection von aussen erkranken. Hierher gehört in erster Linie die Trippererkrankung, welche zunächst die Vulva. die Vagina, dann die Cervixschleimhaut befällt, hier oft langstationär bleibt und eine Endometritis cervicis mit all ihren Folgzuständen hervorruft, dann aber auch auf die Körperschleimhaut übergeht. Neben der Tripperinfection kann die Uterusschleimhaut auch durch andere von aussen her eindringende Keime, welchez. B. bei klaffenden Genitalien mit der Luft eindringen, oder durch Manipulationen an den Genitalien, ärztliche Eingriffe u. s. w. in der

Geschlechtstheile eingeimpft werden, erkranken. Weiterhin führen schnell auf einander folgende Schwangerschaften, schlecht abgewartete oder zögernd verlaufende Aborte, mangelhafte Involution des Uterus. besonders durch zurückgebliebene Eitheile, Wochenbetterkrankungen zur Endometritis. Auch Erkültungen während der Menstruation. klimatische Einflüsse, allgemeine Constitutionskrankheiten, wie Chlorose, können Endometritis hervorrufen, ferner acute Infectionskrankheiten, wie Typhus, Pocken, Masern u. a., Vergiftungen durch Phosphor. In den letztgenannten Fällen, ferner bei besonders schweren Formen von Tripperinfection tritt die Endometritis in einer mehr acuten Form auf, geht aber, falls nicht schnell auftretende Infection der Tuben und des Bauchfells das Bild compliciren, bald in die chronische Form über, welche bei den übrigen Ursachen die häufigere ist.

Anatomisch findet man die Schleimhaut des Uterus stark gewuchert, blutreich und succulent, zuweilen sind Blutextravasate in der Schleimhaut. An der Schwellung nimmt das interglanduläre, sowie das glanduläre Gewebe theil. Die Drüsen sind bedeutend vermehrt, erweitert und vergrössert, oft bis in die Musculatur hineinragend, das interglanduläre Gewebe im Zustand kleinzelliger Infiltration. Fast immer ist eine Hypertrophie des Uterus gleichzeitig vorhanden.

Krankheitsbild. In den acuten Formen kommt es zu einer starken Schwellung des ganzen Uterusparenchyms und der Schleimbaut. Es stellen sich Schmerzen im Unterleib ein, welche - besonders bei enger Cervix - sehr heftig werden und zuweilen mit Fieber einhergehen können. Es bildet sich ein reichliches seröses dunnes Secret, welches bald in ein profus fliessendes, rahmig eitriges übergeht. Nähert sich die Erkrankung der chronischen Form, so wird das Secret durch Beimengung von Schleim consistenter, nimmt endlich einen mehr schleimigen Charakter an. Die Menstruation kann bei Erkältung während der Menstruation sofort aufhören und damit den Beginn der Erkrankung einleiten (Suppressio mensium), meist ist das Secret in den acuten oder in den intensiveren Formen der Erkrankung blutig gefärbt, die Menstruation ist stark, häufig verfrüht eintretend und lange sich hinziehend, zuweilen kommt es zu intermenstruellen Blutungen, besonders bei Körperanstrengungen. Immer leidet unter dem andauernden profusen Ausfluss das Allgemeinbefinden, namentlich wenn auch die

Menstruation in der erwähnten Weise prof sich Druck im Becken geltend; die äuss durch das Secret wund und schmerzhaft.

Die Diagnose der Endometritis wird die auftretenden Blutungen gestellt. Fast gradigen Formen mit Endometritis cervic das Speculumbild die dieser Erkrankung (s. u.) zeigt. Differentialdiagnostisch kommen körpers in Betracht. Diese lassen sich mei suchung feststellen, wenn sie durch ihre veränderungen des Uterus geführt haben. fübrung der Sonde nöthig, mit Hilfe dere in das Lumen der Scheide vorspringen, können. Zur Sicherung der Diagnose kai Uterusschleimbaut und die mikroskopische gekratzten Massen nothwendig werden, u Erkrankung der Schleimhaut auszuschliess

Die Behandlung der Endometritis is Bei acuter Endometritis ist das entzündlich und die Behandlung ist auf antiphlogistis auf den Unterleib, narcotische Mittel g lauwarme vaginale Douchen zur mechai Secretes und bei heftigen Schmerzen Scari beschränken. Die Behandlung der chron zur Aufgabe, die gewucherte Schleimhaut zu: Dies geschieht durch Aetzmittel, welche haut gebracht werden. Die Art der Ein schieden. Bald werden die Medicamente traganth, bald mit der Uteruspistole in Ca mittels Sonde, welche mit Watte umwich Aetzmittel getaucht werden, in die Uterus andere Form ist die der Injectionen vo mittelst der Braun'schen Spritze in die Ut spülungen der Uterushöhle mit dem Bos theter. Von den gebräuchlichsten Aetzm Jodtinctur, Liq. ferr. sesquichlorati, Höller Tannin-, Carbolsäurelösung. In hartnäcki schabung der Uterusschleimhaut mit der späterhin zweckmässig intrauterine Aetzung

#### 2. Die Endometritis cervicis.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Der Cervixeatarrh tritt oft isolirt bei relativ gesunder Körperschleimhaut auf.

Die Ursachen der Erkrankung sind dieselben, wie die der Endometritis, jedoch spielen hierbei die Nachwirkungen der Schwangerschaften eine grössere Rolle.

Anatomisch kennzeichnet sich der Cervixcatarrh in seinen einfachen Formen durch starke Schwellung und Wucherung der erkrankten Schleimhaut. Die Schleimhaut hat bei Nulliparen in dem engen Cervicalcanal nicht Platz und drängt aus dem Orif. externum heraus, indem sie die beiden Muttermundslippen nach aussen umstülpt. Noch mehr ist dies bei Frauen, welche geboren haben, der Fall, besonders wenn die Continuität der Lippen durch starke beiderseitige Zerreissungen gestört ist. Dann werden die Lippen ectropirt, die hochrothe, blutreiche, secernirende Schleimhaut wird als breiter Saum des gedehnten Orif. externum sichtbar. Die Substanz der Cervix nimmt an dem chronischen Entzündungsprocess theil, sie wird hypertrophisch, gefässreich, von Drüsen durchsetzt, welche von dem Cervicalcanal in die Tiefe wuchern und schliesslich in Folge starker Anfüllung mit verhaltenem Secret von der Scheide her in der Substanz der Portio als weissliche, erbsengrosse, cystenähnliche Gebilde sichtbar werden (Ovula Nabothi). Allmählich wird das Plattenepithel der Portio von dem Cylinderepithel der aus dem Cervixcanal hervorwuchernden Schleimhaut verdrängt, und es entstehen auf den Muttermundslippen hochrothe Stellen, sogen. Erosionen, welche allmählich durch Einsenkungen von Drüsenschläuchen ein zerklüftetes Aussehen erhalten.

Krankheitsbild. Die Symptome des Cervixcatarrhes sind denen der Körperendometritis entsprechend. Noch stärker treten bei ersterem allgemeine nervöse Erscheinungen auf.

Die Diagnose ist durch Einführen des Speculum leicht zu stellen. Bei alten Catarrhen kann es zur Unterscheidung von Carcinom nothwendig werden, kleine Stückchen zur mikroskopischen Untersuchung zu excidiren.

Die Therapie besteht in häufigen Scarificationen und Punctionen der Schleimhaut, in Aetzungen mit Salpetersäure, Chlorzink u. a. Bei sehr ausgedehnten Erosionen kommt die keilförmige Excision der erkrankten Cervixpartien in Anwendung.

### 8. Die Schleimhautpolypen der Muttermundlippen.

Im Laufe des Cervicalcatarrhes kommt es oft zur Bildung kleiner Polypen der Schleimhaut. Dieselben führen zu stark. Secretion und zu Blutungen.

Ihre Diagnose ist bei Eröffnung der Scheide mit dem Simsschen Speculum leicht zu stellen. Die Behandlung besteht in Excision der Polypen, am besten zugleich mit der Basis, auf welcher dieselben aufsitzen.

### C. Die Erkrankungen des Uterusparenchyms.

#### 1. Die acute Metritis.

Diese Erkrankung tritt nie allein auf, sondern lediglich im Gefolge der oben geschilderten acuten Endometritis. Gleichzeit: mit der Schwellung und Entzündung der Schleimhaut tritt eine starke Schwellung des Uterus ein, das Organ ist mit Blut gefülltvergrössert, weich und succulent, hochgradig empfindlich. Gleichzeitig ist eine hochgradige Schmerzhaftigkeit im Becken vorhander in Folge der Mitbetheiligung des serösen Ueberzuges des Uterus an der Erkrankung. Dieser Schmerz kann durch Mitbetheiligung des Peritoneum des ganzen Beckens hochgradig sich steigern. Mit dem Ablauf der entzündlichen Erscheinungen in der Schleimhaut lässt auch die Entzündung des Uterusparenchyms nach.

Therapeutisch sind bei heftigen Schmerzen reichliche Scarifcationen der Portio zu empfehlen.

#### 2. Die chronische Metritis.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die chronische M.tritis ist selten eine Krankheit für sich, sondern meist eine Folgeerscheinung anderer pathologischer Zustände der Genitalien. Fast
stets begleitet die chronische Metritis die chronische Endometritis
sehr häufig complicirt die chronische Metritis die Lageveränderungen.
Prolapsus und Retroflexio uteri, die Stenosis canalis cervicalisIdiopathisch tritt die Erkrankung durch mangelhafte Rückbildung
des puerperalen Uterus auf, sowie in Folge häufiger Hyperämien
des Uterus durch Abusus coeundi und durch Masturbation.

Anatomisch besteht das Wesen der chronischen Metritäs in einer Vergrösserung des Uterus in allen seinen Durchmessern dur b



Hypertrophie seines Gewebes, vorzugsweise des Bindegewebes. Das Organ ist ferner blutreich durch Vermehrung der Gefässe. Die Muttermundslippen sind hypertrophisch, durch gleichzeitig bestehende Entzündung der Cervixschleimhaut ectropirt und erodirt, oft unregelmässig knollig verdickt. Im weiteren Verlauf der Er-

krankung kann narbige Schrumpfung des hypertrophischen Ge-

webes eintreten.

Krankheitsbild. Insofern die chronische Metritis andere Erkrankungen der Genitalien complicirt, treten die Erscheinungen der letzteren in den Vordergrund, z. B. Retroflexio. Die chronische Verdickung des Uterus für sich ruft Druckgefühl im Becken, Unterleibsschmerzen und Kreuzschmerzen, Ausfluss und Menorrhagien hervor, weiterhin schliesst sich nicht selten eine Reihe nervöser localer und allgemeiner Beschwerden an die Erkrankung an.

Besonders steigern sich alle Beschwerden zur Zeit der menstruellen Congestion. Nicht selten ist Sterilität die Folge der Er-

krankung.

Die Diagnose wird durch die combinirte Untersuchung gestellt. Diese constatirt die gleichmässige Verdickung des Organs in allen seinen Durchmessern, die Auflockerung seiner Wandungen. Die Vergrösserung ist oft durch die Sonde nachweisbar. Complicirende Erkrankungen, wie Lageveränderungen, Adnexaerkrankungen werden ebenfalls bei der Digitaluntersuchung festgestellt.

Die Therapie richtet sich zunächst gegen das Grundleiden; Lageveränderungen, Adnexaerkrankungen, äussere üble Einflüsse müssen gehoben werden. Körperanstrengungen, Cohabitation müssen untersagt werden, die Darmfunction ist zu regeln. Sehr empfohlen werden häufige Scarificationen der Portio, heisse vaginale Douchen, salinische Abführmittel, ferner Sitzbäder, Scheidentampons mit Jodlösungen, Glycerin, Ichthyol. Weiterhin sind Bade- und Trinkcuren in Ems, Kissingen, Elster, Franzensbad u. a. von günstigem Einfluss.

Bei sehr starker Hypertrophie ist die Amputation der Portio vaginalis besonders bei bestehendem Cervixcatarrh von Erfolg.

### 3. Atrophia uteri praecox.

Mit dem Aufhören der Geschlechtsreife nimmt der Uterus in allen Durchmessern durch Atrophie seiner Gewebe ab, seine Gefüsse sehrumpfen, seine Schleimhaut wird dünn und atrophisch, die Drüsen derselben veröden. Der Uterus verliert seine feste Lage im Becken. Durch gleichzeitige Atrophie des Fettgewets wird der Beckenboden schlaff; die Scheidengewölbe schrumpfen die Scheide wird eng, glatt, anämisch. Dieser Zustand kann indessen schon vorzeitig eintreten. Allgemeine Körperschwäche durch schwere überstandene Krankheiten, besonders puerperale Infectionen. ferner Phthisis pulmonum, Diabetes, Morbus Basedowii, langdauerad-Lactation u. a. rufen vorzeitige Atrophie der Genitalien hervor.

Die Symptome der vorzeitigen Atrophie bestehen zunächst ir völligem Ausbleiben oder Unregelmässigkeit und geringer Stärlder Menses. Ferner treten häufig nervöse Erscheinungen leichteren oder schwererer Art in den verschiedensten Gebieten ein.

Eine Behandlung der Atrophie selbst ist unmöglich. Di-Therapie muss sich lediglich gegen die einzelnen Symptome richter

# III. Die Lageveränderungen der Scheide und des Uterus-

### A. Der Vorfall der Scheidenwandungen.

Actiologie und patholog. Anatomie. Ueberwiegend häung ist die Erweiterung, das Wachsthum und die Auflockerung der Scheidenwandungen in der Schwangerschaft Ursache des Vorfalles der Scheide. Uebermässige Dehnung der Scheide durch schwere Entbindungen, mangelhafte Rückbildung der Scheide durch früh-Aufstehen rufen den Vorfall hervor. Begünstigend wirkt zu früh-Anstrengung der Bauchpresse, Zerreissungen des Dammes bei der Geburt und mangelhafte Involution, besonders aber Retroflexion des Uterus. Ferner tragen zur Ausbildung des Vorfalls starke Ausdehnung der Blase und des Darmes bei. Die Erschlaffung des Beckenbodens wirkt fördernd auf den Prolaps. Diese und eine zuweilen vorkommende angeborene herniöse Ausstülpung des Douglas'schen Raumes lassen auch bei Nulliparen zuweilen Vorfall der Scheideintreten.

Der isolirte Vorfall einer der beiden Scheidenwände ist nichtselten. Die vordere Scheidenwand zieht in Folge der straffen Verbindung die Blase mit sich: Cystocele. Die hintere Scheidenwand fällt bei zerrissenem Damm leicht isolirt vor, doch meist in geringerer Ausdehnung, in der Form des Descensus vaginar. Stärkere Formen kommen aber auch bei intactem Damm durch Dehnung des unteren Abschnitts des Rectum vor, bei hartnäckiger

Verstopfung, indem die hintere Scheidenwand durch den ausgedehnten und schlaffen Mastdarm herausgedrängt wird: Prolapsus vaginae posterioris mit Rectocele. Häufig ist das gleichzeitige Auftreten von Descensus oder Prolapsus beider Scheidenwände.

Gewöhnlich bleiben die seitlichen Scheidenwünde in situ, doch sind die Fälle nicht selten, in welchen die ganze Scheide ballonartig berausgetrieben wird. In diesen Fällen handelt es sich stets um eine Complication des Scheidenvorfalls mit Uterusvorfall. Allerdings ist der Vorfall des Uteruskörpers selbst selten (Prolapsus vaginae et uteri totalis), häufiger ist es, dass der Uterusfundus in situ bleibt oder nur wenig descendirt, während die Cervix durch den Zug der vorfallenden Scheidenwand ganz enorm in die Länge gezogen wird, dabei auch hypertrophirt. In diesen Fällen besteht meist nur Retroflexion des Uteruskörpers. Die Scheide nimmt durch Verhornung des Epithels eine derbe, epidermisartige Oberfläche an, oft treten an und um den prolabirten Muttermund durch die Reibung mit der Wäsche und durch Beschmutzung grosse Ulcerationen auf.

Krankheitsbild. Die Symptome sind: Andauerndes Drüngen nach unten, Gefühl des Offenstehens der Genitalien, Hervordrängen des Vorfalls bei jeder Körperanstrengung, beim Gehen, Stehen, bei der Stuhlentleerung. Harnbeschwerden durch Stagnation des Urins. Bei starker Cystocele ist die Harnentleerung oft nur dann möglich, wenn die Frauen den Prolaps mit der Hand zurückhalten. Bei grossen Vorfällen entstehen durch die zwischen den Beinen liegende Geschwulst Fluor und Ulcerationen. Die Menstruation ist nicht gestört; Schwangerschaft tritt oft trotz des Vorfalls ein. Meist zieht sich im 4.-5. Monat, wenn der Uterus aus dem kleinen Becken in die Bauchhöhle hinaufsteigt, der Vorfall zum grössten Theile zurück.

Die Diagnose ist durch sorgfältige Besichtigung des ad maximum herausgedrängten Vorfalls zu stellen. Die Intensität des Scheidenvorfalls, das Verhalten von Cervix und Corpus uteri zum Vorfall ist durch sorgsames Abtasten ev. mit Zuhilfenahme der Sonde festzustellen, durch Einführen des Katheters in die Blase und des Fingers in das Rectum ist die Betheiligung dieser Organe am Vorfall nachzuweisen.

Die Therapie des Scheiden- und Uterusvorfalls muss vor Allem

eine prophylactische sein: Schonung im Wochenbett, Naht vor Dammrissen, Behandlung einer eingetretenen Retroflexion. Is Scheidenvorfall bereits eingetreten, so kommen für die Behandlung in Frage: das Zurückhalten des Vorfalls durch Pessare, eine stopalliative Behandlung, oder die Operation des Vorfalls durch Koporrhaphie. Grössere Scheidenvorfalle sind besser operativ scheilen; wo äussere Verhältnisse, mangelhafter Kräftezustand, Isstehende Schwangerschaft, complicirende Krankheiten oder hebeschende Operation contraindiciren, sind Pessarien am Platobei nicht zu grossem Vorfall sind die Mayer'schen Kautschukring zu empfehlen, ferner Kupferdrahtpessarien. Bei grösseren Vorfallen wo die erweiterte Vulva diese Pessare nicht zurückhält, sind die grossen lackirten Mutterringe, die gestielten Pessarien, endlich die Hysterophore am Platze.

Die operative Behandlung besteht in einer Verschmälerung des hinteren Scheidenwand und einer Verengerung des Scheidenein gangs, wodurch gleichzeitig eine Verstärkung des Beckenbodens geschaffen wird. Je nach der Art des Vorfalls wird diese Operation bei Cervixhypertrophie noch mit einer Amputation der verlängerten Cervix uteri, bei Vorfall der vorderen Scheidenwand nomit einer Verschmälerung derselben combinirt.

Die Verschmälerung der Scheidenwände wird durch Abpräparie entsprechend geformter Theile der Scheidenschleimhaut und Vernählt, des Defects vorgenommen. Die Form des abzupräparirenden Geweitst an der vorderen Scheidenwand gewöhnlich eine ovale, an der hinter eine mehr gleichschenklig dreieckige mit nach der Portio gerichteten Spitze. Die Basis der auf der hinteren Scheidenwand angelegten Aufrischungsfiguren (Simon, Hegar, Veit u. a.) liegt halbmondförung auf dem Damm, um gleichzeitig die Verengerung der hinteren Scheiderwand, des Scheideneinganges und des Dammes zu erzielen. Für den Naht des Defectes wird Seide und Silberdraht, und zweckmässig un neuerer Zeit Catgut in Etagennähten angewandt.

Ueber die Lawson-Tait'sche Operation s. Dammplastik: ül.... die Alexander-Adam'sche Operation s. Retroflexio uteri.

Bei sehr grossen und selbst durch die genannten Operationen nicht zurückzuhaltenden Vorfällen, namentlich solchen, welche mit Vorfall oder Descensus uteri und mit starker Erschlaffung des ganzen Beckenbodens einhergehen, ist als ultimum refugium de totale Exstirpation des Uterus mit nachfolgender Kolporraphie empfohlen und ausgeführt worden.

# B. Die Lageveränderungen des Uterus.

# 1. Die normale Lage des Uterus

ist die Anteflexion, d. h. die Cervix uteri liegt in der Richtung der Beckenachse, das Corpus uteri ist in einem stumpfen bis rechten Winkel gegen die Cervix abgeknickt und liegt mit dem Fundus hinter der Symphyse. Bei Nulliparen ist der Winkel mehr ein rechter, während sich bei Frauen, welche geboren haben, mit der Vergrösserung des Uterus der Winkel vergrössert. Durch die wechselnde Füllung der Blase wird die Lage des Uterus im Becken und die Haltung des Collum zum Corpus verändert; der Winkel zwischen letzteren beiden wird bei gefüllter Blase grösser, das ganze Organ wird von der vorderen Beckenwand fort mehr nach der hinteren gedrängt.

Auch die Lage des Uterus auf dem Beckenboden ist keine constante, vielmehr folgt der Uterus jeder Bewegung der Bauchpresse, indem er in seiner Befestigung im Beckenboden dem Auf- und Absteigen des Beckenbodens bei dem fortwährenden schwankenden intraabdominalen Druck folgt. Jede Fixation in den Bändern und Befestigungen des Uterus, welche die genannte physiologische Beweglichkeit hindert, ist abnorm. Die Besprechung dieser pathologischen Fixationen, welche in chronischen narbigen Processen des Para- und Perimetrium bestehen, erfolgt bei diesen Affectionen.

# 2. Die Retroversio uteri.

Von den Knickungen des Uteruskörpers nach hinten ist die Retroversio von der Besprechung der Retroflexio nicht zu trennen. Vorübergehende Retroversionen des Uterus, d. h. Senkung des Uteruskörpers nach hinten derart, dass die Achse des Collum zum Corpus noch eine gerade Linie bildet, sind relativ selten. In diesen Fällen kehrt bald wieder der Uterus in seine normale Anteflexionsstellung zurück, wenn es sich um vorübergehende Erschlaffung der Musculatur oder des Bandapparates gehandelt hat. Oder aber die Retroversion war nur eine Zwischenstation in der Ausbildung einer Retroflexio uteri. Dauernde Retroversionen kommen nur bei chronisch entzündlichen Erkrankungen des Beckenperitoneum und des Beckenbindegewebes vor und führen zu denselben Erscheinungen, wie bei der fixirten Retroflexio uteri.

#### 3. Die Retroflexio uteri.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Knickung des Uteruskörpers nach hinten kommt durch zwei Ursachen zu Stande: durch Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

die Erschlaffung des Bandapparates un Tonus der Uterusmusculatur. Jede dies wirken, sie können aber auch alle gleic schlaffung der Uterusmusculatur für sie paren vor. Es handelt sich hier meist u der Genitalien, in Folge deren der Utblieben ist. Nach starken Körperanstreng fällt der durch die gefüllte Blase zufälli Fundus völlig nach hinten.

Weit häufiger als diese Form ist Frauen, welche geboren haben. Neben d abnormen Grösse und Turgescenz des Or der feste Tonus zwischen Collum und C ist die Erschlaffung des Beckenbodens u menta sacrouterina, der Douglasfalten, k Anstrengen der Bauchpresse, die häufigst

Bei den selteneren Fällen von Retromeist mit der Dauer der Lageverändesprechende Verkürzung der Ligg, sacrondes Beckenbodens ein. Der Uterusköverändert, nur dass sein Knickungswir hinten liegt. Eine Restitution dieses Leder Fälle nicht möglich. — Bei der Retroist der Uteruskörper stets verdickt, blustarkem Knickungswinkel. Die Musculkann dabei atrophisch werden. Auch verdickt; häufig ist die Schleimhaut calligamenta sacro-uterina sind schlaff und Tuben oft descendirt. Sehr häufig beschronischer Pelveoperitonitis, durch wedieser abnormen Lage fixirt wird.

Krankheitsbild. Die Retroflexion al scheinung bestehen, oft treten nur Be plicirender Erkrankungen, wie Endomett Indessen kann auch die Lageveränderung hervorrufen. Hierzu gehören in erster Resich zur Zeit der Menses steigern, Druc verstopfung und Schmerzen bei der Stuh Urinlassen, ferner eine Reihe von nerv

welche sich bis zu Neurosen steigern können. Weiterhin kommt es zu Circulationsstörungen im Uterus, zu vermehrter Secretion, zu Menorrhagien. Sehr verschlimmert wird der Zustand durch Endometritis und Perimetritis. Letztere, von dem serösen Ueberzug des Uterus, aber auch von dem der Tuben, Ovarien und Ligg. lata ausgehend, führt zu Verlöthungen des Uterus und seiner Adnexa mit dem Beckenboden, mit der benachbarten parietalen Serosa der Beckenwand und zuweilen auch den Därmen. Häufig ist Dysmenorrhoe vorhanden, zuweilen Sterilität, besonders bei Nulliparen. Bei Multiparen kommt es ziemlich häufig zur Conception. Ist eine unnachgiebige Verwachsung des Uterus vorhanden, so kann es dann im 3. bis 4. Schwangerschaftsmonat zu Einklemmungserscheinungen des schwangeren Organs kommen.

Die Diagnose der Retroflexion ist leicht. Man fühlt im hinteren Scheidengewölbe das gegen die Cervix uteri abgeknickte Corpus. Zur Vermeidung von Irrthümern bei Myomen, Ovarialtumoren etc., welche im Douglas'schen Raum hinter dem anteflectirten Uterus liegen und eine Retroflexio uteri vortäuschen können, ist eine combinirte Abtastung des vorderen Scheidengewölbes nothwendig.

Die Behandlung richtet sich nach den Erscheinungen, welche die Retroflexio uteri macht. Sind keine oder sehr geringe Beschwerden vorhanden und die Retroflexion nur zufällig constatirt worden, so ist von einer Reposition abzusehen. Ebenso wenn complicirende Erkrankungen vorhanden sind. Erst ist eine eventuelle Endometritis zu heilen, eine Exacerbation einer Perimetritis zu beseitigen, ehe das Organ reponirt werden darf. Die Reposition wird manuell oder mit der Sonde, in schwierigen Fällen mit Hilfe der Narcose und der Knieellenbogenlage ausgeführt. Um den reponirten Uterus in der anteflectirten Stellung zu erhalten, werden Pessare eingelegt, deren Hauptzweck es ist, die Portio nach hinten, nach dem Kreuzbein hin zu fixiren. Dies geschieht entweder durch Pessare, welche das hintere Scheidengewölbe spannen und so die Portio nach hinten ziehen, oder durch Pessare, welche die Portio selbst fixiren. Zu ersteren gehört das Hodge- und das Thomas-Pessar, zu letzteren das Schultze'sche Acht-Pessar.

Ist der Uterus fixirt, so können diese Adhäsionen durch methodische allmähliche Repositionsversuche gedehnt werden, oder sie können in Narcose gewaltsam zerrissen werden (Schultze).

In verzweifelten Fällen kommt auch die Laparotomie in Betracht Nach Eröffnung der Bauchböhle werden die Adhäsionen stunpfoder blutig getrennt und der Fundus an die Bauchdecken an genäht.

Andere operative Massnahmen bei beweglicher Retroflexio, so d. Alexander-Adam'sche Operation, die in der Resection der rundet Mutterbänder vom Leistencanal aus besteht; ferner die Annähung leuterus an die vordere Scheidenwand (Schücking u. a.), die Firation der Cervix nach hinten (Freund, Sänger u. a.) sind zum Theil leits verlassen, zum Theil noch nicht genügend erprobt.

#### 4. Die Inversio uteri.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die mehr oder wenige vollständige Einstülpung des Uterusfundus in die Uterushörkhinein kommt ausserhalb des Puerperium bei gestielten Polyger vor und kleinen Fibromen, welche in die Uterushöhle geborer werden und durch den Zug, den sie auf den Fundus uteri ausüben, diesen einstülpen. In hochgradigen Fällen kann der vollständig umgestülpte Uterus vor den Genitalien liegen.

Krankheitsbild. Stark vermehrte Secretion und Blutunger Drängen nach unten und Schmerz im Becken. Auch kann Gangründer abgeschnürten Partien eintreten.

Die Diagnose ist bei combinirter Untersuchung vom Rectuaaus zu stellen. Charakteristisch ist der von den Bauchdecken her zu fühlende Inversionstrichter.

Die Behandlung besteht in der Reposition, welche in veralteten Fällen unüberwindliche Schwierigkeiten bieten kann. Die selbe wird in einer Sitzung in Narcose vorgenommen. Ist sie unmöglich gewesen, so kann die lang fortgesetzte Einlegung einestark angefüllten Kolpeurynters in die Scheide günstig wirker Natürlich müssen Geschwülste, Polypen etc. erst abgetragen werden. Für hartnäckige Fälle kommt die Entfernung des invertirten Theiles des Uterus durch die Amputation in Betracht.

# IV. Die Neubildungen des Uterus.

# A. Das Fibromyom des Uterus.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Fibromyome des Uterus bilden ein überaus häufig vorkommendes Leiden. Es kann schon im frühen Alter, mit Beginn der Pubertätszeit sich vor-

Die Ursachen der Neubildung sind nicht bekannt. Es stellt das Fibromvom eine rundliche, derbe Geschwulst dar, welche wie das Uterusgewebe aus Muskelfasern und welligem derbem Bindegewebe besteht, letzteres jedoch vorherrschend. Meist ist die Neubildung von dem umgebenden gesunden Uterusgewebe durch eine lockere, bindegewebsartige Kapsel getrennt; mit dem Uterusgewebe selbst hängt die Neubildung selten durch grössere Gefässgebiete zusammen. Der Uterus befindet sich durch das in ihm vorhandene wachsende Myom meist im Stadium einer chronisch entzündlichen Schwellung, besonders die Uterusschleimhaut ist stark geschwollen, hypertrophisch, oft polypös verändert. Ausgenommen bievon sind die subserösen Myome, welche oft den Uterus in die Länge ziehen und zur Atrophie bringen. Die Fibromyome selbst können zuweilen einen cavernösen Bau annehmen, sie können im Innern cystisch entarten. Als weitere regressive Metamorphosen kommen bei Fibromyomen vor: fettige Metamorphose, ödematöse Erweichung, Induration und Verkalkung. Auch maligne Entartung ist bei Myomen nicht allzu selten, häufiger sarcomatöse, seltener carcinomatöse Entartung.

Je nach der Lage der Fibromyome im Uteruskörper unterscheidet man intramurale, subseröse und submucöse Myome. Eine besondere Gattung bilden die Fibromyome der Cervix uteri.

Als intramurales Myom (interstitielles, intraparietales M.) bezeichnet man diejenigen Fibromyome, welche in der Wand des Uteruskörpers selbst liegen. Meist handelt es sich um ein sehr grosses Gewächs, oft indessen besteht ein mässig grosses Gewächs an einer Stelle der Wand, während im Uterusgewebe verbreitet massenhaft kleinere Myome von Kirschgrösse bis Wallnussgrösse liegen. Zuweilen sind die interstitiellen Myome wenig von der Uteruswand durch eine Kapsel differenzirt, dadurch auch blutund gefässreicher.

Die subserösen Myome entwickeln sich in ihrer Hauptmasse nach dem Peritoneum hin und hängen durch einen mehr oder weniger breiten Stiel mit dem Uterus zusammen. Sie wachsen meist nach der freien Bauchhöhle zu, können sich indessen auch seitlich vom Uterus zwischen die Blätter der Ligamenta lata entwickeln und ihre Verbindung mit dem Uterus allmählich stark verdünnen und auch völlig verlieren. Oft kommen subseröse Myome in Gemeinschaft mit multiplen intermuralen Myomen vor,



Die submucösen Myome sind dieje Schleimhaut hin wachsen. Sie bleiben entweder breit mit der Uterussubstanz ve bindung wird bei dem weiteren Wachst hinein stielartig verdünnt. Letztere sin welche meist isolirt im Uterus vorkomme

Krankheitsbild. Die Symptome der lihrem Sitze verschieden. Die intramur zunächst den Uterus, führen zu Verlagerus locationen der Tuben — je nach ihrem Sientstehen dysmenorrhoische Beschwerden, Akörpers nach vorne oder nach hinten, Vewichtigste Symptom ist die bei den inteintretende enorme Wucherung der Uterstarker Ausfluss und Blutungen entstehen. schluss an die Menstruation, aber auch und können einen lebensbedrohenden Grühren. Fast immer ist Sterilität die Remyom.

Die subserösen Myome, namen sitzenden, können ebenfalls zu Schwellun und dadurch zu starker Secretion und geben; doch ist dies seltener der Fall, merscheinungen auf Blase, Mastdarm und hervor, auch können sie eine so enorme sie die ganze Bauchhöhle ausfüllen und Sterilität ist nicht immer vorhanden, au Schwangerschaft mit subserösen Myomen m

Bei submucösen Myomen treten der verdickten Schleimhaut in starkem Maysmenorrhoische Beschwerden in hohem immer Sterilität. Die durch die Fibromye und die Secretion der Schleimhaut hörer allerdings wird die Menopause sehr verz Fibromyome, namentlich die intramurale deutend schrumpfen, doch ist es nicht serösen aber auch intramuralen Myomen,

pause das Wachsthum weiter schreitet oder cystische oder maligne Entartung eintritt.

Bei submucösen Myomen kommt eine spontane Ausstossung des Tumors vor, häufiger noch ist dies der Fall bei fibrösen Polypen, deren Stiel immer mehr sich verdünnt und welche schliesslich aus dem Uterus ausgestossen, "geboren" werden. Auch eine spontane Vereiterung der submucösen Myome kommt vor, welche leicht zur allgemeinen Sepsis führt.

Eine besondere Form der Fibromyome bilden die Myome der Cervix, welche durch Entwickelung in das Beckenbindegewebe zuweilen den Beckenausgang völlig verlegen und bei ev. Schwangerschaft ein absolutes Geburtshinderniss abgeben. Sie führen ebenfalls zu Blutungen und Catarrh der Schleimhaut, auch machen sie früh Beschwerden durch Druck auf die Organe des kleinen Beckens.

Für die Diagnose der Fibromyome ist in erster Linie die harte Consistenz von Wichtigkeit. Bei subserösen Myomen kann eine Unterscheidung von einem soliden Ovarialtumor in Frage kommen, wie auch cystisch entartete Myome oft die Unterscheidung von einer Ovariencyste unmöglich machen. Im Douglas'schen Raum festgelöthete Myome können mit eingedickten Exsudaten oder retrouteriner Hämatocele verwechselt werden. Endgiltigen Ausschlag gibt hier die Probepunktion. Bei intramuralen Myomen ist die Härte der Neubildung gegenüber der relativen Weichheit des Uterus ausschlaggebend. Von Wichtigkeit ist ferner die Sondirung der Uternshöhle. Unterscheidungen von Schwangerschaft sind dadurch möglich, dass bei submucösen Myomen nie die menstruellen Blutungen fehlen; sehr starke Blutungen in der Schwangerschaft, welche eine Unterscheidung erschweren könnten, müssten unter Umständen Veranlassung geben, nach Erweiterung der Cervix die Uterushöhle auszutasten.

Die Behandlung der Myome richtet sich, da die Beseitigung der Neubildung auf operativem Wege gefahrvoll ist, das Bestehen der Geschwulst an sich aber meist gleichgiltig, vorzugsweise gegen die Symptome. In erster Linie sind die Blutungen zu bekämpfen. Medicamentös kommen Secale, Ergotin, auch subcutan und in Suppositorien, Hydrastinin während der Blutung in Betracht; auch Extr. Hydrast. Canad. fluid. wirkt häufig sehr günstig, doch muss es bereits 14 Tage vor Eintritt der Blutung gegeben werden. Für die locale

Behandlung ist die Anätzung der Utern ferri sesquichlor, oder Jodtinctur zu empfe ist die Ausschabung der Uterusschleimhat mehrfach zu wiederholende intrauterine A sind. In neuester Zeit ist die Elektricität worden. Die an dieses Heilmittel geknüt dadurch eine Verkleinerung der Geschwülst haben sich nicht erfüllt; wohl aber wirl wendung der Elektricität blutstillend.

Die früher übliche subcutane Anwendu lang fortgesetzt zur Verkleinerung der Ge problematischer Wirkung.

Lassen sich die Blutungen nicht genötreten starke Druckerscheinungen auf, so i lung indicirt. Da die endgiltige Heilung Geschwulst gefahrvoll ist, so wurde von I Entfernung der Ovarien, die Castration, als geschlagen, um durch Entfernung der Eiklimacterium und damit Schwinden der Geseine andere Palliativoperation ist die Unte den Gefässe, der Aa. spermaticae und uterina Laparotomie. Beide Operationen sind uns und dürfen nur bei besonders starken tech ausnahmsweise in Anwendung kommen.

Für die Radicaloperation der Myome per vaginam und die Laparatomie in Fraș

Die Exstirpation von der Scheide aus in der Exstirpation des ganzen Uterus mit Enucleation des Myoms allein. Erstere Ope in Frage, da sie nur bei mässig grossen lich ist, welche auch an sich seltener zu fordern. Die Enucleation der Myome von nur bei solchen Myomen stattfinden, bei eine Ausstossung der Neubildung sich eins

Bei grösseren Myomen kommt die Entdurch die Laparotomie in Frage. Diese I eigentlichen Myomotomie, d. h. der Abtragu serösen Myoms und Vernübung des Stiels au zweitens in einer Hysteromyomotomie, d. h. bildung gleichzeitig mit einem grösseren oder kleineren Theil des Uterus selbst, vorzugsweise bei allgemeiner Myomatosis uteri anzuwenden, drittens in einer Enucleation des Myoms mit Erhaltung und Vernähung des Beckens und Erhaltung des Uteruskörpers (A. Martin), nur bei isolirten grossen intramuralen Myomen anwendbar. Wird bei der Hysteromyomotomie der Uterus amputirt, so kann der Stumpf intra- oder extraperitoneal behandelt werden. Die Prognose der Laparomyomotomie ist immer noch eine unsichere, wenn auch in neuester Zeit durch Verbesserung der Technik und in Folge sicherer Beherrschung der Asepsis die Resultate günstigere geworden sind.

## B. Der Krebs des Uterus.

Patholog. Anatomie. Den anatomischen Verhältnissen folgend, tritt der Krebs des Uterus an drei verschiedenen Stellen auf, an der Portio, an der Cervix, im Corpus uteri. Der Gebärmutterkrebs an sich ist ungemein häufig und beträgt etwa den dritten Theil aller Krebse der Frauen. Am häufigsten ist das

# 1. Cancroid der Portio vaginalis.

Dasselbe geht von dem Plattenepithel der Portio aus, zumeist von einer Lippe und verbreitet sich schnell auf die andere Lippe und die Scheide, erst spät auf die Cervix uteri und das seitliche Bindegewebe der Cervix. Die zweite Form ist das

#### 2. Carcinom der Cervix uteri.

Dasselbe ist ebenfalls eine recht häufige Art des Krebses der Gebärmutter. In den meisten Fällen entwickelt sich hier die Neubildung im eigentlichen Gewebe der Cervix, verbreitet sich schnell nach beiden Seiten, sowohl in das Bindegewebe des Ligamentum latum wie nach dem Cervicalcanal zu, überschreitet den Canal, inficirt schnell die gegenüberliegende Seite der Cervix und des Ligamentum latum. Durch Ulceration dieser breiten Neubildung entsteht eine colossale Höhle, unterhalb deren die äussere Form der Portio noch ziemlich lange sich erhalten kann. Vom Bindegewebe des Ligamentum latum geht die Neubildung auf das Beckenperitoneum über, ferner auf die Blase und den Mastdarm, welche durch die Schmelzung der Neubildung eröffnet werden können. Durch Umwucherung der Ureteren kann es zu vorübergehender

oder dauernder Verhaltung von Urin aus der betreffenden Niere kommen. Auch Metastasen in den inneren Organen, Leber, Lunge etc. können auftreten.

Weit seltener geht die Neubildung nicht vom Gewebe der Cervix, sondern von der Schleimhaut derselben aus, hier als Ulcus beginnend. Für diese Fälle kann eine lang bestehende Erkrankung der Cervixschleimhaut, Endometritis mit Erosionen die Basis der malignen Entartung abgeben.

## 8. Das Carcinom des Uteruskörpers.

Dasselbe ist gegenüber dem Krebs der Portio und der Cervis überaus selten. Es geht von der Schleimhaut aus, verbreitet sich bald in die Muscularis. Indem die neugebildeten Massen schnell zerfallen, entsteht eine Höhle im Uterusgewebe, während die noch erhaltene Wand durch entzündliche Hypertrophie des Gewebes sich stark verdickt, und somit das ganze Organ an Umfang enorm zu nimmt. Allmählich tritt Infection der Umgebung, auch Perforation der Uterushöhle nach der Bauchhöhle zu ein.

Krankheitsbild. Das erste Symptom der carcinomatösen Erkrankung der Gebärmutter sind Aussluss und Blutungen. Letztere treten oft als verstärkte menstruelle Blutungen auf, zuweilen auch intercurrent, besonders nach Anstrengungen. Ausställig ist das Austreten von Blutungen nach bereits jahrelanger Menopause. Weiterhin treten Schmerzen ein, besonders wenn erst die Neubildung aus das seitliche Bindegewebe des Beckens übergegangen ist. Im weiteren Verlauf wird der Aussluss jauchig und entsetzlich übelriechend, es treten Schmerzen in der Blase, Drängen im Mastdarm in Folge des Uebergreisens der Neubildung auf diese Organe ein. Es komm: zum Kräfteverfall durch den Sästeverlust und die Blutungen und schliesslich zur allgemeinen Krebscachexie. Nach 1—2 Jahren pflegt — begünstigt von chronischer Urämie durch Ureterenverlegung — der Tod einzutreten.

Diagnose. Die Diagnose des Portiocancroid ist nicht schwer. Der Finger fühlt weiche, leicht zerdrückbare und dann blutende. knollige, den oberen Theil der Scheide ausfüllende Massen, welche von einer Lippe meist ausgehen und die andere überdecken. Hat die Neubildung bereits längere Zeit bestanden, so sind die Scheidengewölbe und die Scheidenwände von der Neubildung ergriffen, die Portio fehlt völlig, an ihrer Stelle fühlt man einen nach oben



spitz zulaufenden Krater, dessen Wände mit weichen, zerfallenden Massen bedeckt sind.

Die Diagnose des Cervixcarcinoms wird meist erst in etwas späterem Stadium gestellt. Seltener kommt es vor, dass beim Cervixcarcinom und bei dem an und für sich weit weniger häufig auftretenden carcinomatösen Ulcus, welcher sich aus einem alten Cervixcatarrh entwickelt hat, die probatorische Excision und die mikroskopische Untersuchung des herausgeschnittenen Gewebsstückehens die Diagnose frühzeitig stellen lässt. Bei weitem häufiger kommt das Carcinom des Cervixgewebes zur Beobachtung, wenn es bereits in den Canal hinein aufgebrochen ist und hier sich eine mehr oder weniger in die seitliche Umgebung sich hineinerstreckende Höhle gebildet hat. In den Frühstadien ist die Portio noch erhalten, der äussere Muttermund aber meist etwas eröffnet.

Die Diagnose des Körpercarcinoms wird selbst nach voraufgeschickter Eröffnung des Cervicalcanals und Austastung der Höhle nur als Wahrscheinlichkeitsdiagnose zu stellen sein, da die Endometritis fungosa und ein zerfallendes Myom einen ähnlichen Tastbefund geben kann. Endgültigen Aufschluss kann nur die mikroskopische Untersuchung mit dem seharfen Löffel entfernter Stückehen ergeben.

Therapie. Die radicale Entfernung der Neubildung durch das Messer ist nur dann möglich, wenn die Neubildung nicht zu weit auf die Umgebung übergegangen ist. Infiltrationen der Scheide ermöglichen zuweilen noch die Operation im Gesunden, während Infiltrationen der Ligg. lata, ganz abgesehen von peritonealen Infiltrationen die Operation unmöglich machen.

Für die operative Behandlung kommen in Betracht die Amputation der Portio unterhalb oder oberhalb des Scheidenansatzes bei Carcinomen der Portio oder der Cervix, welche sich nach oben hin noch wenig ausgedehnt haben. Ist die Cervix oder gar das Corpus uteri bereits erkrankt, so ist die völlige Exstirpation des Uterus von der Scheide aus indicirt. Bei enger Scheide und grossem Uterus kann die Exstirpation des Uterus nach voraufgegangener Laparotomie von oben her in Anwendung kommen (Freund'sche Operation).

Ist eine radicale Behandlung nicht mehr möglich, so ist eine palliatice Behandlung angezeigt. Diese besteht darin, die zerfallenen Massen zu entfernen, um die Blutung und Jauchung zu vermin-

dern und wenn möglich eine Narbe an Ste erzielen. Dies geschieht am besten durch fallenen Massen mit dem scharfen Löffel, Neubildung mit dem Glüheisen und Aetzur Wunde mit einer Chlorzinkpaste. Die erste können hinter einander in einer Sitzung vor Chlorzinkätzung erst nach Abstossung des ders bei Cervixcarcinomen gelingt es dadu Narbe nach der Scheide hin zu bilden, wi allerdings im Beckenbindegewebe und im 1 chert. Jedenfalls werden Blutungen und 1 handlung vermindert. Ist dies nicht mögli matische Behandlung der einzelnen Beschwe Secretion wird durch mehrfache tägliche vagi Zusatz von Desinficientien, wie Carbol, Chlor, desodorirt und gemildert.

Gegen die Blutungen wendet man vag Zusatz von Liq. ferri sesquichlorati an oder im Milchglasspeculum auf die ulcerirten S ferner Tanninglobuli (1 g Acid. tannic. ent den Patienten selbst eingeführt werden.

Gegen die Schmerzen ist der reichliche Ge zu empfehlen. Gleichzeitig ist der Kräftezur rung zu erhalten, ferner für die leichte Stulführmittel zu sorgen.

# 4. Das Adenoma malignu

Eine besondere Form maligner Neubildun malignum, das Drüsencareinom der Körperschlet selbe in einer excessiven Wucherung der Drüsen welche zum völligen Schwund des interstitiellet lich immer weiter zur Drüsenneubildung auf Kost selbst führt. Wenn auch metastatische Proce malignen Neubildung nie entstehen, so spricht s Processes darin aus, dass die mit dem scharfen nerirte Schleimhaut stets von Neuem wuchert, immer weitere Zerstörung des Uterusparenchyt klinisch durch die andauernde, in Folge der Digerufene Secretion und durch die intensiven

Cachexie und Tod bedingt wird. Auch kann in den neugebildeten Drüsen wirkliches Carcinom auftreten.

Die Diagnose wird durch die mikroskopische Untersuchung der ausgekratzten Massen gestellt.

Therapie. Zeigt der weitere Verlauf des Falles, dass Recidive eintreten, also die maligne Form des Adenoms besteht, so ist die Totalexstirpation des Uterus indicirt.

# V. Erkrankungen der Vulva, der Scheide und des Dammes und die Fisteln der Genitalien.

# A. Die Erkrankungen der Vulva.

#### 1. Die Vulvitis.

Actiologie. Die Entzündung der Vulva kommt sehr häufig acut vor und entsteht durch äussere Reize, welche dieselbe treffen. Hierzu gehören das Trippergift und scharfe, die Vulva ätzende Secrete der höher liegenden Theile; so entsteht Vulvitis bei Harnfisteln der Scheide, lange liegenden Pessaren und Fremdkörpern in der Scheide, jauchigen Ausflüssen des Uterus und nach Traumen.

Krankheitsbild. Die Schleimhaut der Vulva ist aufgelockert, hochroth, stark secernirend, stellenweise excoriirt. In sehr heftigen Fallen sind die grossen Labien ödematös geschwollen. Zwei Complicationen begleiten häufig die Vulvitis: die spitzen Condylome und die eitrige Entzündung der Bartholini'schen Drüse. Häufig sind erstere die Folge der gonorrhoischen Infection, doch findet man auch bei gutartigen Ausslüssen, z. B. der gesteigerten Secretion während der Schwangerschaft spitze Condylome auftreten und spontan späterhin verschwinden. Sie können besonders bei Gonorrhoe colossale Ausdehnung annehmen. Die Entzündung der Bartholini'schen Drüse tritt fast nur einseitig auf. Sie ist fast immer die Folge gonorrhoischer Infection. Es kommt schnell zur Suppuration unter entzündlich ödematöser Schwellung der benachbarten Gewebe, der grossen und kleinen Labien bis zum Mons veneris und zu heftigsten Schmerzen. Der Aufbruch findet oft spontan statt.

Behandlung. Vor Allem ist durch kühle Umschläge, Bettruhe und häufige Scheidenausspülungen die acute Entzündung zu bekämpfen. Später sind adstringirende Mittel anzuwenden. Die Condylomata acuminata werden mit Aetzmitteln ev. mit dem scharfen Löffel oder dem Thermokauter entfernt. Die Abscedirung de Bartholini'schen Drüse erfordert baldige Incision in der Gegend des Ausführungsganges.

## 2. Die Neubildungen der Vulva.

An der Vulva kommen verschiedenartige Neubildungen vor. Lipome finden sich häufig an den grossen Labien, sie sitzen mest gestielt auf und können eine colossale Grösse erreichen. Ebenssind Fibromyome, welche sich an den grossen Labien entwickelt beobachtet worden. Lupus der Vulva, Cysten in den Bartholini scher Drüsen, Carcinom der grossen und kleinen Labien oder der Chotoris kommen vor.

Eine eigenthümliche Form der Erkrankung bildet die Elephantiasis vulvae.

Die Ursachen der elephantiastischen Verdickung der Lippe: sind unbekannt, zuweilen ist Syphilis anamnestisch nach weisbar, ohne dass eine antisyphilitische Cur in der Behandlung der betreffenden Fälle von Einfluss ist. Die Krankheit besteht in einer Hypertrophie einzelner Theile der Vulva, der Clitorider Nymphen oder einer resp. beider grossen Labien, seltener der sämmtlichen Gebilde der Vulva in Folge Hypertrophie der Papillarkörpers der Haut.

Die Behandlung ist lediglich eine operative und besteht is Abtragung der hypertrophischen Gewebe.

#### 8. Der Pruritus vulvae.

Eine besondere Art von Erkrankung bildet der Prurituvulvae, das anhaltende juckende Gefühl in den äusseren Geschlechtstheilen, das zumeist Nachts auftritt.

Der Pruritus tritt als Folgezustand der Catarrhe der Scheidund des Uterus auf, ferner bei inneren Erkrankungen wie Diabetes seltener bei Nephritis. Zuweilen bildet er nur eine Theilerscheinung des allgemeinen Hautjuckens, tritt auch bei allgemeiner Urticaria auf. Indessen gibt es auch einen Pruritus, welcher ohne jede nach weisbare Ursache entsteht.

Die Erkrankung ist eine sehr lästige und ist oft im Standdurch ihre lange Dauer und die durch das Jucken hervorgerufen-Schlaflosigkeit die Kranken seelisch und körperlich herunter zu bringen.

Für die Behandlung ist die Beseitigung der Grundursache nöthig. Heilung von Catarrhen durch locale Behandlung, Ausspülungen und Sitzbäder, Behandlung der ev. inneren Leiden durch entsprechende, z. B. antidiabetische Cur. Bei dem Pruritus, welcher nur eine Theilerscheinung des allgemeinen Hautjuckens ist, sah Verfasser Heilung durch Arsen. Bei idiopathischem Pruritus sind Bepinselungen mit Theeröllösungen, Ausspülungen mit Carbolwasser, 1-2 procentig, Galvanisirung der juckenden Theile, innerlich Bromkali und reizlose Diät zuweilen von gutem Erfolg. Von operativen Eingriffen, wie Excidirung der juckenden Stellen ist dringend abzurathen.

# B. Erkrankungen der Scheide.

# 1. Die Entzündungen der Scheide, Colpitis s. Vaginitis.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Entzündungen der Scheide entstehen ebenso wie die Vulvitis am häufigsten durch Tripperinfection, ferner durch Fremdkörper, welche in die Scheide eingebracht werden, wie Pessare, Tampons etc. Ferner entsteht Colpitis leicht bei Schwangerschaft.

Die einfachste Form der Colpitis besteht in einer reichlicheren Durchfeuchtung der Scheide, stärkeren Füllung der Gefässe, so z. B. die Schwangerschaftscolpitis. In Folge dessen kommt die Verhornung der obersten Plattenepithelien nur unvollständig zu Stande, sie werden reichlicher abgestossen und bilden im Verein mit der serösen Flüssigkeit, welche aus den nur mangelhaft von Epithel bedeckten Papillen transsudirt, einen mehr oder weniger dünnen weisslichen Ausfluss (Colpitis simplex). Ist die Entzündung stärker, besonders bei acuter gonorrhoischer Infection, so nimmt die abgesonderte Flüssigkeit des Papillarkörpers schnell eine seröseitrige Beschaffenheit an, die Epithelien werden schnell abgestossen, die Papillen schwellen, sind stark gefässreich und heben sich als röthliche punktförmige Erhabenheiten von der Umgebung ab. Das Secret ist sehr reichlich und dünn-eitrig (Colpitis acuta blenorrhoica). Ist der acute Reiz vorüber, so kann leicht die Erkrankung eine chronische Form annehmen. Die Epithelschicht bleibt niedrig, die Papillen ragen stellenweise stark über das Niveau der Umgebung, fischlaichartig sich anfühlend, die Secretion ist mehr oder weniger stark, milchig weisslich (Colpitis granularis).

— Eine besondere Form ist die Colpitis ses nach der Menopause auftritt. Es charakte kung durch ausserordentliche Anämie der Scheidenschleimhaut; auf der blassen Schlein einzelne früher geschwollene, jetzt schon getwas stärker noch mit Blut gefüllte Ppunktförmige Flecke sich darstellen. Das Sec gering, klebrig. Durch Verwachsungen der gwände an einzelnen solchen Stellen mit eins eigenthümliche Verengerung der Scheide zu haesiva). Eine seltene Form der Scheider der Schwangerschaft vorkommende Colpit welcher mit Flüssigkeit oder Luft gefüllte Bindegewebe auftreten.

Krankheitsbild. Die acute blenorrho die reichliche Menge der Absonderung in Läusseren Genitalien durch das abfliessende List Vulvitis mit ihr verbunden und stark sind in Folge dessen vorhanden. Von de nur die Colpitis senilis bemerkenswerth, denden oft stechende und brennende Schuderen Intensität nicht im Verhältniss zu steht. Zuweilen kommt es aus den Paraustritten,

Die Diagnose der Colpitis ist durch Ur mit dem Speculum zu stellen. Die Diagnos das Vorhandensein einer gonorrhoischen I den begleitenden Symptomen, Urethritis etc. von Gonokokken stellen. Die Beurtheilung befindliches eitriges Secret von der Scheide oder einer höher sitzenden Endometritis corpo durch sorgfältige Betrachtung der Scheiden culum erledigt.

Therapie. Solange die Colpitis acut i eitrig, die Vulva und Scheide geröthet und es sich, häufige schwach laue vaginale D Bleiwasser machen zu lassen. Ist das acut Tagen vorüber, so sind adstringirende Zusät erforderlich, Tannin, Alaun, Höllenstein.

fection sind Chlorzinklösungen am Platze oder Sublimatausspülungen. Ist die Secretion gering, der Zustand ein chronischer, so ist es rathsam, die Scheidenwände im Milchglasspeculum mit concentrirten Lösungen direct zu bepinseln. Auch Einpulverungen der Scheide mit Tannin, Borsäure etc., Einlegen von Wattetampons, welche in Medicamente oder Salben getaucht sind, werden empfohlen. Bei seniler Colpitis wird mit gutem Erfolge Holzessig angewandt.

# 2. Die Cysten der Scheide.

In der Scheidenwand kommen nicht selten kleine Cysten vor, welche mit gelblichglasigem Seeret gefüllt sind und bis zu Apfelgrösse wachsen können. Sie wachsen sehr langsam, rufen allmählich das Gefühl des Scheidenvorfalls hervor und können mechanisch beim Coitus oder bei der Geburt hinderlich sein. Oft genügt die einfache Incision und Entleerung, um sie dauernd zur Heilung zu bringen; füllen sie sich wieder, so ist die Exstirpation nothwendig.

# C. Die Erkrankungen des Dammes. Dammrisse.

Die Zerreissungen des Dammes entstehen meistens bei der Geburt. Man unterscheidet drei Arten von Dammrissen: diejenigen, welche den Sphincter ani durchsetzen und so dessen Continenz stören (Dammrisse III. Grades), ferner Dammrisse II. Grades, d. h. solche, bei welchen der Damm bis zum Sphincter zerstört ist. Diese sind ebenfalls von schwerwiegender Bedeutung für die Frauen, da das theilweise Fehlen des Beckenbodens die Entstehung eines Prolapses der Scheidenwände begünstigt, ferner durch das Klaffen der Vulva leicht Catarrhe der Scheide entstehen. Dammrisse I. Grades, welche nur die hintere Commissur zerstört haben, finden sich bei den meisten Frauen und sind bedeutungslos.

Therapie. Dammrisse II. Grades werden durch halbmondförmige Anfrischung und Vernähung mit Seidenknopfnähten oder
fortlaufender Catgutnaht operirt. Für die veralteten Dammrisse
III. Grades, welche die Scheide, den Damm und den Mastdarm
durchsetzen und zur Vernarbung der Scheidenschleimhaut mit der
Mastdarmschleimhaut geführt haben, sind complicirte Anfrischungsund Nahtmethoden erforderlich, für welche Hegar, Freund,
Martin u. a. Verfahren angegeben haben. In neuester Zeit hat
ein Verfahren von Tait grosse Anerkennung gefunden, welches
auf Anfrischung der Gewebe verzichtet und die zur Vernähung des

Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

Defectes nöthigen Wundflächen durch Spaltung und Auseinanderzerrung der Narben herstellt, die sogen. *Perineoplastik* durch Spaltung des Septum rectovaginale.

#### D. Die Fisteln der Genitalien.

#### 1. Die Harngenitalfisteln.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Harngenitalfisteln entstehen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle durch Quetschung der Gewebstheile während der Geburt, welche dann im Verlaut des Wochenbettes gangränös werden. Fremdkörper der Scheidbesonders Pessare, können Fisteln erzeugen, ferner Blasensteine, parametritische Abscesse, Carcinome der Scheide, Verwundungen anderer Art. Von der Zerstörung kann die Scheide, die Cervix in verschiedener Höhe betroffen werden, ferner die Blase selbst, die Harnröhre oder der Harnleiter. Demnach sind zu trennen die am häufigsten auftretenden Blasenscheidenfisteln, die Scheidenharnröhrenund die Scheidenharnleiterfisteln und die Blasengebärmutter (Blasencervical-)fisteln. Die beiden letzteren Fisteln sind meist sehr klein, während die Fisteln zwischen Scheide und Blase resp. Harröhre die verschiedenste Grösse und Form haben können.

Krankheitsbild. Die Symptome der Harngenitalfisteln treten meist mehrere Tage nach der Geburt, nach Abstossung des gangränösen Gewebes ein. Es findet ein andauernder Abgang von Urin bei Blasenscheiden- und Blasengebärmutterfisteln statt, ohne dass auf dem normalen Wege Urin entleert wird. Bei Harnleiterscheidenfisteln träufelt ebenfalls aus dem einen verletzten Ureter Urin in die Scheide, während der Urin aus dem anderen Ureter die Blase füllt und normal entleert wird. Bei kleineren Blasenscheiden- und Blasengebärmutterfisteln kann indessen eine kleine Menge Urin auch durch die Harnröhre entleert werden. Bei Harnröhrenscheiderfisteln tritt die Durchnässung der Scheide erst im Moment der Urinentleerung ein, da das Orificium internum urethrae den Urin in der Blase zurückhalten kann.

Die Diagnose ist durch sorgfältige Inspection bei Auseinanderfaltung der Scheide mit dem Sims'schen Speculum und bei Einführung eines Katheters in die Blase leicht möglich. Bei kleinen Fisteln ist die Einspritzung von Milch in die Blase von diagnosti schem Werth.



Therapie. Die Blasencervixfisteln verlegen sich oft bei Rückbildung der Cervix spontan, kleinere Scheidenfisteln schliessen sich auch zuweilen spontan, oder lassen sich durch Aetzung zum Verschluss bringen. Bei grösseren Fisteln ist die Anfrischung der Fistel mit dem Messer und die sorgfältige Vernähung der Wundränder nothwendig. Für die operative Behandlung ist die ausgedehnte Freilegung der Fistel durch Scheidenspiegel und Hakenzangen unbedingt nöthig. Die Anfrischung geschieht mittelst eines spitzen Scalpells bis in die Blasenschleimhaut hinein, die Vernähung mit feinen Seidennähten oder mit Silberdraht. Harnleiterfisteln und ebenso ausgedehnte Blasenscheidenfisteln können oft der Vernähung enorme Schwierigkeiten bereiten, so dass als ultima ratio der Verschluss der ganzen Scheide in Anwendung kommen kann.

In neuester Zeit ist von Trendelenburg die Bildung und Ueberpflanzung eines Lappens aus der hinteren Scheidenwand auf die vordere empfohlen worden und ferner bei besonders schwierigen Fällen die Naht der Fistel von der Blase aus, nach Vorausschickung der Sectio alta, ausgeführt worden. Für kleinere Fisteln kann auch die Tait'sche Spaltung der Narben und Lappenbildung aus den Wundflächen selber angewandt werden.

#### 2. Die Darmscheidenfisteln.

Mastdarmscheidenfisteln entstehen ebenfalls bei der Geburt durch directe Zerreissung des Mastdarms durch den Kopf oder durch Instrumente, ferner bei Gelegenheit von Operationen der hinteren Scheidenwand und durch Traumen anderer Art. Ihre Behandlung ist die gleiche wie bei den Blasenscheidenfisteln.

Die Dünndarmscheidenfisteln entstehen zuweilen durch Geburtsverletzungen des hinteren Scheidengewölbes, auch spontan durch Abscedirungen nach puerperaler Erkrankung oder nach Operationen von der Scheide aus. Ihre Behandlung ist sehr schwer, zuweilen gelingt die Heilung durch ausgedehnte Verbrennung der Scheide mittelst des Thermocauters, selten durch Anfrischung und Naht.

# VI. Die Erkrankungen der Tuben.

# 1. Die Entzündungen der Tube.

Astiologie und patholog. Anatomie. Die Entzündungen der  $T_{\rm uben}$  entstehen meist durch Fortleitung der Erkrankung von der

Uterusschleimhaut, und spielt auch hier die gonorrhoische Infection die Hauptrolle. Doch auch die einfache Endometritis kann sich auf die Schleimhaut der Tube fortsetzen und zur Erkrankung derselben führen. Bei den puerperalen septischen Erkrankungen findet eine Mitbetheiligung der Tubenschleimhaut wohl statt, das Krankheitsbild verschwindet aber vor der allgemeinen Erkrankung der übrigen Genitalorgane, der Parametritis oder des Peritoneum. Dagegen führt die Tuberculose zuweilen zu einer isolirten Erkrankung der Tuben, welche lange isolirt bleiben kann, ehe von hier aus eine Infection des Bauchfells oder eine allgemeine Tuberculose entsteht.

Anatomisch findet man zunächst bei Uebergreifen der Körperendometritis auf die Tubenschleimhaut eine Schwellung der Schleimhaut, besonders der Falten derselben, sowie einen stärkeren Blutzufluss zur Tube; die Gefässe sind vergrössert, die Tubenwand kleinzellig infiltrirt, das ganze Organ verdickt. Auf der Schleimhaut wird je nach der Art der Erkrankung ein seröses oder eitrig-Secret geliefert, welches die Tube erfüllt und durch energische Contractionen der Tube am uterinen Ende entleert wird. Ist die Entzündung eine sehr acute, das Secret stark infectiös, so komm! es sehr schnell zu einer Verklebung des abdominalen Tubenostium durch Verwachsung der peritonealen Flächen der Fimbrienenden. Nur in sehr schweren septischen Fällen findet ein Uebergang des Virus durch das abdominale Ostium auf das Peritoneum statt, bevor zum Verschluss desselben gekommen ist, worauf die schnell sich verbreitende Peritonitis das Krankheitsbild beendet. Ueberwiegend häufig schützt der Verschluss des Ostium vor dem Uebertritt der Secrete aus der Tube. Nimmt die Secretion in der Tube überhand, so kommt es unter dem Reiz der Entzündung und den Bestrebungen des Organs den Inhalt auszutreiben zu einer starken Hypertrophie der Wandung, besonders des musculären Theils derselben. Da das uterine Ostium der Tube an sich ausserordentlich eng ist, so versagt schliesslich diese austreibende Kraft, und e kommt in der Tube zur Ansammlung des Secretes und zur Bildun: eines Tubensackes. Je nach der ursprünglichen Form der Tule. ihrem mehr oder weniger geschlängelten Verlauf, bildet dann dir ganze Tube einen einzigen nach dem abdominalen Ende keulenförmig zulaufenden Sack, oder es entstehen eine Reihe von Ausbuchtungen der Tubenwand, zwischen denen die Tube sich wieder



verengert. Gleichzeitig mit diesen Veränderungen tritt, fortgeleitet von der Tubenwandung aus, eine mehr oder weniger subacut verlaufende Entzündung des benachbarten Bindegewebes des Lig. latum und der umgebenden Serosa ein. Bei puerperal septischen Processen, besonders nach Aborten, sowie bei acuten gonorrhoischen Infectionen findet man nicht selten die Erkrankungen des Lig. latum in Form eines acuten, die Tube theilweise umschliessenden parametritischen Exsudates, nach dessen Heilung narbige Stränge den Tubensack fixiren; meist jedoch verläuft die Erkrankung chronisch und führt von Seiten der Serosa zu entzündlichen Verklebungen der Tubenwindungen unter einander und der Tube mit den benachbarten Organen, dem parietalen Peritoneum, Därmen oder Netz, von Seiten des Bindegewebes des Lig. latum zur Retraction desselben und damit zur Festheftung des Tubensackes auf dem Fast immer wird durch diese chronischen Ent-Beckenboden. zündungsvorgänge das Ovarium an die Tube fixirt und zuweilen findet bei Mitbetheiligung des Ovarium an dem Krankheitsprocess ein Vereiterung desselben und eine Verschmelzung mit dem Tubenlumen (Tumor tubo-ovarialis) statt.

Der Inhalt der Tubensücke ist sehr verschiedenartig, von hell seröser Beschaffenheit bis zum dicken grüngelben, kothig stinkenden Eiter wechselnd; ihre Grösse ist verschieden, sie können zuweilen über faustgross werden. Bacteriologisch sind die verschiedensten Organismen im Tubeneiter nachgewiesen worden: Gonokokken, Streptokokken, Tuberkelbacillen, der Strahlenpilz der Actinomycose u. a. Indessen ist meistens der Befund ein negativer und in einer sehr grossen Anzahl von Fällen hat der bei der Operation nach Platzen des Tubensackes auf das Bauchfell sich ergiessende Eiter sich als ungefährlich erwiesen. Der rein serösen Inhalt enthaltende Tubensack wird als Hydrosalpinx, der Eiter enthaltende als Pyosalpinx, der Blut enthaltende als Hämatosalpinx bezeichnet.

Krankheitsbild. Der Uebergang der Schleimhautentzündung vom Uterus auf die Tuben geht fast immer mit heftigen Schmerzen vor sich, welche zu beiden Seiten des Unterleibes ausstrahlen und zuweilen sich durch kolikartige Anfälle, welche wohl als Tubencontractionen anzusprechen sind, auszeichnen. Die Erkrankung der Tube kann ausserordentlich schnell bis zur Bildung einer Pyosalpinx verlaufen und mit schweren peritonitischen Erscheinungen ver-

knüpft sein, sie kann aber auch langsam und schleichend einhergehen und erst im Verlaufe von Jahren unter häufig sich wiederholenden Exacerbationen zur Bildung eines Tubensackes führen. Meist tritt mit der Bildung eines solchen ein vorübergehender Nachlass der Schmerzen ein, und es kann bisweilen jahrelang relatives Wohlbefinden trotz Vorhandenseins grosser Tubensäcke bestehen. Nichtsdestoweniger sind Tubensäcke, und zwar auch die serösen Inhalts, eine stetige Gefahr für die Trägerin, denn sehr häufig treten neue Exacerbationen, circumscripte Peritonitiden auf, welche mit heftigsten Beschwerden einhergehen und zu neuen Verwachsungen führen: auch ein Platzen der Säcke mit tödtlichem Ausgang ist mehrfach beobachtet worden. Ebenso kommt zuweilen ein Durchbruch eines Eitersackes nach aussen durch die Bauchhaut, die Scheide, Blase oder den Mastdarm vor. Im Grossen und Ganzen sind die Trägerinnen von Tubensäcken dauernd invalide, kaum je ihres Lebens froh; die geringste Ueberanstrengung, Erkältung u. s. w. steigert die Schmerzen bis zur Unerträglichkeit und zwingt die Frauen zur Bettruhe.

Diagnose. Die Diagnose der beginnenden Salpingitis ist. wenn das Vorhandensein eines Gebärmuttercatarrhs, besonders eine genorrhoische Infection die Möglichkeit einer Salpingitis nahelegt. nicht schwer. Eine oder beide Tuben sind als kleinfingerdicke stark empfindliche, vom Uterushorn ausgehende, am abdominalen Ende meist etwas kolbig aufgetriebene Stränge zu fühlen. Ist bereits eine Flüssigkeitsansammlung in der Tube eingetreten, so ist ein prall elastischer, auf dem Beckenboden oder neben dem Uterushorn liegender ovaler, von allen Seiten abgrenzbarer, meist nur sehr wenig beweglicher Tumor zu fühlen, dessen Verbindung mit dem Uterushorn durch einen fingerdicken Strang nachweisbar ist. Neben dem Tumor soll das Ovarium gefühlt werden, doch ist dies häufig ganz unmöglich, wie auch Verwechselungen von Ovarialtumoren mit Tubentumoren oft nicht zu vermeiden sind.

Die Therapie der Salpingitis muss zumächst eine antiphlogistische sein. Durch Bettrube, Eis, Blutentziehungen ist die Rückbildung der Entzündung zu erstreben. Gegen die Schmerzen sind Opiate am Platz. Ist die acute Erkrankung vorüber, so ist bei Verdickung der Tuben eine resorbirende Behandlung ansuempfehlen, um die Eindickung und Resorption des Secretes in der Tube zu erzielen und der weiteren Entwickelung der Tubensäcke vorzubeugen. Sitzbäder mit Seesalz, Krankenheiler Präparaten. Kreuznacher Mutterlauge, Franzensbader Moor, vaginale Douchen, Ichthyoltampons, Jodpinselungen u. s. w. sind zu verordnen, durch Narcotica die Empfindlichkeit abzustumpfen. Sind alle Mittel vergeblich, treten immer und immer Exacerbationen auf, welche qualvolle Schmerzen bedingen, so ist die Exstirpation der Tubensäcke durch die Laparotomie vorzunehmen.

## 2. Die Neubildungen der Tube.

Dieselben sind ausserordentlich seiten und nur vereinzelt bekannt. Beobachtet wurden Carcinom und Sarcom, auch Fibrom der Tube. Ueber die Tuberculose s. Entzündungen der Tube.

## 3. Die Tubenschwangerschaft.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Sehr häufig ist das Vorkommen von Schwangerschaft in der Tube. Zuweilen ist es eine angeborene Enge und starke Schlängelung des Organs, welche Veranlassung dazu gibt, dass das Ovulum in der Tube stecken bleibt. Häufiger ist die Tubenschwangerschaft die Folge von chronisch-entzündlichen Schwellungen der Tubenschleimhaut, von Abknickungen und Verlagerungen der Tube in Folge von Salpingitis und Pelveoperitonitis.

Nach Einbettung des befruchteten Ovulum verwächst die Tube vor und hinter dem Ei. Die Schleimhaut bildet sich zur Decidua um, die Placenta inserirt in der Tubenschleimhaut. Durch Hypertrophie der Wandung, an der die Mucosa starken Antheil nimmt, kommt ein Fruchthalter zu Stande, der durch peritoneale Adhäsionen der Umgebung zuweilen verstärkt wird. Nur selten ist dieser Fruchtsack im Stande, die Frucht bis zur Reife zu beherbergen, meist tritt in den ersten Wochen ev. bis zum vierten Schwangerschaftsmonat Ruptur des Fruchtsuckes ein. Die Folge davon ist entweder baldiger Verblutungstod oder Bildung einer Haematocele retrouterina, je nachdem bereits um den Fruchtsack peritoneale Abkapselungen sich gebildet hatten, welche den Erguss des Blutes in die freie Bauchhöhle hindern, zur Gerinnung des Blutes und zum Stillstand der Blutung Veranlassung geben. Sehr selten ist es, dass die Frucht im Tubensack bis zur Reife bleibt und dann zu all den schweren Erscheinungen Veranlassung gibt,

welche bei Extrauterinschwangerschaft bei Peritonitis, Vereiterung und Verjauchung bruch in die Nachbarorgane. Auch bei vo künstlich herbeigeführtem Tod der Frucht Vorgänge zu fürchten. Nicht selten ko noch intacten Tube zum spontanen Ab zur langsamen Bildung einer Hämatosalp

Krankheitsbild, Die Tubenschwanger in ihren ersten Monaten ohne alle Ers eine zufällige Untersuchung den Befund geht aber die Extrauterinschwangerschaft in der betreffenden Bauchseite einher. weder völlig aus, oder es kommt nach derselben zu unregelmässigen geringen B Expulsivbestrebungen des Fruchtsackes s einer Decidua aus dem Uterus führen kör aber nicht immer ein Zeichen des erfolgten schaftsbeschwerden fehlen oft bei Tubensch es zur Ruptur, so treten sofort unter weniger heftigen localen Schmerzen die ein, welche sich in einigen Stunden oder Anämie und zum Tode steigern können. lung des Blutes, so erholen sich die Kra die Symptome der Hämatocele ein (s. dor tosalpinx, so hören die Beschwerden bald lich eine spontane Rückbildung ein, we stützt werden kann. Doch kann auch Monate unter wechselndem Allgemeinb localen Beschwerden eine Zersetzung des bruch desselben in die Blase oder den Da der Abgang fötaler Knochen erst auf d stattgehabten Extrauterinschwangerschaft

Die Diagnose der Tubenschwangers bei Ausbleiben der Menses neben dem ovalrundliche, prall elastische, aber tre fühlende, stark pulsirende Geschwulst sie mit dem Uterus strangartig zusammenhä Ausnahmen der Fall zu sein pflegt, der grössert, weich und succulent, zeigt sie suchungen, dass der Tumor der Zeit der präsumirten Schwangerschaft entsprechend wächst, so ist die Diagnose einer entwickelungsfähigen Tubenschwangerschaft gesichert. Verwechselungen können vorkommen mit kleineren, wachsenden Ovarialtumoren und mit Tubentumoren bei gleichzeitiger uteriner Schwangerschaft. Schliesslich ist die Diagnose des bereits eingetretenen Fruchttodes von grösster Wichtigkeit. Der Abgang der Decidua spricht nicht mit Sicherheit dafür, ist aber stets ein mit Vorsicht zu beachtendes Zeichen. Wichtig ist die Veränderung der Consistenz des Tubensackes, welche bei erfolgter Blutung in denselben derber wird. Bei Hämatocele ist die Lage des Tumors im hinteren Scheidengewölbe von Wichtigkeit. Ein Wachsthum des Tumors spricht meist gegen Fruchttod, doch kommen hier leicht Verwechselungen vor, wenn erneute Blutergüsse in den Fruchtsack eine Vergrösserung bedingen.

Die Therapie muss, sobald das Vorhandensein einer Tubenschwangerschaft und die Integrität des Eies in dem tubaren Fruchtsack festgestellt ist, eine operative sein, Exstirpation des Fruchtsackes nach vorausgeschickter Laparotomie. Die vorgeschlagenen Mittel, die Frucht künstlich durch Punction des Fruchtsackes von den Bauchdecken aus, durch Morphiumeinspritzungen oder durch Elektricität zu tödten, sind zu verwerfen, da sie unsicher sind und gefährlicher als die Laparotomie.

Ist die Frucht abgestorben und eine Hämatosalpinx entstanden, so ist durch resorbirende Mittel die Aufsaugung des Blutes und der Fruchttheile zu befördern. Treten Zersetzungsvorgänge ein, so ist auch hier eine operative Entfernung angezeigt, doch richtet sich die Art der Operation nach dem einzelnen Falle. — Ist es zur Ruptur des Fruchtsackes und Abkapselung des Blutes, zur Hämatocele gekommen, so ist die Behandlung derselben nöthig (s. Hämatocele). Ist eine Blutung in die freie Bauchhöhle eingetreten, so hängt es von den begleitenden Umständen jedes einzelnen Falles ab, ob man noch durch Ruhe, Eis und nebenher unter Darreichung von Excitantien die Abkapselung und den spontanen Stillstand der Blutung abwarten will oder durch die Laparotomie die Quelle der Blutung aufsucht und die blutenden Stellen unterbindet.



# VII. Die Erkrankungen d

# 1. Die Entzündung der Ovarie

Aetiologie und patholog. Anatomie gonorrhoische Infection der Genitalien ka auch zu chronisch entzündlichen Schwellu Ferner kommen subacute Entzündungen der Menstruation vor. Quetschungen des Coitus, Masturbation können ebenfalls zu I Veranlassung geben.

Anatomisch findet man bei chronisch eine starke Verdickung der Albuginea, S cystöse Entartung der Graaf'schen Folli Follikeln, interstitielle Entzündungen. Oft der Organe mit Nachbarorganen und Di

Krankheitsbild. Die mehr acute re geht mit sehr heftigen Schmerzen in den i Kranken im Bett liegen müssen, da jede laft ist. Bei chronisch entzündlichen Schmerzen und treten nur bei Druck au anstrengenden Körperbewegungen, bei sc Coitus oder bei der Menstruation auf. weilen der Mittelschmerz, d. i. ein in der zwei Perioden auftretender Schmerz in leibsseiten.

Die Diagnose der Oophoritis ist nur bei der combinirten Untersuchung die O werden können und dieselben sich als ges erweisen.

Die Behandlung der Oophoritis merichtet sein, alle Schädlichkeiten, Anstren Bei acuter Entzündung ist neben Bettruk egel auf den Unterleib anzuwenden. Bei sind Jodpinselungen äusserlich, Ichthyoly bäder, heisse vaginale Douchen mit Zusatz zu empfehlen. In besonders schweren F pation der kranken Ovarien in Frage ko

## 2. Neubildungen der Ovarlen.

Patholog. Anatomie. Die Ursachen der Neubildungen der Ovarien sind unbekannt. Es kommen cystische und solide Tumoren vor. Von den cystischen Geschwülsten sind zu trennen die Ovarialcysten von den Ovarialcystomen. Die Ovarialcysten stellen Retentionscysten der Graaf'schen Follikel dar, welche eine mässige Grösse, gewöhnlich Kindskopfgrösse, seltener Mannskopfgrösse erreichen und allmählich zum vollen Schwund des ganzen Ovarium führen können. Die Cystome sind wirkliche Gewächse, welche aus dem Parenchym des Ovarium, den Drüsenschläuchen, entstehen. Durch weitere Wucherung der Wandung dieser Cystome entstehen Tochtergeschwülste, welche sich immer weiter vermehren, zuweilen durch Ruptur der Wandungen in einzelne grössere Höhlen confluiren. Das Cystom tritt viel- oder einkammerig auf. Es ist mit einer zähflüssigen, zuweilen gelatinösen, gelblich bis bräunlich gefärbten Flüssigkeit prall gefüllt. Das Wachsthum der Cystome geht in zweifacher Hinsicht vor sich, durch Drüsenausstülpung der Wandung und Bildung von Tochterzellen, die häufigere Form, Cystoma glandulare, oder durch Bildung massenhafter bindegewebiger Zotten auf der Innenfläche des Cystoms, welche allmählich den Hohlraum ausfüllen, endlich die Wand desselben durchbrechen und das Peritoneum inficiren, Cystoma papillare. Die Cystome, besonders die glandulären multiloculären, können eine ganz enorme Grösse erreichen. Sie sind meist gestielt, doch können sie auch intraligamentär, zwischen den beiden Blüttern des Lig. latum, sich entwickeln. Sie kommen ein- und doppelseitig vor. Bei weiterem Wachsthum finden leicht Verklebungen der Ovarialcystome mit den Nachbarorganen, der vorderen Bauchwand, dem Netz, den Därmen statt. Durch Achsendrehung des Stieles der Cystome bei stark in die Länge gezogenen Stielen kann es zu starker venöser Stauung in dem Cystom, zu Blutergüssen und Gangrän kommen, welche schnell zur acuten Peritonitis führt. Ferner sind Entzündungen der Cystome, maligne Entartung in denselben, Complicationen mit Dermoidevsten nicht selten.

Von den soliden Eierstockstumoren sind zu nennen die seltenen Fibroide der Ovarien, ebenso das primär sehr selten auftretende Carcinom, während carcinomatöse Entartung von Cystomen sehr häufig ist. Ebenso ist das Sarcom des Ovariums selten.

Eine ganz eigenartige Geschwulstbildung — von den noch selteneren Papillomen und den Teratomen abgesehen — sind die ziemlich häufigen Dermoidcysten, Cysten, welche die Bestandtheile der äusseren Haut, Haare, Zähne und Knochenstücke in ihrer Wandung und in eine schmierige, talgige Masse eingebettet enthalten. Letztere Cysten haben Neigung zur Verwachsung mit den Nachbarorganen und zur Vereiterung.

Krankheitsbild. Die Symptome der Ovarialgeschwülste amj im Beginn ziemlich gering, so dass diese oft nur zufällig entdeck: werden. Werden sie aber grösser, entstehen Verwachsungen mit der Nachbarschaft. Entzündungen des Peritoneum, so kommt es zu b-: tigen Schmerzen. Durch die Compression der Nachbarorgane kommt :zur Stuhlverstopfung, zu häufigem Harndrang oder zur zeitweiligen Harnverhaltung. Die Menstruation hört bei doppelseitiger Entartun. der Ovarien auf, bei einseitiger Neubildung ist sie meist ungestört. zuweilen verstärkt und verfrüht eintretend. Bei stärkerem Wachthum kommt es zu Kräfteverfall, zu Stauungen in den unteren Extremitäten, zur Bildung von Ascites, endlich zur Compression von Herz und Lungen. Nicht immer ist Sterilität vorhanden, zuweilen kommt es bei einseitigen Tumoren zur Conception. Die Geburt kann, wenn die Geschwulst im kleinen Becken fixirt ist höchst erschwert werden. - Durch Achsendrehung des Stiels kanz. wenn nicht schleunige operative Hilfe gewährt wird, der Tod :t kurzer Zeit durch Peritonitis bedingt werden. Der Tod kann auch. besonders bei schnell wachsenden malignen Tumoren, die einer operativen Hilfe nicht mehr zugängig sind, durch Marasmus erfolgen.

Die Diagnose der Ovarialneubildungen ist bei uncomplicirten Cysten eine leichte. Die rundliche Form der Tumoren, ihre prail elastische Consistenz, ihre Lage zur Seite des Uterus ohne mit ihm in Verbindung zu stehen, meist auch ihre leichte Beweglichke. sichern die Diagnose. Doch kommen bei kleineren Tumoren Verwechselungen mit Tubensäcken vor. Schwieriger ist die Diagnosewenn die Tumoren mit peritonitischen Entzündungen einhergegangen sind, da dann die Beweglichkeit der Geschwülste vermindert und ihre Lage eine abnorme ist, so dass Verwechselungen mit Harmitocele retrouterina, mit intraligamentären Myomen oder Tuhoren tumoren veranlasst werden können. Bei sehr großen Tumoren kann die Differentialdiagnose mit Schwangerschaft, Asciles, Nieren-

Lebertumoren, Netz- oder Darmgeschwülsten, kurz mit allen in der Bauchhöhle vorkommenden Tumoren Schwierigkeiten bereiten, welche so unüberwindlich sein können, dass in einzelnen Fällen eine Probepunction oder eine Probeincision in Frage kommen kann.

Die Therapie der Ovarialneubildungen besteht lediglich in Entfernung derselben durch die Laparotomie. Die Ausbildung der Ovariotomie in den letzten Jahrzehnten hat es zu Wege gebracht, dass grosse inoperable Tumoren weit seltener vorkommen als früher, da die Tumoren meist früh diagnosticirt werden und dann zur frühzeitigen Operation gelangen. Ist eine operative Behandlung durch technische Schwierigkeiten, Art der Verwachsungen oder sichere Malignität der Geschwulst unmöglich, so ist die Behandlung lediglich eine symptomatische. Bei starker Dyspnoedurch die Grösse des Tumors kann die wiederholte Punction desselben in Anwendung kommen.

# VIII. Erkrankungen des Beckenbindegewebes und des Beckenbauchfells.

#### 1. Die Parametritis.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Erkrankungen des Beckenbindegewebes werden durch septische Infectionen, welche den Genitalapparat treffen, hervorgerufen. Je nach der Art und Intensität der Infection sind diese Processe heftiger, acuter Art oder nehmen einen chronischen Verlauf. Bei schweren Infectionen im Wochenbette nach reifen Geburten oder Aborten, nach operativen Eingriffen an den Genitalien ist die Erkrankung stets eine höchst acute, ebenso bei den durch gonorrhoische Erkrankung bedingten Mischinfectionen, während nach leichten Wochenbettserkrankungen, nach lange bestehenden Endometritiden die Erkrankung langsam sich geltend macht.

Anatomisch zeigt die Parametritis das Bild der Phlegmone: üdematöse, oft ganz colossale Schwellung des Bindegewebes im Ligamentum latum, im Beckenboden und im oberen Theil der Scheide, auf der Beckenschaufel und in der Umgebung des vorderen Theils der Beckenwirbelsäule. Diese ödematöse mit gallertiger, fibrinöser Exsudation und kleinzelliger Infiltration einhergehende Schwellung (Parametritis exsudativa) kann völlig zurückgehen und

L

ausheilen; dies ist häufig bei puerperaler Infection der Fall. Sie kann ferner zu narbiger fibröser Schrumpfung eines grossel Theils des Beckenbindegewebes führen, zu völligem oder theilweisem Verlust der Elasticität der Uterusligamente und des Beckerbodens und zur Atrophie der in den Ligg. lata liegenden Gefassund Nervenapparate. In diesen Fällen resultirt aus der Erkrankung eine mehr oder minder starke Atrophie des Uterus und der Ovarien mit Dislocation und narbiger Fixation dieser Organ-(Parametritis chronica atrophicans). Einen gleichen, aber an Intensität geringeren Ausgang nehmen die erwähnten mehr chronisch verlaufenden, nach leichteren Infectionen auftretenden Parametritiden, bei welchen das acute exsudative Stadium völlig fehlt (Parametritis chronica retrahens). Ein anderer Ausgang ist der in eitrig-Schmelzung des Exsudates. Wird der Eiter nicht rechtzeitig durch Incision entleert, so kann der Abscess spontan durchbrechen uni zwar nach der Scheide, dem Mastdarm, wie auch durch die Bauchdecke, die Blase, die Glutäen. Häufig kommt es nicht zur eitrigen Schmelzung und nur zur geringen spontanen Rückbildung, so dass eine dicke derbe Narbenmasse zurückbleibt, welche ausserordentlich langsam, oft erst in Jahren verschwindet.

Krankheitsbild. Die acute exsudative Parametritis tritt mit heftigen Fiebererscheinungen und qualvollen Schmerzen auf. Bei der Untersuchung findet man den Beckenboden nach unten vorgdrängt, das Becken ausgegossen mit einer derbweichen, im späteren Stadium harten Masse, welche von der Uteruskante bis zum seitlichen Becken reicht, zuweilen auch die hintere Beckenhöhle bis zum Kreuzbein ausfüllt, (so dass der Mastdarm comprimirt wird). sich bis in das obere Drittel der Scheide fortsetzen und zuweilen auch doppelseitig vorkommen kann. Allmählich lassen die Schmerzen und das Fieber nach, das Exsudat wird wieder kleiner und verschwindet unter geeigneter Behandlung völlig, oder es nimmt da-Fieber einen intermittirenden Charakter an, der Appetit und die Kräfte schwinden und erst mit der spontanen oder künstliche: Entleerung des Eiters tritt Besserung ein. - Ist eine narbige Verziehung der Uterusligamente und eine Atrophie des Uterueingetreten, so kann der Zustand ein ausserordentlich qualvoller werden, da jede starke körperliche Anstrengung Schmerzen in den Narbensträngen hervorruft.

Die Diagnose der Parametritis ist nur bei bereits aufgetretenen



Exsudat zu stellen. Die Lage des Exsudats ist für die Unterscheidung charakteristisch. Es liegt im Beckenboden, denselben nach unten drängend, ist platt, nicht rundlich wie die Geschwülste der Adnexa, geht diffus in den Beckenrand über und sitzt der Uteruskante in ihrer ganzen Länge breit auf. Die Consistenz ist derbweich, später bretthart, es verkleinert sich unter Härterwerden, es wird bei eitriger Schmelzung grösser und weicher. Die Residuen der Parametritis sind als harte, strangartige im Beckenboden oder seitlich vom Uterus nach dem Beckenrand verlaufende Narben zu fühlen.

Die Therapie besteht im Beginn der Erkrankung in absoluter Ruhe, Eisblase und Narcoticis. Nach Ablauf der acuten Erscheinungen sind resorbirende Mittel, wie Jodpinselungen, heisse vaginale Douchen und Sitzbäder mit jod- oder bromhaltigen Laugen, Moor- oder Seesalz anzuwenden. Bei alten narbigen Strängen, welche den Uterus dislociren, könnte die Massage von Vortheil sein.

# 2. Die Perimetritis, s. Pelveoperitonitis.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Unter Perimetritis verstehen wir die acuten und chronischen Entzündungen des Beckenbauchfells. Dieselben treten im Anschluss an jede acute Erkrankung der Genitalorgane auf, da alle inneren Genitalien vom Bauchfell bekleidet sind. Sie werden ferner hervorgerufen durch jeden infectiösen Process. Es ist somit die Perimetritis Theilerscheinung einer überaus grossen Zahl von Genitalerkrankungen und spricht man demnach statt von einer Perimetritis auch von einer Perimetritis und Perisalpingitis. Eine besondere Form ist die Perimetritis posterior, die Entzündung der Douglas'schen Falten, welche die chronisch retrahirende Entzündung des Bindegewebes der Ligamenta sacro-uterina complicirt.

Anatomisch tritt die Erkrankung vorzugsweise in Form chronisch adhäsiver Peritonitis auf und führt zu pseudomembranöser Verklebung der Organe des kleinen Beckens unter einander oder mit dem Peritoneum parietale oder auch mit dem Netz oder den Därmen. Selten kommt es zu einer serösen, noch seltener zu einer eitrigen Secretion, welche den unteren Theil der Bauchhöhle ausfüllt und entweder bei eitrigem Exsudat nach vorübergehender Abkapselung zum Tode führt oder auch wieder völlig sich zurückbildet.

Krankheitsbild. Die seltenen acuten Formen, welche mit starker

Secretion einhergehen, gleichen völlig dem Bilde einer acuten Peritonitis. Doch kommt es in der Mehrzahl der Fälle unter geeigneter Behandlung zur Abkapselung und zur langsamen Resorption de Exsudats.

Die chronischen Formen zeigen fast alle vorübergehende subscut-Steigerungen, welche sich in mehr oder weniger heftigen, deutlich circumscripten, aber auch zuweilen mehr diffus auftretenden Schmerzer darstellen und auf das Bestehen der Erkrankung hinweisen. Oefter: ist dieses Stadium nur angedeutet und die Erkrankung wird le der Untersuchung durch das Bestehen von Verwachsungen und Dislocationen, so z. B. Descensus und Fixation der Ovarien au: dem Beckenboden. Retroflexio uteri und Fixation des retroflectirten Organs u. s. w. diagnosticirt. Die Beschwerden der Perimetritis bestehen demnach, von den subacuten Exacerbationen abgeschen. in den Beschwerden, welche durch die Dislocation und Fixation der Organe des kleinen Beckens hervorgerufen werden, und welche sich in Schmerzen bei jeder Körperanstrengung äussern. Die Defacation, die Cohabitation, oft auch die menstruelle Congestion steigern diese Schmerzen, oft exacerbiren sie ohne nachweisbare Ursache. Durch die häufigen Schmerzanfälle werden die Frauen schliesslich hochgradig nervös, appetitlos und elend, und nicht selten schliessen sich schwere neuropathische Zustände an lang bstehende Perimetritis an.

Die Diagnose der acuten Perimetritis ist die einer im kleiner. Becken localisirten Peritonitis, und demnach durch die hochgradige Empfindlichkeit des Unterleibs zu stellen. Die Verwachsungen sind bei combinirter Untersuchung durch die Fixation der einzelnen Organe zu constatiren. Die perimetritischen Exsudate dagegen können oft schwer von parametritischen Exsudaten unterschieden werden, während Verwechselungen mit sonstigen Beckentusmoren kaum möglich sind. Wichtig für die Unterscheidung der parametritischen von den perimetritischen Exsudaten ist das tiefe Hinabragen der ersteren in den Beckenboden und das obere Drittel der Scheide.

Die Therapie der acuten Perimetritis besteht in Darreichung von Narcoticis, am besten Opium, und strengster Bettruhe, ferner Eisblase oder kalten Umschlägen auf den Unterleib. Bei exsudativer Perimetritis ist durch grosse, tage- bis wochenlang fortgesetzte Opiumgaben in refracta dosi die Abkapselung des Exsudate-



anzustreben. Bei alter chronischer Perimetritis sind die resorptionsbefördernden Mittel, Jodpinselungen, vaginale Douchen etc., zu empfehlen. Auch der Gebrauch von Badecuren ist von günstigem Einfinss.

#### 3. Die Haematocele retrouterina.

Actiologie und patholog. Anatomie. Unter diesem Namen bezeichnen wir einen den Douglas'schen Raum ausfüllenden Bluttumor. Diese Blutung erfolgt fast immer in einen Raum, der schon theilweise durch perimetritische Adhäsionen vorgebildet war, da sonst das frei in die Bauchhöhle sich ergiessende Blut nicht zur Gerinnung und Abkapselung kommen würde. Vorzugsweise kommt die Haematocele retrouterina zu Stande bei Ruptur von Tubenschwangerschaft (s. d.) in den ersten Monaten, doch kommen auch Blutungen aus perimetritischen Adhäsionen und aus erkrankten Tuben vor.

In den zur H. r. führenden Fällen sind wohl immer pseudomembranöse perimetritische Verwachsungen da, welche einen Raum binter dem Uterus präformiren. Bei Tubenschwangerschaft bilden meist die hintere Wand des Uterus, die vordere Kreuzbeinfläche, ein durch Verwachsungen verzerrtes Ligamentum latum und die seitliche Beckenwand die Seitenflächen, der Beckenboden die untere und die durch ihr zur Seite gezogenes Ligamentum latum dislocirte Tube gemeinsam mit einem Theil des Netzes oder einigen Dünndarmschlingen das Dach der Hämatocele. Durch erneute in diesen Raum stattfindende Blutungen wird der Uterus stark nach vorn und der Beckenboden stark nach unten gedrängt.

Krankheitsbild. Die Symptome bestehen zunächst bei der Entstehung in den Zeichen einer inneren Blutung, welche je nach der Intensität der Blutung mehr oder weniger ausgeprägt sind. Fernerhin bestehen heftige Schmerzen in Folge der Steigerung der fast stets bereits vorhandenen Perimetritis, endlich die Beschwerden von Seiten der Blase und des Darms durch den Druck der plötzlich entstandenen grossen Geschwulst. Fast immer ist die H. r. mit einer stärkeren oder schwächeren Blutung aus dem Uterus in Folge der Congestion zu demselben combinirt.

Allmählich kommt es in dem Bluttumor zur Gerinnung und Organisirung des ergossenen Blutes und damit zunächst zur Verkleinerung der Geschwulst und zum Nachlass der Beschwerden. Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie. Allmählich kann völlige Resorption des Blutes eintreten; es kannaber auch zur Abscedirung innerhalb der H. r. und zum spontaner Durchbruch des Eiters und des Blutes durch das Rectum, seltener in die Scheide oder die Blase kommen.

Die Diagnose ist in Rücksicht auf die Anamnese und die Erscheinungen beim Auftreten der Blutung nicht schwer. Der Befund ist ganz charakteristisch: ein nach vorn gedrängter Uterus, der Douglas'sche Raum colossal ausgedehnt, nach unten in die Schelde vorgedrängt, ausgefüllt mit einer weichen Masse. Zuweilen kann die Unterscheidung von Retroflexio uteri gravidi oder von Extrauterinschwangerschaft Schwierigkeiten bereiten.

Die Therapie ist vorzugsweise eine abwartende. Durch Beteruhe, Eisblase und Narcotica wird die Steigerung der Blutung und die Schmerzhaftigkeit vermindert. Fängt die spontane Resorption des Blutes an, so kann sie durch Sitzbäder unterstützt werden: bei Vereiterung der Bluthöhle ist dieselbe von der Scheide aus breit zu incidiren und nach der Entleerung zu drainiren.

## 4. Tumoren des Beckenbindegewebes.

In dem Bindegewebe der Ligg. lata, des Beckenbodens und in dem zwischen Scheide und Mastdarm und hinter dem Mastdarm gelegenen Fettgewebe kommen Geschwulstbildungen vor. Relationam häufigsten sind die Myome des Ligamentum latum, die sogen intraligamentären Myome. Ferner kommen Cysten, dermoidartige Cysten und Echinococcussäcke im Bindegewebe vor.

# Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane.

Von Dr. Max Joseph in Berlin.

# Diagnostik.

Bei der Diagnose spielt die Inspection, Palpation und mikroskopische Untersuchung eine grosse Rolle. Man versäume nie, die gesammten Genitalien vollständig entblössen zu lassen. Bei der Diagnose des Schankers ist die Untersuchung des ganzen Körpers, besonders der Drüsenschwellungen, geboten. Das Gefühl der Härte ist oft für die Diagnose der Schankerform entscheidend. Die mikroskopische Untersuchung kommt namentlich bei der Gonorrhoe und der Impotentia generandi, sowie der Spermatorrhoe in Betracht. Die Untersuchung auf Gonokokken geschieht in der Weise, dass man eine geringe Spur des Trippersecretes auf einem Objectträger verreibt, über der Flamme erhitzt und mit einer schwachen Methylenblaulösung färbt. Es sind Diplokokken in "Semmelform", welche nur in den Eiterzellen liegen. Sind nur wenige Gonokokken vorhanden, so muss man zu anderen Methoden greifen, z. B. zur Gram'schen Methode, durch welche die Gonokokken im Gegensatz zu allen übrigen Kokken der Harnröhre entfärbt werden. In den meisten Fällen von Tripper wird man allerdings auch ohne Mikroskop, rein klinisch, die Diagnose stellen. Bei der Impotentia generandi ist dagegen die mikroskopische Untersuchung entscheidend. Finden sich in der frischen Samenflüssigkeit keine Spermatozoen, so ist obige Diagnose gesichert.

# I. Der Tripper, Gonorrhoea.

Actiologie. Die Ursache des Trippers, eines acuten virulenten Harnröhrencatarrhs, ist der von Neisser entdeckte Gonococcus.

Krankheitsbild. 3-7 Tage nach tation macht sich an der Spitze der Eich und Stechens bemerkbar. Zugleich ersch gelben Eiters, der in den nächsten Tage ist mit Schmerzen und Stechen in der H wird etwas Blut entleert, und gleichzeit ödematöse Schwellung des Orificium ext Lymphdrüsen an einer oder beiden In schwollen und leicht schmerzhaft sein, l Tagen unter Antiphlogose zurück. Ne schen Depression, zumal bei erstmalige Kranken am meisten durch die Schmer; sich bei Tage, besonders aber des Nachts, Erectionen gestört. Die letzteren folge einander, dass das Corpus cavernosun starken Schwellung der Harnröhrenschlei vermehrung der Corpora cavernosa pe der Penis eine gekrümmte Gestalt annin

Die Gonorrhoe bleibt zunächst auf Harnröhre bis zum Bulbus urethrae acuta anterior. In der dritten Wo sein Höhestadium, die entzündlichen E und nach 5-6 Wochen kann Heilung aber selten, meist erstreckt sich der Woche, nach frühzeitigem Bougieren aber auch schon früher, über den Bulk röhre, Urethritis acuta posterior an, dass die Patienten starken Harnd stellt sich auch Hämaturie oder in selte ein, und gewöhnlich wird ein kitzelndverspürt, welches sich nach hinten bis Mitunter aber fehlen alle diese subject Diagnose ist dann objectiv durch die 7 Probe zu stellen: man lässt den Morge leeren. Bei der Urethritis anterior wir der Harnröhre befindliche Eiter durch di gespült, während das zweite Glas klare Urethritis posterior aber regurgitirt de der Harnröhre befindliche Eiter in die B

bei gefüllter Blase nicht nur das erste, sondern auch das zweite Glas, wenngleich in weniger hohem Masse, trüben Urin enthalten. Da das Regurgitiren des Eiters aber nur bei gefüllter Blase stattfindet, wo die Pars prostatica urethrae mit in den Füllungszustand der Blase hineinbezogen wird, so wird man bei Tage das zweite Glas nicht trübe finden. In diesem Wechsel der Erscheinungen ist die Diagnose gegeben, denn bei der einzig hier in Frage kommenden Cystitis sind stets beide Portionen des Urins trübe.

Ist es zur hinteren Urethritis gekommen, so können sich Complicationen von Seiten der Samenbläschen, Blase, Prostata, Epididymis etc. einstellen.

Nur in wenigen Fällen kommt aber die acute hintere Urethritis zur Heilung, meist geht sie in das chronische Stadium über. Der Process localisirt sich dann hauptsächlich in der Pars bulbosa. Es fehlen die subjectiven Symptome fast gänzlich, die Secretion beschränkt sich auf einen des Morgens erscheinenden Tropfen (goutte militaire), bei Tage ist die Harnröhrenmündung etwas verklebt, und im Urin sind zahlreiche Tripperfüden. (Sie entstehen dadurch, dass der saure Urin den alkalischen Schleim gerinnen lässt.) Nach längerer Dauer kommt es ev. zur Bildung von Stricturen.

Die Diagnose ist leicht beim Anblick des eitrigen Ausflusses aus der Harnröhre zu stellen. In zweifelhaften Fällen nimmt man die mikroskopische Untersuchung vor.

Die Prognose der Gonorrhoe ist stets unsicher. Eine acute vordere Urethritis kann zwar in 6 Wochen von selbst abheilen, das gehört aber zu den Ausnahmen. Meist erstreckt sich die Erkrankung auf den hinteren Theil der Harnröhre, und damit ist die Heilung auf Monate oder selbst Jahre hinausgerückt. Viel kommt auf eine zielbewusste

Therapie an. In den ersten Tagen nur Reinlichkeit, Ruhe, Regelung der Diät, ev. kalte Umschläge. Nach Schwinden der acuten entzündlichen Erscheinungen werden Injectionen mit der Tripperspritze vorgenommen (Resorcin 2:150, Argentum nitricum 1:4000 bis 1:2000 u. a. m.). Beim Uebergreifen auf die hintere Harnröhre gibt man zunächst nur Thee aus Folia Uvae Ursi oder Sandelöl resp. Copaivabalsam. Nach Schwinden der Reizerscheinungen geht man zu Injectionen mit der Ultzmann'schen Spritze

über (Cuprum sulfuricum 2—10 Procen urin klar, so ist die hintere Urethritis Gonorrhoe ist das Endoskop (Argentum oder die Guyon'sche Spritze anzuwend Strictur gekommen, so muss die Bek treten. Zur Vermeidung von Complsorium anzulegen und scrupulöseste i empfehlen.

Die Frage, wann eine chronische 6 sich nur von Fall zu Fall entscheiden, Seeret oder in den Tripperfäden keine handen sein.

Von den Complicationen d häufigste:

## a) Die Epididym:

Krankheitsbild. Der gonorrhoisch der hinteren Harnröhre auf das Vas de Nebenhodens fort. Die Anschwellung e Nebenhoden beginnt mit heftigen Sch Unwohlsein. Der ganze Hodensack is man fühlt den sehr schmerzhaften, verd geht die Entzündung von dem Kopf Schwanz des Nebenhodens über.

Der Verlauf ist günstig, es fir Norm statt. Man findet zwar noch ein harten Knoten an der vorher entzündet derselbe aber, und nur selten tritt Ver

Die **Prognose** ist günstig. Steril noch doppelseitiger Erkrankung zu bet eiterung hinzukommt.

Therapie. Ruhe, Eisumschläge un später Fricke'scher Heftpflasterverband. erst wieder behandeln, sobald alle Ersch geschwunden sind. Alsdann beachte m rhoea posterior besteht, welche dements

### b) Balanitis.

Wir verstehen darunter eine Entzü Glans penis und dem inneren Blatte Das Präputialsecret zersetzt sich, und es findet reichliche Eiterabsonderung statt, welche sogar zu oberflächlichen Erosionen auf der Eichel führt. Unter Einpudern von Borsäure erfolgt in einigen Tagen Heilung.

### c) Prostatitis.

Wenn die Gonorrhoea post. bis zur Prostata vorgedrungen ist, so kann sich eine acute Prostatitis anschliessen. Dieselbe zeigt sich durch vermehrten Harndrang, Tenesmus und Schmerzen bei der Stublentleerung an. Bei der Untersuchung per rectum fühlt man die Prostata vergrössert und schmerzhaft. Der Process endigt mit Resorption oder Eiterung, oder es schliesst sich eine chronische Prostatitis an.

Zur Behandlung empfehlen sich warme Sitzbäder, Wildunger Wasser und Suppositorien (z. B. Kalii jodati, Kalii bromati ana 0,25, Extr. Belladonn. 0,01, Ol. Cacao 1,0).

## d) Tripperrheumatismus.

Männer werden häufiger als Frauen davon betroffen, und ältere Gonorrhoen prädisponiren mehr dazu als frischere. Am häufigsten ist das Kniegelenk betroffen, dann folgen Hand- und Kiefergelenk. Meist wird nur ein Gelenk befallen, selten mehrere. Fieber fehlt oder hält nur kurze Zeit an, die Schwellung ist oft ziemlich bedeutend, die Schmerzhaftigkeit gering. Herzerkrankungen schliessen sich viel seltener als an den acuten Gelenkrheumatismus an. Nach einmaligem Ueberstehen ist eine Prädisposition zu wiederholtem Auftreten vorhanden. Da meist eine seröse Exsudation stattfindet, so wird die Beweglichkeit des Gelenks nicht gestört, es kommt in einigen Wochen zur Abheilung. Zuweilen tritt aber eine chronische Verschleppung ein, welche zu späteren Recidiven Veranlassung gibt.

Der Nachweis von Gonokokken in dem Exsudat ist als gelungen zu betrachten (Deutschmann).

Therapie. Ruhe, Eis, Jodaufpinselungen und Gypsverband. Innerlich Lithium salicyl., Phenacetin oder Jodkalium. Salicylsäure hat keinen bedeutenden Einfluss. In chronischen Fällen die Bäder von Gastein und Teplitz.

### e) Condylomata acum

Im Gefolge der Gonorrhoe, oft aber sich an den äusseren Genitalien des Mann Feigwarzen, kleine Geschwülste vom T starker Verzweigung der Papillen und i

Die Entfernung erfolgt mit de Löffel, der galvanocaustischen Schling von Medicamenten (Resorcin, Sol. arsen. chlorat., Pulv. herbae Sabinae u. a. m.)

## II. Der weiche Schanker,

Actiologie. Die verschiedenen bisk organismen sind nicht pathogen. Na ist es wahrscheinlich, dass auf genügen gewöhnlicher Eiter einen weichen Schan

Krankheitsbild. Der weiche Schanl grubiges ("wie mit einem Lochbohrer g schlaffen, zackigen, etwas unterminirten dern. Der Grund ist mit einem schmutz Umgebung etwas geröthet und geschwoll nirt viel Eiter, blutet leicht und fühlt si an. Der Eiter ist in vielen Generatione impfbar. 24 Stunden nach der Impfun betreffenden Stelle eine Pustel, welche und das Schankergeschwür zu Tage tre Eiter direct in einen Haarfollikel, so eliches, wie ein Sack in der Haut liegend (Follicularschanker).

In Folge der verschiedenen Localis Schanker klinisch verschiedene Formen Vorhautblatte zeigt sich der Flächensch markstückgrösse wächst, mit nur oberfläund langer Heilungsdauer. Am freien Ri Schanker furchenförmig, am inneren Bla sich das Ulcus ambustiforme. Sitzt das wird dieses durchbohrt. Auf der Glai Schankergeschwür tief ein und ist kraterför

mündung heilt der Schanker langsam in Folge der Benetzung mit Urin, und an der Radix penis zeigt er eine starke Tiefenausdehnung. Sehr selten kommen weiche Schanker an der Brust, den Lippen und den Fingern vor. Meist kommen bei einem Individuum mehrere Schanker vor.

Der weiche Schanker hat die Neigung, sich in den ersten Wochen zu vergrössern (Stadium destructionis), nach 4-6, ja 8 Wochen zeigen sich am Grunde des Schankers Granulationen (Stadium reparationis), die Eiterung wird geringer, das Geschwür verheilt, die Narbe ist weich. Mitunter ragen bei diesem Heilungsvorgange die Granulationen sehr stark über die Oberfläche hervor, Ulcus elevatum. Bei cachectischen Individuen, Trinkern etc. kann der Schanker brandig werden, Ulcus gangraenosum, oder einen diphtheritischen Belag haben. In den letzteren Fällen findet auch eine serpiginöse Ausbreitung statt, indem der Schanker im Centrum vernarbt, während die Ausbreitung in der Peripherie weiter vor sich geht. Beim Verbrühungsschanker, Ulcus ambustiforme, zeigt sich ein unscheinbarer, oberflächlicher Substanzverlust, die Heilungsdauer ist hier sehr lang.

Die Diagnose ist gegenüber dem Ulcus durum nicht immer leicht, sie stützt sich auf die oben angegebenen und weiter unten beim harten Schanker zu erwähnenden Merkmale. Im Uebrigen ist es aber oft nicht möglich, aus den klinischen Erscheinungen eine sichere Diagnose zu stellen. Daher wird von einzelnen ein Ulcus mixtum aufgestellt, was darauf hinweist, dass selbst auf einen weichen Schanker doch später constitutionelle Erscheinungen folgen können.

Die Therapie erfordert gründliche Reinigung und einen antiseptischen Verband mit Jodoform, Jodol, Bismuthum subbenzoicum, Plumbum causticum, Salicylsäure u. a.

# Complicationen

des weichen Schankers sind die Phimosis, Paraphimosis, Lymphadenitis und Lymphangitis.

Bei der Phimosis schwillt die Vorhaut so stark an, dass sie nicht mehr hinter die Glans penis zurückzuziehen geht.

Man versucht zuerst Bleiwasserumschläge, ev. muss eine chirurgische Behandlung (Incision oder Circumcision) erfolgen.

Bei der Paraphimosis ("spanischer Kragen") lässt sich die Vor-

haut in Folge entzündlicher Schwellung nie ziehen und wölbt sieh in ein- oder mehrfac Sulcus coronarius glandis hervor. Hier suchen, ev. Incision.

Der häufigste Begleiter des weichen Sc adenitis (Bubo). Zu jeder Zeit des Bestehens können die Leistendrüsen, ober- und unter ein- oder beiderseitig anschwellen und zur zu suppurans. In den ersten Tagen der en kann man versuchen, durch Ruhe und A von Hg-Pflastermull die Schmerzen zu ling zu verhüten. Ist es aber erst zur Eiterung die Incision resp. Entfernung der Drüse am rändern eines incidirten Bubo kommt es zu von Schankern, schankröser Bubo.

In seltenen Fällen entwickeit sich ein ty man bei dem Kranken einen Schanker constati Bubon d'emblée.

Die acute Lymphangitis des auf der lichen Lymphgefässes ist im Ganzen selte findet eine Resorption statt, doch kommt e und an der Perforationsstelle entwickelt s Bubonulus s. Nisbeth'scher Schanker.

# III. Die Syphilis.

Actiologie. Die Entstehung der Sypsteckung zurückzuführen, und zwar ents krankhaften Erscheinungen an der Stelle de ist es, ob die syphilitische Infection durc Mikroorganismen zu Stande kommt.

Lustgarten hat Bacillen in dem Secrete, syphilitischen Producten beschrieben. Es ist se dass gleiche Mikroorganismen auch im norr finden sind. Trotzdem bleibt der Befund Lahandensein der Bacillen in Gewebsschnitten diese Bacillen pathogen sind, ist sehr fraglich sagen, wir kennen Bacillen bei Syphilis, ob d Syphilis sind, muss die Zukunft lehren.

Krankheitsbild. 20-25 Tage nach de

tation entwickelt sich an der Einimpfungsstelle ein Knötchen, welches sich später zum harten Schanker umwandelt. Statt dessen kann sich auch an einem weichen Schanker, nachdem derselbe eine gewisse Zeit bestanden hat, eine Induration einstellen.

Der harte Schanker, Ulcus durum, ist ein flaches, schalenförmiges, oft sogar etwas erhabenes Geschwür, das wie mit einem Hohlmeissel gemacht scheint. Der Grund ist glatt, glänzend, wie lackirt. Das Geschwür sondert wenig Secret ab, und der Eiter ist auf den Träger nicht überimpfbar. Gewöhnlich findet sich nur ein harter Schanker, nicht selten sind aber auch mehrere da. Der Schanker ist nicht schmerzhaft, zeigt wenig Neigung zur Heilung, und in der dritten Woche, mitunter aber auch früher, stellt sich eine knorpelharte Induration ein. Nun zeigt der Schanker eine offenbare Neigung zur Verheilung, und in 8-10 Tagen ist die Narbenbildung vollendet. Die Narbe ist hart. Die Härte hält verschieden lange Zeit an, mitunter nur Wochen, zuweilen aber Monate. Die Entwickelung der Härte hängt von der Localisation ab. im Allgemeinen ist die Härte beim Manne stärker entwickelt als bei der Frau. Doch ist die Härte kein absolut pathognomonisches Zeichen einer syphilitischen Infection, da es manche Schanker gibt, welche sich weich anfühlen, mit einer weichen Narbe heilen und später doch von constitutionellen Erscheinungen gefolgt werden. Die häufigste Localisation ist das Praputium. In Folge des entzündlichen Oedems gesellt sich hierzu leicht eine Phimosis oder Paraphimosis. Selten sitzt der Schanker auf der Glans nenis, mitunter aber am Orificium ext, urethrae,

Ausser an den Genitalien kann sich der Schanker auch an jeder anderen Körperstelle bei geeigneter Infection entwickeln. Am hänfigsten kommt der extragenitale Schanker am Rectum, den Lippen, den Tonsillen, an der Mamma bei Ammen und an den Fingern bei Aerzten vor.

Die Streitfrage, ob die initiale Sclerose als der Ausdruck der vollzogenen Allgemeininfection oder nur als locale Wirkung des syphilitischen Contagiums an seiner Eintrittsstelle aufzufassen ist, harrt noch der Lösung.

Schon während des Bestehens des harten Schankers, meist in der zweiten Woche, schwellen die in der Nähe des Primäraffectes gelegenen Lymphdrüsen zu bohnen- bis wallnussgrossen, barten, meist in der Mehrzahl vorhandenen, polyganglionären Drüsenpacketen an. Zum Unterschiede von den Drüsenschwellungen beim weichen Schanker sind sie schmerzlos, intolente Bubonen; sie bestehen mikroskopisch aus einer hyperplastischen Vermehrung der Drüsenelemente. Etwa 4 Wochen darnach stellt sich eine univer selle Adenitis ein; ausser den meist zuerst angeschwollenen Inguinaldrüsen finden wir die Cubitaldrüsen im Sulcus bicipitalis oberhalb der Ellenbogenbeuge vergrössert, die Axillar-, Cervical-, Occipital-, Auricular-, Submaxillardrüsen u. a. indurirt.

Hiermit ist aber die Wirkung des syphilitischen Virus nicht erschöpft, sondern im Verlaufe von 6-12 Wochen nach der Ir fection treten die constitutionellen Erscheinungen der Lues auf, welche folgenden Verlauf nehmen:

Es stellen sich Erkrankungen der Haut und der Schleimhäute. namentlich des Mundes, Rachens und des Mastdarmes ein. Dieselben gehen oft mit Abgeschlagenheit, geringem Fieber, Milzschwellung und vorübergehender Albuminurie einher. Die Haarfallen aus (Alopecia syph.), und bisweilen beobachtet man schoc um diese Zeit rheumatoide Schmerzen an den Knochen, besonders an der Tibia; auch eine Iritis kann sich einstellen. Alle diese Erscheinungen fasst man als Frühformen der Syphilis msammen. Sie sind meist entzündlicher Natur. Im Gegensatz dazu haben die Spätformen, worunter wir im Wesentlichen die Gummen. Erkrankungen der Knochen und inneren Organe 20sammenfassen, mehr den Charakter der Neubildungen. Sie nehmen einen ernsteren Verlauf als die Frühformen. Diese Erscheinungen folgen aber nicht Schlag auf Schlag. Im Gegentheil, es können die Patienten lange Zeit von allen Erscheinungen verschont bleiben. sie scheinen gesund (latente Syphilis), bis nach mehr oder wenige! langer Zeit wieder neue Eruptionen auftreten. Ausserordentlich selten nimmt die Syphilis einen malignen oder galoppirenden Ver lauf. Es stellen sich schon früh pustulöse und gummöse Syphilide der Haut sowie anderer Organe ein. Dazu kommt eine intensive Mitbetheiligung des gesammten Organismus. Die Prognose ist stets ernst, und die Therapie hat vor Allem eine Kräftigung des Allgemeinzustandes herbeizuführen; die specifischen Heilmitte werden schlecht vertragen.

Das Zusammentreffen von Syphilis mit Tuberculose ist prognostisch von übler Bedeutung.

## I. Syphilitische Hauterkrankungen.

Es handelt sich meist um circumscripte Entzündungsherde, nach deren Resorption noch eine Zeit lang eine dunkelbraune Pigmentirung zurückbleibt. Merkmale der Syphilide sind folgende: Die Farbe ist eine mattrothe, welche in das Braune bis Kupferrothe übergeht. Eine häufige Localisation ist die Grenze der behaarten Kopfhaut, zumal an der Stirn (corona Veneris), oder an den Nasolabialfalten, den Mundwinkeln, Interdigitalfalten, Hohlhand und Fusssohle. Die meisten syphilitischen Exantheme sind Exanthemata mixta, d. h. es besteht eine Polymorphie der Eruptionen, und diese sind wiederum in Kreis- und Bogenform, serpiginös, gruppirt. Die Schuppen sind niemals so dick wie bei nichtsyphilitischen Efflorescenzen, sie sind matt gelblich, schmutzig weissgrau und nicht silberweiss. Jucken besteht selten. Der Verlauf ist meist fieberlos, nur bei der Roseola stellt sich zuweilen geringes Fieber ein. Schliesslich kann man aus dem therapeutischen Erfolge der Quecksilberbehandlung ebenfalls die Diagnose stellen.

Wir unterscheiden erythematöse, papulöse, pustulöse und tuberculöse Syphilide.

## a) Fleckensyphilid, Roseola syphilitica.

8-10 Wochen nach der Infection erscheinen auf der Brust. dem Bauch, der Lendengegend und den oberen Extremitäten linsenbis erbsengrosse Flecke von mattrothbrauner bis bleigrauer Farbe. Dieselben gehen nicht mit Brennen oder Jucken einher, zeigen keine Schuppung und verschwinden auf Fingerdruck ziemlich vollständig. Entweder sind sie ganz glatt, Erythema syph. maculosum, oder sie zeigen in ihrer Mitte eine kleine papulöse Anschwellung, Erythema syph, papulosum. Bei dem Vorhandensein zahlreicher Flecke stellen sich abendliche Temperaturerhöhungen, Mattigkeit, Schlaflosigkeit, Schwäche in den Beinen, besonders im Knie, Appetitmangel und Depression ein. Nicht selten sind hiermit rheumatischintermittirende Schmerzen, Kopfschmerzen und Schmerzen in den Tibien verbunden. Die Roseola tritt deutlicher hervor, wenn man den Patienten einige Minuten nackt stehen lässt. Die Eruption schwindet, wenn der Patient von acuten Infectionskrankheiten (Pneumonie, Typhus etc.) heimgesucht wird, um in der Reconvalescenz wieder zu erscheinen. Die Roseola besteht manchmal nur

wenige Tage und verschwindet dann v in den späteren Stadien der Erkrankur meist noch andere Efflorescenzen zuglei Kopfe erscheinen hirsekorngrosse, braun Krusten, welche die Folge einer Pustlitica, sind. An den Mundwinkeln und zu Fissuren und Erosionen, an der Ra Plaques muqueuses und am After oft

## b) Knötchensyphilid, Syph

braunrothe Knötchen, welche gleichze später als dieselbe erscheinen. Jede so begrenztes Zelleninfiltrat des Papillari Zeit bedecken sich die Knötchen mit ei papulo-squamöse Syphilid bildet sich b bleibt ein kleiner rother Fleck noch ei Nach der Grösse unterscheiden wi

 a) Das grosspapulöse oder Syphilid.

Hierbei finden sich linsengrosse, p Knötchen am Nacken und der Schulter, an den Beugeseiten der Extremitäten und Fussrücken bleiben fast stets vers Aneinanderreihung können die Knötch grösse wachsen, sie nehmen dann ei an. Zugleich mit diesem Exanthem e tionen, Alopecie, Paronychia, Iritis u. der Knötchen an den Mundwinkeln, A gangsfalten der Zehen und Finger gibt so leicht den Bewegungen nach, in I Rhagaden, welche leicht bluten und ge

Bei seiner Localisation an Handtell wir dieses Syphilid als Psoriasis paln Aehnlichkeit mit der Psoriasis vulgaris rend wir bei dieser Flecke haben, we sind, finden wir bei der Psoriasis syph Oberfläche eine Schuppe tragen und vogeben sind. Die Knötchen erreichen a Höhe, weil die straffe Anheftung der Haut an den genannten Stellen keine grosse Ausdehnung gestattet.

Diese Affection breitet sich nach langem Bestehen über die ganze Hohlhand und Fusssohle aus und führt dann zu diffusen Verdickungen, *Psoriasis syph. cornea*. Dieselbe ist wegen der vielfachen Rhagaden sehr schmerzhaft. Es ist ein sehr hartnäckiges Leiden, das leicht recidivirt.

Eine weitere Abart dieses Syphilids stellt das Condyloma latum dar. So bezeichnen wir Papeln, welche z. B. in der Umgebung der Genitalien, am After, den Achsel- und Interdigitalfalten, unter der Mamma u. s. w. sitzen. Unter dem Einflusse der Maceration verlieren hier die Knötchen ihre Oberfläche, sie werden nässend und stellen einen linsen- bis sogar thalergrossen, breiten Auswuchs dar, welcher an der gegenüberliegenden Fläche durch Abklatsch ein neues Condylom erzeugt und ausserordentlich infectiös ist.

## 3) Das kleinpapulöse Syphilid, Lichen syphiliticus.

Dasselbe ist seltener als das grosspapulöse Syphilid und prognostisch ungünstiger. Es finden sich hirsekorngrosse, in die Haut eingestreute Knötchen, welche auf ihrer Oberfläche ein kleines Schüppehen tragen. Die Knötchen stehen fast immer in Kreis- und Haufenform, ähnlich einem Lichen scrophulosorum. Meist findet man noch andere syphilitische Erscheinungen bei den betreffenden Personen. Fast nur schlecht genährte und tuberculöse Personen werden hiervon befallen.

## c) Pustelnsyphilide.

Dieselben entstehen aus den papulösen Syphiliden, indem die letzteren nicht zur Resorption kommen, sondern einer eitrigen Einschmelzung oberflächlicher oder tieferer Hautschichten anheimfallen. Je nachdem die Eiterung oberflächlich oder tiefer ist, unterscheiden wir im ersteren Falle Acne und Varicella syph., im letzteren Falle ein Ekthyma syph. Die pustulösen Affectionen treten nur bei geschwächten Individuen auf und sind ein Zeichen dafür, dass die Lues einen schweren Verlauf nimmt. Trotzdem ist bei rechtzeitiger Therapie eine Heilung in Aussicht zu stellen.

## a) Acne syphilitic

Es zeigen sich hanfkorn- bis linsengros sitzen stets in der Nähe eines Haarbalgs, v zeigen in der Mitte eine Depression. Sie am Kopfe, der Stirn- und Schulterblattgegund Bauch. Mit der Acne vulgaris ist ein leicht möglich, da bei der Acne syph. stet nungen von Lues vorhanden sind.

## 3) Varicella syphilit

Sie ist entweder disseminirt oder diffus Form finden sich linsen- bis erbsengrosse umgebene Pusteln im Gesicht, an den Beugef und an den Seiten des Rumpfes. Die Pusteiplatten sich allmählich ab, und die nach dhalts sich einstellenden Borken zeigen in de Unter neuen Schüben kann sich der Procesziehen. Bei der Varicella syph. confluens s. die einzelnen Pusteln zusammen. Diese Fohereditärer Lues an den Fusssohlen vor. Ei mit der Varicella communis oder Variola sletzteren stets Fieber vorhanden, daneben herbrechen etc., während bei der Varicella sscheinungen von Lues bestehen.

# 7) Ekthyma syphiliti

Das sind erbsengrosse isolirte oder centzündetem Boden von rothem, derb int Dieselben bedecken sich bald mit einer schunter welcher die Secretion weiter von Stat die Borken, so hat man ein Geschwür vor schräunliches Secret absondert. Die hauptsäc der behaarte Kopf und der Unterschenk schweren Formen von Lues, indess ist bedie Prognose gut.

8) Knoten-Syphilide, Gumme Kleine, erbsen- bis wallnussgrosse I weder im Corium (cutane Gummen) oder i (subcutane Gummen). Dieselben localisiren sich an jeder beliebigen Körperstelle und stehen entweder einzeln oder in Gruppen und Haufen. Im letzteren Falle zeigen sie eine peripherische Ausbreitung, während sie im Centrum bereits eine Rückbildung eingehen, und haben einen serpiginösen Charakter.

Anatomisch hat der Gummiknoten eine grosse Aehnlichkeit mit dem Tuberkel, allerdings ist die Neigung zum käsigen Zerfall beim Gummi nicht so konstant und massig wie beim Tuberkel. Beim Gummi verkäst nur immer ein kleiner Theil, während der persistirende Theil überwiegt. Beim Tuberkel ist es umgekehrt. Die gummösen Knoten haben im Frühstadium häufig Gefässe, die Tuberkel zeigen solche niemals.

Die Gummen vereitern sehr bald, und es entsteht dann ein Geschwür. Dasselbe ist scharf abgeschnitten und hat zackige Ränder. Der Grund ist mit schmutzigen Eitermassen belegt. Findet in der Peripherie ein weiterer Zerfall mit Bildung von neuen Gummen statt, während sich auf dem Geschwür selbst dicke Borken mit darunter befindlichem schmutzig braun verfärbtem Eiter ansammeln, so bezeichnen wir diese Eruption als Rupia syphilitica.

Schwierig kann die Differentialdiagnose zwischen Lupus und Lues, zumal im Gesicht, werden. Der Lupus vulgaris beginnt gewöhnlich in der Pubertät, die Zerstörung erfolgt im Vergleich zur Lues sehr langsam. Durch Lues wird der knöcherne Theil der Nase afficirt, bei Lupus fast nur der knorpelige. Die Knoten bei Syphilis sind schmerzhaft, bei Lupus schmerzlos, die Narben bei Lues vertieft, bei Lupus strahlig. Schliesslich entscheidet der Erfolg einer antisyphilitischen Therapie.

## e) Leucoderma syphiliticum.

Im constitutionellen Stadium der Lues, meist im 1. bis 2. Jahre nach der Infection, erscheinen häufig am Halse, meist bei Frauen, weisse Flecke. Dieselben sind zunächst stecknadelkopf- bis linsengross, werden grösser und haben eine runde oder unregelmässige Begrenzung. Sie liegen im Niveau der umgebenden Haut und heben sich scharf von dieser ab. Gewöhnlich ist die Umgebung etwas hyperpigmentirt. Mitunter nehmen die weissen Flecke eine solche Ausdehnung an, dass sie sich wie ein Halsband um den ganzen Hals legen (collier de Venus). In excessiven Fällen breitet sich das Leucoderma über den ganzen Körper aus.

Die Frage ist noch nicht entschieden, ob dieses Leucoderma nur Schwalbe, Grundriss der spec, Pathol, u. Therapie

an Stellen vorkommt, wo früher Syphilide bestanden haben, oder auch an vorher ganz normalen Stellen. Wahrscheinlich treffen beide Marcheiten zu.

Der anatomische Vorgang besteht in einer reinen Pigmentatroj.h. Wanderzellen entziehen das Pigment der Epidermis und schleppen in die Cutis.

Nach längerem Bestande verschwindet die Affection von selberoder unter der Therapie.

### 2. Syphilis der Haare und Nägel.

Die Alopecia syph. tritt gewöhnlich sehon mit dem Eruptionfieber, bei Ausbruch der Roseola, auf. Der Haarboden wird dünnerdie Haare verlieren ihren Glanz und fallen aus. Eine bestimmePrädilectionsstelle gibt es nicht, das Defluvium capillorum ist ein
allgemeines. Haarausfall kann auch eintreten, sobald als Folgvon syphilitischen Geschwüren Narben zurückbleiben. Im letzteren
Falle ist die Alopecie eine dauernde, während im ersteren Fallnach erfolgreicher allgemeiner Behandlung die Haare wieder
wachsen.

Onychia und Paronychia syph. Wenn die Nagelmatria Sitz von syphilitischen Exanthemen, Papeln oder Ulcerationen ist. so wird der Nagel in der Ernährung gestört, rissig und fällt ai. Ist die Haut neben dem Nagel Sitz von papulösen oder pustulösen Exanthemen, Paronychia, so wird der Nagel ebenfalls secundär in Mitleidenschaft gezogen. Die Paronychie kommt besonders ber hereditärer Lues vor.

#### 3. Syphilis der Schleimhäute.

Auf den Schleimhäuten verursacht die Syphilis entweder ein diffuses Erythem, Papeln oder Gummen. Die Schleimhäute können sowohl in der Früh- als Spätperiode befallen werden. Die Gummen gehören im Allgemeinen der Spätperiode der Lues an. Indess komutes gar nicht selten vor, dass schon 1—2 Jahre nach der Infection oder noch früher gummöse Processe auftreten.

#### a) Mund.

Bei der Angina syph. acuta breitet sich das diffuse Erythem vom Velum aus auf den harten Gaumen und die Tonsillen aus. Die *Diagnose* wird einer gewöhnlichen Angina gegenüber dadurch erleichtert, dass auf dem Körper noch andere syphilitische Symptome erscheinen. Gewöhnlich geht aber die Angina syph. in das chronische Stadium über, zu der Röthung tritt Schwellung und ev. Vereiterung der Follikel der Tonsillen. Unter der Schwellung entwickeln sich symptomlos kleine Papeln, deren Oberfläche sich bald trübt. Sie erscheinen dann milchig weiss und heben sich scharf von der Röthung ab, Plaques muqueuses. Später stösst sich das Epithel ab, und es kommt ein kleines, seichtes Geschwür zu Tage mit scharf abgeschnittenen Rändern und schmierigem Belage. Derartige Plaques finden sich an den Tonsillen, am Velum, auf der Uvula und im Pharynx. Sie haben im Allgemeinen nicht die Neigung, sich in die Tiefe auszudehnen und heilen auf locale Massnahmen (Sublimatätzungen).

Die Gummen entwickeln sich im submucösen Gewebe, es kommt zu einer diffusen derben Infiltration, auf welche bald Zerfall und Substanzverlust folgen. Die Patienten bemerken oft erst spät die Gummen. Bekommt man sie frühzeitig zur Behandlung, so kann man eine Perforation verhäten. Zuweilen aber kommt es zur Perforation des weichen Gaumens und Defecten desselben gleich wie an den Tonsillen; in Folge dessen stellt sich näselnde Sprache ein.

Die Gummen an der hinteren Pharynxwand, welche sich bis auf die Wirbelsäule erstrecken und hier Necrose des Knochens erzeugen, sind selten.

## b) Zunge.

Auf der Zunge kommen am häufigsten im Frühstadium der Lues kleine Papeln vor, welche bald zerfallen und kleine Rhagaden hinterlassen. Dieselben sind gewöhnlich scharf abgeschnitten, flach und schmerzhaft. Sie entwickeln sich an den Stellen, wo die Zunge ev. durch schlechte Zähne gereizt wird.

Nach grösseren Papeln entwickeln sich auch hier wieder Plaques muqueuses wie auf dem Gaumen und den Tonsillen. Dieselben sind flach, scharf abgesetzt, mit milchig weissem Belage. Aus ihnen können sich in Folge starker Reizung Condylome entwickeln.

Die Gummen gehen entweder von der Schleimhaut oder von der Musculatur oder von beiden gemeinschaftlich aus. Es sind harte, umschriebene Knoten, welche sich entweder zurückbilden

oder vereitern, und zu einem trich aufgeworfenen, harten Ründern und sp Grunde Veranlassung geben. Das Ges sich weiter auszudehnen. Schlucken u Man hüte sich vor einer Verwechselu zweifelhaften Falle ist vor einer etw syphilitische Cur angezeigt.

### c) Nase.

In frühen Stadien kommt ein di Secretion vor, Coryza syph. Har Papeln am Introitus naris, deren Ob aus denen dann schmerzhafte kleine R wichtiger sind die gummösen Proc kurze Zeit nach der Infection einstellen zelligen gummösen Infiltration der Sch driums resp. des Periosts. Das Infiltra entstehenden Geschwüre verlaufen meist Richtung. Es kommt zur Necrose de Selten geht die Ulceration auf die äus die Nasenscheidewand, sondern auch necrotisiren, und in schweren Fällen Keilbein über. Selbst bei vollständigem noch keine Sattelnase zu entstehe narbige Schrumpfung des Bindegeweb die häutige knorpelige Nase an die Na Zuständen ist ein starker Fötor ex or

#### d) Kehlkopi

Auch hier unterscheiden wir wie Papeln und Gummen. In Folge Zerft flache Geschwüre, Plaques muqueuses gleichen Geschwüre am Pharynx, so infection denken könnte. Die Gummer Knoten der Mucosa und Submucosa. Lein Geschwür mit speckig belegtem Gron der Kehldeckel. Zuweilen greift chondrium über, es entsteht eine Neckommt es zur Heilung, so bilden si

Kehlkopfstenosen beruhen auf syphilitischer Basis. Gewöhnlich beginnt das Geschwür auf der Epiglottis, und von hier aus geht der Process nach unten über die Stimmbänder hinaus. Dem Patienten stehen mit dem Auftreten der Geschwüre grosse Gefahren (Glottisödem, Pneumonie) bevor, wenn die Therapie nicht rechtzeitig eingreift.

## e) Darmkanal.

An der Analgegend zeigen sich Schanker, welche durch die Kothmassen leicht phagedänisch werden können, und breite Condylome.

Ueber die Mastdarmsyphilis vergl. pag. 382.

Eine syphilitische Affection des Magens und Darms ist ausserordentlich selten.

## 4. Muskelsyphilis.

Die Muskeln sind entweder in diffuser oder circumscripter Weise afficirt.

Die Myositis syph. diffusa s. interstitialis wird wahrscheinlich häufig verkannt und für rheumatisch angesehen. Am bäufigsten erkrankt der M. biceps brachii und zwar der linke. Die Erkrankung beginnt schmerzlos und geht mit Muskelschwäche einher. Daher halten die Kranken das Glied in flectirter Stellung. Bei der Myositis des Masseter und Temporalis ist das Oeffnen des Mundes und das Kauen erschwert. Es treten spastische Erscheinungen hinzu, welche bei der Erkrankung der Kaumuskeln sich sogar bis zur Kieferklemme steigern können. Häufig folgt der Hypertrophie eine Atrophie. Unter dem Einflusse der Therapie tritt Heilung ein, in seltenen Fällen folgen Verknorpelungen, Verkalkungen und Verknöcherungen.

Auch der M. sphincter ani ext. kann befallen sein, es stellen sich hochgradige Schmerzen und Tenesmus ein. Diese Affection findet sich vorwiegend bei Frauen, bei welchen der aus der Vagina absliessende Eiter die Schleimhaut des Afters reizt und eine Entzündung veranlasst.

Die Myositis gummosa tritt, im Verhältniss zum Erscheinen von Muskelgeschwülsten überhaupt, oft auf. Am häufigsten wird der M. sternocleidomastoideus befallen. Das Gummi sitzt gewöhnlich im bauchigen Theile des Muskels. Die Geschwulst ist

abgegrenzt, geht also nicht auf die benachbarten Muskeln über, und man kann die erkrankte Partie gut von der Umgebung abheben. Die Schmerzen sind im Allgemeinen gering und exacerbiren des Nachts. Traumen geben oft den Anlass zur Entstehung dieser Tumoren. Sie bilden sich, ohne Residuen zu hinterlassen nach der Behandlung zurück. Nur selten vereitern sie. Schwierir ist die Unterscheidung von anderen Muskelgeschwülsten, jedenfallwird man stets, vor einem ev. operativen Eingriffe, eine antisyphilitische Therapie empfehlen.

### 5. Hodensyphilis.

Sie tritt meist in der Spätperiode auf. Wir unterscheiden hier ebenfalls eine Orchitis syph. diffusa von einer Orchitis gummosa. Bei der ersteren findet in chronischer und schmerzloser Entwickelung eine allmähliche Volumzunahme des Hodens statt. Es stellt sich eine chronische interstitielle Entzündung des zwischen den Samencanälchen gelegenen Bindegewebes, häufig in Verbindung mit einer Periorchitis oder Albuginitis syph. (Ricord) ein. Diese bedingt nach Virchow eine starke, selbst knorpelartige Verdickung der Albuginea, manchmal verbunden mit serösen Erguss in die Scheidenhaut (Hydrosarcocele syph.). Im Verlaufe der interstitiellen Orchitis kommt es zu schwieligen Verdickungen des Zwischengewebes, welches von der Oberfläche nach dem Innern zu den einzelnen Lobuli zieht. Hier gehen die Samencanälchen verloren, und das verdickte Bindegewebe kann sich sogar später narbenartig retrahiren, so dass man an dieser Stelle eine Einsenkung fühlt. Statt dessen kann sich auch die Erkrankung über den ganzen Hoden ausbreiten, und nur in diesem Falle wird Aspermie entstehen; der andere Hoden kann aber dann vicariirend die Function allein noch ausüben.

Die Orchitis gummosa beginnt schmerzlos, und es entwickeln sich allmählich ein oder mehrere grosse, glatte, harte umschriebene Knoten, welche an der Oberfläche des Hodens much fühlen sind. Je mehr Knoten sich später bilden, desto mehr wird auch das Parenchym ergriffen, und der ganze Hoden kann eine ziemlich beträchtliche Grösse erreichen. Zuerst stellen sich zwar geringe Schmerzen ein, später aber bei voller Entwickelung des Processes fast absolute Schmerzlosigkeit, ein wichtiges diagnostisches Merkmal. Die Knoten sind derb, mitunter beinabe

knorpelartig. Samenstrang und Nebenhoden sind fast stets frei von der Erkrankung.

Nur in seltenen Ausnahmefällen scheint auch der Nebenhoden von einer primären gummösen Erkrankung erfasst zu werden; alsdann finden sich hier "kleine, elastische, indolente Knötchen".

Die Albuginea des Hodens ist stets miterkrankt. Die Gummen treten häufig beiderseitig auf und entwickeln sich äusserst chronisch. Bei rechtzeitiger Behandlung findet Involution statt, sonst gelangt der knorpelharte Tumor zur Atrophie (bis zu Erbsengrösse).

Nur in seltenen Fällen stellt sich Zerfall mit Fistelbildung ein.

Die Diagnose der Hodensyphilis ist nicht immer leicht. Bei der Tuberculose wird zuerst der Nebenhoden und später erst der Hoden afficirt, bei Lues umgekehrt. Bei der Tuberculose sind Samenstränge und Prostata mitbetheiligt, und in der Regel tritt hier Vereiterung mit Fistelbildung ein, was bei Lues zu den Ausnahmen gehört. Die Knoten selbst sind bei Tuberculose klein und höckerig, bei Lues gross und glatt. Die malignen Tumoren befallen ausser dem Hoden zugleich den Samenstrang und Nebenhoden, sind meist einseitig, und die Geschwülste sitzen mehr in der Tiefe des Hodens als an der Oberfläche. Der Verlauf ist schneller als bei Lues, und meist besteht intensive Schmerzhaftigkeit. Jedenfalls versäume man nie, selbst bei der Vermuthung auf maligne Tumoren, vorher eine antisyphilitische Cur vorzunehmen, da Irrthümer schon vorgekommen sind und man eine Castration möglichst umgeht.

Die syphilitischen Erkrankungen der Corpora cavernosa penis, des Peritoneums, der Fascien und Sehnenscheiden sind so selten und theilweise noch so wenig genügend erforscht, dass wir sie hier übergehen können.

Nur einige Worte über die Syphilis der Brustdrüse und zwar speciell über die Mastitis gummosa. Es entwickeln sich bei Frauen, aber auch bei Männern, harte, erbsen- bis wallnussgrosse, höckerige und nicht schmerzhafte Geschwülste, welche sich von dem übrigen Mammagewebe deutlich abheben. Die in der Achselhöhle gelegenen Drüsen sind angeschwollen. Oft tritt die Erkrankung doppelseitig auf, was dem Carcinom gegenüber wichtig ist.

Schliesslich wird auch hier eine antisyphi

## 6. Syphilis der Knoc

Nächst der Iritis gibt es keine syphilit so schmerzhaft wäre wie die der Knoc Patienten schon beim Eruptionsfieber über dem Schultergeienk oder an der Kopfhastimmte palpable Veränderungen findet, mehr vager Natur und werden auf Deigentlichen palpablen Knochenveränderu sächlich in der Spätperiode der Lues auf tigen, besonders des Nachts exacerbire (Dolores osteocopi nocturni).

Hier interessiren uns weniger die Kr sich secundär an die syphilitischen Affectie theile anschliessen (z. B. am Kiefer, der Na mehr diejenigen Knochenaffectionen, welch rakter entwickeln. Sie localisiren sich vo der Schädeldecke, und zwar in dem Sche grösseren Röhrenknochen (Tibia und Ulna Proc. spinosi. Zum Ausbruch wirken me mit. Im Gegensatz zur Tuberculose, welch handelt es sich hier um Periosterkrankun tigen Schmerzen entwickelt sich am K welche auf Druck sehr schmerzhaft ist. weder resorbirt werden oder vereitern, och nach unterscheiden wir eine ossificirende Periostitis.

Die Periostitis ossificans zeig von diffusen, oder circumscripten glatten, ha welche gegen den Knochen nicht versel Tophi).

Bei der Periostitis suppurans selben Erscheinungen, es entwickelt sich forirt und darunter liegt der necrotisch narbung ein, so bleibt am Knochen eine

Bei der Periostitis gummosa schriebenen Knoten aufgetrieben. Die Su

aus einem festen, derben, schwieligen Gewebe. Mikroskopisch findet sich Bindegewebe, durchsetzt von kleinzelligen Elementen. Constant ist die käsige Degeneration. Die Gummiknoten liegen anfangs dem intacten Knochen auf, bald aber greift der Entzündungsprocess auf den Knochen über, und es entsteht eine Ostitis. Dieses Fortschreiten auf den Knochen findet immer in Gefässcanälen statt. Durch eine antisyphilitische Behandlung bildet sich das Gummi zurück, und es findet sich eine Grube, in welche sich das Periost später einsenkt. Meist wird das Cranium hiervon betroffen.

Mit der Periostitis ist häufig eine Ostitis verbunden, besonders am Sternum, der Clavicula und dem Cranium. Der Verlauf ist ein äusserst chronischer. Auch an den Wirbelkörpern sind Gummen beobachtet worden, welche dann zu schweren Compressionserscheinungen des Rückenmarks führen. Diese Ostitis kommt gerade oft bei hereditärer Lues vor.

Ob bei Syphilitikern eine leichtere Zerbrechlichkeit der Knochen, Fragilitas ossium, besteht und diese wieder auf einen geringeren Gehalt an Fluorcalcium zurückzuführen ist, dürfte noch fraglich sein.

## 7. Syphilis der Gelenke.

Gelenkschmerzen treten schon im Frühstadium zugleich mit dem remittirenden Fieber auf. Die eigentliche Arthritis syphilitica stellt sich aber erst im Spätstadium ein. Hierbei kommt es zu einem Hydarthros, der sich schleichend und schmerzlos entwickelt. Häufig werden Knie- und Ellbogengelenk betroffen. Die Gummen sind meist an der fibrösen Kapsel zu finden, dazu treten Knorpelgeschwüre, aus gummösen Infiltrationen hervorgehend. Meist ist der Erguss serös, nur selten eitrig. Eine Beschränkung der Bewegungen ist nur in relativ geringem Masse vorhanden. Ebenso wenig besteht eine Contractur der Gelenke. Unter einer antisyphilitischen Cur bilden sich die Erscheinungen vollkommen znrück.

# 8. Dactylitis syphilitica.

So bezeichnen wir eine sowohl bei Erwachsenen, wie bei Kindern vorkommende entzündliche und specifische Affection an den Zehen und Fingern. Wir unterscheiden zwei Formen: 1. eine diffuse gummöse schmerzlose Anschwellung des Unterhautbindegewebes, welche allmählich auf das Periost und den Bandapparat der Gelenke übergeht. Diese gummöse Wucherung in Form einer gleichmässigen beulenarter: Verdickung übt einen Druck auf den Knorpel aus, welcher durch Usur schwindet. Es stellt sich dann starke Beweglichkeit der Finger ein während anfangs Steifigkeit bestand. 2. Die Gummen in der Markhöhle des Knochens selbst. Es besteht dann eine grosse Aehnlichkeit mit der Spina ventosa. Die Haut ist geschwollen und gespannt. In gummösen Massen treiben den Knochen auf, und es kommt zur Fracter oder zur Fistelbildung. Sitzt das Gummi in der Nähe des Gelenkesso entsteht Hydrops. Selten tritt die syphilitische Gelenkentzundung auf. Ueberhaupt gehört die Dactylitis zu den selteneren Erscheinungen Der Erfolg der antisyphilitischen Behandlung ist ein günstiger.

### 9. Hereditäre Syphilis.

Die Lues ist unter Umständen von Vater oder Mutter au: die Nachkommenschaft übertragbar. Im Allgemeinen sind vier Modi zu unterscheiden: 1. Die Mutter ist gesund und wird vom syphilitischen Manne inficirt, 2. eine syphilitische Frau wird durch einen gesunden Mann befruchtet, 3. eine syphilitische Frau wird von einem syphilitischen Manne befruchtet. Im letzteren Fallwerden die Kinder zweifellos syphilitisch. In den beiden ersteren Fällen braucht das Kind nicht stets syphilitisch zu sein, sondern es hangt von verschiedenen Umständen, der Dauer der Infection, der vorherigen Behandlung etc. ab, ob die Lues noch übertragbar ist. Wir nennen diese drei Modalitäten die Vererbung im engeren Sinne. Hiervon unterscheiden wir 4. die intrauterine oder placentare In fection, d. h. nach der Conception wird erst die Mutter syphilitisch inficirt. Der Fötus wird weniger leicht inficirt, je älter er ist Dieses vom Vater her syphilitische Kind kann auch die Mutter inficiren (Choc en retour). Meist allerdings zeigt dann die Mutter keine sichtbaren Erscheinungen der Lues, sie ist latent syphilitisch. doch magert sie ab, wird anämisch und geht früh zu Grunde. Mitunter acquiriren jedoch diese Mütter von ihren Kindern ett Ulcus durum an der Mamma oder an anderen Körperstellen.

Die Symptome der hereditären Lues treten gewöhnlich uden ersten drei Monaten nach der Geburt auf. Die Kinder sin<sup>3</sup> schlecht genährt, haben eine runzlige Haut und machen einen greisenhaften Eindruck. Ein frühzeitiges Symptom ist die Coryza, durch welche der Saugact behindert ist. Später erscheinen maculöse und papulöse Syphilide. Besonders charakteristisch ist der Pemphigu:

syphilit. neonatorum an den Handtellern und Fusssohlen, welcher oft schon in der ersten bis zweiten Woche auftritt. Dagegen kommen Acne, Ekthyma, Rupia und Gummen in den Frühstadien bei Kindern nicht vor. Erscheinen Syphilide nicht spätestens im Verlaufe von zwei bis drei Monaten nach der Geburt, so ist das ein Zeichen dafür, dass die Infection intra partum erfolgt ist.

Die papulösen Exantheme sind seltener als die maculösen, am häufigsten treten aber die pustulösen Formen und besonders der Pemphigus auf. Die Kinder sehen alsdann wie verbrüht aus, Infantes semicocti (Hebra). Schwierig ist die Unterscheidung vom Pemphigus cachecticus neonatorum. Der letztere hat fast niemals seinen Sitz auf den Fusssohlen, sondern bevorzugt den Thorax und Hals, ausserdem sind die Blasen mit serösem Inhalt gefüllt.

Von Wegner ist eine charakteristische Knochenaffection bei hereditärer Lues beschrieben worden. Die Veränderungen betreffen die Röhrenknochen, da wo die knöcherne Diaphyse mit der knorpligen Epiphyse zusammentrifft, ebenso an den Rippen, wo Knorpel und Knochen zusammenstossen. Die normale zwischen Knorpel und Knochen bestehende Verkalkungszone ist sehr schmal, bei hereditärer Lues ist sie dagegen breit und unregelmässig begrenzt. Später findet eine Einschmelzung zu einer mörtelartigen Masse statt, und es bildet sich zwischen Knochen und Knorpel eine eitrige Demarcation, alsdann kommt es zur spontanen Epiphysenlösung. Am häufigsten werden betroffen die untere Epiphyse des Femur, die untere Epiphyse der Tibia und Fibula, des Radius und der Ulna, seltener die obere und untere Epiphyse des Humerus. Wegner bezeichnet diesen entzündlichen Vorgang als Osteochen und ritis syphilitica.

Ueber den Zusammenhang von Rhachitis und Lues sind die Ansichten getheilt; am wahrscheinlichsten ist, dass die Syphilis für das Entstehen der Rhachitis den übrigen hämatogenen Noxen gleichzusetzen ist (Kassowitz).

Von inneren Organen sind am häufigsten die Leber und Lunge (weisse Hepatisation) betroffen.

Zuweilen kommt es zu intrauterinen Gefässerkrankungen, in Folge deren Circulationsstörungen in vielen Organen und Blutaustritte unter die Haut erfolgen, Syphilis haemorrhagiea neonatorum.

Alle diese Symptome stellen sich frühzeitig ein, Lues

hereditaria praecox. [Man hat hiervon eine Lues hereditaria tarda unterschieden, bei welcher erst in der Pubertät die Erscheinungen der Lues manifest werden. Die Existenz diese Krankheitsbildes wird vielfach bezweifelt, da ev. leicht Frühsymptome übersehen sein können.]

Die als sichere Zeichen der hereditären Lues angesprochene Hutchinson'sche Trius (Difformität der persistirenden Schneidezähne. Keratitis parenchymatosa und Mittelohrerkrankung) sind ebenfalls nicht absolut beweisend, da diese Symptome mitunter auch bei gesunden Kindern vorkommen.

Die Prognose der hereditären Lues ist nicht besonders günstig. Nach Kassowitz sterben ein Drittel aller Kinder syphilitischer Eltern bereits in utero, unter den lebendgeborenen gehen aber etwa 34 Procent in den ersten 6 Monaten zu Grunde.

### 10. Therapie der Syphilis.

Das Ulcus durum entfernen wir, wo es irgend angängig ist. z. B. am Präputium und Dorsum penis, und wenn die Patienten frühe genug zum Arzte kommen, durch Excision. Vorausgesetzt. dass man weit genug ins Gesunde hinein excidirt, tritt prima intentio ein, und die Narbe wird nicht hart. Der Erfolg diese: Methode ist zunächst ein localer, man erspart sich dadurch die mehrere Wochen dauernde Behandlung des Primäraffectes. Der Ausbruch der Lues lässt sich allerdings nur in den allerwenigsten Fällen verhindern. Ich glaube aber, dass die Lues hierdurch wenigstens milder verläuft.

Sind bereits indolente Bubonen da, so hat die Excision keinen Zweck, wir behandeln das Ulcus local mit Calomel, Jodoform. Salicylsäure u. a. Die Allgemeinbehandlung beginnen wir erst. sobald deutliche constitutionelle Erscheinungen aufgetreten sind. In der Zwischenzeit lassen wir local auf die indolenten Drüsenschwellungen graue Salbe einreiben. Beim Eintritt der constitutionellen Erscheinungen gehen wir zur Einreibungs cur über. Die Metallkügelchen werden mechanisch in die Haarsäcke und Drüsenausführungsgänge eingedrückt, und hier werden sie unter dem Einflusse des Drüsensecretes in eine resorptionsfähige Verbindung übergeführt. Ausserdem verdampft das Quecksilber und wird durch die Athmung aufgenommen. Gewöhnlich werden 30 Einreibungen zu 3,0 Ungt. Hydrargyri einer, gemacht. Während dieser Zeit is

sorgfältige Zahn- und Mundpflege, sowie Beachtung des Allgemeinzustandes (Seebäder etc.) zu empfehlen. In der nächsten Zeit auftretende Syphilide werden nur local behandelt. Plaques muqueuses im Munde werden mit Sublimat oder Chromsäure geätzt, das Rauchen wird verboten. Bei der Psoriasis syph. wird Hg-Pflastermull aufgelegt und gegen hartnäckigere Erscheinungen Quecksilber innerlich, z. B. Hydrarg. tannic. oxydul., verordnet.

Erst nach einem halben Jahre beginne man eine zweite Cur, und bei dieser kann man Injectionen machen. Entweder geben wir die von Lewin eingeführten Sublimatinjectionen, 30—40 Pravaz'sche Spritzen, oder wir geben unlösliche Quecksilberverbindungen. Unter diesen empfiehlt sich am meisten das Hydrargyrum salicylicum. Alle 8 Tage wird hiervon eine Injection gemacht, es genügen 6—8 Spritzen. Eine Stomatitis mercurialis muss durch sorgfültige Mundpflege verhütet werden, ev. pinsele man Tanninglycerin (1:20) auf. Nach Beendigung dieser Cur lassen wir den Patienten am besten wieder ein halbes Jahr in Ruhe, behandeln etwaige Syphilide wieder local und lassen dann noch 30 Einreibungen machen.

In den gewöhnlichen Fällen hören wir nun mit der Quecksilberbehandlung auf und lassen noch 80—100,0 Jodkalium gebrauchen (Sol. Kalii jodati 8,0—10,0 [200,0] 3mal täglich 1 Esslöffel). Dies kann auch in der Zwischenzeit zwischen der zweiten und dritten Cur geschehen. Ist der Patient 2—3 Jahre nach Beendigung der letzten Cur symptomfrei geblieben, so gestatten wir die Heirath.

Nach den Erfahrungen der meisten Syphilidologen hat die Lues nach 3 Jahren ungefähr ihre Infectiosität verloren, und die meisten in der obigen Weise behandelten Kranken erzeugen gesunde Kinder. Allerdings kommen auch Ausnahmen vor. In der Zwischenzeit zwischen den einzelnen Curen behandeln wir die indurirten Drüsen des Körpers mit grauer Salbe, so lange bis sie normal geworden sind. Dass die Syphilis heilbar ist, dafür sprechen die sicheren Beobachtungen von Reinfectio suphilitica.

In schwereren Fällen von Knochensyphilis wenden wir die Zittmann-Cur an.

Bei der Therapie der hereditären Lues ist zunächst auf die Ernährung des Kindes zu achten. Eine Amme darf nicht genommen werden; entweder nährt die Mutter selbst, oder man gibt Kuhmilch (Soxhlet'scher Apparat). Im Uebrigen lassen wir ebenfalls Inunctionen machen. Sehr gut wird innerlich Quecksilber vertragen, z. B. Protojoduretum Hydrargyri. Auch Sublimatbäder und Syr. ferri jodati sind von Vortheil.

## IV. Krankhafte Pollutionen und Spermatorrhoe.

Unter Pollutionen verstehen wir Samenentleerungen, welchsich in einer krampfhaften Ejaculation, gewöhnlich Nachts. seltener bei Tage einstellen. Dieselben werden krankhaft, wenn sie sehr häufig erfolgen und den Allgemeinzustand ungünstig beeinflussen. Anfangs gehen sie mit Erectionen und Wollustgefühl einher, später fehlen diese Erscheinungen.

Als Spermatorrhoe bezeichnen wir mit Fürbringer jene von der Pollution unabhängigen Samenverluste, welche meist während oder gegen Schluss der Defäcation und Harnentleerung, ohn-Erection und ohne schlüpfrige Vorstellungen erfolgen (Defäcations- und Mictionsspermatorrhoe).

Ursächliche Momente sind in der Neurasthenie gegeben, sei es, dass dieselbe durch hereditäre Anlage zum Vorschein kommt oder in Folge vielfacher Excesse in venere resp. Onanie erworben ist.

Im Allgemeinen wird allerdings die Wirkung der Onanie übertrieben, doch ist nicht zu leugnen, dass ein schon an und für sich neurasthenisch beanlagtes Individuum durch häufiges und frühe begonnenes Onaniren schwere Einbusse an seinen psychischen und somatischen Fähigkeiten erleiden kann.

Weitere Ursachen sind: Erkrankungen des Urogenitalapparates. besonders der chronische Tripper, Stricturen, Balanitis, Phimosis u.a. Ob auch erschwerte Defacation die Spermatorrhoe begünstigt, ist zweifelhaft. Bisweilen sind constitutionelle Leiden (Phthise, Diabetes etc.), sowie schwere organische Nervenerkrankungen (Tabes als Ursache anzuschuldigen.

Krankheitsbild. Gewöhnlich stellt sich im Gefolge vielfacher Samenverluste eine erhebliche Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes ein. Es bildet sich Melancholie aus, die Patienten sind unlustig zur Arbeit, abgemattet, hypochondrisch, klagen über Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Verdauungsstörungen u. a. Dan gesellen sich Parästhesien, Störungen der Herzthätigkeit, asthmatische Anfälle, Steigerung der Sehnenreflexe. Schliesslich wird auch die

Potenz vermindert. Zwar fehlen einzelne Male alle die genannten Erscheinungen, das Leiden ist aber stets als ein ernstes aufzufassen.

Im Urin findet man zunächst nur die Bestandtheile des normalen Samens als weissliche fadenziehende Flüssigkeit in mehr oder weniger grosser Menge. Unter dem Mikroskop erkennt man eine ganze Menge Spermatozoen, welche sich in lebhafter Bewegung befinden, daneben Prostatakörner, Pigment in Schollen, Epithelien aus der Prostata und Harnröhre.

Lässt man den Samen auf dem Objectträger absterben, so findet man die Bötteher'schen Spermakrystalle mit ihrer bekannten Wetzsteinformation. Zuweilen findet sich auch im Urin reichliche Ausscheidung von oxalsaurem Kalk (Briefcouvertkrystalle), dessen ätiologische Beziehung zu dem Leiden aber noch zweifelhaft ist.

Je länger das Leiden besteht, und je häufiger die Pollutionen kommen, desto geringer ist die jedesmalige Zahl von Spermatozoen. Dieselben sind auch nicht mehr gut beweglich. Sie sind unreif, d. h. sie zeigen kappenartige Anhänge von ihren Mutterzellen, der Schwanz ist kleiner, geknickt und eingerollt. Dem Urin ist ausserdem Blut und Eiter beigemengt, meist in Folge der gonorrhoischen Erkrankung der Pars prostatica urethrae und der Entzündung der Samenbläschen.

Die Diagnose stützt sich auf die Anamnese und auf die mikroskopische Untersuchung des Urins. Nie versäume man auf Onanie zu fahnden, da viele Patienten wegen krankhafter Pollutionen zum Arzte kommen, die thatsächlich Onanie treiben.

Die Prognose richtet sich nach dem jeweiligen Allgemeinzustande. Je weniger lange die Erkrankung besteht, desto eher ist Aussicht auf Heilung.

Die Therapie hat zunächst die Grundursache zu beseitigen. Grosses Gewicht ist auf die psychische und pädagogische Einwirkung zu legen. Die Kranken sind in eindringlicher Weise auf die Folgen der Onanie aufmerksam zu machen. Verheiratheten ist ein mässiger Geschlechtsgenuss anzurathen. Symptomatisch wirken Bromkali, Arsen, constanter Strom, ev. Playfair'sche Cur, sowie roborirende Medication. Kalte Sitzbäder, Seebäder, Luftveränderung wirken oft günstig.

## V. Impotenz.

Wir trennen die Impotentia generandi von der Impotentia coëundi.

Bei der Impotentia coëundi kommt es zu keiner Erection de-Penis. Der Grund dafür kann ein verschiedener sein. Die organische Impotenz ist bedingt durch organische Erkrankung der fudie Fortentwickelung wichtigen Organe. Dass nach der Castration beider Hoden oder bei Atrophie und Tumoren derselben sich Impotenz einstellt, erscheint selbstverständlich. Bei der psychschen Impotenz ist der Geschlechtsapparat normal, und nur unter dem Einflusse psychischer Momente kommt die Impotenz zu Stande. Die Betreffenden sind meist schwer neurasthenisch belastet.

Mitunter ist ein Ehemann bei seiner Frau impotent, während er bei Dirnen den Geschlechtsact ausführen kann, andere Male kommt der Coitus nur unter bestimmten psychischen Einflüssen, wie Zornausbrüchenete zu Stande.

Mitunter erfolgt eine Erection, aber bei der Immissio, oft sogar schon vorher, wird der Penis schlaff, und eine Begattung ist unmöglich. Diese Form wird gerade durch sexuelle Excessund Onanie hervorgebracht. Bei der paralytischen Impotenz besteht ein dauernder Mangel an Erection. Unter dem Einfluss voll Störungen des Hirns und Rückenmarkes, sowie einiger Allgemeinerkrankungen, wie Diabetes, oder nach lange ausgeübter Onanie kommt es weder zu einer Erection, noch zu einer krampfhaften, sondern nur zu einer ohne jede geschlechtliche Erregung auftretenden tropfenweisen Samenentleerung.

Die Prognose ist nur bei der psychischen Impotenz einigermassen gut.

Die Behandlung ist psychisch, antineurasthenisch (s. pag. 62). besteht in Faradisation der Genitalien, kalten Dammdouchen. Ev. ist mehrmonatliche Coitusabstinenz rathsam.

Bei der Impotentia generandi wird zwar der Beischlaf vollzogen, es findet aber keine Befruchtung statt. Dies kann zwar Gründe haben; entweder wird überhaupt kein Samen ausgeschieden. Aspermatismus, oder es fehlen in der ejaculirten Flüssigkeit die Spermatozoen, Azoospermie.

Bei dem Aspermatismus kommt es nicht zur Ausscheidung von Samen. Es können dem organische Erkrankungen zu Grunde liegen, so narbiger Verschluss oder Deviationen der Ductus ejaculatorii, starke Stricturen und Phimosis. Die Prognose ist natürlich von der Grundursache abhängig. Der Aspermatismus psychicus, bei dem unter psychischen Einflüssen nur zeitweilig die Ejaculationen fehlen, gibt eine bessere Prognose. Ursache sind, ebenso wie bei der psychischen Impotenz, häufig Excesse in venere resp. Onanie.



Fig 27. Krankhaftes Sperma (nach Beigel).

Die Azoospermie ist nur mit dem Mikroskop zu diagnostieiren. Das Fehlen der Spermatozoen in dem Ejaculat hat zwei Ursachen: Entweder secerniren die samenbereitenden Organe keinen Samen (z. B. bei schwerer Allgemeinerkrankung), oder die Ausscheidung des Samens ist behindert durch Verschluss der Leitungsbahnen für das Hodensecret. Das letztere ist häufig die Folge einer doppelseitigen Erkrankung der Nebenhoden oder der Samenleiter. Das Leiden ist meist unheilbar. Versuchen kann man eine Badecur, Massage oder Electricität.

## Hautkrankheiten.

Von Dr. Max Joseph in Berlin.

### Diagnostik.

Bei der Diagnose der Hauterkrankungen sind zunächst die Primärefflorescenzen von einander zu trennen. Wenn auch bei den meiste. Hautkrankheiten ein Gemisch der verschiedensten Formen vorhandrist, so ist doch stets eine genaue Diagnose an die Charakteristik der ursprünglichen Eruptionsformen gebunden. Wir bezeichnen als Macuinganz im Allgemeinen einen Fleck; ist derselbe klein, so nennen wir ihn Roseola, eine flächenhafte Röthe bezeichnen wir als Erythem. Papulusind kleine Knötchen, Vesiculae kleine Bläschen und Bullae grosse Blasch. Squamae sind Schuppen. Eine Pustula ist eine mit Eiter gefüllte klein-Blase, eine grössere bezeichnen wir als Impetigo, und hat sie einen infiltrirten Wall, so heisst sie Ekthyma.

Man sehe sich nicht bloss den erkrankten Theil, sondern die ganze Hautoberfläche an. Durch den Gefühlssinn wird man feststellen können ob eine Infiltration besteht. Auf den Zusammenhang mit Allgementleiden (Nephritis, Diabetes etc.) ist stets zu achten. Zur Unterstützung der klinischen Diagnose dient die mikroskopische Untersuchung. In Pilze beim Favus, Herpes tonsurans, Pityriasis versicolor u. a. kann manleicht nachweisen, indem man kleine Schüppchen von der erkrankten Hautsläche in 5—6 procentiger Kali causticum-Lösung untersucht.

#### I. Entzündliche Dermatosen.

#### I. Ekzema.

Aetiologie und patholog. Anatomie. Meist finden wir als Ursache äussere Reize (graue Salbe, grüne Seife, Carbolsäure, über haupt scharfe Substanzen, speciell in den verschiedenen Gewerben.



Mitunter ist das Sonnenlicht die Ursache der Ekzeme, E. caloricum. Hierbei zeigen sich kleine helle Bläschen, Miliaria alba, oder auf rothem Grunde, Miliaria rubra. Sie treten besonders bei starkem Schwitzen auf, Sudamina. Im Gegensatz zu diesen idiopathischen Ekzemen sind die symptomatischen selten. Man findet sie im Zusammenhang mit Allgemeinerkrankungen, wie Diabetes, Dyspepsie etc.

Anatomisch findet man eine starke Erweiterung der Blutgefüsse des Papillarkörpers, Einwanderung von Wanderzellen in das Stratum mucosum und darnach sich einstellende starke Abschuppung. Die Cutis zeigt ödematöse Hyperämie.

Krankheitsbild. Das Ekzem ist ein einfacher Flächencatarrh der Haut mit vorwiegend serös-eitriger Exsudation (Auspitz). Beim acuten Ekzem unterscheiden wir sechs Stadien: im Stadium erythematosum zeigt sich nur Röthung; bald treten dazu Knötchen, St. papulosum, oder Bläschen, St. vesiculosum. Entleert sich der Inhalt derselben, so nässt das Eczem, St. madidans s. rubrum. Treten zu den Bläschen Eitererreger, so haben wir das St. impetiginosum, und bei der Rückbildung zeigen sich Schuppen auf der Haut, St. squamosum.

Beim chronischen Ekzem findet eine Rückbildung nur bis zu einem gewissen Grade statt, dann exacerbirt der Entzündungsprocess, und wir bekommen acute Schübe, schliesslich bleibt eine Infiltration der Haut zurück, welche erst wieder durch energischere Massnahmen beseitigt werden kann.

Das Ekzem geht mit starkem Jucken einher. Es verbreitet sich entweder auf die angrenzenden Theile oder mit Ueberspringen derselben auf weiter entfernte. Am häufigsten wird im letzteren Falle reflectorisch der Kopf betroffen,

Das Ekzema capillitii ist meist ein impetiginöses, verursacht durch die Anwesenheit von Pediculi. Die nach langem Bestande des Ekzems angeschwollenen benachbarten Drüsen kommen mitunter zur Eiterung. Der Weichselzopf (Plica polonica) entsteht ebenfalls auf der Basis eines chronischen Kopfekzems. In Folge Aberglaubens lassen sich in manchen Gegenden die Kranken nicht den Kopf reinigen, und es sammelt sich eine Menge Ungeziefer, Schmutz etc. an. Heutzutage findet man ihn selten. Das Gesichtsekzem spielt besonders bei Säuglingen eine grosse Rolle (Crusta lactea). Es findet sich häufig am Naseneingang mit Erscheinungen allgemeiner Scrophulose verbunden, besonders bei jugendlichen

Individuen. Nach Abheilung des Gesichtsekzems beim Erwachsehen schliesst sich leicht eine Sycosis an, Ekzema sycosiforme.

Von den Ekzemen am Stamme ist das Ekzema mammae bet säugenden Personen sehr schmerzhaft. Nach Einreibungen von grauer Salbe findet sich an den Genitalien häufig das Ekzema mercuriale. Beim Ekzema ani et genitalium hat man als häubt veranlassendes Moment an Diabetes zu denken, da der zuekerhaltige Urin die betreffenden Theile stark reizt.

An den oberen Extremitäten finden sich besonders häufig die chronischen Gewerbeekzeme. Es kommt zu starken schwielenartigen Auflagerungen, Ekzema tyloticum, und in Folge dessen leicht en Einrissen, Ekzema rhagadiforme. Im weiteren Verlaufe erkranken auch die Nägel. An den unteren Extremitäten spielt das intertriginöse Ekzem in den Inguinalfalten eine grosse Rolle.

Die Diagnose stützt sich darauf, dass beim Ekzem eine Flackerkrankt ist, welche auf gerötheter Basis polymorphe, leicht zum Nässen neigende Eruptionen zeigt.

Die Prognose ist bei jedem Ekzem günstig, nur lässt sich nicht jedesmal die Zeit der Heilung angeben, da sich Recid.v. häufig einstellen.

Die Therapie hat, solange ein Ekzem acut ist, vor Allen indifferent zu verfahren. Kein Wasser, keine Seife darf die Haur berühren. Solange ein Ekzem nässt, pudert man oder gibt ein Paste, ist das Ekzem trocken, so gibt man Salben und schliessied bringt man die erkrankten Theile zur Abheilung durch Theer. Urtockenen Ekzemen leistet auch der Zinkleim gute Dienste. Beischronischen Ekzem nimmt man von vorne herein Aetzungen nut 5-6 procentigem Kali causticum vor und behandelt die nun entstehende acute Entzündung wiederum mit Zinkpaste, später Theerpaste und zuletzt reinem Theer. Innerlich gibt man stets Arsen

### 2. Impetigo contagiosa.

Es erscheinen hierbei meist im Gesicht, seltener an andere Körperstellen kleine Tüpfelchen, welche sich in einigen Stunden zu kleinen Blasen entwickeln. Dieselben erreichen bald die Groseines Fünfpfennigstückes, werden eitrig, und es zeigen sich dan Krusten, welche nur selten von einem entzündeten, gerötheten Hofeungeben sind. Der Process verläuft ganz oberflächlich, die Krusten sind wie aufgenäht auf die Haut, und nach dem Abfallen der

selben besteht nur eine kleine Röthung, welche ebenfalls in einigen Tagen schwindet. Die Affection kommt besonders bei Kindern vor und ist leicht übertragbar. In den letzten Jahren ist sie häufiger im Anschluss an Impfungen, sowohl mit humaner wie mit animaler Lymphe beobachtet worden. Man hat auch einen Mikrococcus aufgefunden, welcher in Reincultur auf die Haut verimpft Pemphigus-ähnliche Blasen hervorrief. Die Affection heilt entweder von selbst oder unter einer indifferenten Salbe in kurzer Zeit.

## 3. Impetigo herpetiformis.

Bei dieser zuerst von Hebra beschriebenen Erkrankung treten in der Gegend der Genitalien und an der Innenfläche der Schenkel kreisförmig gruppirte Eiterpusteln auf. Diese Eruption dehnt sich weiter auf die Achselhöhle, den Nabel und die Mammae aus. Meist werden auch die Schleimhäute afficirt, und es stellt sich ein mit Schüttelfrösten verbundenes Fieber ein. Die etwa erbsengrossen Pusteln breiten sich in mehrfachen Kreisen peripher durch Anlagerung neuer Pusteln aus, während in der Mitte bereits eine Abheilung vor sich geht. Die Erkrankung endet meist letal. Bis vor Kurzem hatte man sie nur bei schwangeren Frauen beobachtet. In der jüngsten Zeit sind wenige Fälle bei Männern und mit günstigem Ausgang beobachtet worden. Die Ursache der Erkrankung kennen wir nicht. Chinin und antiseptische Verbände sind zu verordnen.

#### 4. Dermatitides bullosae.

Wir verstehen hierunter im Gegensatz zum Pemphigus acute Blaseneruptionen. Hierzu gehören die Febris bullosa der Kinder und die Dysidrosis. Bei der ersteren Affection erscheinen unter Fieber eine Anzahl stark juckender Blasen auf den verschiedensten Körpertheilen. Die Heilung geht sehr bald vor sich. Die Erkrankung tritt epidemisch auf, daher die Bezeichnung Pemphigus contagiosus neonatorum. Aus dem Blaseninhalt sind Mikroorganismen gezüchtet, deren Pathogenität aber noch nicht erwiesen ist. Die Affection heilt ohne jede Behandlung. Eine Verwechselung mit Pemphigus syph. kann nicht stattfinden, da der letztere spec. an den Handtellern und Fusssohlen localisirt ist.

Als Dysidrosis bezeichnet man ei rötheter Basis, welche speciell an den Fir Die Blasen scheinen mit einer Entzündun sammenzuhängen, treten besonders im sich in 2-3 Wochen unter Einfetten zurück.

### 5. Psoriasis.

Actiologie und patholog. Anatomie. Psoriasis sind wir ganz im Unklaren. Je in dem Sinne, dass ein psoriatischer Vater nicht auf alle Kinder, aber auf eines o übertragen kann. Anatomisch ist das Pr. Gefässalteration im Papillarkörper, und norme Hornzellenbildung statt.

Krankheitsbild, Bei der Schuppent stark geröthete Flecke und Knötchen, wel weissen Schüppehen bedecken. Kratzt n so findet aus den einzelnen Papillargefäs statt. Dadurch, dass sich die einzelner einander lagern und zusammenfliessen, Stellen verschiedene Formen annehmen. nach der Grösse der Flecke eine Ps. nun geographica und universalis. Jede Körpe erkranken, am häufigsten werden die Str unteren Extremitäten (im Gegensatz zur sich mehr an den Beugeseiten der Extrer der behaarte Kopf betroffen. Niemals auf den Schleimbäuten. Die einzelnen 1 ganz verschiedenen Verlauf, Mitunter um nach mehr oder weniger langer Zeit anderen Fällen bleiben ein oder zwei Pl Ellbogen und Knieen sehr lange Zeit irgendwie zu belästigen.

Die Diagnose stützt sich auf die efflorescenzen und die nach Entfernung e Blutung. Mit Ekzem kann keine Verwe hierbei gerade die Polymorphie der I spielt, bei Psoriasis aber immer nur Fl Schuppen zu finden sind. Mit Psoriasis syph. darf auch keine Verwechselung stattfinden, weil hier, richtiger gesagt, ein papulöses Syphilid vorliegt, welches mit seinen derben Infiltraten dem Gefühl einen ganz anderen Eindruck hinterlässt als die Psoriasis-Efflorescenzen; ausserdem sind die Schuppen bei Lues niemals so stark wie bei der vulgären Psoriasis.

Die Prognose muss stets berücksichtigen, dass man zwar die einzelnen Eruptionen beseitigen, aber nicht das Recidiviren der Erkrankung verhüten kann; insofern ist also die Psoriasis unheilbar. Jedenfalls ist sie stets als ein ernstes Leiden aufzufassen.

Therapie. Chrysarobin ist unser bestes Heilmittel. Im Gesicht oder auf dem Kopfe wendet man Pyrogallussäure oder Ungt. Hydr. praec. alb. an. Auch Theer oder Ungt. Wilkinsonii wirken mitunter gut. Weniger sicher wirkt Aristol oder Anthrarobin. Innerlich gibt man Arsen oder Jodkalium in grossen Dosen. Badecuren (Schlangenbad) sind vortheilhaft. Mitunter heilt die Psoriasis spontan ab.

## 6. Pityriasis rubra, universalis.

Ueber die Ursache der Erkrankung wissen wir nichts, ebenso wenig sind die anatomischen Untersuchungen bisher eindeutig.

Krankheitsbild. Eine sehr seltene Erkrankung, bei welcher man auf der Haut nur Röthung und Schuppung, aber keine sonstige Spur von Efflorescenzen, also weder Knötchen noch Bläschen etc. vorfindet. Unter leichten Fiebererscheinungen stellt sich an den Gelenkbeugen oder den unteren Extremitäten oder irgend einer beliebigen Stelle Röthung ein, welche in einigen Tagen von Abschuppung gefolgt ist. Bald breitet sich die Röthung über den ganzen Körper aus, und im Verlaufe von 1—2 Jahren ist der ganze Körper afficirt. Das Jucken ist gering. Die Lymphdrüsen sind mitunter stark angeschwollen und zeigen tuberculöse Veränderungen. Unter Erscheinungen des Marasmus und der Lungentuberculose tritt der Tod ein.

Die Diagnose ist nicht leicht zu stellen. Es kommen auch bei anderen Hautkrankheiten ähnliche Symptome vor. Beim Ekzema squamosum universale geht aber der Process zur Rückbildung, während die Röthung und Schuppenbildung bei der Pityriasis weiter vorschreitet. Ausserdem sind beim Ekzem wohl an irgend einer Stelle noch Nässen, Knötchen oder Pusteln zu finden. Bei der Pityriasis rubra ist aber festzuhalten, dass nur Röthung und Schuppung, aber kein anderes Exanthem zu finden ist.

Die Prognose ist schlecht, die meisten Therapentisch empfiehlt sich der inne säure oder Terpentinöl.

#### 7. Lichen.

Als Lichen bezeichnen wir jene Ha auf der Haut weiter nichts als Knöte Knötchen bis zu ihrer Rückbildung ke zu irgend einer anderen Form, wie Blü machen, sondern stets Knötchen ble zwei hierher gehörige Krankheitsbilder, Lichen scrophulosorum.

# a) Lichen rube

Je nachdem die Knötchen mehr fl scheiden wir einen Lichen ruber plant acuminatus. Beide gehören aber zu de und stellen nur verschiedene symptom einer und derselben Affection dar.

Ueber die Ursache der Erkrankun von einzelnen Seiten wird die neuropathi betont.

Beim Lichen ruber planus if form stecknadelkopfgrosse dunkelrothe mutterartig glänzend sind und in ihre Mitunter ordnen sich die Knötchen zu sind von chronischer Dauer und jucken längerer Zeit können sie sich von selbs lassen eine sepiabraune Pigmentirung. auf jeder Körperstelle; Hohlhand und und die Mundschleimhaut sind ebenfal

Anatomisch beginnt der Process mit eine oberen Theile des Corium, und später kom Epidermis vom Corium, indem das Rete Diese Lücke wird von einem Gerinnsel an Rundzellen enthält.

Beim Lichen ruber acumin Lichen ruber planus zusammen an d kommt, finden sich derbe konische, b grosse Knötchen, welche auf ihrer Oberfläche eine fest anhaftende glänzende Schuppe tragen und meist in der Mitte von einem Haarfollikel durchbohrt sind. Beim Herüberfahren mit der Hand hat man hier dasselbe Gefühl wie auf einem Reibeisen. Die Knötchen finden sich entweder isolirt oder in Gruppen und entweder nur an einzelnen Körperstellen oder über einen grossen Theil des Körpers zerstreut. Auch die Schleimhäute werden ergriffen.

Anatomisch beginnt hier der Krankheitsprocess ebenfalls im Corium und zwar um einen Haarbalg. Zwischen innerer und äusserer Wurzelscheide entsteht eine kleinzellige Infiltration, wodurch das Haar verkümmert. Statt dessen bildet sich ein Exsudat, aus Rundzellen und neugebildeten Gefässen mit einigen Riesenzellen bestehend.

Das Jucken ist bei dieser Erkrankung ganz verschieden, manchmal nur gering, mitunter aber wieder sehr stark, vor Allem haben die Kranken beim Kratzen nicht das Gefühl der Erleichterung, sondern eher der Schmerzhaftigkeit.

Die Diagnose ist leicht, da beim Lichen während der ganzen Dauer des Processes nur Knötchen zu finden sind. Diese haben eine wachsartig glänzende Oberfläche mit einer Delle und sind meist von starkem Jucken begleitet.

Die Prognose ist bei frühe gestellter Diagnose günstig.

Therapie. Am besten wirkt Arsen und zwar in Form von Injectionen von Natrium arsenicosum (0,1:10,0). Aeusserlich ist eine Carbol-Sublimatsalbe zu empfehlen.

# b) Lichen scrophulosorum.

Die Erkrankung betrifft besonders Kinder, welche auch sonst noch an scrophulösen Erscheinungen, wie Drüsenschwellungen, Knochenerkrankungen etc. leiden. Hier zeigen sich in Gruppenform auf dem Stamme hirsekorn- bis stecknadelkopfgrosse braunrothe Knötchen, welche auf ihrer Oberfläche ein Schüppchen tragen. Unter Leberthran, innerlich und äusserlich, bildet sich die unschuldige Affection bald zurück.

#### 8. Dermatitis exfoliativa neonatorum.

Die Erkrankung tritt epidemisch bei schlecht genährten Kindern in Findelhäusern auf. Ungeführ in der zweiten Woche stellt sich eine Röthung im Gesichte in der Umgebung des Mundes ein, zugleich treten Erytheme an anderen Körperstellen auf. Im Gesicht beginnt Borkenbildung, am übrigen Körper werden ganze Partien der Oberhaut von einem geringen Exsudat abgehoben, dadurch runzelt sich die Epidermis und lässt sich in grossen Lappen abziehen. Entweder sterben nun die Kinder an complicirenden Erkrankungen (Pneumonie, Icterus, Diarrhöen, oder es findet eine schnelle Regeneration der Epidermis mit Heilung statt. Etwa 50 Procent der Kinder sterben; natürlich hängt viel von dem allgemeinen Ernährungszustande ab. Wahrscheinlich ist die Erkrankung eine pyämische.

Gute Ernährung und kühle Bäder (25 ° R.) wirken am besten, daneben Puder und indifferente Salben.

### 9. Dermatitis papillaris capillitii.

So nannte Kaposi eine Erkrankung, bei welcher im Nacken und den angrenzenden Theilen des behaarten Kopfes kleine warzenähnliche Geschwülste erscheinen. Dieselben sind nicht schmerzhaft und juckennicht. Zum Unterschiede von den Warzen findet hier eine chronische Entzündung und Bindegewebsneubildung in der Cutis statt. Die Haarsstecken fest in den Knoten, und es befinden sich kleine Pusteln auf der Oberfläche der Knötchen. Die Erkrankung erscheint im Anschluss auf Traumen. Man entfernt die Gebilde mit der Scheere oder legt Quecksilberpflastermull auf.

#### 10. Seborrhoea.

Hierbei kommt es zur Ablagerung von fettigen, dicken, brockeligen Massen und übermässiger Epidermisabschilferung. Am haufigsten findet sich der Zustand auf dem Kopfe, Pityriasis capitis. Die Haare sind fein bestäubt und die Kleidungsstücke stets schmutzig von den "Schinnen". Besteht der Process lange. so stellt sich eine Glatze ein, Alopecia pityrodes s. furfaracea. Im Gegensatze zu dieser Seborrhoea sicca zeigt sich im Gesichte meist eine Seborrhoea oleosa, bei welcher das Gesicht stets fettig aussieht. Es haftet in Folge dessen der Schmutz der äusseren Luft leichter im Gesicht, es finden sich Comedonen. der Teint wird unrein, indem sich zugleich wieder eine stärkere Epidermisabschiebung einstellt. Am Nabel und hinter der Eichel stellt sich ebenfalls oft eine Seborrhoe ein. Im letzteren Falle führt diese Balanopostitis oft zu oberflächlichen Erosionen. Eine allgemeine Seborrhoe betrifft vorwiegend Neugeborene, Seborrhow

universalis neonatorum. Hier ist der ganze Körper mit einer dicken Kappe von Talgdrüsensecret und Epidermistrümmern bedeckt, die Körperöffnungen werden dadurch verengt und die Kinder sterben meist nach einigen Tagen.

Die Prognose ist gut, wenn die Behandlung frühe genug einsetzt. Am meisten bewährt sich hier der Schwefel (10 procentige Salbe). Auf dem Kopfe werden die Auflagerungen erst durch Spiritus saponatus kalinus entfernt, dann werden Schwefelsalben eingerieben. Auch Waschungen mit Natrium bicarbonicum oder mit Chloralhydrat empfehlen sich.

Im Gegensatz zu der übermässigen Ausscheidung können die Talgdrüsen auch gänzlich ihre Function einstellen, Asteatosis cutis. Man sieht das z. B. bei Wäscherinnen, welche viel mit Laugen in Berührung kommen, und bei einzelnen Gewerbetreibenden, ausserdem als Symptom einiger Hautkrankheiten, Xerodermie, Lichen ruber etc. Mittel, um die aufgehobene Talgdrüsensecretion wieder hervorzurufen, gibt es nicht.

# 11. Acne vulgaris.

Es ist eine der gewöhnlichsten Hauterkrankungen, welche wir besonders im Pubertätsalter finden. Die einfachste Verstopfung der Talgdrüsen mit abgelagerten Schmutztheilchen aus der äusseren Luft stellt den Comedo dar, geht die Secretion der Talgdrüsen weiter, so wölbt sich diese Stelle wie ein Knötchen über die Oberfläche hervor, Acne papulosa. Hierzu gesellt sich eine Eiterung, Acne pustulosa, und in der Umgebung der Talgdrüse kommt es zu einer starken Infiltration, Acne indurata. Entweder stehen diese Eruptionen isolirt, Acne disseminata, oder in grosser Zahl zusammen, Acne confluens.

Ueber die Ursache wissen wir nicht viel; der Acarus folliculorum (G. Simon) scheint sich nur accidentell zu finden. Durch innerlich eingenommene Arzneien, wie Jod und Brom, entsteht eine Acne, ebenso durch äusserliche Medicamente, wie Theer und Chrysarobin. Bei allgemeinen Ernährungsstörungen stellt sich oft eine Acne cachecticorum ein.

Therapeutisch empfiehlt sich neben chirurgischen Massnahmen das nächtliche Auftragen einer 10procentigen Schwefelsalbe oder einer Zeissl'schen Paste, in milderen Fällen genügt Kummerfeldsches Waschwasser. Für die Acne des Rückens empfiehlt sich Sol. Vlemingkx.

### 12. Acne rosa

Zu einer gewöhnlichen Acne kann und Neubildung von Gefässen hinzuge Nase sowie die anstossenden Theile die Kinns stark geröthet aus, in der Mittekleine Knötchen und Pusteln. Besteht so stellt sich ein höchst unangenehmet Knollennase, Rhinophyma, ein. Hier mässige Neubildung von Talgdrüsen, wurd die Neubildung von Gefässen her Neubildung von Gewebe.

Therapeutisch empfehlen sich hie bei der Acne vulgaris: Hg-Pflasterm Rhinophyma sind nur chirurgische Ma

#### 13. Acne variolif

Kleine hanfkorngrosse braunrothe bald mit einem Schorf bedecken, der sunken ist und nach seiner Abhebung fläche eingesunkene Narbe hinterlässt. an der Stirn oder auf dem Kopfe local in seltenen Fällen breitet er sich üb Acne necrotica. 10procentige weisse bringen den Process zur Heilung.

# 14. Sycosis idiop

Ueber die Ursache wissen wir n sich die Erkrankung gerade bei sehr stellen, bei der Sycosis des Schnurrbanische Rhinitis. Eine Betheiligung von Processe kennen wir nicht.

Anatomisch ist der vorliegende I Haarfollikel, Folliculitis barbae, zu bez

An dem bebarteten Theile des Augenbrauen oder Vibrissae treten I welche einer gerötheten Basis aufsitz einem Haare durchbohrt. Dadurch, da fluiren, kann ein grosser Theil des Gesichtes geröthet, derbe infiltrirt und mit Krusten oder Borken bedeckt sein.

Die Dauer der Erkrankung ist stets eine exquisit chronische und geht mit vielfachen Recidiven einher. In seltenen Fällen geht nach der Heilung der Bartwuchs dauernd verloren.

Zur Heilung muss der Bart abgenommen und täglich rasirt werden, wodurch die Pusteln eröffnet werden; dann wechselt man ab zwischen indifferenten Salben, Salicylpaste, Schwefelsalben oder einer Schwefeltanninpaste.

# II. Circulationsstörungen der Haut.

### I. Erythema exsudativum multiforme.

Krankheitsbild. Gewöhnlich erscheinen zuerst an Hand- und Fussrücken, Unterarm und Unterschenkel eine Anzahl glatter oder nur wenig erhabener linsengrosser Flecke, welche entweder isolirt stehen oder confluiren. Im letzteren Falle können sie eine grosse Fläche einnehmen und in der Mitte eine zinnoberrothe Färbung zeigen, während die Peripherie cyanotisch verfärbt ist. Mitunter ordnen sich die rothen Flecke in einem Kreise an, Erythema circinatum, oder es lagern sich mehrere Kreise um einander, Erythema Iris. Dadurch, dass mehrere derselben an einander stossen, kommt eine Guirlandenform zu Stande, E. gyratum. Steigert sich der Exsudationsprocess, so kommt es zur Bildung kleiner Knötchen, E. papulatum. Auch Bläschen, welche in mehreren Kreisen angeordnet sind, erscheinen, Herpes Iris.

Der Verlauf dieser wahrscheinlich als Infectionskrankheit aufzufassenden Erscheinungen ist ein ganz charakteristischer: gewöhnlich ist kein Jucken vorhanden, auch Fieber fehlt, und das Erythem bleibt entweder auf die oben angegebenen Körpertheile beschränkt oder dehnt sich auf die benachbarten Theile aus und geht nach 3-4 Wochen zurück. Andere Male wieder ist der Verlauf nicht so günstig, es stellt sich Fieber ein, die Eruptionen nehmen eine grosse Ausdehnung an und unter Uebergreifen der gleichen Erscheinungen auf die Schleimhäute entstehen Complicationen, wie Pleuritis, Endocarditis etc. Alsdann kann auch Exitus letalis eintreten. Ein derartiger Ausgang gehört aber zu den Seltenheiten.

Das Erythema nodosum stelle welcher es neben den übrigen Erschein zu Knotenbildungen kommt, welche al infiltration in den tieferen Schichten cutanen Zellgewebes hervorgehen. Di scheinen am Fussrücken und Untersch selbst, haben Wallnuss- bis Tauben derbe an. Gegen eine Verwechselung Verlauf der Erkrankung. Das Eryther schwereren Erscheinungsformen.

Die Erkrankung kommt häufig im Durch Reizung der Harnröhre kann ma heitsbild erzeugen. Manche Erythemfo sein, so wurde öfters eine förmliche E obachtet. Meist verläuft die Erkran günstig, doch scheinen Natr. salicylich unter gut zu wirken.

### 2. Urticaria.

Aetiologie. Wir unterscheiden e von einer symptomatischen. Die idio; durch den Stich von Brennesseln oder Processionsraupe etc.). Bei einzelnen b dividuen kann man solch eine Urticari caria factitia. Wenn man mit dem F fährt, so entsteht eine blasse Erhebung von einer Röthe umsäumt wird. Diese gesunden Individuen auf und ist nicht pathischen Disposition zu betrachten. I tritt als Vorläufer der Prurigo auf u erscheinung des Erythema exsudativum phigus. Am häufigsten ist die Urticari nusse gewisser Speisen, wie Erdbeeren tritt Urticaria in Folge psychischer Ein auf, oft kennen wir überhaupt keinen

Krankheitsbild. Als Urtica, Qua von einem rothen Saum umgebene Erhel in der Mitte abgeblasst ist. Die Form oval oder ganz unregelmässig. Oft stei process, und es entstehen Knötchen, U. papulosa, oder Blasen, U. bullosa. Meist erscheinen bei den Kranken nicht eine oder mehrere Quaddeln, sondern eine ganze Reihe derselben an den verschiedensten Körperstellen. Dieselben bleiben dann nicht isolirt, sondern bilden durch Aneinanderlagerung die verschiedensten klinischen Bilder, U. gyrata, anndaris, figurata etc. Das Auftreten der Quaddeln ist mit starkem Jucken verbunden, und secundär stellen sich leicht in Folge des Kratzens Ekzeme ein. Die Quaddeln haben meist einen flüchtigen Bestand, können aber mitunter Tage lang bestehen bleiben. Eine besondere Form, die sich durch ihre Grösse auszeichnet, benennt man Riesenquaddel.

Der Verlauf ist entweder ein acuter, das Nesselfieber verschwindet in einigen Stunden oder Tagen; oder es wiederholen sich die Schübe, Urticaria chronica.

Bei der Prognose hat man das ursächliche Moment zu berücksichtigen. In ätiologisch unklaren Fällen ist die Voraussicht zweifelhaft.

Therapie. Zunächst Beseitigung der Ursache. Palliativ bewährt sich Auftupfen von Menthol (3—5 Proc.) und Atropin innerlich (0,001) oder Antipyrin, Salol, Jodkalium u. a. Luftveränderung führt oft schnell zum Ziele.

#### 3. Acutes umschriebenes Hautödem.

Krankheitsbild. Klinisch gleicht diese Affection der vorhergehenden einigermassen, nur sind die Erhebungen über die Haut nicht geröthet, sondern normal gefärbt und die Schwellung von grösserem Umfange, Faustgrösse und darüber. Es schwillt bei einem solchen Kranken plötzlich eine ganze Gesichtshälfte oder eine Hälfte der Zunge an, oder unter dem Fusse bildet sich ein apfelgrosses Oedem. Nach 4-24 Stunden bildet sich das Ganze zurück, und es ist keine Spur der früheren Erkrankung mehr zu sehen. Oft erscheinen die Oedeme an mehreren Stellen zugleich, und auch die Schleimhäute (Pharynx, Larynx, Magen) werden ergriffen. Die Abgrenzung der kranken von der gesunden Stelle ist nicht scharf. Die Schwellungen recidiviren leicht.

Als Ursachen spielen mitunter Kälteeinflüsse mit. Andere Male wirken Alkohol und psychische Momente ein. Bei Morbus Basedowii beobachtete ich einmal die Oedeme.

Therapie. Beseitigung der Grundursache. Chinin.

In einzelnen Familien zeigt sich eine besondere hereditäre Neigunzur Blasenbildung, Epidermolysis bullosa hereditaria (Köhner). Now den geringsten mechanischen Einwirkungen, z. B. im Sommer Drader Stiefel, bilden sich Blasen an den Füssen oder an einer andert Körperstelle. Derartige Blasenbildungen wiederholen sich in Generationer. Die Störung ist eine recht erhebliche. Therapeutisch scheint sich werbam besten Einfetten zu bewähren.

### 4. Urticaria pigmentosa.

Krankheitsbild. Während die gewöhnliche Urticaria nach mehr oder weniger langem Bestande verschwindet, ohne eine Spurauf der Haut zu hinterlassen, ist es bei dieser Affection anders Es treten in früher Kindheit Quaddeln auf, nach deren Rückgang bleibt eine braune Pigmentirung zurück, und an diesen Flecken bildet sich auf mechanische Verletzungen hin wieder spüter eine Quaddel. Es bleiben dann später stark verfärbte Streifen, Wülste zurück, welche auf die verschiedensten Stellen vertheilt sin l. Jucken ist meist nicht erheblich.

Anatomisch ist als wesentlicher Bestandtheil ein Mastzelleninfiltrat nachgewiesen.

Prognose. Die Quaddelbildung kann sich sogar bis in das 20. Lebensjahr hinein erstrecken, dann hört sie auf, und es bleit die Pigmentirung zurück.

Therapie. Atropin oder Natrium salicylicum.

#### 5. Arzneiexantheme.

Krankheitsbild. Als Nebenwirkung einzelner innerlich oder subcutan gebrauchter Arzneimittel stellen sich bei einzelnen Individuen Hautausschläge ein, die an und für sich nichts besonders Charakteristisches haben. In dieser Beziehung wirken die einzelnen Arzneimittel verschieden. So tritt nach Jod- und Bromgebrauch eine Acne auf, nach Arsen bildet sich eine Urticaria oder ein Herpes zoster, nach Chinin Purpura und ein scharlachähnliches Exanthem mit nachfolgender Desquamation, in gleicher Weise wirkt mitunter das Hydrargyrum. Nach Phenacetin tritt auch Purpura auf.

Die Diagnose ist schwer zu stellen, wenn man nichts von dem Genusse eines Medicamentes erfährt, doch wird sie dadurch erleichtert, dass die Exantheme nach dem Fortlassen der Arzneien verschwinden, um bei Genuss derselben wieder aufzutreten.

### 6. Pellagra.

Krankheitsbild. Zunächst stellen sich unter vagen Prodromalerscheinungen, wie Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Verdauungsstörungen, Erytheme an Hand- und Fussrücken ein. Diese haben an und für sich nichts Charakteristisches, sie erscheinen im Frühjahr und bilden sich im Herbst mit leichter Desquamation zurück. Dann erscheinen die Betreffenden den ganzen Winter gesund. Im nächsten Frühjahr beginnen aber unter lebhaften Verdauungsstörungen wieder Erytheme, die Haut wird jetzt atrophisch und pigmentirt, zugleich finden sich Muskelatrophie, Tremor, Melancholie etc. Schliesslich gesellen sich in den nächsten Jahren dazu erhebliche psychische Störungen, welche unter ausgesprochener Demenz mit Tobsuchtsanfällen zur Cachexie und zum Exitus letalis führen. Darüber können aber 10—15 Jahre vergehen.

Die Krankheit kommt in einzelnen Gegenden Italiens, Spaniens und Oesterreichs vor, sie scheint mit dem Genuss von verdorbenem Mais zusammenzuhängen.

Die Therapie hat vor Allem für gute Ernährung der Betreffenden zu sorgen. Im ersten Stadium ist Heilung möglich, später bleibt nur symptomatische Behandlung übrig.

## 7. Purpura.

Ueber Purpura s. Constitutionskrankheiten.

# III. Progressive Ernährungsstörungen der Haut.

# I. Ichthyosis.

Krankheitsbild. Es treten einzelne theils kleinere, theils zu dicken Platten sich aufthürmende Schuppen auf. Der Process beginnt gewöhnlich in der frühesten Kindheit, im zweiten Lebensjahre und erreicht zur Zeit der Pubertät seine höchste Entwickelung. Bei der Ichthyosis simplex haben wir dieselbe Localisation wie bei der Prurigo, d. h. auf den Streckseiten der Extremitäten, doch im Gegensatze zur Prurigo mehr auf den oberen als den unteren Extremitäten. Die Gelenkbeugen bleiben für gewöhnschwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

lich verschont. Hierbei finden sich anserina zum Lichen pilaris und der Ic gibt es Formen, welche sich in einer s ausprägen, so dass der Vergleich mit I. nitida. Ist die Haut schmutzig ve Schuppen bedeckt, so haben wir die Abkratzen der Schuppen findet man d Psoriasis, ganz normale Haut. Beim rauhe, unangenehme Gefühl wie auf ein sind in der Peripherie abgehoben, w sitzen. Der Uebergang von der kranl ein allmählicher. Die Schweisssecreti besteht Symmetrie der erkrankten F. steht meist eine Pityriasis, während I bleiben. Die stärkste Form bezeichner bei zeigen sich warzenartige Hervorrag bildungen und Excrescenzen, welche d bereits darstellen.

Die Ichthyosis besteht zwar das kann aber doch die Patienten soweit Schuppen nicht belästigt werden. Zu baden und einfetten mit 5 procentigen I Resorein- oder 2 procentiger Salicylva hystrix ist eine chirurgische Therapie

# 2. Circumscripte K

Schwielenbildung, **Tyloma**, komme Bei Arbeitern finden sich an den Häne Oberhaut mit mehr oder weniger tie gaden.

Salicylseifenpflaster und Salicylpf werth.

Selten kommt ein Hauthorn, Cornu c über die Oberfläche hervorragende Auswi

Die Warzen, Verrucae, finden Händen, im Gesicht oder auf dem bifernung geschieht leicht durch Carbolsät Trichloressigsäure oder durch Electrolysie von selbst.

Hierher gehört auch die Onychogryphosis, eine Hypertrophie der Nägel. Die Nägel nehmen eine krallenartige Gestalt an, blättern stark auf und werden rissig. Entweder stellt sich diese Erscheinung bei Greisen in Folge des langen Druckes der Fussbekleidung ein, oder als Folge von Verletzungen an den Extremitäten oder von anderen Hauterkrankungen, wie Ichthyosis, Elephantiasis etc.

### 3. Hypertrichosis.

Wir verstehen darunter nur die Behaarung auf normaler Haut. Wir unterscheiden eine angeborene und eine erworbene Hypertrichosis. Von der ersteren kommen die mannigfachsten Uebergänge in der Ausbreitung der Behaarung vor. Es gibt Personen, die einem Thiere gleichen, und andere, bei denen nur einzelne Körperstellen dicht bewachsen sind. Besonders der Bartwuchs bei Frauen, Hirsuties faciei, gibt uns oft zu Eingriffen Anlass. Am radicalsten wirkt hier die Elektrolyse. — Die erworbene Hypertrichosis ist selten, beobachtet ist sie nach Nervenverletzungen.

# 4. Pigmenthypertrophieen.

Die Naevi, Muttermäler, sind angeboren. Sie sind von verschiedener Grösse und zeigen entweder eine glatte Oberfläche, Naevi spili, oder sind behaart, Naevi piliferi, von warzigem Aussehen, Naevi verrucosi. Dieselben sind meist in mehrfacher Zahl vorhanden. Oft kann ein Nävus so ausgebreitet sein, dass er wie ein Thierfell aussieht.

Im späteren Lebensalter entstehen braune Flecke, welche wir, wenn sie klein sind, als Ephelides, Sommersprossen, wenn sie grösser sind, als Chloasma, Leberfleck, bezeichnen. Die letzteren kommen reflectorisch vor, z. B. das Chloasma uterinum, das sich in der Schwangerschaft, aber auch bei Jungfrauen findet.

Therapie. Die Beseitigung ist bei kleinen Pigmentslecken durch Excision, Paquelin, Galvanocaustik, Elektrolyse oder reine Carbolsäure zu erreichen. 1 procentiger Sublimatalkohol wirkt oft günstig. Sobald die Flecke sich stärker ausbreiten und einen geschwürigen Zerfall mit Uebergang zu Sarcomen oder Carcinomen zeigen, ist nur ausgedehnte Excision anzurathen.

### 5. Elephantiasis.

Diese übermässige Verdickung einzelner Körpertheile, specielder Cutis und des Unterhautzellgewebes, kommt im Anschlusan chronische Entzündungszustände vor. Bei der Elephantiasis in unseren Gegenden gehen von einem Reizzustande, z. B. einem chronischen Unterschenkelekzem, erysipeloide, mit Fieber verbundene Attacken aus. Dieselben sind gefolgt von einer Phlebitis und Lymphangitis, bis schliesslich ein lymphatisches Oedem und bleibende Vergrösserung der betreffenden Theile erfolgt. Hauptsächlich werden die unteren Extremitäten und die äusseren Genitalien betroffen. Je nachdem die Haut glatt oder gewulstet ist. unterscheidet man eine Elephantiasis glabra und eine Everucosa. Ausser den genannten gewöhnlichen Körpertheilen können auch Ohren, Wangen oder obere Augenlider elephantiastisch verdickt sein. In den tropischen Gegenden wird die Erkrankung durch eine Nematode, die Filaria sanguinis, bedingt.

Anatomisch handelt es sich um eine Bindegewebsneubildung. In Folge dessen kommt es zu einer Atrophie der Schweiss- und Talgdrüsen, sowie der Haarbälge u. s. w.

Therapie. Ausser der Beseitigung der primären Ursache ist bei dem ausgebildeten Zustande Compression, Ruhe, Massage. Suspension ev. Amputation zu empfehlen.

### 6. Xeroderma pigmentosum.

Diese seltene Erkrankung ist dadurch charakterisirt, dass in frühster Kindheit kleine sommersprossenähnliche Pigmentflecke entstehen zwischen welchen eine glatte atrophische Haut und vielfache den Angiomen ähnliche Gefässverzweigungen sichtbar sind. Hauptsächlich sindie oberen Extremitäten und das Gesicht betroffen. Die Haut bekommein buntes Aussehen und wird später atrophisch, trocken. Jede Schweissecretion sistirt. Die Affection nimmt einen sehr ungünstigen Verlaufindem sich bald melanotische Sarcome und Carcinome einstellen.

# 7. Molluscum contagiosum.

Kleine kuglige Geschwülste, welche in der Haut sitzen oder über dieselbe hervorragen. In der Mitte befindet sich eine kleine Oeffnung, aus der sich eine feste talgartige Masse herausdrücken lässt. Die kleinen Tumoren sind entweder isolirt oder in grosser

Anzahl untermischt mit Aene und Comedonen. Die Contagiosität kommt wahrscheinlich durch Coccidien zu Stande. Die Entfernung geschieht auf chirurgischem Wege.

# IV. Regressive Ernährungsstörungen der Haut.

## 1. Lupus erythematosus.

Man versteht darunter einen entzündlichen Process, welcher sich vorwiegend an die Talgdrüsen, Follikel sowie Schweissdrüsen bindet und regelmässig mit einer Atrophie der Haut endigt. Gewöhnlich zeigen sich kleine stecknadelkopfgrosse, rothe, etwas erhabene Flecke, die im Centrum eine Einsenkung haben und mit einem dünnen Schüppchen bedeckt sind. Aus diesen Primärefflorescenzen entwickeln sich zwei Formen: a) der Lupus eryth. discoides, die Scheibenform. Nach Verlauf von Monaten und Jahren schreitet der peripherische rothe Rand fort, während sich in der Mitte schon eine narbige Atrophie zeigt. In der Umgebung finden sich gewöhnlich zahlreiche Comedonen. Gewöhnlich ist das Gesicht in Schmetterlingsform betroffen. b) Lupus eryth. disseminatus. Hierbei sind die einzelnen Flecke isolirt, und meist ist der Process über einen grossen Theil des Körpers vertheilt. Oft finden sich aber beide Formen combinirt.

Der Verlauf ist meist ein sehr langwieriger, es können Jahrzehnte vergehen, bis Abheilung eintritt.

Die Prognose ist gut, da der Process die Neigung hat, mit einer Atrophie sich von selbst zurückzubilden.

Therapie. Nur milde Mittel sind zu empfehlen. Quecksilberpflaster, Milchsäure, Pyrogallussäure bewähren sich. Innerlich Arsen.

#### 2. Scleroderma.

Bei Erwachsenen stellt sich ganz acut oder chronisch an irgend einer Körperstelle eine teigige Infiltration und Röthung, Stadium elevatum, ein. Dieser Zustand bildet sich von selbst oder in Folge der Behandlung zurück. Meist aber folgt auf jene Infiltration eine Atrophie, Stadium atrophicum. Alsdann nimmt die Haut in diffuser Weise eine brettharte Consistenz und grosse Starrheit an. Das Gesicht ist unbeweglich, die Bauchhaut trommelartig gespannt u. s. w. Mitunter geht der Process auf die Schleimhäute über.

Dieser Zustand kann sich nicht mehr zurückbilden, sondern bleibt permanent bis zum Exitus, der in Folge zufälliger Complicationen eintritt.

Ueber die Ursache der Erkrankung sind wir uns nicht im Klare:.. Ob die Gefässe oder Nerven dabei betheiligt sind, ist noch nicht entschieden.

Prognose. Dieselbe ist nur in frühen Stadien günstig, später ist keine Hoffnung auf Heilung mehr vorhanden.

Therapie. Massage, Bäder, Galvanisation des Sympathicus. Im Gegensatze hierzu handelt es sich bei dem Sclerema neonatorum wahrscheinlich um ein Erstarren der krystallinischen Bestandtheile der Fettes innerhalb der Fettzellen kurz vor der Geburt. Die Haut ist leichenartig starr und lässt sich nicht in Falten aufheben.

### 3. Pigmentatrophie.

Wir unterscheiden eine angeborene Atrophie des Hautpigmentes, den Albinismus, von einer erworbenen, der Vitiligo. Die letztere, in Form weisser Flecke, kann sich über grosse Flächen erstrecken. Im Zusammenhange damit kommt häufig Ergrauen der Haare, Poliosis, vor. Fraglich scheint es, ob hierbei nervosammente mitspielen. Therapeutisch kann man Chrysarobin und Salzbäder versuchen.

#### V. Neuritische Dermatosen.

#### I. Herpes Zoster

ist eine Eruption von Bläschen in Kreisform, welche congruent einem Spinalnervenverlaufe oder dem Trigeminus erscheinen. Daher unterscheiden wir einen Zoster facialis, pectoralis, dorso-abdominalis u. a. m. Während der Bläscheneruptionen stellen sich lebhafte Schmerzen im Ausbreitungsgebiete der Nerven ein, selten besteht Fieber. Der Inhalt der Bläschen vertrocknet, und nach kurzer Zeit ist nichts Krankhaftes mehr zu sehen. Nur selten findet sich eine Hämorrhagie oder Gangrän. Typisch für den Zoster ist das halbseitige Auftreten und die Immunität nach einmaligem Uebertstehen. Eine Ausnahme hiervon machen der H. labialis und der H. progenitalis.

Unter Einfetten mit indifferenten Salben findet schnelle Hr. lung statt.

# 2. Prurigo.

In frühester Kindheit stellen sich an den Streckseiten der unteren, später der oberen Extremitäten kleine subepidermidale Knötchen ein, welche von heftigem Jucken gefolgt sind. Oft geht eine Urticaria voraus. Durch die zahlreichen Kratzeffecte entstehen leicht Ekzeme, welche die Localisation der Prurigo inne halten. Auch die Lymphdrüsen sehwellen stark an. Wir unterscheiden eine Prurigo mitis von einer P. ferox. Nur bei der letzteren ist die Prognose ernst; bei der ersteren kann aber bei frühzeitiger Therapie Heilung eintreten.

Es bewähren sich hier Naphtholsalben und innerlich Anti-

#### 3. Pruritus.

So bezeichnen wir eine chronische Hautneurose, bei der das Jucken das einzige Symptom auf der Haut darstellt. Es findet sich keine Ursache für das Jucken. Secundär in Folge des Kratzens entstehen Ekzeme. Wir unterscheiden einen Pruritus universalis und einen P. localis. Der erstere findet sich oft bei alten Leuten, P. senilis, in Folge mangelnder Einfettung der Haut oder bei Melancholikern. Diabetes und Icterus sind mitunter vorhanden. Der locale Pruritus hat seinen Hauptsitz an den Geschlechtstheilen.

Die Therapie ist dieser Erkrankung gegenüber ziemlich ohnmächtig. Menthol äusserlich und Antipyrin oder Atropin innerlich sind zu empfehlen.

## 4. Pemphigus.

Darunter verstehen wir eine in chronischer Folge auf der Haut und den Schleimhäuten auftretende Eruption von grossen Blasen.

Beim Pemphigus vulgaris erscheinen auf normaler oder gerötheter Basis pralle mit klarem Serum gefüllte Blasen in einoder mehrfacher Anzahl. Nach einigen Tagen platzt die Blase, und es findet ein baldiger Ersatz der Epidermis statt. Nur selten platzen die Blasen, bevor sie ihren höchsten Füllungsgrad erreicht haben, dann schieben sich die einzelnen Epidermisschichten wie ein Blätterteig über einander, P. foliaceus. Dieser Ausgang

wiederholt sich nun chronisch bei allen Eruptionen, und dadurch. dass noch Erytheme wie Urticariaefflorescenzen hinzutreten, bekommt die Haut ein buntes Aussehen. Schliesslich aber tritt Heilung ein, P. benignus. Im Gegensatz dazu gibt es einen P. malignus, bei dem sich ein diphtheritischer Belag vorfindet oder aus dem Blasengrunde stark wuchernde Granulationen aufschiessen.

Die Prognose ist in jedem Falle von Pemphigus zweiselbast.

Therapie. Innerlich Arsen, äusserlich eine weiche Zinkpaste.

ev. permanentes Wasserbett.

### 5. Alopecia areata.

Die Haare fallen plötzlich in runden oder ovalen Flecken aus. Mehrere Flecke vereinigen sich und der ganze Kopf wird kahl. Zuweilen fallen sogar sämmtliche Körperhaare aus. Die Haut an den kahlen Stellen ist normal, die Haare zeigen keine Anomalie. Wahrscheinlich entsteht diese Kahlheit auf nervöser Basis. Die Haare wachsen oft von selbst wieder. Zur Beschleunigung der Heilung reiben wir eine Crotonpaste ein.

### 6. Hyperidrosis.

Eine übermässige Schweissabsonderung ist besonders an den Händen und Füssen lästig. Durch die Zersetzung des Schweisses entwickelt sich ein unangenehmer, stinkender Geruch, *Bromidrome*. Nach langem Bestande entwickeln sich an den Füssen Rhagaden und Ulcerationen.

Therapie. Für milde Fälle kommt man mit Salicylstreupuder. häufig angewandt, aus. In schwereren empfehlen sich Aetzungen mit 5procentiger Chromsäure oder der Liquor antihidrorrhoicus Brandau.

#### VI. Parasitäre Dermatosen.

#### 1. Scables.

Die Erkrankung ist bedingt durch die Krätzmilbe, Acarus scabiei. Dieselbe lässt sich besonders an Stellen nieder, welche dem Drucke der Kleidungsstellen ausgesetzt sind, am Epigastrium und Halse. Später werden auch andere Stellen betroffen, so die

Interdigitalfalten, Penis, Mammilla u. s. w. Die Erkrankung ist mit starkem, des Abends eintretendem Jucken verbunden, und darnach stellen sich leicht Ekzeme ein.

Therapie. Man lässt an allen Stellen, wo sich die Milbengänge finden, entweder Ungt. Wilkinsonii oder das Ungt. Naphtholi compositum (Kaposi) tüchtig einreiben. Nach 1-2maliger Einreibung werden erst die Ekzeme behandelt.

#### 2. Pediculi.

Die Kopflaus verursacht Jucken und Ekzeme auf dem behaarten Kopfe. Zuerst beseitigt man die Läuse durch Petroleum oder Sublimatessig (1:300), dann behandelt man das Ekzem.

Die Kleiderlaus sitzt gerade da, wo die Kleider dem Körper enge anliegen. Sie verursacht tiefe Excoriationen und daran anschliessend Ekzeme. Tüchtige Desinficirung der Kleider in einem Wärmeofen, darnach Behandlung der Ekzeme.

Die Filzlaus sitzt an den Schamtheilen, den Achselhaaren oder Augenbrauen. Ihre Entfernung gelingt durch graue Salbe oder Sublimatessig.

# 3. Favus.

Der Erbgrind ist verursacht durch einen Schimmelpilz, das Achorion Schoenleinii. Auf dem Kopfe zeigen sich kleine schwefelgelbe Scutula, die in der Mitte von einem Haare durchbohrt sind. Der Pilz dringt in den Haarschaft hinein, das Haar wird gelockert; kommt es zur Atrophie der Haarpapille, so tritt bleibende Kahlheit ein. Der Verlauf der Erkrankung ist ein chronischer, und vom Kopf kann sich der Favus auf alle übrigen Körpertheile in herpesähnlichen Eruptionen ausbreiten (herpetisches Vorstadium des Favus). Auch in den Nägeln localisirt sich der Favus in Form schwefelgelber Flecke.

Die Prognose ist günstig, es tritt spontan oder unter der Bebandlung Heilung ein.

Therapie. Die Scutula werden mit Oel oder alkalischem Seifenspiritus entfernt, dann werden die Haare epilirt und einige Tage lang Chrysarobin aufgepinselt. Dann tritt eine Pause ein; bilden sich neue Scutula, so beginnt man die gleiche Medication von Neuem.

### 4. Herpes tonsurans.

Diese Affection wird durch das Trichophyton tonsuranbedingt. Je nach der Localisation unterscheiden wir verschieden Formen. Auf dem Kopfe und vor Allem im Gesicht findet sieder Herpes tons. vesiculosus, ein kleiner oder grösserer Kreivon Bläschen auf geröthetem Grunde, während das Centrum normalist oder kleine Schüppchen aufweist. Bei dieser Bartflechte brecht die Haare dicht über der Oberfläche ab. Als einziges Symptom besteht geringes Jucken. Die Ansteckung erfolgt am häufigsten is den Barbierläden. Nach mehr oder weniger langer Zeit des Bestehens bilden sich Knoten, derbe Infiltrate, und es kommt zu einer Sycosis parasitaria.

Auf dem Stamme und den Extremitäten zeigt sich der Herpes tonsurans maculosus et squamosus. Hierbei zeigen sich ein Reihe von in Medaillonform angeordneten Flecken, welche am Ranikkleine Schüppchen und Bläschen zeigen, während in der Mitte auf rosafarbenem Grunde kleine Schüppchen oder normale Haut ist Gewöhnlich sind diese Flecke in grosser Zahl vertreten und jucken stark. Oft entstehen sie nach dem Tragen wollener Wäsche. Diese Form bildet sich oft spontan zurück. Mitunter localisirt sich das Trichophyton auch in den Nägeln, Onychomycosis tonsurans. Die Nägel sind aufgeblättert, brüchig und gelblichweiss verfärbt.

Schliesslich localisirt sich der Pilz noch in den Inguinalbeuge und verursacht unter Hinzutritt von entzündlichen Erscheinunges das Eczema marginatum. Hierbei zeigen sich an der inneren Seite der Oberschenkel kreisförmige, scharf abgeschnittene Flecke mit Bläschen und Krusten in der Umgebung. Während sich der Rand immer weiter vorschiebt, kommt es im Centrum zur Abeilung. Schliesslich kann sich der Process über den mons Venerbis zum Nabel und nach dem Perineum erstrecken. Dabei besteht ziemlich heftiges Jucken.

Die Prognose ist günstig.

Therapeutisch empfehlen sich stark desquamirende Mitten wie Chrysarobin, Wilkinson'sche Salbe, alkalischer Seifenspiratu. s. w.

# 5. Pityriasis versicolor.

Die Erkrankung ist bedingt durch das Mikrosporon furfur. Auf dem Stamme erscheinen gewöhnlich eine Anzahl leicht abschuppender gelbbrauner Flecke, welche die verschiedenste Configuration einnehmen, oft aber über sehr grosse Flächen ausgebreitet sind.

Therapeutisch empfehlen sich 2mal täglich Aufpinselungen von 5procentiger Naphthol-grüner Seife, welche 3-4 Tage hinter einander erfolgen.

# VII. Chronische Infectionskrankheiten der Haut.

### I. Lupus vulgaris.

Der Lupus ist eine locale Tuberculose der Haut. Es erscheinen kleine, braunröthliche, weiche Knötchen, welche tief bis in das Corium hineinreichen. Die Knötchen wachsen sehr langsam, ragen aber oft stark über die Oberfläche hervor, L. hypertrophicus. und wandeln sich leicht zu Geschwüren um. L. exulcerans. Kommt es alsdann zu übermässiger Bildung von Granulationen und warzigen Hervorragungen, so bezeichnen wir ihn als L. papillaris s. verrucosus. Die Knötchen können entweder vereinzelt oder in grosser Anzahl auftreten. Betroffen wird nicht nur die äussere Haut, sondern auch die Schleimhaut, die letztere sogar oft primär. Das Gesicht ist vorzugsweise befallen. Der Verlauf ist ein sehr chronischer.

Anatomisch haben wir es mit einem miliaren Tuberkel zu thun, und es sind sicher, allerdings nur wenige, Tuberkelbacillen nachzuweisen.

Die Prognose ist nicht sehr günstig, da sich nach jeder Behandlung leicht Recidive einstellen.

Therapie. Wo es geht, ist Excision anzurathen. Für milde Fälle empfiehlt sich die Milchsäure. Statt dessen ist auch der Paquelin von gutem Erfolge. Durch das Tuberculin (Koch) ist uns bisher noch kein Fall von Heilung bekannt.

# 2. Mycosis fungoides.

Die ätiologisch dunkle Erkrankung beginnt gewöhnlich mit ekzematösen Erscheinungen, bald entwickeln sich flache Infiltrate,

Stad. lichenoides, schliesslich en Knoten knollige, vielgestaltige, beer Stad. mycofungoides. Meist sin troffen.

In den ersten Stadien ist noch H jection von Natrium arsenicosum (0, aber erst die knolligen Tumoren zu welchen papilläre Excrescenzen aufschie und Marasmus mit Exitus letalis ein.

# 3. Lepra.

Actiologie. Die Ursache der Erkr: welcher einige Achnlichkeit mit dem '

Krankheitsbild. Wir unterscheid satzes, die Lepra tuberosa und Unter unbestimmten Prodromalerschein Abgeschlagenheit, Schwindel etc., stel farbene Flecke ein, aus welchen sich Diese Lepraknoten treten in vielfacher und den Schleimhäuten auf. Das Gestypischen Ausdruck, Facies leonina. kommt dieselbe Erkrankung vor. Beverlieren die Flecke ihr Pigment und sich die Erkrankung weiter aus, so abfallen. Das klinische Bild wird dad

Die Prognose ist absolut infaust. Therapie. Wir kennen kein Heil in ein leprafreies Land, so pflegt sich

### 4. Rhinoscleri

Eine seltene, chronisch verlaufend zunächst in den tieferen Theilen der i filtrate mit meist normaler Oberfläche breitet sich der Process auf die Schleimh Larynx und der Trachea. Schliesslic Haut der Nase und Oberlippe hiervor Nase bekommt durch diese wulstigen K Starrheit. Die Nase ist verstopft, u keine Luft. Diese zuerst isolirt entstehenden, später verschmelzenden Knoten zeigen niemals Ulcerationen, überhaupt keine Zeichen einer regressiven Metamorphose. Die Knoten fühlen sich elfenbeinhart an. Nach längerer Dauer der Erkrankung tritt in Folge accidenteller Processe (Pneumonie) der Tod ein.

Anatomisch findet man eine bedeutende Rundzelleninfiltration mit grossen hydropischen, vacuolenhaltigen Zellen. Darin liegen kapselhaltige kurze Bacillen, welche den Friedländer'schen Pneumoniekokken gleichen. Ausserdem findet man hyaline Kugeln, welche aus einer Entartung der Rundzellen hervorgegangen sind und keine Bacillen enthalten.

Die Prognose ist ungünstig.

Die Therapie sucht die Beschwerden durch Einlegen von Laminariastiften, oder Aetzungen mit Milchsäure u. s. w. zu lindern.

# Krankheiten der Bewegungsorgane.

### 1. Der acute Gelenkrheumatismus (Polyarthritis acuta rheumatica).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Der acute Gelenkrheumatismus ist nach seinem klinischen Verlaufe und nach der oftmaligen endemischen und epidemischen Verbreitung als Infectionskrankheit aufzufassen. Der Krankheitserreger ist freilich bisher noch nicht gefunden worden. Als *Ursache* der Krankheit sind Erkältungen anzusehen. — Am häufigsten erkranken jugendliche Individuen.

Anatomisch handelt es sich um eine acute Synovitis mit Röthung und Schwellung der Synovialis, Ablagerung von Fibrin und mehr oder weniger starkem Erguss ins Gelenk.

Bei Ausgang in Heilung tritt Resorption des Exsudats ein. Sehr selten findet eine Umwandlung des serösen Exsudats in Eiter statt. Bisweilen wird der Process chronisch (s. folgendes Capitel).

Krankheitsbild. Manchmal nach gewissen Prodromalsymptomen. wie allgemeines Unwohlsein, Kopfschmerzen, Ziehen in den Gliedern. leichter Rachen- und Kehlkopfcatarrh, häufig aber ohne dieselben. entwickelt sich unter allmählicher Erhebung der Temperatur auf 38—39° und unter starker Schweissbildung eine Hautröthung, leichte Schwellung und Schmerzen an einem, später an mehreren grossen oder kleinen Gelenken der Extremitäten.

Im weiteren Verlauf vergrössert sich die Anschwellung der Gelenke und zeigt deutliche Fluctuation, active wie passive Bewegungen sind wegen lebhafter Schmerzen nicht ausführbar. On besteht starke Druckempfindlichkeit der befallenen Gelenke. Bisweilen nehmen die über den Gelenken gelegene Haut und die



benachbarten Sehnenscheiden und Schleimbeutel an der Entzündung Theil.

In sehr seltenen Fällen ist nur ein einziges Gelenk ergriffen. Häufiger findet das Gegentheil statt, und man constatirt die Arthritis ausser in den Gelenken der Extremitäten noch in denjenigen der Wirbelsäule, des Unterkiefers etc.

Unter den Complicationen des acuten Gelenkrheumatismus, die in jedem Stadium eintreten können, steht die Betheiligung des Endocards und Pericards voran. In ca. 1/3 der Fälle entwickeln sieh, häufig unter erheblicher Temperatursteigerung, Beschleunigung und Unregelmässigkeit des Pulses, Herzklopfen, Anfällen von cardialem Asthma resp. Angina pectoris (jedoch auch ohne irgend ein subjectives Symptom) eine Endocarditis (gewöhnlich an der Mitralis) (vgl. pag. 276) oder Pericarditis (vgl. pag. 304) oder Endopericarditis.

Indessen ist zu bemerken, dass bei jedem, namentlich mit höherem Fieber verlaufenden Gelenkrheumatismus ein systolisches, aceidentelles (s. pag. 272), endocardiales Geräusch auftreten kann, welches im Verlaufe oder in der Reconvalescenz der Arthritis resp. noch später erst völlig verschwindet. Man sei daher mit der Diagnose einer Mitralendocarditis während der Blütheperiode der Arthritis sehr vorsichtig, wenn keine anderweitigen cardialen Symptome (s. oben) concurriren.

Ausser der serösen Haut des Herzens und Herzbeutels werden auch undere seröse Häute (Pleura, Peritoneum, Pia mater) und Schleimhäute (des Respirations- und Magendarmtractus) von einfacher Entzündung ergriffen, freilich ausserordentlich viel seltener als Endo- und Pericard.

Ferner treten bisweilen Secundärerscheinungen der äusseren Haut auf: Miliariabläschen, in Folge des oben erwähnten starken Schweisses, seltener Urticaria, Erythema nodosum, bei schweren Erkrankungen auch Hämorrhagien.

Von grösserer Bedeutung als die letztgenannten Veränderungen sind die einfache Atrophie mancher den befallenen Gelenken benachbarter Muskeln mit secundärer Functionsstörung des betreffenden Gliedes, und die mannigfachen nervösen Störungen: so die relativ häufige Chorea; ferner die (seltene) schwere acute Affection des Gehirns ("hyperpyretischer" oder Cerebralrheumatismus), welche gewöhnlich gleich im Beginn oder im Verlaufe des Gelenkrheumatismus er-

scheint, sich in Delirien, Convulsionen anderen cerebralen Reizerscheinungen ä Temperatursteigerung (40° und darüt insufficienz letal endet (Sectionsergeb meist in der Reconvalescenz der Arthri (Manie, Melancholie, Paranoia).

Von sehr seltenen Complicationen sir Pneumonie, die catarrhalische Pneumonie allgemeine Hämorrhagien in Haut, Schle

Die Dauer des einfachen, durc schwerten Gelenkrheumatismus erstrec nesung auf mehrere Wochen. Nicht se durch ein *Residiv* unterbrochen; oder mehrere Gelenke hartnäckig fest, u währen. Aus letzterem Zustande kann (s. folgendes Capitel) entwickeln.

Die Diagnose der Arthritis acuta Erscheinungen leicht. Uebersehen kan Zeit, wenn die Affection der Gelenke, n geringfügig ist und eine Complicatio Pleuritis, stark in den Vordergrund tbei oberflächlicher Untersuchung die andersartigen Krankheiten der Extrem acuta multiplex (s. pag. 22), dem acu Polymyositis acuta (s. pag. 614), der Olitischen secundären multiplen Knock schmerzen — zweitens aber mit ätiolog so mit Gicht, "Tripperrheumatismus" (i und den Gelenkerkrankungen bei Ti Scarlatina, Syphilis, Bronchiectasenbild

Beim hyperpyretischen Gelenkrhen lung mit acuten Cerebralerkrankungen

Die Prognose des acuten Gelenk meinen günstig. Quoad vitam fast ab pyretische" und hämorrhagische Forr seitens des Herzens oder der Lungen I herbeiführen, doch ist dieser Ausgar Heilung ist die Prognose der in chron Fälle (s. folgendes Capitel) und der m dubiös. - Bemerkenswerth ist endlich die Neigung der Arthritis zu Recidiven.

Therapie. Die fast stets wirkungsvolle Panacee gegen den acuten Gelenkrheumatismus ist die Salicylsäure, rein (zu 0,5, 4—6mal täglich) oder als das den Magen weniger angreifende Natron salicylicum (in Lösung oder in Pulvern zu 1,0 pro dosi, 4—5mal pro die).

Höhere Dosen sind völlig überflüssig, erreichen nicht mehr als die angegebenen Mengen, und haben oft, namentlich bei schwächlichen Individuen, recht unangenehme Neben- und Nachwirkungen (Uebelkeit, Ohrensausen, Delirien, Dyspnoe, ja sogar lebensgefährliche Collapserscheinungen) zur Folge.

Für die Fälle, wo die Salicylsäure von vornberein oder bei längerem Gebrauche versagt, hat man in neuerer Zeit Ersatzmittel gefunden: Antipyrin (1,0, 3mal täglich), Antifebrin (0,25, 3mal täglich), Phenacetin (0,5, 4—5mal täglich), Salipyrin (1,0, 4—5mal täglich), Salol (1,0,5—6mal täglich). Die erkrankten Gelenke selbst sind in Watte einzuhüllen und durch Binden — ev. an Schienen — zu fixiren. Die Einpinselung mit Tinct. Jodi oder Ichthyol hat einen zweifelhaften Effect. Gegen sehr heftige Schmerzen sind Narcotica, am besten Morphium anzuwenden. Bäder sind im acuten Stadium zu vermeiden. In den hartnäckigeren Fällen sind von inneren Medicamenten fast nur noch Jodkalium und Vinum resp. Tinct. Colchici zu nennen. Besser helfen Soolbäder, Schwitzbäder (russische, römisch-irische), heisse Sandbäder, Massage, ev. Galvanisation der Gelenke. Die Diät sei im acuten Stadium auf kleinere Rationen und vorwiegend auf Flüssigkeiten beschränkt.

Bezüglich der Behandlung der Complicationen ist auf die einzelnen speciellen Capitel zu verweisen. Die Hyperpyrexie versucht man mit Eisblase, kalten Uebergiessungen, Blutegeln an den Schläfen — den Collaps mit Excitantien zu bekämpfen. Die Excitantien kommen auch fast allein bei der hämorrhagischen Form in Betracht.

Nach ihrer Genesung haben sich die Patienten wegen der Prädisposition zu Recidiven vor Erkältungen in Acht zu nehmen.

2. Der chronische Gelenkrheumatismus. ("Arthritis pauperum".
Arthritis chronica. Arthritis deformans. Malum senile.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Im Anschluss an einen acuten Gelenkrheumatismus, oder auf Grund derselben "rheumaschwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

tischen" Schädlichkeiten wie dieser, al endlich ohne jede nachweisbare Aet Einflüsse, Erblichkeit etc. werden ge chronisch entzündlichen resp. degener lenken.

Und zwar stellen sich einmal Prolifer an der Synovialis und am Knochen, in es schiessen üppige Granulationen auf, de bindegewebige, den Knorpel überwachsende pannosa), es bilden sich bindegewebige diese Adhäsionen können verknöchern, nanchylose hergestellt werden. Alle die eigentlichen chronischen Gelenkrh

Oder es überwiegt von vornherein Knorpels, derselbe wird bei den Bewegt gelegte Epiphysenknochen wird durch det d. h. es bildet sich in seiner Spongiosa ne wird er aber auch defect; endlich entste. Kapsel, die zu einer capsulären Anchylosfindet sich nur bei alten Leuten (am häufidaher Malum senile genannt.

Eine dritte Art von Gelenkentzünd gezeichnet, dass ausser den degenerative und Knochen noch hypertrophische Wuch Synovialis und Periost, ja selbst an den de Bändern, Muskeln eintreten. Letztere bil lenkkopfes und der Pfanne gewöhnlich kn (Arthritis nodosa); indem diese abbrecher crescenzen der Synovialis abreissen, wer ("Corpora libera") erzeugt. Die Degenera seits einen Schwund des Gelenkkopfes un so dass eine abnorme Beweglichkeit ob mationsluxation" entsteht. Durch die hyaber auch eine "Deformationsanchylose" bed der chronischen Gelenkentzündung bezeit eformans. Dieselbe ist monarticulär

Bei allen Formen der Arthritis ka ansammeln (sogen. "Gliedwasser"). N Leidens atrophiren die Muskeln und ei nehmende Contractur.

Im Allgemeinen ist der chronisc

Männern häufiger als bei Frauen, im späteren Alter öfter als im jugendlichen.

Krankheitsbild. Abgesehen von den Fällen, die sich an einen acuten Gelenkrheumatismus anschliessen, entwickelt sich die chronische Arthritis langsam und allmählich. Mit leichten Schmerzen and einer geringen Steifigkeit in den Gelenken, auch einer leichteren Ermüdbarkeit der betreffenden Glieder, ab und zu mit Parästhesien beginnt die Krankheit. Allmählich nehmen die Beschwerden zu. Die Steifigkeit ist namentlich des Morgens sehr erheblich, und bei Bewegungen fühlt man Knarren (Crepitation) und Krachen im Gelenk; die Schmerzen wachsen gegen Abend hin. Zeitweise sammelt sich Hydrops im Gelenk an, der nach einer gewissen Dauer wieder spontan verschwindet. Weiterhin bildet sich je nach dem anatomischen Verlauf eine Anchylose oder eine abnorme Beweglichkeit des Gelenkes aus. In beiden Fällen leidet die Function desselben erheblich, um so mehr, wenn sich die secundaren Atrophien und Contracturen der Musculatur (s. oben patholog. Anatomie) einstellen.

Die Arthritis chronica ist bald monarticulär, namentlich als sogen. Malum senile coxae, bald polyarticulär. Im letzteren Falle werden Hände und Füsse am häufigsten und gewöhnlich zuerst ergriffen. Das Fortschreiten der Erkrankung erfolgt in der Regel symmetrisch.

Sehr häufig complicirt sich mit dem chronischen Gelenkrheumatimus die Arterioselerose. Von ihr sind dann die bisweilen constatirbaren Herzklappenfehler, die Macies etc. abhängig.

Die Dauer der Krankheit erstreckt sich auf Jahrzehnte; nicht selten treten Besserungen und Stillstände ein. Gewöhnlich exacerbiren die subjectiven Beschwerden beim Witterungswechsel.

Die Diagnose ist leicht. Die tuberculösen Gelenkentzundungen sind nach Beginn, Verlauf, Form, complicirenden Erkrankungen anderer Organe leicht auszuscheiden. Die syphilitischen sind freilich nur auf Grund der Anamnese oder sonstiger Syphilissymptome als solche zu differenziren.

Die Prognose ist bezüglich der Heilung im Allgemeinen schlecht.

Therapie. In erster Linie hat man bei Individuen, die erblich belastet sind oder Spuren beginnender Arthritis zeigen, prophylactisch auf Vermeidung rheumatischer Schädlichkeiten hinzu-

wirken. Der Aufenthalt in warmem t in trockener Wohnung, ferner der st dung etc. ist anzurathen. - In der eig von inneren Mitteln Jodkali und Ars beim acuten Gelenkrheumatismus a nützen nur bei acuten Exacerbationen wenig. Von äusseren Mitteln sind zu Ichthyol, narcotischen Salben etc., Ma vanischer und faradischer Strom. locale und allgemeine Büder. Die erst Kastendampfbädern, heissen Sandbäde Moorbädern zur Verwendung. Als Er feuchtwarme Einwickelungen, Einpac heissen Sandsäcken betrachtet werder einfache Warmwasser- oder Salzbäd Fichtenpadelbäder, indifferente Therm warme Kochsalzbäder (Wiesbaden, Bad hausen, Nauheim), Moorbäder (Elster bäder combinirt mit heissen Sandbäde:

### 3. Der acute und chronische l

Aetiologie und patholog. Anato tungen (Durchnässungen, Schlafen bei kommt eine Erkrankung an den Muske nach der Refrigerationsparalyse der per lich des N. facialis (s. pag. 40), sehr wir aber ebensowenig wie diejenige derklären können. Vermuthlich ist die tismus\* durch eine acute Entzündunger sensiblen Muskelnerven bedingt.

Bei wiederholter Einwirkung der rh bildet sich der chronische Muskelrheum vorhandenen sogen. "rheumatischen S seiner Nachbarschaft weisen auch hier chymatöse resp. interstitielle — Proces

Krankheitsbild. Der acute Musl der Regel an einem Muskel oder ein tritt entweder mehr allmählich oder ge legentlich einer etwas brüsken Bewegu. auf. Der afficirte Muskel ist geschwollen, häufig starr contrahirt, bei Druck, activer und passiver Bewegung sehr schmerzhaft. Die Motilität ist daher mehr oder weniger völlig aufgehoben. Fieber oder sonstige allgemeine Störungen sind nicht vorhanden. Je nach der Localisation des Muskelrheumatismus unterscheidet man hauptsächlich: Myalgia cercicalis oder Torticollis rheumaticus (Caput obstipum s. pag. 49), Myalgia humeralis oder Omalgia, M. pectoralis, M. lumbalis oder Lumbago (Hexenschuss).

Die Dauer des acuten Muskelrheumatismus erstreckt sich auf mehrere Tage.

Beim chronischen Muskelrheumatismus sind die Schmerzen gewöhnlich nach Art und Intensität mehr unbestimmt, ziehen auch gewöhnlich von einem Ort zum andern umher. In manchen Fällen aber sind sie ebenfalls localisirt, und man fühlt an den betreffenden Stellen bisweilen druckempfindliche, narbige Schwielen in der Musculatur; dann pflegt auch die Function des betreffenden Muskels gelitten zu haben.

Diagnose. Beim acuten Muskelrheumatismus sind Verwechselungen mit Luxationen — namentlich am Halse —, ferner mit Neuralgien, namentlich mit Ischias, bei oberflächlicher Untersuchung möglich, doch alsbald leicht auszuschliessen. Beim chronischen Muskelrheumatismus hat man sich vor Simulation zu schützen; andererseits können Verwechselungen mit den lancinirenden Schmerzen der Tabiker, Wanderniere, Neuritis alcoholica, chronischem Gelenkrheumatismus und anderen äusseren und inneren Organerkrankungen unterlaufen.

Die Prognose des acuten Muskelrheumatismus ist an sich günstig, doch kommen häufig Recidive vor. Die Prognose des ehronischen Muskelrheumatismus ist bezüglich definitiver Heilung gewöhnlich schlecht.

Therapie. Der acute Muskelrheumatismus wird bekämpft mit allen beim acuten Gelenkrheumatismus genannten antirheumatischen Medicamenten, ferner mit Massage, spirituösen und narcotischen Einreibungen, Schröpfköpfen (trockenen und blutigen), Elektricität, Schwitzbädern. Bei heftigen Schmerzen kommt Morphium etc. in Frage. Die Therapie des chronischen Muskelrheumatismus gleicht völlig derjenigen des chronischen Gelenkrheumatismus.

### 4. Polymyositis ac

In den letzten Jahren ist eine Muskell deren Beginn und Verlauf darauf schliesser einer Infectionskrankheit (Streptokokken?) weniger acut treten unter heftigem Fieber qualende, oft sehr intensive Schmerzen und willkürlichen Muskeln auf. Die Reflexerres steigert, ihre Function beeinträchtigt, biswe schen Starre ergriffen. Besonders bemerken und Respirationsmuskeln von der Affection Schlingbeschwerden und Dyspnoe erzeugt gemeinen Störungen sind noch Kopfschme löse oder papulöse, selbst hämorrhagische den meisten Fällen trat der Tod in Folg Anatomisch hat man eine parenchymatöse Myositis (trübe Schwellung, Aufhebung de Fibrillen etc.) gefunden.

Differentialdiagnostisch komme Polyneuritis in Betracht. Die erstere ist erscheinungen, Oedem der Augenlider, M tumors, die letztere durch die Nervendrus

Die Prognose der Krankheit ist dul Die Therapie besteht in lauwarmer tantien.

## 5. Rhachitis. ("Englische

Actiologie und patholog. Anatomi ersten Kindesalter angehörende Rhachiti günstige hygienische und diätetische Vnung, Ernährung mit schlechter Milch, ferner auch durch hereditäre Einflüsse lasste Knochenkrankheit, deren Wesen in lagerung von Kalksalzen, einer über Knochengewebes (von Virchow geleug Wucherung des Knorpels in der Knoch

Die beiden ersten Störungen versch weich sind und dass sich Verbiegungen u an den unteren Extremitäten ("Säbelbein ("Hühnerbrust", selten "Trichterbrust") Knorpelwucherung entwickeln sich Auftre linien, und es entstehen Verdickungen an den Extremitäten ("doppelte Glieder"), an den Rippenknorpeln ("Rosenkranz"), am Schädel etc. Bei der anatomischen Untersuchung der rhachitischen Knochenknorpelzone findet man eine Verbreiterung des durchscheinenden Knorpelwucherungsgebiets, Verbreiterung und unregelmässigen Verlauf der gelblichweissen Verkalkungszone und unregelmässig zackige Ausläufer des Markraums, welche bis in den Knorpel vordringen.

Krankheitsbild. Die Symptome der Rhachitis gliedern sich in allgemeine und locale. Die localen finden sich an den Knochen als die oben erwähnten Verbiegungen, Verkrümmungen und Auftreibungen. Aus denselben Ursachen, die für diese Veränderungen bestimmend sind, ist der Schädel gewöhnlich vergrössert, sind die Fontanellen noch im zweiten resp. dritten Lebensjahre offen, ist das Os occipitis weich und pergamentartig ("Craniotabes"), die Zahnbildung verlangsamt, die Gehfähigkeit verspätet, das Becken im sagittalen Durchmesser verengt ("rhachitisches Becken"). Von allgemeinen Störungen sind zu erwähnen: am Nervensystem nächtliches Aufschreien (Pavor nocturnus), Convulsionen; am Magendarmcanal Dyspepsie und Diarrhoe; am Respirationsapparat Bronchitis, Spasmus glottidis und Catarrhalpneumonie; endlich allgemeine Anämie, Abmagerung, Milz- und Leberschwellung, auch intermittirendes Fieber.

Der Verlauf der Rhachitis ist chronisch; sehr selten entwickelt sich das Krankheitsbild in einigen Wochen.

Die Diagnose ist gegenüber den charakteristischen Knochenverdickungen und -verbiegungen leicht. Zu hüten hat man sich vor der Verwechselung des rhachitischen Schädels mit Hydrocephalus (s. pag. 142).

Die Prognose ist im Allgemeinen von der Möglichkeit einer rationellen Therapie abhängig. Der Eintritt von Pneumonie, Darmeatarrh, Spasmus glottidis ist von ernster Bedeutung.

Die Therapie besteht hauptsächlich in der Verbesserung der hygienisch-diätetischen Verhältnisse. Gute Luft, trockene Wohnung, kräftige, an Vegetabilien arme, an Eiweiss, Fetten und Kalksalzen reiche Nahrung sind die Hauptpostulate. Bäder (Sool, Malz-, Kräuterbäder) dienen zur Belebung des Stoffwechsels, heben den Appetit etc. Von inneren Mitteln ist der Phosphor (Ol. jecoris aselli 100,0, Phosphori 0,01, 1—2 Theelöffel pro die) und das Cal-

cium phosphoricum (0,3—1,0 mehrmal gegen die Rhachitis empfohlen. Ausserd und Leberthran Verwendung. — Die (den speciellen Regeln zu behandeln.

#### 6. Die Osteomalai

Aetiologie und patholog. Anator Rhachitis, welche den in der Bildung be stellt die Osteomalacie eine Krankheit i schon fertigen Knochen etablirt.

Die Knochensubstanz verliert hier il metaplastisch in Markgewebe um, und Skelet so weich, dass es leicht bricht biegt (Osteomalacia fragilis oder Flexibilita Krankbeit stark geschädigten Knochen fi Rindensubstanz und eine weite, mit r lertigem Mark angefüllte Markhöhle.

Die Pathogenese der Osteomalacie ist eigentliche Aetiologie völlig dunkel. I nur bei Erwachsenen, vorwiegend bei v scheint in manchen Gegenden endemisch

Wieweit hygienisch-diätetische und Ausbildung der Krankheit begünstigen, is Einfluss auf die Entstehung und das F die Gravidität.

Das Krankheitsbild entwickelt sich treten gewöhnlich Schmerzen, spontan unteren Extremitäten und in der Wirbsich eine Functionsstörung in den Bei die Kranken ermüden leicht, können schmehr bilden sich weiterhin am ganzen Seinen und am Becken ("osteomalacisc Verbiegungen und Verkrümmungen aus, völlig ans Bett gefesselt.

Das Allgemeinbefinden ist wenig Fieber.

Die Dauer der Krankheit beträgt wechseln mit Exacerbationen. Die Diagnose hat sich im Anfang vor Verwechselung mit chronischen Spinalleiden oder andersartigen Knochenaffectionen zu hüten. Später, sobald die Difformitäten der Glieder, namentlich des Beckens sich ausgebildet haben, hat sie keine Schwierigkeiten.

Die **Prognose** ist vorwiegend infaust. Gewöhnlich tritt der Tod in Folge Marasmus, Decubitus, Pneumonie ein. Heilungen sind selten.

Die Therapie ist roborirend, doch wenig aussichtsvoll. Einen gewissen bessernden Einfluss scheint der Phosphor zu besitzen. Neuerdings will man in einigen Fällen angeblich durch Castration Heilung erzielt haben. Prophylactisch kommt bei den erkrankten Frauen das Verhüten der Gravidität in Betracht.

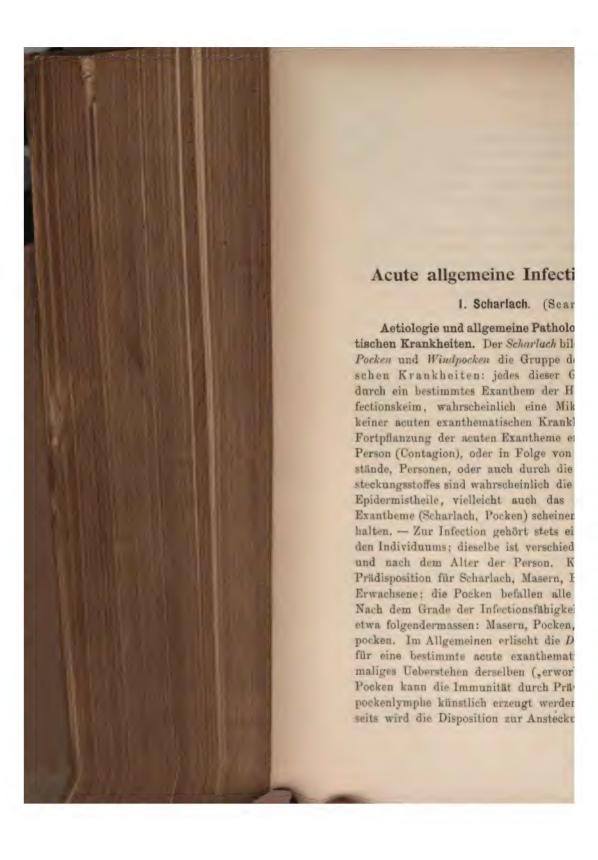

erhöht, so durch frische Verletzungen (Operation, Puerperium), Erkältung, psychische Alteration; namentlich gilt dies für den Scharlach.

Durch die Infection eines Individuums mit einem acuten Exanthem wird seine Ansteckungsfühigkeit für ein anderes acutes Exanthem (oder eine andere acute allgemeine Infectionskrankheit) nicht aufgehoben: so können Scharlach und Masern, Masern und Varicellen (ebenso Scharlach und Diphtherie, Masern und Diphtherie) zu gleicher Zeit bestehen oder sich unmittelbar an einander anschliessen. Nur die Pocken sollen von dieser Regel eine Ausnahme machen. Zu gewissen Zeiten ist die Disposition aller Menschen für die Infection mit acuten Exanthemen - wie mit den meisten acuten Infectionskrankheiten überhaupt - erhöht, namentlich im Frühjahr und Herbst; dann treten die Krankheiten häufig in Epidemien auf. Manche acuten Exantheme (z. B. Masern, Pocken) erscheinen vorwiegend in Epidemien, andere (z. B. Scharlach) häufig auch sporadisch. Die Schwere der Erkrankung ist oft in den einzelnen Epidemien verschieden. An manchen Plätzen (Dörfern, Städten, Stadtvierteln, Strassen, Häusern) ist bisweilen ein acutes Exanthem - resp. eine acute allgemeine Infectionskrankheit überhaupt - endemisch.

Die pathologische Anatomie der acuten Exantheme umfasst einmal die Veränderungen der Haut und specifischen Complicationen, zweitens die secundären Complicationen: dieselben finden bei der Schilderung des Krankheitsbildes ihre Berücksichtigung.

Krankheitsbild. Nach einer kurzen, ca. 3—7 Tage dauernden Incubationszeit (d.h. Entwickelungsdauer des Scharlachgiftes vom Moment der Infection bis zum Ausbruch der Krankheitssymptome) beginnt die Scarlatina gewöhnlich ganz acut (ohne voraufgegangene Prodrome), mit Erbrechen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Benommenheit, hobem Fieber; seltener sind Schüttelfrost und Convulsionen ("Initialstadium"). Am Ende des ersten oder zweiten, seltener dritten Tages bricht das Exanthem aus ("Eruptionsstadium"): zuerst am Hals und Thorax, dann an Armen, Gesicht, Rumpf und Beinen. Am Gesicht bleibt gewöhnlich die Partie um Nase, Mund und am Kinn exanthemlos. Der Ausschlag setzt sich aus unzähligen, dieht stehenden, rothen Punkten zusammen, erscheint aber in einiger Entfernung völlig diffus roth ("scharlachroth"). Häufig ist das Exanthem des Abends stärker ausgeprägt.

In der Regel noch vor der Entwiman im Rachen eine catarrhalische Schwellung der ganzen Rachenschlein



den letzteren bisweilen Eiterpunkte weilen bemerkt man auch einen oberfl "Belag", der durch Mortification der o entstanden ist. Die Mundschleimha leicht, die Zunge zeigt in der Mitte einen gelbweissen Belag. Sie verliert denselben in der Regel am dritten Tage und sieht dann gleichmässig dunkelroth aus; die geschwollenen Papillen haben ihr den Namen "Himbeerzunge" gegeben.

Mit dem Ausbruch des Exanthems erhöht sich das Fieber (bis 39,0 und 41,0) und erhält sich in continuirlicher Form, solange der Ausschlag besteht, d. h. in der Regel 4—7 Tage. Ebenso lange dauern auch die mehr weniger schweren Allgemeinerscheinungen, nämlich die stark erhöhte Pulsfrequenz, die cerebralen Reizerscheinungen, Appetitlosigkeit, Durchfülle, mehr oder minder starke Albuminurie ev. mit geringem, aus weissen und rothen Blutkörperchen, wenig hyalinen Cylindern, einzelnen Nierenspithelien bestehenden Sediment, Milzschwellung.

Am Ende der ersten Krankheitswoche fällt das Fieber in regulär verlaufenden Fällen lytisch ab, das Exanthem verblasst, es erfolgt die in kleineren oder grösseren Stücken vor sich gehende Abschuppung der Haut, namentlich an Händen und Füssen, die Allgemeinerscheinungen verschwinden, und es beginnt die Reconvalescenz.

Einzelne Abweichungen und Complicationen.

Das Exanthem kann neben seiner erythematösen Form noch Papeln, Quaddeln, varicellen- und pemphigusartige Bläschen darbieten, ferner auch — meist in schweren Fällen — Hämorrhagien. Das Exanthem kann andererseits nur an einzelnen Körpertheilen auftreten und endlich auch ganz fehlen (Scarlatina sine exanthemate).

Die Rachenentzündung kann, gewöhnlich am dritten oder fünften Tage — wahrscheinlich in Folge secundärer Infection mit Mikrokokken — zu einer grauen, grau- und schwärzlichgrünen Necrose der Mandeln, Gaumenbögen und Uvula mit fauliger, oft aashaft stinkender Zersetzung und nachheriger Abstossung der mortificirten Gewebstheile ausarten (gangränöse Diphtherie, Scharlachdiphtherie). Dieselbe Entzündung kann auf die Nase und — selten — auf die Conjunctiva übergreifen. Der Kehlkopf bleibt in der Regel frei.

Die bei der einfachen Angina nur leicht intumescirten Lymphdrüsen des Unterkiefers und Halses schwellen bei der gangränösen Diphtherie enorm an und vereitern nicht selten. Bisweilen ent-

wickelt sich einfache oder eitrige Pa eine seeundäre Otitis media. Sie ist o oder stellt sich als Diphtherie des Mit sie zur Perforation des Trommelfell Nach Ablauf der acuten Entzündung Schwerhörigkeit zurück. In selteneren Otitis Caries des Felsenbeins, Thromb Pachymeningitis ext. oder interna, i abscess an.

Am Ende der zweiten oder am heitswoche, selten früher oder später, hämorrhagische Nephritis ein (Nephriscarlatinosa) sowohl bei leichten wie selter Regel ist der Eintritt derselben danch durch Erbrechen und andere agekennzeichnet. Näheres s. pag. 455.

Bisweilen — meist beim Beginn sich unter Schmerzen leichte Gelenksch tinosa) ein, welche indessen bald zurü

Seltenere Complicationen sind Pueun Endocarditis, Hautwassersucht ohne Neph

Das Fieber kann in ganz leichten, Fällen völlig fehlen, oder nach sehr kur Wo das Fieber das Exanthem überdar die oben geschilderten Complicationen aber von solchen völlig unabbängig (s

Abweichungen des Ges

Rudimentüre leichte Form. Angi schlag, oder ohne solchen, mit geringe Natur der Krankheit wird erkannt an und ev. an der sich anschliessenden N

Rudimentäre Form mit bösartigem V oder geringem Exanthem erfolgt unter Allgemeininfection (Delirien, Coma, h sehr hoher Pulsfrequenz etc.) binnen

Pyämische Form. Gewöhnlich b Diphtherie entwickelt sich während de heilung desselben das Bild der Pyämie Schwere protrahirte Form. Die Krankheit hat nach der Intensität der Allgemeinerscheinungen einen typhösen Charakter und dauert erheblich länger als in der Norm.

In sehr seltenen Fällen constatirt man ein Scharlachrecidiv mit neuem Exanthem und sonstigen scarlatinösen Symptomen unmittelbar im Anschluss an die erste Erkrankung.

Diagnose. Wie bei allen acuten Exanthemen ist auch beim Scharlach stets aus dem Gesammtbilde der Krankheit, nie aus dem Exanthem allein die Diagnose zu erschliessen. In der Regel wird freilich das ausgedehnte, gleichmässige, "scharlachartige" Exanthem, die Art seiner Entwickelung, das Verschontbleiben der Nase-, Mund- und Kinnpartie von demselben die Krankheit richtig deuten lassen und Verwechselungen mit andersartigen Exanthemen (nach Genuss gewisser Arzneien wie Antipyrin, Rhabarber, Chinin etc. und gewisser Speisen wie Krebse, Erdbeeren, Fische etc., ferner mit dem Exanthem anderer Infectionskrankheiten wie Typhus, Masern, Sepsis etc.) verhüten.

Bei abnormen Fällen ist auf die Angina, die "Himbeerzunge", mehr noch auf die später eintretende Abschuppung der Haut und die ev. Nephritis Gewicht zu legen.

Die Prognose ist stets zweifelhaft, auch bei den leichtesten Fällen, namentlich mit Rücksicht auf die ev. Complication mit der Otitis media und Nephritis.

Therapie. In erster Linie steht die Prophylaxe. Durch strenge Isolirung der erkrankten Individuen, durch Fernbleiben der Krankenpfleger von dem gesunden Theil der Familie, durch Desinfection der Umgebung des Patienten, fleissige Lüftung des Zimmers, Vernichtung der Secrete des Patienten ist die Ausbreitung des Scharlachfiebers zu verhüten.

Ein specifisches Mittel gegen die Krankheit gibt es nicht. Die leichten Fälle sind nur nach allgemeinen hygienisch-diätetischen Regeln (Bettruhe, in der Regel 4 Wochen, Fieber- bezw. Reconvalescentendiät, Darreichung von Fruchtlimonaden, Salzsäure etc., ev. Abreibung der Haut mit Fett bei Spannungsgefühl in der Haut) zu behandeln. Um den Eintritt der gangränösen Diphtherie zu verhüten, lässt man die Patienten mit desinficirenden Mundwässern (Kalichloricum, 1—2 prozentigem Carbol, Kali hypermanganicum) gurgeln resp. dieselben Flüssigkeiten inhaliren. — Die schwereren Fälle sind symptomatisch zu behandeln. Gegen hohes Fieber und nervöse

Depressions oder Reizerscheinungen kom (22—25° R.) Bäder, ev. mit kalten Under Abwaschungen des Körpers im Bett wendung. Die Behandlung der gangrät der Nephritis pag. 458. Bei Herzsch die Behandlung der Otitis s. die spedie gutartigen Gelenkschwellungen hel von Natr. salicyl.

### 2. Masern (Mor

Actiologie und patholog. Anaton hältnisse der Masern sind bereits bei in der Actiologie der acuten Exantheme erwähnen ist hier nur, dass die Mas selten sporadisch auftreten. Ihre Con

Die pathologische Anatomie des is specifischen (Conjunctivitis, Angina, Rh und der secundären Complicationen (E Enteritis, gangränöse Processe der Hafindet ihre Besprechung bei der Erörtheitsbildes.

Krankheitsbild. Das in der Re tionsstadium der Morbilli dauert Krankheitssymptome - welche den Beg anzeigen - setzen gewöhnlich plötzlic - meistentheils schnellen - Tempera Schnupfen (bisweilen mit Nasenbluter (Röthung der Augen, Lichtscheu, Th bellender Husten), Bronchitis, manchma gestörten Allgemeinbefindens (Kopfschn Zu diesen Symptomen gesellt sich seh dritten Tage des Initialstadiums eine der Gaumenschleimhaut, bisweilen mit 1 Diese Symptome halten - mit Ausna zweiten oder dritten Tage sich etwas seltener 4-6 Tage an.

Dann beginnt das Stadium der ausschlag, in der Regel bestehend aus welche entweder distinct und durch b sind oder auch zu kleineren oder grösseren, verschieden geformten Quaddeln confluiren, tritt fast stets zuerst im Gesicht auf, und zwar zum Unterschied von Scharlach auch um Nase, Mund und am Kinn, und verbreitet sich dann innerhalb 1—2 Tagen abwärts über Hals, Rumpf, Extremitäten. Zugleich steigert sich das Fieber (bis 40 und 41°) und die übrigen catarrhalischen und allgemeinen Erscheinungen.

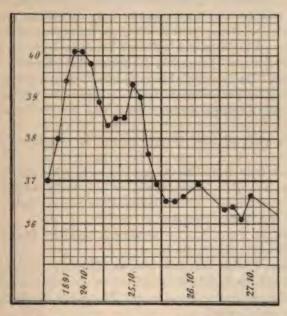

Fig. 29. Temperatureurve bei Masern. (Eigene Beobachtung.)

Nach 1½-2tägigem Bestande fällt das Fieber nahezu oder ganz kritisch ab, und auch die übrigen Symptome fangen an zurückzugehen, mit Ausnahme des Exanthems, welches gewöhnlich erst am dritten oder vierten Tage abblasst. Am fünften oder sechsten Tage oder auch noch später bemerkt man häufig eine kleinschuppige, "kleienförmige" Abschilferung der Haut, und am achten bis zehnten Tage treten die Patienten in die Reconvalescenz ein.

Einzelne Abweichungen und Complicationen.

Das Exanthem kann an einem andern Körpertheil als im Gesicht zuerst entstehen; es kann neben seinen Maculae und Papulanoch Bläschen aufweisen (Morbilli vesiculosi); bisweilen wird es durch Confluenz der Flecken und Papeln scharlachähnlich, es kann sich mit kleinen — prognostisch nicht bedeutungsvollen — Hämorrhagien und mit Quaddeln, Pusteln etc. compliciren. Andererseits ist bisweilen der Ausschlag nur ganz rudimentär vorhanden.

Die Conjunctivitis nimmt in selteneren Fällen einen eitrigen Charakter an; zu ihr kann sich weiterhin Keratitis, Iritis etc. gesellen

Die Rhinitis, Pharyngitis, Laryngitis sind bisweilen intensiv und subacut. Die Laryngitis kann sich zum Pseudocroup (s. pag. 172steigern. Aber auch echte fibrinöse (croupöse) Laryngitis, selten Rachen- und Kehlkopfdiphtherie findet man als Complication der Masern.

Otitis media ist nicht häufig, kommt in manchen Epidemien stärker vor.

Die einfache Bronchitis steigert sich nicht selten zur Bronchiticapillaris und Bronchopneumonie, welche theils schnell durch Athmungsinsufficienz, theils nach wochenlangem Verlauf durch Cachexie zum Tode führen kann.

Selten ist Nephritis; dieselbe hat manchmal den Charakter der acuten hämorrhagischen Form.

Etwas häufiger ist eine schwere *Enteritis*. Dieselbe kann. wenn sie sich im Dickdarm localisirt, zu dysenterischen Erscheinungen führen (starker Schleim- und Blutgehalt der Stühle).

Sehr wichtig sind

#### die Nachkrankheiten

der Masern, namentlich der Keuchhusten und die Tuberculose. Die erstere Affection schliesst sich oft unmittelbar an die Masern an, trait aber auch manchmal epidemienweise gleichzeitig mit den letzteren auf. Die Pathogenese des Zusammenhangs beider Krankheiten ist unbekannt. — Für die Tuberculose wird die Disposition in der morbillösen Erkrankung des Respirationsapparates gegeben. Unmittelbar nach Ueberstehen der Masern oder erst später entwickeit sich bei den Kindern Lungentuberculose oder (von den verkästen Bronchialdrüsen aus) allgemeine Miliartuberculose.

Seltenere Nachkrankheiten der Masern sind Gangrän der Haut, Noma (s. pag. 321), Gangrän des Pharynx und der Lunge.

Abweichungen des Gesammtverlaufs

sind relativ selten.

Man findet sowohl sehr leichte (rudimentäre) Fälle als auch schwere ("typhöse" oder hämorrhagische).

Sehr selten tritt 2-3 Wochen nach Abheilung des Exanthems ein kurzes und leichtes Recidiv der Krankheit (Exanthem, Husten, Conjunctivitis) auf.

Für die Diagnose gilt dieselbe Hauptregel, welche wir beim Scharlach bereits erwähnt haben. Neben der Form des Hautexanthems kommt hier der Ausschlag im Rachen, die Conjunctivitis und Bronchitis als wesentlich in Betracht. Für die Differential-diagnose sind ausser den beim Scharlach genannten Affectionen noch Rötheln, Roseola syphilitica, Typhus exanthematicus zu nennen.

Die Prognose ist im Allgemeinen günstig. Verschlechtert wird sie namentlich durch Pneumonie und Croup.

Therapie. Die *Prophylaze* ist hier nicht so streng wie beim Scharlach zu handhaben. Nur Kinder in den beiden ersten Lebensjahren und solche mit Lungenerkrankung sind vor Ansteckung zu behüten. Auch bei bösartigen Epidemien ist strenge Isolirung geboten.

Die allgemeine bygienisch-diätetische Behandlung gleicht im Grossen und Ganzen derjenigen des Scharlachs. Hier ist nur wegen der Conjunctivitis eine leichte Verdunkelung des Zimmers anzurathen. Bettaufenthalt ist für 14 Tage geboten. Complicationen sind nach den besonderen Regeln zu behandeln (Larynxcroup s. pag. 663, Pneumonie s. pag. 220, Enteritis s. pag. 374).

#### 3. Rötheln (Rubeolae).

Actiologie und patholog. Anatomie. Die allgemeinen ätiologischen Verhältnisse s. pag. 618. Die Rötheln treten nur in Epidemien auf. Die Selbständigkeit der Krankheit, namentlich ihre Differenz von den Masern, mit denen sie früher oft zusammengeworfen wurde, ist dadurch erwiesen, dass Kinder nach dem Ueberstehen von Rötheln später noch Masern — und umgekehrt — durchmachen.

Krankheitsbild. Die Incubation dauert in der Regel 2 bis 3 Wochen.

Die ersten Krankheitssymptome (Initialstadium) sind gewöhnlich leichte Angina, Conjunctivitis und Schnupfen, bisweilen ein rothes, kleinfleckiges Exanthem am Gaumen, leichte Lymphdrüsenschwellung am Unterkiefer, im Nacken und hinter dem Ohrmanchmal auch geringe Temperaturerhöhung (38,0—38,5).

1/2—2 Tage darauf bricht das rothe, maculöse oder papulöse, aber kleinfleckige ("wie Spritzflecken von rother Tinte") Exanthem am ganzen Körper, gewöhnlich zuerst am Gesicht bervor (Eruptionsstadium). Bisweilen klagen die Kinder über heftiges Hautjucken. Das Fieber steigert sich sehr selten in der Eruptionsperiode (bis 39°). Manchmal nehmen die catarrhalischen Erscheinungen des Auges, der Nase, des Rachens zu, Husten tritt auf.

Nach 2-4 Tagen sind Exanthem und sämmtliche Krankheitssymptome verschwunden. Bisweilen bemerkt man nachher eingeringe Hautabschilferung.

Die Diagnose ist aus der Art des Exanthems, den geringen Allgemeinstörungen und dem raschen Verlauf zu erschliessen.

Die Prognose ist günstig.

Therapie. Bettaufenthalt ist während der Exanthemblüthimmerhin zu empfehlen. Sonstige Behandlung ist nicht erforderlich. Das Hautjucken ist mit spirituösen oder öligen Einreibungen. ev. mit lauwarmen Bädern zu bekämpfen.

### 4. Windpocken (Varicellen).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Varicellen (Windpocken, Wasserpocken) befallen — nach der Ansicht der meisten Autoren — ausschliesslich das Kindesalter. Sie kommen sowohlepidemisch wie sporadisch vor. Ihre Differenz von den echter. Pocken, Variola resp. Variolois, ist heute von der Mehrzahl der Aerzte anerkannt. Dieselbe wird namentlich durch den Umstand begründet, dass die Infection mit Varicellen stets Varicellen hervorruft, dass Varicellen nur bei Kindern, nie bei Erwachsenen vorkommen, dass ein einmaliges Ueberstehen der Varicellen nicht vor Variolois — und umgekehrt — schützt.

Krankheitsbild. Nach einem In cub ations stadium von a. 14 Tagen entwickelt sich — häufig unter leichtem Fieber — at der Haut des ganzen Körpers (bisweilen auch am Gaumen) ein roseolaartiges Exanthem (Eruptions stadium). In der Mitte jedes rothen Fleckchens bildet sich alsbald ein wasserhelles Bläschen

Dasselbe bleibt nur sehr selten in miliarer Form bestehen, meistentheils vergrössert es sich zu Linsen- und Erbsengrösse; immer aber ist es von einem schmalen rothen Saume umgeben. Sticht man das Bläschen an, so collabirt es völlig unter Entleerung eines wässrigen Inhalts. (Gegensatz zur Pockenpustel!) Sehr selten — gewöhnlich in Folge Kratzens und anderer äusserer Reize — wird das Bläschen in eine eitrige Pustel umgewandelt.

Nach einigen Tagen trocknet die Varicelle ein, und in 1 bis 1½ Wochen ist die Krankheit zu Ende. Selten, gewöhnlich nur da, wo die Varicelle pustulös geworden ist, bildet sich an ihrer Stelle eine Kruste oder gar ein flaches Geschwür, welches unter Narbenbildung heilt.

Von anderen localen oder allgemeinen Krankheitserscheinungen ist kaum die Rede. Das Fieber dauert höchstens 2 Tage vom Beginn der Eruption an, erreicht bisweilen eine Temperatur von 40 und 41°. Sehr selten ist eine leichte Nephritis.

Die Diagnose wird durch den Charakter des Exanthems gegeben.

Die Prognose ist günstig,

die Therapie allgemein hygienisch-diätetisch. Bettaufenthalt ist bis zur Heilung des Ausschlags zu empfehlen.

# 5. Pocken (Variola, Variolois).

# Actiologie und patholog. Anatomie.

An den Pocken hat man zuerst die Thatsache der directen Krankheitsübertragung vom kranken Individuum auf das gesunde kennen gelernt und dadurch die Vermuthung von der Existenz eines allen Infectionskrankheiten zu Grunde liegenden "Contagionsstoffes" gewonnen; an den Pocken hat man weiterhin die für die Prophylaxe der Infectionskrankheiten immer bedeutungsvoller werdende Thatsache gefunden, dass das einmalige Ueberstehen einer Infectionskrankheit dem betreffenden Individuum eine Immunität gegen dieselbe verleiht und dass man sich gegen die Infectionskrankheit durch eine Präventivimpfung schützen kann. Durch Edward Jenner (1798) wurde nämlich zum ersten Male wissenschaftlich das früher schon bekannte Factum begründet, dass die Ueberimpfung der in den pockenähnlichen, am Euter der Kühe befindlichen Pusteln (Variola vaccina) enthaltenen Lymphe auf die Haut des Menschen an letzterer ebensolche Vaccinepusteln erzeugt und dass die so "vaccinirten" Menschen ebenso immun gegen die echten Pocken sind, wie Leute, welche die letzteren selbst überstanden haben.

Eine ähnliche Immunität vermag man heutzutage bei Thieren experimentell (durch Einimpfung modificirter Bacillenculturen oder durch Impfung mit dem Serum immuner Thiere) gegen Milzbrand, Tetanus, Diphtherie, Pneumonie, Cholera hervorzubringen.

Ueber die Art und Weise, wie diese Immunität zu Stande kommt. hat man genügendes Verständniss noch nicht erlangt. Augenblicklich existiren drei Theorien über das Wesen der Immunität: a) nach der "Retentionstheorie" sollen durch den Process des Immunisirens dem Körper Stoffe einverleibt werden, welche eine nochmalige Entwickelung der Krankheitserreger verhindern; b) nach der "Erschöpfungstheorie" sollen dem Körper durch den Immunisirungsprocess Stoffe genommen werden, die zur Entwickelung der Infectionskeime nothwendig seien; c) nach der dritten Theorie endlich sollen die Zellen des Organismus durch die Immunisirung widerstandsfähiger in dem Kampfe mit den Infectionserregern gemacht werden (Phagocytose).

Näheres über Disposition, Verbreitung der Pocken etc. s. pag. 61-.

Krankheitsbild. Das Incubationsstadium der Pocken wührt 10-14 Tage, ist bei schweren Fällen auch kürzer.

Das Initials tadium setzt mit sehr stürmischen Erscheinungen ein: Schüttelfrost, Erbrechen, Kopfschmerzen, sehr intensiven Kreuzschmerzen, hohem Fieber, auch Benommenheit und Delirien. Diese Erscheinungen persistiren in demselben Grade (oder steigern sich noch) in den nächsten 3 Tagen, das Fieber geht gewöhnlich bis 40 und 41° hinauf. Am zweiten Tage bricht nicht selten das sogen. Initialexanthem ("Rash") aus, ein diffuses oder scharfbegrenztes Erythem oder kleinfleckiges, hämorrhagisches Exanthem, namentlich am Unterbauch und an den Innenflächen der Oberschenkel (im sogen. Schenkeldreieck), aber auch an der Aussena Thoraxseite, dem Pectoralis entsprechend (Schulterdreieck). Das einfache Erythem verblasst bald, die Hämorrhagien bleiben natürlich noch längere Zeit sichtbar.

Am Ende des dritten oder Anfang des vierten Krankheitstages beginnt mit dem Ausbruch des Exanthems das Stadium eruptionis und damit ein Nachlass sämmtlicher allgemeinen Krankheitserscheinungen, namentlich des Fiebers (bis 38° und darunter). Von jetzt an muss man nach der Verschiedenartigkeit des Verlaufs zwei Pockenformen unterscheiden: nämlich die Variola verädie schweren Pocken, und die Variolois, die leichten Pocken.

1. Variola vera. Das specifische Pockenexanthem erschein: in der Regel zuerst am Kopf und Gesicht und verbreitet sich von

hier allmählich abwärts. Dasselbe tritt zuerst in der Form von Flecken auf, diese bilden sich in ca. 2 Tagen zu kleinen Papeln um, auf der Spitze der letzteren entsteht dann ein Bläschen, dasselbe gewinnt immer mehr an Ausdehnung, sein Inhalt wird trübe und eitrig und ist am neunten Krankheitstage zur völligen Pockenpustel ausgebildet. Die Pockenpustel zeigt auf ihrer Höhe eine kleine Delle ("Pockennabel") und ist von einem rothen Saum ("Halo") umgeben. Innen ist sie vielfächerig und collabirt daher beim Anstechen nicht völlig.

Histologisch setzt sich der Process der Pustelbildung aus einer die tieferen Schichten des Rete Malpighi, gewöhnlich auch den oberen Theil des Papillarkörpers ergreifenden Coagulationsnecrose, aus einer reichlichen Exsudation von Lymphe und einer secundären Eiterbildung zusammen. Die Wucherung der gesunden benachbarten Epithelien bedingt die Erhebung der Peripherie und damit die (dellenartige) Einsenkung der abgestorbenen centralen Partie der Pockenpustel.

Das Exanthem entwickelt sich namentlich dicht im Gesicht, wo dann die zwischen den Pusteln gelegene Haut secundär anschwillt und stark brennt, ferner an den Händen etc.; dagegen sehr wenig oder gar nicht an den Stellen, welche vom Initialexanthem besonders reichlich befallen waren (s. oben). Ausser an der Haut entstehen die Pusteln auch an den Schleimhäuten, so im Mund, Rachen, Nase, Kehlkopf, Trachea, Oesophagus (wenig in Vagina und Rectum), Conjunctiva, ferner im äusseren Gehörgang und in der Tuba Eustachii, auf der Hornhaut.

Gewöhnlich zerfallen die Pusteln an den letztgenannten Theilen und erzeugen Geschwüre; dieselben können im Kehlkopf zu secundärer Schwellung, Knorpelzerstörung und Stenosenbildung, an der Tuba Enstachii zu Otitis media purulenta mit ihren ev. Folgeerscheinungen, an der Hornhaut zu Perforation mit folgender Panophthalmie führen.

Mit der Vollendung der Pustelbildung (Stadium suppurationis) steigt das vorher erniedrigte Fieber wieder stark an, bis 40° und darüber, und gleichzeitig macht sich auch eine stärkere Beeinträchtigung des Gesammtbefindens geltend (Delirien etc.).

Bei günstigem Ausgang beginnt am zwölften oder dreizehnten Krankheitstage unter lytischem Fieberabfall die Eintroeknung (Stadium exsiccationis) der geplatzten Pusteln zu gelblichen Krusten, die Abstossung derselben (oft unter starkem Jucken), die völlige Regeneration der Haut, falls der Papillarkörper intact war, oder die Narbenbildung ("Pockennarben"), falls er ulcerirt war. Die Stellen der früheren Pusteln bleiben einige Monate pigmentirt. Gewöhnlich fallen auch die Kopfhaare aus, bilden sich jedoch zum grössten Theil später wieder.

Der Tod kann in Folge schwerer Infection oder perniciöser Complicationen an jedem Tage des Suppurationsstadiums erfolgen: bisweilen bei hyperpyretischer Fiebertemperatur (42—43°).

Complicationen. Abgesehen von den oben aufgeführten Secundärprocessen, die sich unmittelbar an die Pustelbildung des Mundes, Kehlkopfes, Auges etc. anschliessen können, treten bisweilen Erscheinungen auf, die theils mit dem Pockenprocess selbst in einem gewissen Zusammenhang stehen, theils von ihm unabhängig sind und auf einer Secundärinfection beruhen. Zu den ersteren Complicationen sind zu rechnen: croupöse Pneumonie (?), Milzschwellung, Nephritis, zerstreute Myelitisherde; zu den letzteren: Abscesse, Phlegmonen, Erysipel, Gangrän der Haut, Parotitis. Rachendiphtherie, Aspirationspneumonie, Enteritis, Dysenterie, Endo- und Pericarditis, eitrige Synovitis.

2. Die Variolois, die leichtere Form der Pocken, ist dadurch ausgezeichnet, dass das Exanthem nur spärlich ist, bisweilen gar nicht bis zur Pustelbildung vordringt, sondern bei der Entwickelung von Knötchen oder Bläschen (Variolois verrucosa, miliaria) Halt macht und dann sich zurückbildet und dass deshalb ein eigentliches Suppurationsstadium mit seinem Fieber und schweren Allgemeinstörungen nicht existirt; vielmehr fällt das Fieber mit der Eruption des Exanthems kritisch zur Norm ab, um nicht wieder einzutreten. Die Eintrocknung des Exanthems beginnt häufig am achten bis zehnten Tage. Schwerere Complicationen kommen nicht vor. Die Pustelbildung auf den Schleimhäuten ist geringfügig.

Abweichungen des Gesammtverlaufs der Pocken.

Es kommen vor:

a) abnorm leichte Fälle mit geringen Initialerscheinungen und undeutlichem oder ganz fehlendem Exanthem (Febris variolosa sine exanthemate), Fälle, die nur bei herrschender Pockenepidemic als Variolois richtig gedeutet werden können;

- b) Abortivfälle mit schweren Initialsymptomen, aber sehr schnellem, günstigem Verlauf;
- c) abnorm schwere reguläre Fälle mit enorm reichlicher Pustelbildung (Variola confluens), schwerem Suppurationsstadium, bösartigen Complicationen, oftmaligem Tod oder lang verzögerter Genesung;
- d) hämorrhagische Pocken. Hierher sind zu rechnen: d1) die gewöhnlichen Pocken mit frühzeitigen Hämorrhagien in denselben, so namentlich bei alten Leuten, Cachektikern, Potatoren etc.; d2) abnorm reichliche Pockenbildung mit schwerem Initialstadium. frühzeitigen Blutungen in den Pusteln und Blutungen in den Schleimhäuten und inneren Organen (schwarze Pocken, Variola haemorrhagica pustulosa); d1) die Purpura variolosa, bei welcher schon am zweiten oder dritten Krankheitstage Blutungen in der Haut und den inneren Organen auftreten und der Tod unter schweren Allgemeinstörungen gewöhnlich am fünften oder sechsten Krankheitstage vor der Eruption des specifischen Pockenexanthems erfolgt. Ihre Zugehörigkeit zu der Variola wird nur durch die gleichzeitige Existenz anderer Pockenfälle gesichert.

Die Diagnose der Pocken ist bei ausgebildetem Exanthem leicht. Im Initialstadium dagegen ist die Krankheit von Morbilli, Typhus exanthemat., Roseola syphilitica etc. mit Sicherheit häufig nur zur Zeit einer Epidemie zu unterscheiden.

Die Prognose ist im Initialstadium meistens dubiös. Leichter Verlauf desselben, das Auftreten des Initialexanthems geben im Allgemeinen eine günstige Prognose; schwere Initialerscheinungen lassen die Vorhersage noch nicht ungünstig stellen, da sich an dieselben auch eine Variolois anschliessen kann. Die Variola confluens gibt eine vorwiegend schlechte, die echten hämorrhagischen Pocken eine absolut ungünstige Prognose. Dagegen können einfache Blutungen auch bei gut verlaufender Krankheit vorkommen. Im Allgemeinen ist die Mortalität in den einzelnen Epidemien sehr verschieden. Ausserdem erliegen der Krankheit geschwächte Individuen leichter als vollkräftige. Vaccinirte Individuen bekommen, wenn die letzte Schutzpockenimpfung noch nicht mehr als 6 Jahre verstrichen ist, in der Regel nur die Variolois.

Therapie. Prophylactisch wirkt die Präventivimpfung. Dieselbe wird mit der Lymphe der Vaccinepusteln des Kalbes oder der Kuh ausgeführt, und zwar wird dazu entweder diese (rein oder mit Glycerin in Capillarröhrchen auf bewahrte) Thierlymph(animale Lymphe) oder die von geimpften Menschen ("Stammimpflingen") gewonnene Lymphe (humanisirte Lymphe) verwandt.
Im Allgemeinen wird jetzt die humanisirte Lymphe perhorresent,
namentlich wegen der Gefahr der Syphilisübertragung. Die Impfung
geschieht, indem man die Lymphe in mehrere oberflächliche Längsschnitte der Haut (am Arm oder an den Beinen) einreibt. Die
Procedur hat antiseptisch zu erfolgen, um Impferysipel, Phlegmone etc. zu vermeiden. Die Vaccination müsste eigentlich alle
6 Jahre erfolgen, weil ihre prophylactische Kraft nach dieser Z.:

verschwindet.

Die Behandlung der Pocken richtet sich gegen die eizzelnen Krankheitserscheinungen. Kopfschmerzen werden mit eurer Eisblase, hohes Fieber, schwere nervöse Symptome, Lungencompile cationen werden mit kühlen oder lauwarmen Bädern und kalt-: Uebergiessung bekämpft. Die Pockenpusteln werden möglichst antiseptisch behandelt, um Secundärinfection zu verhüten. Empfohlen wird die Schwimmer'sche Carbolpaste (Acid. carbol, 4." bis 10.0, Ol. olivar. 40.0, Cretae optim, trit, 60.0, M. f. pasta mollis), welche, auf Leinwand gestrichen, im Beginn des Eruptionsstadiums auf die ergriffenen Stellen aufgelegt und alle 12 Sturden erneuert wird. Bei schwerem Exanthem sind permanente warme Bäder von grossem Nutzen. Gegen die Pusteln im Rachen werden Spülungen mit desinficirenden Wässern vortheilhaft verwandt. Die Fürsorge für allgemeine hygienisch-diätetische Massregeln, die Darreichung von Excitantien bei bedrohlichen Schwäche zuständen, von Narcoticis bei Delirien etc. ist selbstverständnele

### 6. Typhus abdominalis (Ileotyphus).

Actiologie und patholog. Anatomie. Der Typhus abdominalis gehört zu denjenigen acuten allgemeinen Infectionskrankheiten, bei denen die neuere Forschung eine bacterielle Grundlage nachgewiesen hat; in dieser Beziehung steht er in einer Reibemit dem Erysipel, der Diphtherie, der Cholera, dem Rotz, dem Milzbrand, dem Typhus exanthematicus, der Influenza (?) und (theirwise wenigstens) der Meningitis cerebrospinalis. Der Infections keim des Typhus ist der von Eberth (und Koch) entdeckter Typhusbacillus, ein kleines schlankes Stäbchen mit abgerundeten Enden, welches eine sehr lebhafte Eigenbewegung zeigt und seiten

ständige Geisselfäden besitzt. Der Bacillus lebt und vermehrt sich, wie nachgewiesen worden ist, in der Milch, im Trinkwasser. auf feuchter Wäsche etc. Durch Einführung desselben in den Digestionsapparat, speciell in den Darm des disponirten Menschen wird der Typhusprocess erzeugt, in den Darmentleerungen wird der Bacillus wiederum verbreitet und in einem der genannten Vehikel auf ein zweites und drittes etc. Individuum übertragen. Dass der Bacillus erst einen "Reifungsprocess" im Boden durchmachen müsse, um infectiös zu werden (Pettenkofer'sche Bodentheorie), wird heute von den meisten Bacteriologen und Klinikern geleugnet. Dass gewisse Orte resp. Bodenformationen von Typhus frei ("siechfrei") bleiben, dass die Krankheit in manchen Städten mit dem Sinken des Grundwassers (d. b. mit dem Freiwerden eines grösseren Theils des siechhaften Bodens) zunimmt und umgekehrt, das sind freilich noch unaufgeklärte Thatsachen. Unbestritten ist ferner das Factum, dass eine gewisse, zeitlich jedenfalls wechselnde Disposition des Individuums vorhanden sein muss, um die Infection mit dem Typhusbacillus (wie mit jedem Infectionskeim überhaupt) zu ermöglichen. Hier sind wohl namentlich catarrhalische Zustände der Darmschleimhaut anzuschuldigen. Epidemisch kommt der Typhus besonders in den Herbstmonaten (August bis November) vor. Als Eingangspforte des Typhusbacillus in den Organismus ist, wie gesagt, der Darm zu betrachten. Hier siedelt er sich auch zumeist an und erzeugt die unten nüher zu erörternden Veränderungen. Weiterhin aber durchsetzt er namentlich die Mesenterialdrüsen, die Milz, die Leber. Aufgefunden hat man ihn auch im Blut, im Harn, in den Exsudaten der Typhuskranken. Wieweit der Typhusbacillus an den einzelnen Complicationen des Typhus schuld ist, unterliegt noch der Controverse. Indessen schreibt man ihm heute fast allgemein auch eitererzeugende Eigenschaft zu und macht ihn verantwortlich für die Pleuritis, die eitrige Periostitis, die Myositis und ähnliche Vorgänge. Andere Complicationen werden sicherlich nicht von ihm, sondern von secundar eingewanderten Bacterien, namentlich Streptokokken, hervorgerufen.

Anatomisch knüpft sich der typhöse Process vorwiegend an das Ileum (daher "lleotyphus"), seltener zugleich auch oder nur an das Colon ("Colotyphus"). Die Lymphfollikel und Peyer'schen Plaques des ergriffenen Darmtheils, ebenso die zugehörigen Me-

senterialdrüsen schwellen in Folge einer Hyperplasie der Lymphzellen im Verlaufe der ersten Krankheitswoche stark an, werden grauröthlich, weich, markig, das Parenchym quillt über die Rander der Durchschnittsfläche hervor (Stadium der markigen Infiltration). -Im Verlaufe der zweiten Woche bildet sich eine regressive Metamorphose an dem geschwollenen Lymphapparat aus, die Peverschen Plagues und Solitärfollikel werden von der Oberfläche ber mehr oder weniger tief necrotisch, es bildet sich ein durch Imbibition mit Gallenfarbstoff bräunlich gefärbter Schorf an ihnen. Dieser stösst sich im Laufe der dritten Woche ab, und es bleilt an den Peyer'schen Plaques ein längliches, an den Solitärfollikelt ein rundliches, mehr oder weniger tiefgreifendes Geschwür zurück. das sich allmählich - durch endgiltige Schorfabstossung reinigt". In der vierten Woche findet die Heilung der Geschwürstatt. Die Narben sind glatt, gewöhnlich dunkel pigmentirt, haben keine Tendenz zur Schrumpfung und secundären Stenosenbildung des Darms.

In den Mesenterialdrüsen - ebenso wie in dem Lymphapparat des Ileum bei leichten Fällen - kommt es (gewöhnlich) nicht zur Necrose, sondern die hyperplasirten Lymphzellen verfetten. zerfallen und werden resorbirt. Bisweilen freilich findet auch in den Mesenterialdrüsen eine Bildung von Schorf und secundare: Eiterung statt. Wird der Schorf mit dem bedeckenden Mesenterialüberzug in die Bauchhöhle abgestossen, so kann eine Perrtonitis erfolgen. Im anderen Falle findet durch adhasive Entzundung eine Verklebung mit der Nachbarschaft und höchstens eincircumscripte Eiterung statt. Beide Eventualitäten sind schon als Complicationen des Typhus zu betrachten. Ihnen schliessen sich diejenigen an, welche sich aus der Darmulceration ergeben: nimlich die Blutung in Folge Eröffnung eines Gefüsses bei der Schorfabstossung (dritte Woche), und die Perforation des Darms, hervorgerufen entweder durch die typhöse Ulceration selbst oder durch secundare gangranose Processe, die sich am Grunde des Geschwüretabliren und das Peritoneum zur Mortification bringen. Hs: dabei eine Adhäsion des Darms an der gefährdeten Stelle mit einem Nachbarorgan stattgefunden, so ist die Zerreissung Jo Peritoneums gewöhnlich bedeutungslos; erfolgt die Perforation in einen vorher abgekapselten Raum, so erhalten wir einen Absererfolgt der Durchbruch und Austritt von Koth in die freie Bauchböhle, so entsteht eine diffuse eitrige resp. jauchige Peritonitis. — Eine Peritonitis purulenta kann auch durch einfache Fortpflanzung des entzündlichen Processes vom Typhusgeschwür auf die Serosa entstehen.

Milzschwellung ist sehr häufig.

Selten sind Milzinfarcte, welche durch Zerfall zu secundärer Peritonitis führen können.

Ueber die anderen — specifischen und secundären — Complicationen s. Krankheitsbild.

Krankheitsbild. Die Incubationsdauer des Typhusgiftes beträgt ca. 2-3 Wochen. Die Prodromalerscheinungen charakterisiren sich als allgemeine Mattigkeit, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit.

Der Beginn der eigentlichen Krankheit ist fast stets allmählich: derselbe wird namentlich durch stärkere Kopfschmerzen und Fieber angezeigt. Die erste Woche des Typhus, welche das Initialstadium (Stadium incrementi) umfasst, weist nur wenig charakteristische Krankheitssymptome auf. Das Fieber steigt staffelförmig, in 3 oder 4 Tagen, bis 40° und darüber auf, es bestehen, wie bemerkt, stärkere Kopfschmerzen, ferner Benommenheit, Unruhe, Schlaflosigkeit, auch wohl leichte Delirien, die Zunge ist trocken, am Ende der ersten Woche braunroth, zittert beim Herausstrecken, der Durst ist gesteigert, der Appetit herabgesetzt, der Stuhl diarrhoisch oder angehalten, die Milz meistens der Percussion nach vergrössert. An den Lungen ist bisweilen am Ende der Woche ein leichter Bronchialcatarrh zu constatiren. Der Puls ist in derselben Zeit manchmal dicrot. Nicht selten tritt in den ersten Krankheitstagen Nasenbluten auf.

In der zweiten Krankheitswoche, häufig aber sehon am Ende der ersten, finden wir das Höhestadium des Typhus (St. acmes) mit dem voll entwickelten, in seinem Ensemble specifischen Symptomencomplex. Das Fieber hat einen continuirlichen Charakter, d. h. die Differenz der Morgen- und Abendtemperatur beträgt 1° oder wenig mehr; sein Niveau ist nach der Art der Infection — freilich nicht immer entsprechend der Schwere derselben — bald zwischen 38° und 39°, bald zwischen 40° und 41° gelegen. Die Benommenheit des Sensoriums steigert sich, es stellen sich fast stets sogen, mussitirende Delirien ein (beständiges Vorsichhinreden, Greifen nach Gegenständen der Luft ["Flockenlesen"], Zupfen an

der Decke etc.), die Kopfschmerzen nehmen bisweilen zu. Ferner besteht häufig eine allgemeine Hyperästhesie, Steigerung der Haut.



Muskel- und Sehnenretleve. Muskelzuckungen ("Suesultus tendinum\*) und andere motorische Reserscheinungen. Der Puls La eine Frequenz von 90 i.s. 100, ist weich, exquisidicrot. Auf den Lungen, namentlich in den beiden Unterlappen, besteht e.a. deutlicher Bronchialcatarrh, und die Kranken expectoriren einen schaumigen, oft von Beimen gungen der Mundball

bräunlich gefärbten Schleim. Im zweiten The: der zweiten Woche vermaz man häufig schon eine leichte Dämpfung, Alschwächung des Athemgeräusches und zahlreiche. kleinblasige, feuchte Rass selgeräusche HU am Ther rax nachzuweisen (Hypestase der Lungen). Di-Zunge ist trocken, zeiz: rothe Ränder und einer stärkeren, gelblichbrauner ("fuliginösen") Belag in der Mitte. Der Appetit ist gering. In vielen, nicht ir allen Fällen treten Durch fälle, 3-8 und mehr pro Tag ein, von erbsensu:

penartiger Farbe und Consistenz, stechendem Geruch. Durch reichlichere Ansammlung des slüssigen Kothes in der Regio iliaca

dextra entsteht hier bei der Palpation das sogen. "Ileocöcalguren". In manchen Fällen entwickelt sich (durch reichlichere Bildung von Darmgasen resp. Atonie der Därme) ein mehr oder weniger starker Meteorismus. Auf dem Abdomen, bisweilen auch auf der Brust und den Beinen, sind blassrothe, halblinsengrosse Roseolaflecke entwickelt. Die Milz wird deutlich palpabel. Der Urin ist hochgestellt, weist beim Kochen nicht selten Eiweissspuren auf ("febrile Albuminurie") und gibt in vielen Fällen mit einer Lösung von Diazobenzosulfosäure die Ehrlich'sche Diazoreaction (1. Lösung: Acid. sulfanilici 5,0, Acid. mur. pur. 50,0, Aq. dest. 1000,0; 2. Lösung: Natr. nitros. 0,5, Aq. dest. 100,0. Man versetzt 50 ccm der 1. Lösung mit 1 ccm der 2. Lösung, giesst eine gleiche Menge Urin, ferner ¼ Vol. Ammoniak dazu und schüttelt kräftig; es entsteht dann eine tiefe Rothfärbung des Schaums).

An das Fastigium der Krankheit schliesst sich im Laufe der dritten Woche bei schwereren Fällen das amphibole Stadium, bei leichten oder mittelschweren Fällen dagegen (in der Regel) das Stadium der Heilung (Stad. decrementi) an. Das amphibole Stadium oder die "Periode der steilen Curven" ist durch ein intermittirendes Fieber ausgezeichnet (cf. Fig. 30). Die Morgentemperaturen sind normal oder wenig über der Norm, oft auch unter der Norm, während die Abendtemperaturen noch 39° oder 40° erreichen. Die Roseolaslecken blassen ab und verschwinden, die Durchfälle werden seltener. Die sonstigen Krankheitssymptome sind im Ganzen unverändert. Das amphibole Stadium dauert ca. 6—8 Tage.

Das Stadium decrementi, die vierte — resp. in leichteren Fällen die dritte — Krankheitsperiode, bringt die Entsieberung des Patienten, und zwar stets in lytischer Form. Correspondirend mit dem Anstieg der Temperatur im Stadium incrementi erfolgt auch der Abfall derselben gewöhnlich staffelförmig, d. h. Morgenund Abendtemperatur ist am folgenden Tage ½-1° niedriger als am vorhergehenden. Mit dem Fieber weichen auch die anderen Erscheinungen. Das Sensorium wird fast ganz oder völlig frei, der Husten, der Meteorismus verschwindet, der Stuhlgang wird breiig und erfolgt nur ein- bis zweimal täglich, die Milzdämpfung wird normal, die Zunge wird feucht und reinigt sich, der Appetit kehrt wieder. Nach 5-8 Tagen tritt die Reconvalescenz ein.

Einzelne Abweichungen und Initialstadium. In manchen Epinicht allmählich, sondern plötzlich mit

Das bereits oben erwähnte Nasenbl heitstagen kann einen bedrohlichen Um

Im Verlaufe des Stadium acmes in der zweiten und dritten resp. auch können fast alle Organsysteme von Cor patholog. Anatomie) befallen werden.

Nervensystem. Die functionelle Schäjedenfalls von der Infection des Organis
product der Typhusbacillen, dem Typhokann sich einmal zum Sopor und Comaandererseits zu heftigen Erregungszustän ("Febris nervosa versatilis") steigern.
lancholie, Manie, Demenz) kommen bicenz, fast nie dagegen im Verlauf des

Als anatomische Alteration des G Meningitis in Betracht, bei welcher in bacteriologischen Untersuchungen der ätiologisches Moment angeschuldigt wer man bisweilen circumscripte Encephaliti und Thrombosen des Gehirns mit ihren i Sehr selten ist das Rückenmark durch griffen (Ataxie, spastische und schlaffe können auch peripherische neuritische Pre Neuralgien).

Respirationsorgane. In der 2. Wo heftiges Nasenbluten auftreten. — Am Latyphöse Ulcerationen und zwar an der peln und den wahren Stimmbändern. H an den Stimmbändern und der hinter von Decubitus. Dieselben können se Glottisödem, Laryngitis fibrinosa mit stenose führen. — An den Lungen ka Complicationen eintreten. Durch Steige und mangelhafte Expectoration, durch von zersetztem Speichel oder von Speiser

Pneumonien aus, namentlich in den Unterlappen. Ferner kann sich eine echte croupöse Pneumonie, namentlich in der zweiten Krankheitswoche, einfinden. Diese beiden entzündlichen Processe der Lunge können secundär zu Abscess, Gangrän, Pneumothorax, trockener, seröser oder eitriger Pleuritis führen. Die Entzündung der Pleura kann auch primär, d. h. wenigstens ohne nachweisbar voraufgegangene Pneumonie, sich einstellen.

Circulationsapparat. Eine Endo- und Pericarditis ist ausserordentlich selten. Dagegen kommen häufiger degenerative Veränderungen der Herzmusculatur in der Form der trüben Schwellung und fettigen Metamorphose vor. Von diesen leitet man gewöhnlich die Störungen der Herzaction her, welche sich kundgeben
in Arythmie, starker Frequenz (140—180 und mehr), Kleinheit
des Pulses, plötzlichem Collaps. — Manchmal ist die, besonders
in den unteren Extremitäten auftretende Venenthrombose ebenfalls
auf Herzschwäche (und secundäre Verlangsamung der Circulation) zurückzuführen ("marantische Thrombose"). In anderen Fällen
liegt aber diesem Vorgange eine Thrombophlebitis zu Grunde. —
Die Thrombenbildung im Herzen selbst ist dagegen stets durch
Herzschwäche begründet. — Jede Thrombenbildung kann zu Embolien in den verschiedensten Organen führen.

Digestionsapparat. Im Munde kann sich eine stärkere Stomatilis mit Ulcerationen und Blutungen des Zahnfleisches ausbilden. An den Tonsillen findet man bisweilen weissliche markige Plaques. welche später geschwürig zerfallen ("Tonsillo- oder Pharyngotyphus"). Im Munde, Rachen, Oesophagus entwickelt sich in seltenen Fällen, namentlich bei schwerkranken Patienten, Soor. Durch Secundärinfection vom Munde resp. Rachen wird nicht selten eine Parotitis, ein- oder doppelseitig, ferner eine Otitis media erzeugt. -Im Pharung kann sich durch Auflagerung des Ringknorpels auf die Wirbelsäule bei schwerkranken Patienten ein Decubitalgeschwür der vorderen und hinteren Wand bilden. Von hier aus kann dann eine Phlegmone des Pharynx und Oesophagus ihren Ausgang nehmen. - Schwere Magensymptome, wie Erbrechen, sind selten. - Was den Darm betrifft, so kann eine Verstopfung während der ganzen Typhusdauer anhalten. Im Gegensatz dazu können unstillbare Diarrhoen (12-20 pro Tag) eintreten. Der Meteorismus nimmt bisweilen einen sehr erheblichen, Respiration und Herzaction schädigenden Umfang an. Beim Colotyphus kann sich Schwalbe, Grandriss der spec. Pathol. u. Therapie.

eine Diphtherie der Darmschleimhaut 1 in dem "dysenterischen" Stuhlgang man stets bedenkliche, oft letale Complicati der zweiten oder dritten Krankheitswor blutung dar. Dieselbe kann bis 1 l ur einmal liefern und kündigt sich in se durch Schmerzen als durch plötzlichen ! gende Pulsfrequenz an. Die beiden letz treten nicht selten auf, bevor das Blu und sind daher fast stets in diesem 8 mente zu verwerthen. - Etwas späte pflegt die - bei der Erörterung der pa reits nüher beschriebene - locale oder zutreten. Die verschiedenen Erscheinung Form s. pag. 403. Die relativ häufigst die Darmperforation, gibt sich in der Re Schmerz im Abdomen, Sinken der Ter unter die Norm, Steigerung der Pulsfreq Aufstossen, Erbrechen, Ohnmachtsanwi Blässe der Haut zu erkennen. Näheres tonitis s. pag. 404.

In sehr seltenen Fällen braucht der Darm Peritonitis zu folgen, selbst wenn die Luft übergeht; wenigstens ist dieselbe klinisch : Fall endet günstig.

Die übrigen Ursachen einer localer tonitis — Fortpflanzung der Typhusg Ulceration oder Gangrän) auf die Seros foration einer Mesenterialdrüse, Vereiter sind bereits oben pag. 636 erwähnt. terialdrüsen können bisweilen durchgefül ohne zu perforiren, so können sie dur acute Pyämie noch nach Abheilung des Tode führen.

Die Milzschwellung ist in den meist Sie fehlt bei älteren Leuten und bei splenitis (hier in Folge mechanischer nung). Selten sind Milzinfarcte.

Complicationen seitens der Leber sin

Der früher oft angegebene Icterus wird gewöhnlich durch complicirende Gallensteine hervorgerufen. Bisweilen mag auch eine Cholecystitis resp. Choledochitis purulenta mit Icterus, Milzschwellung, Fieber, Darmblutungen (s. pag. 418) als Typhus imponirt haben. (Eigene Beobachtung mit nachträglichem Sectionsbefund, der den Irrthum aufklärte.)

Harnapparat. Albuminurie im Stadium acmes, auch decrementi ist häufig. Eine leichte Nephritis parenchymatosa mit stärkerer Albuminurie und geringem, aus hyalinen, epithelialen, auch granulirten Cylindern, Nierenepithelien und Rundzellen bestehenden Sediment ist nicht selten. Sie verschwindet gewöhnlich bald in der Reconvalescenz. Eine acute Nephritis haemorrhagica ist sehr selten. — Relativ häufig erscheint in der vierten Krankheitswoche eine leichte, bald schwindende Cystitis.

Geschlechtsapparat. Bei Männern kommt bisweilen eine Orchitis vor. Bei Frauen treten häufig im Beginne des Typhus die Menses ein. Gravide sind der Gefahr eines Aborts resp. einer Frühgeburt ausgesetzt.

Haut, Muskeln, Knochen, Gelenke. Die Roseolae werden bisweilen hämorrhagisch ("petechial"), was keine besondere Bedeutung hat. Stärkere Hämorrhagien sind sehr selten. Bisweilen sind an der Haut andersartige Exantheme (Miliaria, Papeln etc.) zu beobachten. Herpeslabialis kommt in der Regel nicht vor. Bemerkenswerth ist das starke Effluvium capillitii in der Reconvalescenz. Decubitus ist hänfig trotz ausgezeichneter Pflege nicht zu vermeiden. Ebenso stellen sich bei manchen Patienten — namentlich im Stadium decrementi — ein oder mehrere Abscesse, zuweilen von schneller und grosser Ausdehnung, ein, welche ein starkes Eiterfieber unterhalten. An den Muskeln, namentlich der Bauchwand, findet bisweilen eine wachsartige Degeneration statt, welche bisweilen zu Ruptur derselben, Blutung und Abscessbildung Veranlassung geben kann. — An den Gelenkenden kommt Synovitis, am Knochen sehr selten einfache oder eitrige Periostitis und Ostitis vor.

Fieber. Abgesehen von zeitlichen Abweichungen — Verkürzungen resp. Verlängerungen — der oben näher gezeichneten Fieberperioden sind auch Varianten ihrer Formen nicht selten. Die wenigsten Anomalien findet man im Stadium incrementi (Beginn mit Schüttelfrost und plötzlichem Temperaturanstieg). — Das Fasti-

gium kann völlig ausfallen, es kann e auch einen intermittirenden Charakter b

Aeusserst selten (zwei eigene Fälle) mehrmalige Temperaturschwankungen mit weisbare Ursache bei günstigem Verlauf.

Im Allgemeinen weist ein Schüttel hin (Lungenabscess, Abscess der Haut, de Temperaturerniedrigungen finden sich bei bei heftiger Epistaxis, Darmperforation, A von Herzschwäche). Vorübergehend un bisweilen am siebenten oder zehnten K folgende Temperaturabfall.

Das Stadium decrementi kann sich sei cirendes Stadium"). Bisweilen ist die eationen zu suchen. Im amphibolen Stad ohne nachweisbare Ursache eintreten.

In der Reconvalescenz sind Temper lich durch Nachkrankheiten (Periostitis Bisweilen erscheinen starke Temperaturerh frösten, ohne bestimmte Ursache (soge bei diesen Patienten die Infection eine s

In seltenen — gewöhnlich schwerer der ganze Verlauf des Typhus afebril se

Abweichungen des Gesan

Typhus levis resp. levissim Die typhösen anatomischen und klinische wenig ausgeprägt. Ein Fastigium der K Process ist in 8-14 Tagen beendet.

Typhus ambulatorius. Trotz d Ablaufs des typhösen Processes im De symptome so gering, dass die Patienten beeinflusst werden und ihrem Beruf ne stellen sich — in der zweiten oder de Complicationen, namentlich Darmblutur die die eigentliche Krankheit erst offenb

Abortivtyphus. Die klinischen das Fieber, setzen in grosser Intensität ei stark abzufallen. Der Gesammtverlauf i

In manchen Füllen treten die Darmerscheinungen so sehr zurück und die complicatorische Erkrankung eines anderen Organs so sehr in den Vordergrund, dass man nach der letzteren den ganzen Process benennt. So haben wir einen Tonsillo- oder Pharyngotyphus, Pneumotyphus, Nephrotyphus, Gehirntyphus.

Unregelmässig und gewöhnlich schwer verläuft der Typhus bei alten Leuten, ferner bei Patienten, die an Fettleibigkeit, Potatorium etc. oder an einer Organkrankheit (Tuberculose, Herzfehler, Emphysem etc.) leiden.

Bei Kindern, bei denen es nicht häufig zu Geschwürsbildung im Darm kommt, sind die klinischen Erscheinungen seitens des letzteren sehr gering. Am meisten ist bei ihnen das Gehirn betheiligt.

Eine besondere Erwähnung verdient endlich das Typhusrecidiv, d. h. die Wiederholung des typischen Krankbeitsablaufs nach völliger, resp. fast völliger Beendigung des Hauptprocesses. Das Recidiv kann im Stadium decrementi ("Recrudescenz"), in den ersten Tagen völliger Entfieberung, aber auch
einige Wochen und Monate (1—2) nach Beginn der Reconvalescenz
eintreten. In sehr seltenen Fällen kann sich sogar nach Heilung des ersten Recidivs ein zweites einstellen. Der klinischen
Wiederholung des Krankheitsbildes entspricht dabei auch die
anatomische: auf den alten Narben der Typhusgeschwüre oder
neben ihnen entwickeln sich neue typhöse Infiltrationen resp.
Ulcerationen. Gewöhnlich verläuft das Recidiv schneller als der
Hauptprocess.

Diagnose. Der allmähliche Beginn der Krankheit und das continuirliche Fieber im Fastigium geben neben der palpablen Milzschwellung und den Roseolen in regulären Fällen die sichere Diagnose, vorausgesetzt, dass eine sonstige Organerkrankung, die für das Fieber verantwortlich gemacht werden kann, auszuschliessen ist. Grosse Schwierigkeiten macht oft die Differentialdiagnose zwischen Pneumotyphus und Pneumonie, zwischen Gehirntyphus und Meningitis oder Hirnabscess: hier kann oft erst der Verlauf und der ev. Eintritt von relativ charakteristischen Typhuscationen (Darmblutung), auch der Nachweis von sicheren Typhusfällen in der Nachbarschaft entscheiden. Herpes labialis spricht im Allgemeinen gegen Typhus. Die Diazoreaction des Urins ist nicht absolut beweisend, da sie sich auch bei Pneumonie, Miliar-

tuberculose, Sepsis und in schweren Fällen von Phthise (auch bei Masern) findet. Dagegen fehlt dieselbe bei Meningitis. Eine Sicherung der Diagnose durch den Nachweis von Typhusbacillen mittels Milzpunction oder im Stuhlgang muss stets durch Cultur geliefert werden.

Die Prognose ist stets dubiös. Die Mortalität beträgt im Allgemeinen 10—12 Procent, ist aber in den einzelnen Epidemien oft sehr verschieden. Im Einzelfall richtet sich die Prognose nach der Schwere der Infection, nach der Art der Complicationen und nach der Gesammtconstitution des Patienten. Darmblutung, Pneumonie, Darmperforation, Meningitis verschlimmern den Verlauf ganz besonders; doch lassen auch sie einen günstigen Ausgang zu. Dauernde Steigerung der Pulsfrequenz über 120 gibt im Allgemeinen eine schlechte Prognose.

Therapie. Vor Allem ist eine Verbreitung durch die Ausleerungen von Typhuskranken, durch nachweislich infectiöse Milch, Trinkwasser etc. zu verhüten.

Die immer aufs Neue wiederholten Versuche einer specifischen Therapie, durch die es gelingen könnte, den Typhus zu coupiren oder zu beschleunigen, sind als verfehlt zu betrachten. Weder Calomel noch Carbolsäure, Naphthalin, Ergotin etc. haben irgend einen Erfolg in dieser Richtung zu verzeichnen. muss sich daher auf hygienisch-diätetische und symptomatische Anordnungen beschränken. Streng zu achten ist auf absolute Flüssigkeitsnahrung (schleimige Suppen, Bouillon, Eier, Pepton. Fleischsolution, Beaf-tea, Flaschenbouillon, Milch, Kaffee, Cacao. Limonaden). Wein ist bei leichteren Fällen nur in mässiger Menge, bei Schwerkranken in grösserer Quantität zu verabfolgen. Eine besondere Rolle spielen in der Typhustherapie die Bader. Die consequente, Tag und Nacht durchgeführte Anwendung der kalten Büder nach Brand ist wohl von den meisten Klinikern wegen der übergrossen Strapazen für die Kranken und das Wartepersonal und wegen der ev. schädlichen Wirkungen auf den Patienten verlassen worden. Dagegen ist die gemässigte Hydretherapie sehr beliebt.

Im Krankenhaus Friedrichshain (Fürbringer) gilt folgendes -- im Einzelfall natürlich ev. zu modificirendes -- Schema:

a) Gewöhnliche Fälle. Bei 39,5° (Rectumtemperatur) .... Bad, zuerst stets von 26° R. Bei guter Verträglichkeit kühlere Bäder (nicht unter 20°), bei minder guter Verträglichkeit allmähliche Abkühlung von 26° auf höchstens 20°; bei schlechter Verträglichkeit (bedrohliche Pulsschwäche) kurzes Bad von 28° mit kalten Uebergiessungen.

b) Ungewöhnliche Fälle. Sehr hohe Temperatur ohne wesentlichen Status typhosus: Bäder erst bei 40°.

Sehr geringes Fieber mit hochgradigem Stat. typhosus: Bäder schon bei 39°.

(Die Temperaturmessungen werden bei Tage dreistündlich, bei Nacht nur 2mal, um 1 und um 5 Uhr, vorgenommen.)

Die Vortheile der Bäder sind: Beruhigung resp. Anregung des Sensoriums, Anregung der Athmungsthätigkeit, Hautpflege, Herabsetzung der Körpertemperatur.

Wo Bäder absolut nicht vertragen werden, oder wegen äusserer Schwierigkeiten nicht beschafft werden können, kann man sie durch Einwickelung der Patienten in nasse Laken (für 10-15 Minuten) oder durch kalte Abwaschungen des Körpers ersetzen. Bei schweren Complicationen wie Darmperforation, Peritonitis, Darmblutung, häufig auch bei Pneumonie sind die Bäder contraindicirt.

Antipyretische Medicamente sind im Allgemeinen nur dann anzuwenden, wenn Bäder resp. deren hydriatische Ersatzmittel durchaus nicht vertragen werden, ferner bei stark ansteigender Temperatur zur Unterstützung der Bäder und bei besonders starkem Hitzegefühl der Patienten. "Dabei hat man sich aber sowohl vor grossen Einzeldosen (Collaps!), als vor der zwecklosen oder gar schädlichen continuirlichen Darreichung derselben ("Thallinisation, Antifebrinisation") zu hüten" (Fürbringer).

Was die Complicationen betrifft, so handelt es sich in erster Linie darum, dieselben durch aufmerksame Pflege möglichst zu verhindern, so namentlich Decubitus, Schluckpneumonie, Parotitis etc. Sind Darmblutungen eingetreten, so kommen absolute Ruhelage, Eisblase auf das Abdomen, Eispillen, Opium mit Plumbum aceticum, 1—2tägige Nahrungsenthaltung (wenigstens per os) zur Anwendung. Bei lebensgefährlicher Anämie ist die subcutane oder intravenöse Kochsalzinfusion auszuführen. Gegen starkes Erbrechen sind Eispillen, Chloroformtropfen, Cocaintropfen, Morphium in kleinen Dosen, Sect; gegen starke Durchfälle: Bismuth. subnitr., Argent. nitr., Tannin per os oder im Darminfus ("gerbsaure Enteroklyse" s. pag. 657); gegen Verstopfung: Klystiere,

Rhabarber, Tamarinden, Ricinusöl, Calomel zu verordnen. Grosse Unrul mit kleinen Morphiumdosen, Chloral kämpft. Bei sehr starkem Darmmeted des Darms mittels sehr feiner Troworden. In manchen Fällen wird dhohe Darminfusionen beseitigt. Colletion mit Wein, Campher, Moschus, Aanderen Complicationen sind nach de handeln.

# 7. Exanthematischer Typhus (Fleckty

Aetiologie und patholog. Anat des ätiologisch und anatomisch vom schiedenen 1) Typhus exanthematicus gewiesen ist aber wiederholt, dass und sowohl durch Personen wie du bar ist.

Seine epidemische Verbreitung wir sociale Verhältnisse, so bei Hungers Kriegen ("Kriegstyphus") etc. Uebe phus exanthematicus vorwiegend in den östlichen Provinzen Preusse in Polen, Russland, Galizien, Irland im mittleren Lebensalter ergriffen. der Krankheit scheint vor einer Vschützen.

Specifische anatomische Veränder Typhus abdominalis namentlich in der kennen, besitzt der Typhus exanthema findet man nur Complicationen (s. un

Krankheitsbild. Die Incubations2 12 Tage.

Prodromalerscheinungen sind nich (Kopf- und Gliederschmerzen, Mattigk-

Die Aehnlichkeit des Namens ist eber (Cap. 8) nur durch die Analogie gewisse gründet.

Die eigentliche Erkrankung beginnt gewöhnlich plötzlich mit raschem Anstieg der Temperatur, auf 40-41° (Unterschied vom T. abdominalis!), häufig mit einem Schüttelfrost und Erbrechen. Schon in den ersten Tagen findet die völlige Entwickelung des Krankheitsbildes statt. Im Vordergrund stehen die nervösen Erscheinungen, wie intensiver Kopfschmerz, Schwindel, Benommenheit, Coma oder Delirien. Geringere Bedeutung beanspruchen die anderen Affectionen: Bronchialcatarrh, Rhinitis, Conjunctivitis. Durchfälle fehlen meistens; wo sie vorhanden, sind sie nur gering. Die Milz ist in der Regel stark geschwollen. Das Fieber ist hoch (40-41°) und continuirlich. Am dritten bis siebenten Krankheitstage erfolgt der Ausbruch des Roseolenexanthems, welches dadurch für die Krankheit charakteristisch ist, dass es sehr reichlich ist, an Rumpf, Extremitäten, bisweilen auch am Gesicht erscheint und nach 2 oder 3 Tagen hämorrhagisch wird.

Schon im Beginn der zweiten Woche macht sich bei leichten Fällen eine markante Besserung geltend. Die Temperatur fällt ziemlich plötzlich stark ab, die nervösen Störungen werden milder, das Allgemeinbefinden hebt sich. Am Ende der zweiten Woche ist dann der Krankheitsprocess beendet.

In schweren Füllen dagegen nehmen die Krankheitserscheinungen an Intensität zu; es entwickelt sich ein schwerer Status typhosus mit hohem Fieber, es treten Complicationen, namentlich catarrhalische Pneumonie (in Folge Aspiration), hinzu. Auch diese Fälle können günstig enden. Gewöhnlich am vierzehnten bis siebzehnten Tage fällt die Temperatur kritisch oder — seltener — in kurzer Zeit lytisch ab, die nervösen und anderen Störungen lassen nach, das Exanthem verschwindet, und die Kranken genesen nach kürzerer oder längerer Reconvalescenzperiode völlig.

Recht häufig tritt aber auch der Tod in Folge schwerer Infection oder Complication ein.

Die Complicationen des Typhus exanthematicus weisen keine specifischen Eigenschaften auf; wahrscheinlich sind sie sämmtlich secundärer Natur. Zu nennen sind: lobuläre Pneumonie, Pleuritis, Otitis, Parotitis, Diphtherie des Darms, Phlegmone der Haut, Decubitus, selten Nephritis und fibrinöse Pneumonie, ferner Neuralgien, Paralysen, welche sich auch als Nachkrankheit erhalten können.

# Abweichungen des Gesammtverlaufs.

In manchen Epidemien treten sehr leichte Formen mit geringem Fieber auf, die in 5-8 Tagen völlig abgelaufen sind. — Recidive sind äusserst selten.

Diagnose. Der acute Beginn der Krankheit, die starke Ausbreitung des Exanthems, die schnelle Ausbildung der schweren nervösen Erscheinungen lassen in der Regel den T. exanthem. vom T. abdominalis frühzeitig unterscheiden. In manchen Fällen freilich vermag man erst auf Grund des weiteren Verlaufs oder gar des meist kritischen oder wenigstens kurz lytischen Abfalls des Fiebers und der übrigen Krankheitserscheinungen die Diagnose des T. exanthem. zu sichern.

Die Prognose ist von der Höhe des Fiebers, der Intensität des Status typhosus und den Complicationen abhängig. Die Mortalität schwankt in einzelnen Epidemien von 6-20 Procent.

Die Therapie deckt sich im Allgemeinen mit derjenigen der Typhus abdominalis.

# 8. Typhus recurrens (Rückfallsfieber, relapsing-fever).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Der Krankheitskeim des Typhus recurrens ist das - nach seinem Entdecker benannte -Spirillum Obermeieri, ein Schraubenbacterium, welches lange (3bis 6mal so lang wie ein rothes Blutkörperchen), wellige, zarte. lebhaft bewegliche Fäden darstellt. Dasselbe findet sich während der einzelnen Fieberanfälle (s. unten) im Blute des Patienten und verschwindet in den fieberlosen Intervallen. Man untersucht das Spirillum in vivo in einem aus der Fingerbeere des Kranken durch Nadelstich gewonnenen Blutstropfen oder in mit wässrigem Fuchsin etc. gefärbten Deckglaspräparaten. In den Secreten der Patienten ist es nicht vorhanden. - Der Typhus recurrens ist eine contagiöse Krankheit. Experimentell ist die Uebertragung desselben durch Einimpfung des spirillenhaltigen Blutes (auf Menschen und Affen) gelungen. Die Krankheit ist wiederholt in Epidemien aufgetreten. Ihre Verbreitung wird namentlich durch sociale und hygienische Missstände begünstigt.

Als specifische pathologisch-anatomische Veränderung sind die keilförmigen, weissen, infarctartigen Herde der Milz zu nennen. Dieselben können sich in Abscesse umwandeln und zu Peritonitis oder Pyämie Veranlassung geben.

Sie entstehen wahrscheinlich durch Necrose des Gewebes, welche durch die — nachgewiesene — massenhafte Einwanderung der Spirillen hervorgerufen wird.

Die übrigen anatomischen Befunde sind secundärer Natur.

Krankheitsbild. Die Incubationsdauer währt 5-8 Tage. Leichte Prodrome sind selten.

Die eigentliche Krankheit setzt sich aus fieberhaften Anfallen (, Relapsen\*) und Ruhepausen (, Apyrexien\*) zusammen. Der erste Anfall setzt gewöhnlich plötzlich mit starker Temperatursteigerung bis 40 oder 41°, Schüttelfrost, heftigen Kreuz- und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, leichter Benommenheit, allgemeiner Mattigkeit, Appetitlosigkeit, manchmal auch Erbrechen ein. Die Milz vergrössert sich rasch und sehr erheblich, die Leber schwillt wenig an, die Pulszahl ist sehr vermehrt, die Haut wird trocken und zeigt eine schmutzig gelbliche Farbe, die Zunge ist trocken und mit einem starken Belag verseben, die Musculatur der Extremitäten ungemein druckempfindlich. Auf den Lungen besteht bisweilen leichte, selten schwerere Bronchitis. In manchen Epidemien tritt Herpes labialis auf. Schwere cerebrale Symptome sind selten. - Fieber wie übrige Krankheitserscheinungen dauern in der Regel 5-7 Tage, selten etwas kürzere oder längere Zeit.

Bisweilen verbleibt die Temperatur während der ganzen Zeit continuirlich auf der angegebenen Höhe; häufiger jedoch erleidet sie gegen Ende des Anfalls (seltener schon im Anfang) eine starke morgendliche Remission (Pseudokrise), um Abends wieder um 3 bis 4° anzusteigen. Diese Pseudokrise kann sich mehrmals wiederholen. Der wirkliche Abfall der Temperatur erfolgt in der Nacht — gewöhnlich nach starkem Anstieg am vorhergehenden Abend ("Perturbatio critica") bis 41 oder 42° — fast stets kritisch, unter intensivem Schweissausbruch und zwar in der Regel bis unter die Norm (36—34°); selten sinkt die Temperatur staffelförmig, dann aber auch in sehr kurzer Zeit, ab.

Auf diesen Fieberanfall erfolgt ein fieberloses Intervall von ca. 6-7 Tagen (selten mehr oder weniger). In demselben fühlen sich die Patienten völlig wohl. Von objectiven Krankheitserscheinungen

ist in der Regel nur der Milztumor, thümliche blassgelbe Hautfarbe nacht

Der zweite Anfall tritt wiederum Erscheinungen wie der erste ein. I gleicht demjenigen des ersten "Relaps 1—2 Tage kürzer.

Die zweite Apyrexie währt häufi erste, ist aber auch kürzer als jene.



Fig. 31. (Nach E

Der dritte Relaps gleicht wiederu nur ist er noch kürzer als der zweite

[Ein vierter oder fünfter Anfall Sehr selten ist nur ein Anfall beobac in manchen Epidemien nur zweimalig

Der Ausgang der Krankheit ist

Complicationen sind selten u Art. Zu erwähnen sind: schwere Iriti junctivitis und andere Augenkrankhe bluten, Parotitis, Laryngitis, Pneum hämorrhagische Nephritis, Milzabsces Pyämie.

Abweichungen des Ges

In leichten, abortiven Fällen si und schwach. — Manche Fälle sind : lich ist das, fast nur in Aegypten beob: (Griesinger) hier anzuführen, desser recurrens bacteriologisch nachgewiesen sivem Icterus complicirt und endet gewöhnlich tödtlich, unter den Erscheinungen und dem Sectionsbefund einer Pyämie.

Die Diagnose wird durch die Spirillen des Blutes leicht geliefert.

Die Prognose ist im Allgemeinen günstig. Nur schwere Complicationen, wie Lungenentzundung, Nephritis, Darmaffection haben bisweilen den Tod zur Folge.

Die Therapie ist, da wir ein Specificum bisher nicht kennen, lediglich symptomatisch.

# 9. Cholera (Cholera asiatica).

Aetiologie und patholog. Anatomie. Der Krankheitserreger der in Indien endemischen, in Europa mehrmals epidemisch aufgetretenen Cholera ist der von Koch 1883 entdeckte "Kommabacillus". Derselbe stellt ein kommaähnlich gebogenes, plumpes Stäbchen dar, halb so lang wie der Tuberkelbacillus. Beim Auswachsen entwickelt er sich zu zierlichen Schrauben, weshalb das Bacterium in Wirklichkeit als Vibrio oder Spirillum angesehen werden muss. Der Kommabacillus bewegt sich sehr lebhaft, und zwar vermittelst seines Geisselfadens. Sein Aufenthaltsort befindet sich nur in den Darmentleerungen (oder im Erbrochenen) und in der Darmwand. In anderen Körpertheilen oder im Blute ist er nicht zu finden. Seine mikroskopische Darstellung gelingt leicht mit Hilfe des Färbeverfahrens, am besten durch Erbitzung in wässriger, gesättigter Fuchsinlösung.

Ueber die Züchtung des Cholerabacillus, über die diagnostische Reaction seiner Culturen (purpurrothe Verfärbung ["Choleraroth"] bei Zusatz von verdünnter reiner Schwefelsäure) s. die bacteriologischen Lehrbücher.

Die Uebertragung der Cholera erfolgt nach der am meisten vertretenen Anschauung der Bacteriologen auf folgende Weise: Der Kommabacillus dringt mit der Nahrung, besonders häufig mit dem Trinkwasser, in den Darmcanal des Menschen ein, verlässt den letzteren mit dem Stuhlgang, gelangt wieder mit diesem auf feuchte Plätze wie Wasser, feuchte Nahrungsmittel, feuchte Wäsche etc., entwickelt sich hier weiter und inficirt auch in diesen Vehikeln vorher gesunde Menschen, welche in Folge einer gewissen Schwäche des Gesammtorganismus (durch andersartige Krankheiten,

Gemüthsaffecte etc.), namentlich aber kung zur Aufnahme des Cholerabacill

[Ueber die - auch auf den Cholera kofer'sche Theorie s. pag. 635.]

Im Wesen der Infection zeigt die (
schaft mit der Diphtherie und dem Teta
in allen drei Krankheiten nämlich blei
Bacillus, an der Eingangspforte zum mer
(bei der Cholera im Darm, bei der Diph
beim Tetanus traumaticus in der inficirt
einen chemischen Giftstoff, ein Toxalbumi
gemeinen Infectionserscheinungen hervor
nannten Krankheiten ist bislang der zuge
inneren Organ oder im Blut gefunden we

An sich ist die Disposition zur Chowie es den Anschein hat. Nach Koomenschen von Haus aus für die Chmaliges Ueberstehen der Krankheit einige (4—5) Jahre — vor einer noch selben zu schützen.

Die specifischen anatomischen Verün wir fast ausschliesslich im Darm. I Serosa stark injicirt und intensiv bl geschwollen, stark geröthet, mit Sch Verlaufe sammelt sich im Darmlumen eine reichliche Menge dünner, in Fsecretion farbloser, durch massenhafte thelien "reiswasserähnlicher" oder me an, die Peyer'schen Plaques und Foll Theil mit Hämorrhagien durchsetzt. trifft man auf diphtherische Necrose Schleimhaut, namentlich im Dünndarm missfarbig, jauchig, zum Theil aus Blute bestehend.

Von sonstigen, der Cholera eig namentlich die — durch den sehr bett Folge Diarrhöen und Erbrechen beding die Trockenheit und Blutleere der me Die Milz ist nicht vergrössert, die Le Nieren zeigen eine venöse Hyperämie oder parenchymatöse Veränderungen (s. pag. 452).

Von secundären, complicatorischen Processen sind zu nennen: Bronchopneumonie mit eitriger Bronchitis, Necrose der Schleimhaut des Larynx, Pharynx, der Blase, der weiblichen Genitalien, ferner Parotitis, multiple Abscesse in den verschiedensten Organen (Pyämie).

Krankheitsbild. Die Incubationsdauer der Cholera wird auf 1-3 Tage berechnet.

Die Krankheit beginnt in der Regel plötzlich. Ihrer Intensität nach unterscheidet man drei Formen: die einfache Choleradiarrhoe, die Cholerine und die schwere Form der eigentlichen Cholera. Jede dieser Formen kann für sich allein auftreten, bisweilen aber finden sich alle drei als einzelne Stadien der Krankheit bei einem und demselben Patienten vereinigt.

Die einfache Choleradiarrhoe weist die Symptome eines intensiven acuten Darmcatarrhs auf und ist nur während einer Choleraepidemie in ihrer specifischen Natur zu erkennen. Es treten ziemlich zahlreiche (in 24 Stunden 6—8) dünne Stuhlgänge, ohne Leibschmerzen ein, die Kranken klagen über allgemeine Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Durst, auch Wadenschmerzen. Bisweilen ist Erbrechen vorhanden, die Urinmenge ist stark vermindert. — Die Krankheit ist in einer halben oder ganzen Woche beendet, oder sie geht — gewöhnlich nach 1—3 Tagen — in die schwere Form über. Im letzteren Fall wird sie als "prämonitorische Choleradiarrhoe" bezeichnet.

Die Cholerine liefert die Erscheinungen eines heftigen Brechdurchfalls mit schwererer Depression des Gesammtbefindens, Kühle und Blässe der Extremitäten, Kleinheit und Frequenzerhöhung des Pulses, starken Wadenschmerzen. — Bei günstigem Verlauf ist die Krankheit in 1—2 Wochen beendet.

Die ersten Symptome des eigentlichen Choleraanfalls sind — wenn eine der oben beschriebenen leichteren Formen nicht voraufgeht — plötzlich eintretende allgemeine Schwäche, leichte Benommenheit des Sensoriums, Frösteln. Alsbald gesellen sich Magen- und Darmerscheinungen hinzu. In kurzen Pausen folgen sehr zahlreiche, schmerzlose, flüssige, geruch- und farblose, reiswasserähnliche Stuhlgänge auf einander, es tritt häufiges Erbrechen der zugeführten Getränke oder des Magendarminhalts ein, es be-

steht Singultus, völliger Appetitmang Folgeerscheinungen der hochgradigen Intoxication des Organismus machen s Stunden geltend. Der Puls wird seh Herztöne sind kaum zu hören, die Ha des Gesichts und der Extremitäten wird bläulich oder grau gefärbt, runzelig stehen, die Stimme wird heiser und die Athmung mühsam, oberflächlich, d ticum"), die Harnsecretion hört völlig ringes Mass - in letzterem Falle ist d haltig und enthält Cylinder und rothe sehr schmerzhafte, tonische Muskelki Waden, ein. Das Sensorium ist in viel Erscheinungen erfolgt der Tod recht hi oder nach 1-2 Tagen.

In anderen Fällen erfahren die be Besserung (sogen. "Stadium der Reactio weniger zahlreich, nähern sieh der Nor und Consistenz, das Erbrechen schwind die Respiration langsam und tief, die färbt, häufig von starkem Schweiss k meist erst nach einigen Tagen — in geschieden, verliert seinen nephritische

Verläuft der Fall günstig, so ist de wieder völlig gesund.

Andere Male aber erfolgt nach ei ein Rückfall in das Stadium algidum

Oder endlich es treten schwere Cosogen. Choleratyphoid ausmachen. einen "typhösen" Charakter, d. h. der klagt über starke Kopfschmerzen, overscheinen dabei die sogen. Choleraext Roseola, Urticaria, Erythem, Papelt typhoid hat einen urämischen Charschwere Nierenstörung. Hier treten redes nephritisähnlichen Symptomencom nungen, und zwar Kopfschmerzen, Erbt Krämpfe ein. Eine dritte Form des

die mannigfachen secundären Complicationen der Krankheit, die wir oben bereits bei der patholog. Anatomie erwähnt haben, geschaffen. Natürlich kommen auch Combinationen der drei Choleratyphoidformen vor. Der Ausgang derselben kann in Genesung oder Tod erfolgen.

Die Diagnose der Cholera wird nur durch den Nachweis der Kommabacillen in den Stuhlgängen mit Sicherheit geliefert: auf diese Weise sind Verwechselungen mit der Cholera nostras, der Trichinosis und der ein ganz ähnliches Krankheitsbild liefernden acuten Arsenikvergiftung zu vermeiden.

Die Prognose ist auch in den leichtesten Formen sehr ernst zu stellen. Die Mortalität ist in den einzelnen Epidemien verschieden, in manchen 60-70 Procent. Die meisten tödtlichen Fälle, ca. <sup>2</sup>/<sub>8</sub>, enden im Stadium algidum, <sup>1</sup>/<sub>8</sub> im "Choleratyphoid".

Therapie. Im Beginn der Erkrankung ist Ricinusöl, weiterhin Opium in Verbindung mit excitirenden Mitteln das beste Medicament. Steigern sich die Durchfälle, so wendet man hohe Darminfusionen (Enteroklyse) mit einer Tanninlösung (Aq. calid. 2000,0, Acid. tannic. 6,0-20,0, Gummi arab. 50,0, Tinct. Opii gtt. 30-50) oder mit einer Lösung von Naphtalin, Naphtol, Resorcin etc. an. Bei dem eigentlichen Choleraanfall sind neben der vorhergenannten Therapie heisse Bäder und Senfbäder, ferner subcutane oder intravenöse Kochsalzinfusionen (1000 Aq. dest., 6,0 Natr. chlorat., 1,0 Natr. carbon, bei 38° C.) vorzunehmen. Ein grosses Gewicht ist namentlich bei sinkender Herzthätigkeit auf reichliche Anwendung von Excitantion (Campher, Aether, Sherry, Champagner, starker Kaffee, Bouillon, Glühwein, heisser Thee) zu legen. Gegen das Erbrechen und die Wadenkrämpfe kommt Morphium zur Anwendung. -Die Behandlung der Complicationen erfolgt nach den speciellen Regeln. Verläuft der Fall günstig, so hat der Patient lange Zeit eine blande Diät zu beobachten.

Dieselbe Mahnung gilt als Prophylacticum für jede Darmerkrankung in der Zeit einer Choleraepidemie. Namentlich hat man grosse Vorsicht bei der Aufnahme von Trinkwasser und Milch (Abkochen!) zu üben. Obst ist ganz zu meiden. Empfehlenswerth ist der regelmässige Gebrauch von Acid. mur. dilut. (6 Tropfen 3-4 mal täglich). Die Vorsichtsmassregeln zur Verhütung der Krankheitsübertragung sind dieselben wie bei allen übrigen In-

fectionskrankheiten, nur in Rücksicht a mit um so grösserer Strenge durchzust

## 10. Diphtheric

Aetiologie und patholog. Anatom therie" genannten specifischen acuten I namentlich in der Schleimhaut des B localisirt, ist der von Löffler entde stellt ein meist leicht gekrümmtes, u der Länge und der doppelten Breite das an einem Ende häufig kolbig verdi besten mit Löffler'schem alkalischem M culturellen etc. Eigenschaften s. die Har

Die Diphtherie ist eine ausserorder schen zu Menschen übertragbare Infeweise ergreift sie Kinder bis zum zeh Säuglingsalter ist sie relativ selten. I gewährt keine Immunität. In manchen Ihr epidemisches Auftreten ist anschenasskalter Witterung begünstigt. Nach im Krankenhaus Friedrichshain ist sie a Frühjahrs- und Herbstmonaten. In die schwersten Formen derselben am zahlre

Anatomisch finden wir bei der cesse, die exsudativen, fibrinösen, und elich diphtherischen. Die fibrinöse Ent. Ausscheidung einer grauweissen, leicht Substanzverlust von der Schleimhautobe stoffmembran einhergeht, findet sich na Kehlkopf, der Luftröhre und den Bronc Tracheitis, Bronchitis fibrinosa), selten eigentlich diphtherische Entzündung best Schleimhautgewebes resp. der tieferen (Infiltration) eines fibrinösen Exsudats Diese grauweissen oder grünlichweisser Zurücklassung eines blutenden, geschwüßchleimhaut oder einer tieferen Organsch

Die Heilung der fibrinösen Entzündung erfolgt durch einfache Ablösung der Membran und Regeneration des abgestorbenen Schleimhautepithels, die Heilung der diphtherischen Entzündung erfolgt auf dem Wege der Demarcation des necrotischen Gewebes, der Ulceration, der Narbenbildung.

In nicht seltenen Fällen gesellt sich durch Secundärinfection mit Streptokokken zur einfachen diphtherischen Necrose eine Putrescenz oder Gangränescenz mit Verjauchung der afficirten Gewebspartie (Diphtheria gangraenosa oder foetida).

Die Localisation der diphtherischen Erkrankung betrifft in den allermeisten Fällen zuerst den Rachen. Sehr häufig bleibt sie auf dieses Organ beschränkt, in anderen Fällen aber greift sie auf die Nase, den Mund, den Kehlkopf über. Sehr selten wird zuerst und auch allein die Nase oder der Kehlkopf afficirt.

Noch viel seltener localisirt sich die Diphtherie als Infectionskrankheit an einem anderen Körpertheil, so an den weiblichen Genitalien, an den Conjunctivae, an den Ohren, gewöhnlich nur im Anschluss an ein Trauma der genannten Organe.

Die direct von der diphtherischen Infection abhängigen Folgezustände betreffen das Herz, die peripherischen Nerven und die
Nieren. Am Herzen findet man bisweilen eine acute interstitielle,
hänfiger eine acute parenchymatöse, oft mit hochgradiger fettiger
Metamorphose der Musculatur einhergehende Entzündung. An den
peripherischen Nerven hat man öfter eine Neuritis beobachtet. An
den Nieren endlich kommt eine acute einfache, seltener eine acute
hämorrhagische Entzündung zur Erscheinung.

Von secundären Complicationen ist zu nennen: namentlich die Bronchitis capillaris und die catarrhalische Pneumonie, seltener die fibrinöse Pleuropneumonie, die Lymphadenitis, einfache und diphtherische Otitis media, Diphtherie der Conjunctiva, der Genitalien, Enteritis catarrhalis, profuse Epistaxis, Rachenblutung (bei gangränöser Diphtherie), multiple Abscesse der verschiedensten Organe, Gelenkeiterungen (sehr selten Lungenblutung und Lungenzerreissung mit folgendem Pneumothorax und allgemeinem Hautemphysem).

Krankheitsbild. Die Incubationsdauer der Diphtherie ist unbestimmt (etwa 2-7 Tage).

Die Krankheit entwickelt sich allmählich unter Kopfschmerzen, Schlingbeschwerden, allgemeiner Apathie und Fieber. Im Rachen

treten alsbald graugrünliche Beläge a beiden Tonsillen. Mitunter freilich si Zeit verborgen, weil sie an der Hinter den Choanen localisirt sind, und man ver und Schwellung der Rachenschleimhauf kennen. Mitunter tritt, wie oben erwi an der Nase oder im Kehlkopf hervor einen einfachen Catarrh (Choryza dipht dünnen, schleimigen Secrets.

Der weitere Verlauf der Krankheit als auch in ihrem allgemeinen Bilde schieden. Der Intensität der Krankheit unterscheiden.

In den leichten Fällen bleibt auf Tonsillen, Uvula, Gaumenbögen be lymphdrüsen schwellen wenig oder gar ni hoch (38—39°), der Puls ist ca. 100, der Allgemeinbefinden ziemlich gut, im Ur Albumen, kein Sediment oder wenig Nierenepithelien und weisse Blutkörp allmählich oder fast kritisch nach 4am siebenten oder achten Tage völlig ab

In den mittelschweren Fällen Belag auf das Gaumensegel, auf die auch vorderen Theil — über, es best auch verschwindender Fötor ex ore, stärker geschwollen, die Temperatur Pulsfrequenz ist auf 110—120 vermehr Kopfschmerzen und Delirien ein. Der nieder, ab und zu erfolgt Erbreche stärkeren Eiweiss- und Sedimentgehalt hebliche Apathie. — Auch diese Form 1½—3 Wochen, einen günstigen Verlalicher Symptome nehmen.

Die schweren Formen treten in in ihrem Charakter hervor. Die ganz eine graugrüne, fetzige, brandige, übel aus Mund und Nase entleert sich ein i Gewebsfetzen vermischtes Secret, es tr und Nase ein, die sehr copiös, ja tödtlich werden können, die Unterkieferdrüsen sind stark geschwollen, die sie bedeckende Haut häufig schwer infiltrirt, das ganze Gesicht ist ödematös. Das Fieber kann sehr hoch, aber auch niedrig, ja dauernd subnormal sein, der Puls ist sehr frequent, selten verlangsamt, klein und dünn, die Respiration der mit offenem Munde athmenden Kinder schnarchend und verlangsamt, es bestehen Delirien oder Somnolenz, der Appetit liegt völlig darnieder, öfter tritt Erbrechen ein. Diese Fälle verlaufen fast ausnahmslos in 2-8 Tagen tödtlich. Entweder steigern sich die Symptome, und es tritt allmählich unter Erlahmung der Herzthätigkeit der Tod ein, oder der Tod erfolgt plötzlich in Folge Herzparalyse, oder das Kind erliegt einer Complication.

Bei dieser Eintheilung ist freilich festzuhalten, dass jede leichte Form in die schwerere und schwerste übergehen kann. Ausserdem aber kann auch jede leichte und mittlere Form einen recht schweren oder gar tödtlichen Ausgang einmal durch das Fortschreiten des Processes auf den Kehlkopf, und zweitens durch den plötzlichen Herztod gewinnen.

Die Ausbreitung der Entzündung auf den Kehlkopf (resp. auch auf die Trachea und Bronchien) erfolgt meist in allmählichem Fortschritt der Krankheit, seltener tritt sie mehr oder weniger plötzlich in die Erscheinung, bisweilen erst einige Tage nach der anscheinend vollendeten Heilung der Rachendiphtherie. Die Kinder bekommen dann einen heiseren, bellenden Husten, es entwickelt sich ein in- und exspiratorischer Stridor und alle anderen Erscheinungen einer Kehlkopf- resp. Bronchostenose (s. pag. 175). Diese bedrohlichen Symptome können in selteneren Fällen - mit und ohne geeignete Therapie - zurückgehen, bisweilen nach Expectoration einiger derber Fibringerinnsel ("Croupmembranen"). In der Mehrzahl der Fälle steigert sich die Athemnoth, und wenn nicht Hilfe eintritt, so geht der Patient an Erstickung zu Grunde. Ist der Process aber schon weit auf die Bronchien übergegangen, so erfolgt sehr häufig trotz rechtzeitiger Therapie dennoch nach einem oder mehreren Tagen der Tod durch Asphyxie. - Der Kehlkopfcroup findet sich gewöhnlich bei der einfachen Diphtherie (aus leicht erklärlichen Gründen fast nur bei Kindern), selten bei der gangränösen resp. septischen Form.

Der plötzliche Tod der Diphtheriekranken durch acute Herz-

paralyse kann bei jeder Form und zu jeder Zeit, selbst noch 8 Wochen nach Beginn der Reconvalescenz eintreten, — bei der Nasendiphtherie und der gangränösen Diphtherie relativ am häufigsten. In der Regel besteht bei diesen Patienten — wenigstens nach unseren Erfahrungen — eine stärkere Nephritis. Sehr häufig gehen dem Tode einige Symptome vorauf: namentlich leichte Arythmie des Pulses, Appetitlosigkeit mit und ohne Erbrechen, Apathie.

Die Complicationen der Diphtherie haben wir bereits oben (pag. 659) aufgezählt. Die häufigste Complication, welche auch die meisten Todesfälle bei Diphtherie verschuldet, ist die Bronchitis capillaris und die lobuläre Pneumonie. Ihr Eintritt, oft erst 6-8 Tage nach Beginn der Krankheit, ist durch Steigerung des Fiebers, der Puls- und Respirationsfrequenz gekennzeichnet. Ihr klinisches Bild und Verlauf s. pag. 218.

Auch die übrigen Complicationen sind in eigenen Capiteln abgehandelt. Bemerkenswerth ist nur, dass die secundäre Vereiterung der Halslymphdrüsen relativ sehr selten vorkommt.

Eine besondere Erwähnung verdienen endlich die Nachkrankheiten der Diphtherie. Im Vordergrunde stehen die diphtherischen Lähmungen, die in der Regel 2—3 Wochen nach Beendigung der eigentlichen Krankheit hervortreten. Der Häufigkeit nach sind dieselben folgendermassen zu rubriciren: Lähmung des weichen Gaumens (leichtes Verschlucken des Patienten!), der Augenmuskeln — namentlich der Accommodation —, der Stimmbänder (ein- resp. doppelseitig), der Rumpf- und Extremitätenmuskeln, des Zwerchfells. Nicht selten besteht an den Beinen eine deutliche Ataxie, mit und ohne Parese derselben. Die Ursache der diphtherischen Paralysen ist in den meisten Fällen auf peripherische Neuritis zurückzuführen.

Zu den Nachkrankheiten ist auch ein von uns mehrfach — wenn auch relativ selten — beobachteter Marasmus (Cachexia postdiphtherics) der Kinder zu rechnen; dieselben magern immer mehr ab, nehmen wenig Nahrung zu sich, sind blass und kraftlos und sterben einige Wochen nach Ablauf der Diphtherie. — Sehr selten erfolgt ein Recidiv der Diphtherie.

Diagnose. Die Diagnose auf den Nachweis des Löffler'schen Bacillus zu gründen, hat wegen der leichten Verwechselung desselben mit anderen Bacillen bei mikroskopischer Untersuchung und wegen der Umständlichkeit der bacteriologischen Prüfung gewisse Schwierigkeiten. Jeder Belag auf der Rachenschleimhaut ausserhalb der Tonsillen spricht fast eo ipso für Diphtherie. Auf den Tonsillen sind nur zusammenhängende Membranen für Diphtherie und gegen die lacunäre Amygdalitis mit ihren distincten Eiterpunkten zu verwerthen. Die Unterscheidung zwischen gangränöser Diphtherie einerseits und Scharlachdiphtherie oder Tonsillarnecrose andererseits ist häufig bei Mangel anderer verwerthbarer Merkmale unmöglich. Ebenso ist bei kleinen Kindern ohne sichtbaren Rachenbelag die Differentialdiagnose zwischen echtem Croup und Pseudocroup bisweilen recht schwer.

Die Prognose ist im Beginn der Krankheit auch im leichtesten Falle stets dubiös zu stellen (Herztod, Kehlkopf-, Bronchostenose, Pneumonie!). Bei den echten gangränösen Formen ist sie fast durchweg schlecht. Im Allgemeinen wird in jedem Falle die Prognose durch starke Albuminurie, Pneumonie, starke Störung des Allgemeinbefindens, Pulsarythmie verschlechtert.

Therapie. Den Ausspruch Henoch's, dass die leichteren Diphtheriefalle ohne Zuthun der Kunst heilen und dass in den schweren Fällen alle bisher empfohlenen Mittel absolut nichts leisten, vermag ich nach meiner Statistik über ca. 3000 in den letzten 10 Jahren im Krankenhaus Friedrichsbain behandelte Fälle von Diphtherie jeglicher Art vollauf zu bestätigen. Ich kann deshalb hier von einer Aufzählung der unermesslichen Menge von antidiphtherischen Mitteln absehen. Die locale Therapie wird sich in leichten Fällen auf Gurgelungen mit antiseptischen resp. adstringirenden Wässern (Kali chloric., Kali hypermanganic., Creolin, Carbolwasser etc.), Anwendung einer Eiscravatte oder eines hydropathischen Umschlags um den Hals beschränken. Bei Nasendiphtherie kommen vorsichtige Ausspritzungen der Nase mit denselben Wässern in Betracht. Bei schwereren Fällen empfehlen sich ausserdem Inhalationen mit einfachem Wasser, Kochsalzlösung oder Kalkwasser zur Lockerung und leichteren Abstossung der Membranen. Namentlich sind die Inhalationen bei Fortschreiten des Processes auf den Kehlkopf und die tieferen Luftwege bisweilen von sichtbarem Erfolge begleitet. Manche Autoren haben eine ausgebildete Stenose durch allgemeine Einreibung mit Ung, einer, zurückgehen sehen. Hilft auch dieses Mittel nicht, so ist die chirurgische Beseitigung der Stenose indicirt. In erster Reihe steht hier die Tracheotomie, d. h. die Eröffnung der Luftröhre oberhalb

oder unterhalb der Schilddrüse (T. su O'Dwyer'sche Tubage des Kehlkopfs, Metallröhre in den letzteren, wird wird Ghirurgen und Kinderärzten verworfen selben bei mannigfachen Versuchen im keine günstigen Erfahrungen gemacht Eingriffe, ihre Nachbehandlung, Gefal den chirurgischen Handbüchern zu stud Diphtherie wird man durch Gurgelung Pinselungen mit Sprocentigem Carboly Antisepticum die Gangränescenz zu bildesen Fällen die galvanocaustische Thich Hilfe zu schaffen vermag, müsstlehren. Innere Mittel sind als völlig verwerfen.

Die Complicationen und Nachkr speciellen Regeln zu behandeln. Bei d üblichen Excitantien anzuwenden. De mag kein Mittel aufzuhalten. Die werden am besten mit subcutanen Str

Ein grosses Gewicht ist bei jeder die allgemeine Behandlung zu legen. Eier, namentlich aber Wein, und zwa der Fall liegt (bis zu 300 g pro die), rexie per rectum beizubringen.

Die Prophylaxe der Diphtherie bes lirung der Diphtheriekranken, Desinfec nung des Patienten nach Ablauf der fältiger Behandlung jedes Rachencatarrh Diphtherieepidemie.

## II. Milzbrand. (An

Aetiologie und patholog. Anatom: Milzbrands, der Milzbrandbacillus (Ba völlig unbewegliches, glashelles Stäbehe deten Enden, in der Regel etwas kü körperchen. Während die Milzbrandbaeillen selbst unter mannigfachen Einflüssen (Austrocknen, höhere Wärmegrade etc.) bald zu Grunde gehen, sind ihre Sporen äusserst resistent ("Dauersporen") und vermögen eingetrocknet noch nach Jahren auf günstigem Nährboden auszukeimen.

Die mikroskopische Untersuchung des Bacillus findet am besten an Deckglaspräparaten statt, die mit Bismarckbraun oder Methylenblau gefärbt werden: hierbei tritt eine charakteristische "bambusrohrartige" Gliederung der Stäbchen hervor. — Der Milzbrandbacillus findet sich vornehmlich im Blut, ausserdem in allen Infectionsherden (Haut, Lunge, Darm).

Die Infection des Menschen mit Milzbrand findet durch milzbrandkranke Thiere (Rind, Schaf, Pferd) statt, und zwar entweder durch directe Ansteckung bei Manipulationen mit den Secreten derselben, oder später bei Verarbeitung ihrer Felle und Haare (so bei Seilern, Kürschnern, Gerbern, Rosshaar-, Papier-, Wollenarbeitern, Lumpensammlern), ferner durch Insectenstiche, besonders seitens Fliegen, welche auf milzbrandkranken Thieren gesessen haben, endlich durch Genuss von inficirtem Fleisch, Wurst, Milch. Die Infection erfolgt entweder durch die Bacillen oder durch die Sporen. Die Eingangspforte der Keime bildet die verletzte Haut, die Lunge, der Darm.

Je nach dem Modus der Ansteckung ist auch die pathologische Anatomie und das Krankheitsbild des menschlichen Milzbrands verschieden. Bei der Infection der Haut entwickelt sich der Milzbrandcarbunkel, die Pustula maligna, d. h. ein kleines oder grösseres, dunkelblaues oder schwarzes Bläschen mit starkem entzündlichem Oedem und ausgedehnter Lymphangoitis, Lymphadenitis und Phlebitis der Nachbarschaft. Bei der Inhalation des Milzbrandgiftes tritt eine schwere Catarrhalpneumonie ein, daneben doppelseitige Pleuritis, starke Schwellung der Bronchialdrüsen, beträchtliches Oedem der Pleuren und des Mediastinum, bisweilen bis in das Halsbindegewebe hinauf. Bei der Aufnahme durch den Darmcanal endlich bilden sich in der Schleimhaut des Dünndarms, des Magens, seltener des oberen Dickdarms erbsen- bis markstückgrosse hämorrhagische, leicht hervorragende Infiltrationen mit secundärer centraler Verschorfung; ausserdem eine erhebliche Schwellung der Mesenterialdrüsen. Die Darmaffection kann sich - als Secundäraffection - auch bei denjenigen Infectionsformen finden, wo die Eingangspforte durch die Haut oder die Lunge dargestellt wird.

Bei allen tödtlich endenden Fällen findet man ausserdem die  $Mi^2z$  geschwollen, dunkelroth, blutreich, manchmal ferner Blutungen in den verschiedensten Organen.

Krankheitsbild. 1. Pustula maligna. Milzbrandcarbunkel. An der inficirten Hautstelle entwickelt sich ist bis 1 Woche nach der Ansteckung ein kleines, schnell wachsendes Bläschen von oben beschriebener Beschaffenheit und weiterhin de ebenfalls schon erwähnten Entzündungserscheinungen der Nachbarschaft. Das Allgemeinbefinden ist dabei sehr geschädigt, es besteht ziemlich intensives Fieber. Der Verlauf ist meistens günstig. Das Bläschen trocknet ein und stösst sich ab, die Anschwellung. Lymphangitis etc. bildet sich zurück, und es tritt Heilung ein. Seltener erfolgt eine Allgemeininfection des Blutes durch die Bacillen, es tritt eine intensive Darmerkrankung ein (s. untenbschwere Cerebralsymptome machen sich geltend (Coma, Delirien), und nach einigen Tagen erfolgt der Exitus letalis.

2. Milzbrand der Lunge (Anthrax pulmonis, woolsorters disease, Hadernkrankheit).

Unter schweren Allgemeinerscheinungen entwickelt sich eine heftige Bronchopneumonie (oft mit dunklem, fötidem Auswurfl die zwar günstig verlaufen kann, aber nicht selten, häufig unter Zutritt von Darmerscheinungen (Erbrechen, Durchfall, Icterus), tödtlich endet.

3. Milzbrand des Darms (Anthrax oder Mycosis in'rstinalis).

Plötzlich, bisweilen unter Frost, Erbrechen, allgemeiner Unbehaglichkeit, Kopfschmerzen, Fieber, treten häufige, zuweiler blutige Durchfälle und Bluterbrechen ein. Sehr bald, oft schot nach 1—2 Tagen, wird die Temperatur subnormal, die Pulafrequenz sehr hoch, kalter Schweiss bricht aus, und es erfolgt der Exitus. Der Anthrax intestinalis ist gewöhnlich secundär, selve primär.

Die Diagnose des Milzbrandcarbunkels ist leicht. Beim Anthras pulmonis und intestinalis wird meist nur die Berücksichtigung dr Actiologie auf die Diagnose leiten, welche dann durch Nachweider Bacillen im Blute gesichert werden kann.

Die Prognose des Milzbrandearbunkels ist vorwiegend günst zu diejenige des Lungen- und Darmmilzbrands in der Regel schlecht

Rotz. 667

Therapie. Die Präventivimpfung der Thiere mit Milzbrandgift, dessen Virulenz durch gewisse Massnahmen (mehrwöchentliche Erwärmung auf 42-43° etc.) herabgesetzt wird, hat grössere praktische Erfolge noch nicht errungen.

Die Behandlung der Pustula maligna ist chirurgisch, vorwiegend aber exspectativ, diejenige des Lungen- und Darmmilzbrands symptomatisch, hauptsächlich analeptisch. Manche wollen von grossen Ipecacuanhadosen günstige Erfolge gesehen haben.

## 12. Rotz. (Malleus.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Der Erreger der beim Pferde, Esel und Maulthier vorkommenden Rotzkrankheit ist der Rotzbacillus, bacillus mallei. Derselbe ist ein kleines, unbewegliches Stäbchen, kürzer und dicker als der Tuberkelbacillus. Derselbe bildet Sporen, welche getrocknet ca. 1/1 Jahr lebensfähig bleiben können. Die Untersuchung des Rotzbacillus geschieht in Deckglaspräparaten, welche in warmem Carbolfuchsin gefärbt und mit Aqua destill. entfärbt werden.

Beim Menschen ist die Krankheit nicht häufig. Sie wird durch Infection der verletzten Haut mittels des Secrets des rotzkranken Thiers übertragen und findet sich deshalb vornehmlich bei Kutschern, Stalldienern, Landwirthen etc.

Anatomisch stellt sich die Krankheit als eine knotenförmige, seltener diffuse, zu eitrigem Zerfall tendirende Neubildung dar, welche durch die Ansiedelung der beschriebenen Bacillen erzeugt wird. Sie findet sich an der Haut, wo sie Beulen und kraterförmige Geschwüre bildet, an der Nasenschleimhaut, in Kehlkopf, Lungen, Leber, Milz, Nieren. Ausserdem erscheinen beim Menschen secundäre Abscesse in den verschiedensten Organen und Blutungen auf den serösen Häuten und Schleimhäuten, d. h. ein allgemein pyämischer Zustand.

Krankheitsbild. Nach einer Incubationsdauer von 3-5 Tagen treten entweder lediglich örtliche Krankheitserscheinungen - Schwellung, Schmerzhaftigkeit der inficirten Stelle und starke Lymphangitis der Nachbarschaft - oder gleichzeitig auch schwerere fieberhafte Allgemeinerscheinungen auf. Weiterhin machen sich dann die Symptome der fortschreitenden Infection bemerkbar: Beulen,

Pusteln, Abscesse, Gelenkschwellung Haut, in der Nase, aus welcher ein fliesst, in Rachen, Mund, Kehlkopf, A constatirt man diffuse Bronchitis, Er tische Erscheinungen. Das Fieber is lich oder intermittirend. Der Tod 4 Wochen ein.

In anderen Fällen ist der Verinfection relativ gering. Diese Fälle naten zur Heilung führen oder mit oder plötzlich einen acuten tödtliche

Die Diagnose wird in den Fälle logischen Verhältnisse den Verdacht weis des Rotzbacillus geliefert. Hier die Differentialdiagnose gegenüber ei wonnen.

Die Prognose ist in acuten Fälle dubiös.

Die Therapie ist chirurgisch ( kratzung der Knoten und Geschwüre In manchen Fällen scheint Jodkali Einfluss auf die Rotzgeschwüre ausg

## 13. Lyssa. (Hundswuth.

Actiologie. Der Krankheitserrege seltener beim Wolf, Fuchs, Katze, Pf krankheit ist unbekannt.

Die Rabies tritt beim Hunde in zweiten (Tollwuth) und als stille Wuth. Bei die ersten Stadium (St. melancholicum) zweiten Stadium (St. maniacale oder irri Neigung umher zu laufen, heulen, fresse lichen Fremdkörper; im dritten Stadium Lähmungen ein, und die Thiere magern nach höchstens achttägiger Dauer mit fehlt das zweite Stadium, die Lähmungein. Der pathologisch-anatomische Befu

Die Uebertragung der Wuthkran folgt durch den Biss der kranken ! Lyssa.

Krankheit nur in etwa der Hälfte der Fälle bei den gebissenen Menschen zum Ausbruch. Der Sectionsbefund ist negativ.

Krankheitsbild. Nach einer Incubationsdauer von 3 bis 6 Monaten, seltener von kürzerer oder längerer Zeit, tritt ein einbis zweitägiges Prodromalstadium mit Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, allgemeinem Unbehagen in die Erscheinung. In der Narbe der Bisswunde entstehen Schmerzen und die Lymphdrüsen der Nachbarschaft schwellen an. Nicht selten constatirt man auch sehon jetzt Abneigung gegen Flüssigkeiten und leichten Schlingkrampf bei Schluckbewegungen.

In dem nun folgenden hydrophobischen Stadium treten tonische Schlundkrämpfe, Krämpfe der Athemmusculatur, des Rumpfes und der Extremitäten unter fürchterlichem Angstgefühl auf, sobald der Patient zu schlucken versucht, ja sogar schon beim Anblick von Flüssigkeiten. Die Krampfanfälle dauern mehrere Minuten bis eine halbe Stunde. Die Temperatur ist wenig gesteigert. Gewöhnlich besteht quälender Durst und intensiver Speichelfluss. Nach 1—4tägiger Dauer führen diese Erscheinungen direct oder durch ein kurzes Zwischenstadium der Lähmungen zum Tode. Spontane Heilungen sind mit Sicherheit nicht beobachtet.

Die Diagnose wird durch die Anamnese gegeben. Das Krankheitsbild allein könnte Verwechselung mit dem Tetanus hydrophobicus (s. pag. 89) zulassen. Bemerkenswerth ist, dass bei nervösen, namentlich hysterischen Individuen aus "Lyssophobie" Schlundkrämpfe und andere der geschilderten nervösen Erscheinungen auftreten können.

Therapie. In neuester Zeit sind von Pasteur an Menschen, die von wuthkranken Thieren gebissen waren, Präventivimpfungen vorgenommen worden, angeblich mit grossem Erfolge.

Bringt man ein Stückehen Rückenmark von einem wuthkranken Hunde unter die Dura mater eines Kaninchens, so wird das letztere nach 14 Tagen wuthkrank. Wird von diesem Kaninchen ein zweites in derselben Weise geimpft, von diesem zweiten ein drittes und so weiter, so steigert sich die Virulenz des Impfstoffes bis zu dem Grade, dass die Incubationsdauer der Krankheit nur 7 Tage dauert. Lässt man nun Rückenmarksstücke des letzten Thieres in der Luft trocknen, verreibt sie in Bouillon, und injicirt sie einem Thiere oder Menschen subcutan, so soll das Individuum gegen die Lyssa immun werden. Weitere Beobachtungen hierüber müssen noch abgewartet werden.

Die sonstige Therapie ist freilich Excision der Bisswunde resp. der N benachbarten Lymphdrüsen soll manch heit verhütet haben. Ist der letzter die Behandlung nur symptomatisch u von Narcoticis und Curare.

## 14. Septicopy

Actiologie und patholog. Anat spontanen oder kryptogenetischen Sej gemeininfection des Organismus, bei nicht nachweisbar ist, welche deshal stehen sollte, ist neuerdings immer me genauerer Untersuchung hat man Excoriationen etc. an der Haut oder d (ev. erst in obductione), von denen gang in den Organismus finden ko krankungen kennen gelernt, welche die Brutstätten der septicopyämisc haben, so die Diphtherie, die Tonsilli die Dysenterie, der Typhus, der entzüpuerperale Uterus etc. Nichtsdestowe auf Fälle, in welchen die Aetiologie d werden kann.

Die Entzündungserreger der Sept als solche können auftreten der Strepte lococcus pyogenes aureus und vielleich der Septicämie der Thiere (Kaninchen, wöhnlich finden sich in einem und dem

Anatomisch constatirt man be multiple Hämorrhagien (Septicämie) schiedensten Organen mit secundärer serösen Häute (Pyämie) — gewöhnlic änderungen neben einander (Septica mikroskopisch kleinen bis haselnussen Abscesse sind Embolien der Capillare

Krankheitsbild. Der Beginn der mählich oder ganz plötzlich unter Kopfschmerzen, Muskel- und Gelen Diarrhoe. Der Verlauf ist entweder ein ganz rapider und wird in 2-3 Tagen durch den Tod beendet, oder er erstreckt sich über 1-2 Wochen, oder er vermag auch in seltenen Fällen mehrere Monate zu umfassen. Das Fieber erscheint in drei Formen: a) als echt intermittirendes mit beträchtlichen Differenzen der Morgenund Abendtemperatur (bis 6°), b) in auseinanderliegenden Paroxysmen mit apyretischen oder kaum febrilen Zwischenräumen, c) in continuirlicher Form mit intercurrenten steilen Erhebungen der Temperatur. Alle drei Formen können aber auch — bei längerem Verlaufe — periodenweise sich combiniren. Die intermittirenden Fieberanfälle sind gewöhnlich von Schüttelfrösten und folgendem Schweissausbruch (wegen ihres zeitlich unregelmässigen Eintritts erratische Fröste" genannt) begleitet.

Von den übrigen Krankheitserscheinungen sind — ausser den Zeichen einer schweren Allgemeininfection wie Kopfschmerzen, allgemeine Mattigkeit, Coma, Delirien, Milzschwellung — zu nennen: die ulceröse Endocarditis (s. pag. 279), die trockene oder eitrige Pericarditis, die diffuse Bronchitis, Pneumonia catarrhalis, multiple Lungenabscesse (häufig hierbei nur starke Dyspnoe und Cyanose), eitrige Pleuritis, ferner Meningitis, Abscesse oder Hämorrhagien oder hämorrhagische Entzündung des Gehirns, eitrige Arthritis, Periostitis und Osteomyelitis, eitrige Chorioiditis oder Panophthalmitis oder Netzhautblutungen, septische Nephritis und Enteritis. Sehr häufig ist ein mehr oder weniger intensiver Icterus zu constatiren. Ferner treten nicht selten Hämorrhagien, scharlachartiges Erythem, Roseola, Quaddeln, Pusteln, Phlegmone etc. der Haut auf. In mehreren Fällen hat man im Blute zu Lebzeiten der Patienten Mikroorganismen nachweisen können.

Diagnose. Durch das Vorwiegen der einen oder anderen Symptomengruppe kann eine Verwechselung mit Typhus, Meningitis, acuter allgemeiner Miliartuberculose, Malaria, Endocarditis, acutem Gelenkrheumatismus, acuter Osteomyelitis, tiefliegender Eiterung möglich sein. Die Entwickelung der Krankheit, ev. ihre Aetiologie, die Unregelmässigkeit der Fiebercurve und ev. der Schüttelfröste, die Haut- und Netzhautblutungen werden bisweilen die Diagnose ermöglichen. Manchmal wird man zu derselben per exclusionem gelangen. Gelingt der bacteriologische Nachweis der oben erwähnten Mikroorganismen im Blute, so ist jeder Zweifel ausgeschlossen.

Die Prognose ist in der Regel schlecht.

Die Therapie besteht vornehmlic Alkoholgaben (Cognac, Sherry, Portw Bäder mit kalten Uebergiessungen, auch Narcotica in Betracht.

# 15. Meningitis cerebrospinalis epide

Actiologie und patholog. Anatder in der Regel epidemisch, nicht
weilen durch Einnistung in Kasernen
auftretenden Cerebrospinalmeningitis
A. Frünkel'sche Diplococcus (s. pag. 2
ist es nicht ausgeschlossen, dass auch
Krankheit zu Grunde liegen können
Krankheit von Mensch zu Mensch
ihr Verbreitungsweg ist noch unbek
Auftreten resp. die Verstärkung einer
und Frühling. Prädisponirt für die
jugendlichere Individuen.

Anatomisch findet man je nach Zeichen der acuten, in der Regel eitrig Meningitis cerebrospinalis (s. pag. 18 Betheiligung der Hirnsubstanz, und zefache und eitrige encephalitische Her weiterung der Ventrikel und Anfüll lentem Exsudat — oder durch chrochronischen Hydrocephalus.

Krankheitsbild. In der Regel Krankheit plötzlich mit intensivem Hinterkopf, Nackenschmerz und Ni Unwohlsein, bisweilen auch mit Schütfrequenz und Temperatur sind anfaerhöht. Sehr bald steigern sich am Centralnervensystem. Von Seiten Benommenheit, Coma oder Delirien, pfindlichkeit bei Percussion des Schäd Lähmungen und Krämpfe hervor; v Nackenstarre, opisthotonische Krümm

säule, Steigerung der Hautästhesie, der Haut- und (gewöhnlich) der Sehnenreflexe, Muskelstarre, endlich Paraplegien, Lähmungen der Eingeweidecentren.

Zahlreich sind auch die Erscheinungen, welche an den Gehirnnerven und peripherischen Nerven (durch Druck des Exsudats auf die Nervenstämme oder auf die spinalen Wurzeln oder durch multiple infectiöse Neuritis) als Reiz- oder Lähmungseffecte beobachtet werden (z. B. Ungleichheit der Pupillen, Ptosis, Nystagmus, tonischer Krampf der Gesichtsmuskeln, Schwerhörigkeit, Lähmungen oder Contractur an den Extremitäten etc.).

Von den Erscheinungen am übrigen Organismus ist der Herpes labialis die constanteste und diagnostisch wichtigste. Ausserdem sind zu nennen: Anorexie, Obstipation, Einziehung des Abdomens; Bronchitis und Pneumonia catarrhalis (in Folge Hypostase und Aspiration); Arythmie, Beschleunigung, seltener Verlangsamung des Pulses; geringe Albuminurie, ab und zu auch Melliturie. Das Fieber ist in der Regel unregelmässig remittirend und hält sich in mittleren Höhen, bisweilen ist es intermittirend. Im Uebrigen ist für das Fieber wie für alle übrigen Symptome der Meningitis cerebrospinalis hervorzuheben: der starke und häufige Wechsel der Intensität, bei manchen Erscheinungen auch der Qualität. Namentlich kommt diese Eigenschaft den länger verlaufenden Fällen zu; bei ihnen werden bisweilen tagelange Intermissionen aller Symptome beobachtet (s. Fig. 32).

Dem Gesammtverlaufe nach unterscheidet man a) leichte Fälle mit geringem, kurzdauerndem Fieber und schwach ausgeprägten cerebrospinalen Krankheitserscheinungen; b) Abortivfälle, welche mit sehr heftigen Symptomen beginnen, nach einigen Tagen aber sich schnell und vollständig bessern; c) sehr acute, in wenigen Stunden oder Tagen tödtlich endende Fälle (Meningitis cerebrospinalis siderans) mit intensivsten Cerebralsymptomen und sehr hohen, vor dem Tode hyperpyretischen (42-43°) Fiebertemperaturen; d) Fälle von mittlerer Dauer (2-4 Wochen) und zwar diese am häufigsten; e) endlich protrahirte Fälle (6-8 Wochen und mehr).

Nicht selten bleiben nach schwerer M. cerebrospinalis Nachkrankheiten zurück, so Gehörstörungen, selbst Taubheit (resp. Taubstummheit bei sehr kleinen Kindern) in Folge Otitis media, Neuritis des N. acusticus oder Labyrintherkrankungen; ferner Sehstörungen in Folge Opticusatrophie (Neuritis optica), Keratitis oder Iridochorioiditis; ferner der Symptomencomplex des Hydro-

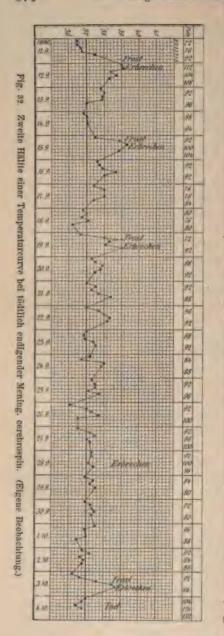

Die Therapie ist rein symptomatisch (vgl. die secundären Meningitiden pag. 135).

## 16. Erysipel. (Rose.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Das Erysipel, eine typische, mit den Symptomen einer acuten allgemeinen Infectionskrankheit einhergehende acute Entzündung der Cutis resp. der Mucosa (des Pharynx, der Nase, des Kehlkopfs etc.) wird hervorgerufen durch die Infection mit dem Streptococcus erysipelatis. Derselbe stellt kleine, kugelige Zellen dar, welche in Ketten aneinandergereiht sind, unbeweglich sind und sich mit den verschiedensten Anilinfarbstoffen gut färben. Die Kokken finden sich vorwiegend in den Lymphgefüssen der Haut resp. Schleimhaut, seltener in denjenigen des subcutanen resp. submucösen Gewebes. Im Blut und in den Organen werden sie fast nie gefunden. Ihr Eingang in den Organismus wird durch gröbere Verletzungen oder durch minimale, oft kaum oder nicht sichtbare Continuitätstrennungen der Haut resp. Schleimhaut (beim Gesichtserysipel z. B. durch Excoriationen der Nasenschleimhaut) vermittelt 1).

Ob die Uebertragung des Erysipels mehr von Person zu Person oder zufällig durch die in der Aussenwelt verbreiteten Mikroorganismen erfolgt, ist zweifelhaft. Manchmal sind endemische Einflüsse nicht zu bestreiten, sowohl in den Krankensälen, wo bisweilen fortdauernd — bis zu einer gründlichen Allgemeindesinfection — alle Wunden von Erysipel inficirt werden, wie in einzelnen Wohnungen, wo mehrere Inhaber derselben Räumlichkeiten gleichzeitig am Erysipel erkranken. — Im Gegensatz zu den meisten acuten Infectionskrankheiten hat das Erysipel die Neigung, Personen, welche dasselbe überstanden haben, mehrmals zu inficiren.

Anatomisch findet man beim Erysipel eine acute zellige Infiltration der Haut oder Schleimhaut, namentlich aber eine intensive Lymphangitis. Bisweilen wird das Oberflächenepithel in kleineren oder grösseren, serösen oder eitrigen Blasen abgehoben, Erysipelas vesiculosum oder bullosum oder pustulosum, bisweilen tritt auch circumscripte Gangran der Haut ein, E. gangraenosum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Früher, wo man die Aetiologie des Erysipels nicht kannte und die kleinen Verletzungen als Infectionslocalitäten übersah, unterschied man ein traumatisches und ein idiopathisches Erysipel.

In manchen Fällen gesellt sich eine eitrige Schmelzung des subcutanen resp. submucösen Gewebes hinzu, E. phlegmonosum.

Von Complicationen, wahrscheinlich secundärer Art, sind zu nennen: Herpes labialis, Urticaria, Bronchitis, Pneumonia catarrhalis, Pleuritis, Peri- und Endocarditis, Arthritis [selten Nephritis und — bei Erysipelas faciei — Meningitis purulenta].

Krankheitsbild. Allgemeine Symptome. In mancher Fällen treten die Symptome der Allgemeininfection einige Tage vor den localen (s. unten), meistentheils dagegen zugleich mit den letzteren auf. Die Krankheit setzt gewöhnlich mit Schüttelfrost, Erbrechen, starken Kopfschmerzen, Mattigkeit und steilem Anstieg der Temperatur bis 39 oder 40° ein. Im weiteren Verlaufe ist das Fieber in der Regel wenig remittirend, selten continuirlich, bisweilen an einigen Tagen intermittirend mit Schüttelfrösten. Die übrigen allgemeinen Symptome sind in der Intensität schwankend; bisweilen sind sie nur wenig ausgeprägt, in anderen Fällen dagegen steigern sie sich zu schweren Cerebralerscheinungen. Stets besteht völlige Appetitlosigkeit, bisweilen tritt wiederholtes Erbrechen und Durchfall ein.

Die localen Erscheinungen des Erysipels sind natürlich nach dem Orte der Infection verschieden. An der äusseren Haut besteht Schwellung, Schmerz, Spannungsgefühl, rosafarbene Röthunz. locale Temperaturerhöhung. Die Grenze der Röthung und Schwellung gegen die gesunde Partie ist an sich scharf; von dem — etwas erhabenen — Rande der erkrankten Haut sieht man aber rothe, zungenförmige Streifen und Flecken in die gesunde Haut hineinragen. In der beschriebenen Form dehnt sich das Erysipel auf kleinere oder grössere Strecken aus. Grössere Hautfalten, bisweilen auch die behaarte Kopfhaut setzen dem Erysipehäufig einen Damm entgegen. Die Heilung des Hauterysipels triff an jeder einzelnen Stelle in der Regel nach 4—5 Tagen unter starker Schuppung ein.

Beim Erysipel der Schleimhäute macht sich das Oedem und der spontan oder auf Druck hervortretende starke Schmerz der selben am meisten bemerkbar. Am wichtigsten ist das Erysipedes Larynx, weil bei ihm in Folge des Oedems eine hochgrafige Athemnoth eintreten kann. Sehr quälend ist gerade auch hier der intensive Rachen- und Kehlkopfschmerz.

Die Gesammtdauer der Krankheit ist nach der Intensit

verschieden; sie kann sich über einige Tage oder 1—2 Wochen erstrecken. Das günstige Ende ist bisweilen kritisch, häufiger lytisch. — Durch den Eintritt der obengenannten Complicationen kann natürlich das geschilderte Krankheitsbild eine Alteration erleiden; namentlich wird das Ende dadurch oft hinausgeschoben. Eine Verlängerung der Krankheitsdauer wird bisweilen auch durch Recidive des Erysipels oder beim Hauterysipel durch allmähliche Wanderung desselben von einem Platze zum andern (E. migrans) herbeigeführt.

Die Diagnose ist aus den localen Erscheinungen, namentlich der spontan und bei Berührung schmerzhaften Schwellung und der Röthung, im Verein mit den allgemeinen Infectionserscheinungen zu stellen. Eine Verwechselung ist zu verhüten: bei der Haut mit Phlegmone oder einfacher Lymphangitis, bei den Schleimhäuten mit einer einfachen catarrhalischen Entzündung oder mit einem einfachen secundären Oedem derselben.

Die Prognose des Erysipels ist vorwiegend günstig. Nur bei schwächlichen, namentlich alten Individuen, Potatoren und (aus anderer Ursache) Schwerkranken (Schwerverletzten, Phthisikern etc.) kann die Intensität der Infection den Exitus letalis bedingen. Indessen können Gangrän und multiple Abscesse der Haut, beim Larynxerysipel Abscedirung, Gangrän, Larynxstenose, erysipelatöse Bronchitis und Pneumonie, endlich Schwere der Infection und Sepsis auch bei kräftigen Individuen den Tod herbeiführen.

Therapie. Die therapeutischen Massnahmen gegen das Fortschreiten des Hauterysipels sind sehr zahlreich, ihr Werth dagegen recht problematisch. So wird Einreibung der erysipelatösen Fläche mit Ichthyol, Umgrenzung derselben mittels Heftpflasterstreifen, Einpinselung derselben und ihrer Nachbarschaft mit Jodtinctur, Alkoh. absol. etc. etc. empfohlen. Gegen schwere Cerebralsymptome sind kalte Bäder ev. mit Uebergiessungen indicirt. Bei Herzschwäche sind Excitantien anzuwenden. Die Complicationen sind nach den speciellen Regeln zu behandeln.

Beim Larynxerysipel kommen innere und äussere Eisapplication, Pinselungen oder Insufflationen von Cocaïn oder Morphium, gegen Erstickungsnoth Scarificationen oder Tracheotomie in Betracht.

## 17. Dysenterie (R

Actiologie und patholog. Anatom häufig epidemische, seltener sporadische wird wahrscheinlich durch eine Amöb vorgerufen.

Dieselbe stellt ein zellenartiges, rundlich gestaltetes Gebilde mit fast beständiger Fo und ist etwa 5-8mal so gross wie ein ro am besten in den blutigen Schleimklüm wärmtem Objectträger untersucht.

Die Uebertragung der Amöbe und lich bedingten Krankheit findet vielle und Trinkwasser, sehr wahrscheinlich in Ruhrkranker statt. Eine Prädisposition anderweitige Darmerkrankungen gescha zeigen sich bei uns im Spätsommer un hältnisse sind anscheinend für die E grosser Bedeutung, da manche Orte verschont bleiben,

Anatomisch kann man bei der artigsten Processe, isolirt oder neben und zwar entweder einen einfachen Cahaut (Dys. catarrhalis), oder Vereiterus solitären Follikel ev. mit secundärer störung der Schleimhaut (sogen. Dys. nöse und diphtherische Darmentzünd Schleimhaut und Bildung einer fibrin diphtherica), oder endlich Gangrän daraenosa).

Zu bemerken ist hier, dass diphtheri senterieähnlichen klinischen Symptomen hervorgerufen werden kann (sogen. sec u anhaltender Koprostase, bei Cholera, be Uramie, bei Sublimatintoxication, seltene deren Infectionskrankheiten.

Krankheitsbild. Gewöhnlich nac gradigen Diarrhoe stellen sich die eig scheinungen ein: sehr zahlreiche (10 gleichzeitigem und folgendem schmerzl heftige Kolikanfälle, starke Spannung des Leibes, Druckempfindlichkeit der Colongegend. Die Stuhlgänge selbst haben je nach der anatomischen Form der Dysenterie (s. oben) ein verschiedenartiges Aussehen: sie sind schleimig oder schleimig-blutig, blutigeitrig, rein blutig, rein eitrig, brandig, d. h. braunroth bis braunschwarz und aashaft stinkend. Etwaige Fäcalmassen sind von Blut oder Schleim überzogen. Von sonstigen — inconstanten — Symptomen sind zu erwähnen: Strangurie, Erbrechen, Singultus. Der Appetit liegt fast stets darnieder. Die Zunge ist trocken und mit schmierigem Belag versehen. Fieber ist entweder garnicht oder nur in mittleren Graden vorhanden und ist im letzteren Falle nicht typisch.

Dieser Symptomencomplex schwindet in leichten Fällen schon nach 6—8 Tagen. In anderen Fällen tritt nach 1—1½ Wochen eine schwere Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes ein. Die Patienten werden sehr elend, verfallen, magern ab, der Puls wird klein und frequent, die Temperatur subnormal, die Haut kühl, die Stimme heiser, die Muskeln schmerzhaft. Bei günstigem Ausgang bessert sich das Befinden und nach 1½—3 Wochen erfolgt die Reconvalescenz; oder die Krankheit wird chronisch (ehronische Ruhr). Bei üblem Ausgang tritt unter allmählich gesteigertem Marasmus der Tod ein.

Von Complicationen der Krankheit, welche fast nur in den Tropen sich finden, sind zu erwähnen: Leberabscesse, in denen man ebenfalls die Amöben gefunden hat, Gelenkaffectionen, Entzündungen der serösen Häute, Peritonitis. Die chronische Ruhr hat bisweilen eine scorbutartige Diathese zur Folge.

Die Diagnose wird durch die Darmerscheinungen und die Art der Stuhlgänge geliefert. Der Nachweis der Dysenterieamöben würde — neben der Anamnese — ev. eine primäre Dysenterie von der sogen. secundären (s. oben) scheiden lassen können.

Die Prognose ist in unserem Klima gewöhnlich günstig. Bei mangelhafter Pflege, bei älteren und cachectischen Individuen kann jedoch die acute wie die chronische Form auch tödtlich enden.

Therapie. Prophylactisch hat man für Desinfection der dysenterischen Stuhlgänge, während einer Epidemie für Fernhaltung aller prädisponirenden Momente Sorge zu tragen.

Die Behandlung beginnt mit der Darreichung eines milden Laxans (Ol. Ricini, Inf. Rhei, Calomel). Erst nach einigen Tagen kann man bei anhaltendem Tenesmus auch Opium, Morphium. Code'n (innerlich oder in Suppositorien) darreichen. Bessern sich die Stuhlgänge nach Form und Häufigkeit, so wendet man innerlich oder in hochgehenden Klysmen Adstringentien (Tannin, Bismuth. subnitr., Plumb. acetic. etc.) an. In den Tropen wird der günstige Einfluss hoher Dosen von Ipecacuanha (1—2 g pro die) auf den ganzen Verlauf der Dysenterie gerühmt. Collaps und Schwächezustände sind mit Excitantien zu bekämpfen. Bei starkem Blutverlust kommt die subcutane Kochsalzinfusion zur Verwendung. Die Diät soll flüssig, doch kräftig sein (Milch, Bouillon, Beef-tea. Flaschenbouillon, Fleischsolution, Schleimsuppen etc., alles lanwarm).

Dieselbe Diät ist fortgesetzt bei der chronischen Ruhr festzuhalten. Ausserdem sind auch hier Adstringentien, innerlich oder in Klysmen, darzureichen.

#### 18. Malaria-Krankheit (Wechselfieber).

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Malaria-Krankheit ist keine contagiöse, d. h. durch Ueberwanderung des Krankheitkeimes von Mensch zu Mensch übertragbare, sondern eine rein miasmatische Krankheit. Vorwiegend besteht dieselbe an Sumpfgegenden. Im Allgemeinen ist sie eine endemische Krankheit, doch tritt sie auch in Epidemien oder Pandemien auf, und zwar in der Regel zu bestimmten Jahreszeiten, die nach der Localität verschieden sind, so in den nördlichen Gegenden im Frühjahr und im Herbst. in den Tropen mit den Regenzeiten. Von grosser Bedeutung ist auch die Thatsache, dass in verschiedenen Ländern eine erheblicht Differenz in der Intensität der Malaria-Krankheit besteht. In Hoiland und Deutschland z. B. treten meistens die milden Formen auf, in den südlichen Ländern dagegen kommen recht häufig schwere Formen vor; letztere überwiegen in manchen Ländern zu bestimmten Jahreszeiten (z. B. in Italien während des Sommers und Herbstes).

Die Disposition zur Malariaerkrankung ist fast bei aller Völkern vorhanden. Die einmalige Erkrankung an Malaria erhöht die Disposition für erneute Infection. Eine Auswanderung aus einer Malariagegend lässt sehr häufig die Krankheit schwinden, eine Rückkehr in eine Malariagegend jedoch dieselbe wieder auftreten. Eigenthümlich ist auch die Wiederkehr einer lange Zeit verschwun-

denen (latenten) Malaria-Krankheit im Anschluss an andere Infectionskrankheiten, z. B. an Typhus, Pneumonie etc.

Als das Malariagift haben wir die von Laveran (1881) entdeckten, im Innern der rothen Blutkörperchen lebenden amöboiden Malariaplasmodien anzusehen.

Nach Laveran unterscheidet man a) die sphärischen Körperchen, Plasmodium malariae), b) die geisseltragende Form (Flagella), c) die halbmondförmigen Parasiten (Sichelform), d) die Gänseblümchenform. Sämmtliche vier Formen sind wahrscheinlich nur verschiedene Entwickelungsstadien eines Parasiten. Die Beziehung der einzelnen Formen zu den verschiedenen Krankheitstypen (s. Krankheitsbild) unterliegt noch der Controverse der Autoren. Die "Halbmonde" finden sich fast nur bei den irregulären Fiebern und der schweren Malariacachexie.

Die pathologische Anatomie findet bei der Schilderung der einzelnen Formen der Malariakrankheit ihre Berücksichtigung.

Krankheitsbild. Wir unterscheiden mehrere Formen der Malariaerkrankung: 1. das einfache Wechselfieber, 2. die perniciösen Wechselfieber, 3. die remittirenden und continuirlichen Malariafeber, 4. die chronische (primäre) Malariacachexie, 5. die larvirte Intermittens.

1. Das einfache Wechselfieber, febris intermittens, findet sich in Deutschland von allen den genannten Formen am häufigsten. Seine Incubationszeit ist nicht sicher bekannt (6 bis 20 Tage). Prodrome, nämlich Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Kopfund Gliederschmerzen etc., sind selten. In der Regel setzt die Krankheit ganz plötzlich ein. Ihr klinisches Bild ist durch Fieberanfälle (Paroxysmen) gekennzeichnet, welche in einem regelmässigen Typus ablaufen und in bestimmten fieberfreien Intervallen (Apyrevien) auf einander folgen. Jeder Intermittensanfall setzt sich aus drei Stadien, dem Frost-, Hitze- und Schweissstadium zusammen. Das Froststadium besteht in einem gewöhnlich ein- bis zweistündigen, mehr oder weniger heftigen Schüttelfrost des ganzen Körpers. wobei der Puls klein und frequent, die Haut blass oder livid ist, die Achselhöhlentemperatur schnell um 2-3° ansteigt. solgenden Stadium der trockenen Hitze wird die Haut intensiv heiss, geröthet, der Puls voller, die Temperatur erhebt sich auf 40-41,5°, es stellen sich starke Kopfschmerzen und psychische Unruhe ein. Nach drei- bis fünfstündiger Dauer dieses Zustandes beginnt das Schweissstadium: ziemlich rasch bricht am ganzen

Körper ein reichlicher Schweiss aus Allgemeinbefinden, die Unruhe und allmählich, die Temperatur sinkt in der Puls wird ruhig. Nach 8-12 beendet, und es beginnt — gewöhnlich die Apyrexie.



Ausser diesem allgemeinen Verla noch einige charakteristische Eigenth

Vor allem die beträchtliche Vergre lichkeit der Milz, ferner die leichte gelt Icterus) und der Herpes der Lippen i Exantheme). Selten treten bei der einfachen Malariaintermittens Complicationen auf, wie Bronchitis, acute vorübergehende Herzerweiterung, Durchfälle etc. Einige unwesentliche Modificationen weist bisweilen sowohl der An- wie Abstieg der Temperatur auf. Mitunter sind auch einzelne Stadien undeutlich oder gar nicht ausgeprägt ("rudimentäre Anfälle").

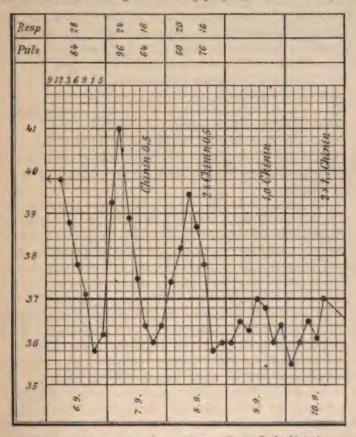

Fig. 34. Febris intermittens quotidiana. (Eigene Beobachtung.)

So typisch aber auch gewöhnlich der Verlauf des einzelnen Fieberanfalls sein mag, das eigentliche Characteristicum der Malaria intermittens ist nicht so sehr in ihm selbst, wie in dem Turnus seiner Wiederholung gelegen. Am häufigsten beträgt bei uns die Dauer der Apyrexie einen Tag, d. h. die Fieberanfälle folgen

einander jeden zweiten Tag, und es besteht eine Febris tertiana (s. Fig. 33), weniger häufig tritt jeden Tag ein Anfall ein, Febris quotidiana (s. Fig. 34), noch seltener jeden vierten, fünften etc. Tag (Febris quartana, quintana etc.) oder gar täglich zwei Anfalle (Intermittens quotidiana duplicata). Wechselt an aufeinanderfolgenden Tagen immer ein starker Anfall mit einem schwachen ab, so haben wir eine I. tertiana duplicata. Häufig treten die einzelnen Paroxysmen stets zu derselben Stunde ein, und zwar gewöhnlich Morgens oder Vormittags, nicht selten aber auch fortlaufend einige Stunden früher (Intermittens [tertiana, quotidiana etc.] anteponens) oder später (I. postponens).

In sehr alten Fällen endlich kann der Turnus von Paroxysmen und Apyrexien völlig unregelmässig werden (I. erratica).

In der Apyrexie besteht gewöhnlich völliges Wohlbefinden Nur an der Milzvergrösserung, die sich übrigens anfänglich bei jedem Anfall steigert, erkennt man das Fortbestehen der eigentlichen Krankheit.

- 2. Die perniciösen Wechselfieber, febres comitatae, finden sich in der Regel nur in den Tropen und in den eigentlichen Malariagegenden Europas (s. Aetiologie). Entweder von vornherein oder nach einem resp. mehreren leichten Fieberanfällen treten schwere Symptome des Cerebrum (Coma, Delirien, clonische und tonische Krämpfe) oder des Magendarmcanals (Erbrechen, heftigr Diarrhöen, Blutungen, Koliken, Icterus [Interm. perniciosa icterica] etc.) oder des Respirationstractus (Pneumonie, Pleuritis) oder der Nieren (Hämaturie, Nephritis) auf. Diese Erscheinungen daurrn in der Regel nur so lange wie ein gewöhnlicher Intermittensanfall. und sie gehen dann entweder zurück oder führen gleich im ersten Anfall oder in einem der folgenden zum Tode.
- 3. Bei den remittirenden und continuirlichen Malariafiebern, welche ebenfalls fast nur in den echten Malarialändern
  auftreten, ist der Symptomencomplex, namentlich das Fieber, nicht
  intermittirend, sondern remittirend oder continuirlich. Bisweilen
  aber entwickelt sich dieser Typus erst aus dem intermittirenden,
  oder er geht nachher in den letzteren über. Man unterscheidet
  bei dieser Gattung von Malariafiebern drei Formen, eine leichteste,
  schwere und schwerste; alle drei können aber bei demselben Fall
  sich vergesellschaften. Bei den beiden ersten Formen sind die
  Symptome typhusähnlich, bei der letzten denjenigen des perniciösen

Malariafiebers ähnlich. Die Krankheit geht nach 1-2 Wochen in Genesung über oder endet früher resp. später mit Tod.

Bei der Section findet man in allen perniciösen, intermittirenden oder remittirenden oder continuirlichen Malariafiebern neben den im einzelnen Fall besonderen Organerkrankungen (s. Krankheitsbild) eine Melanämie, d. h. eine Anhäufung schwarzer Pigmentkörnchen in den Gefässen und Zellen der geschwollenen, derben, dunkelgraubraunen Milz, der Leber, der Lymphdrüsen, des Knochenmarks und der anderen Organe. Diese Pigmentkörnchen ("Melanin") stellen metamorphosirtes, von den Plasmodien erst aufgenommenes, später durch Zerfall der Plasmodien freigewordenes Hämoglobin dar.

- 4. Chronische Malariacachexie. Sowohl im Anschluss an häufige Intermittensanfälle als auch ohne solche bildet sich bei den Patienten in den eigentlichen Malariagegenden bisweilen eine chronische Cachexie aus, die sich in allmählich zunehmenden Störungen des Allgemeinbefindens, des Nervensystems, des Darmcanals etc., in allgemeinem Hydrops, hämorrhagischer Diathese etc. documentiren kann. Stets ist die Haut fahl-gelblich gefärbt, und es besteht ein derber, pigmentreicher Milz- und Lebertumor und ein unregelmässiges Fieber. Nach langer Dauer der Cachexie können sich secundäre Erkrankungen, wie Amyloid, Dysenterie, Tuberculose etc. einstellen.
- 5. Unter "larvirter Intermittens" versteht man Organerkrankungen, welche ohne Fieber in regelmässig intermittirenden Anfällen nach den Typen der Febris intermittens (s. pag. 681) eintreten und jedesmal nach halb- bis mehrstündiger Dauer verschwinden. So kennen wir intermittirende Neuralgien (Trigeminus, namentlich N. frontalis, Ischiadicus, Cruralis etc.), Cardialgien, Enteralgien, Pneumonien etc. Bisweilen ist die Milz in diesen Fällen vergrössert.

Diagnose. In typischen Fällen von Febris intermittens wird die regelmässige Aufeinanderfolge der Anfälle und die Symptomatologie des Anfälls selbst, namentlich die drei Stadien, ferner der Milztumor, der Herpes, die Diagnose leicht machen. Die regelmässige Folge der Anfälle wird auch bei den larvirten Formen die Grundkrankheit erkennen lassen. Bei allen zweifelhaften Fällen, namentlich bei unregelmässigem Eintritt der Paroxysmen, wird der Unterschied von den Krankheiten, welche ähnliche Fieberanfälle liefern, so von Pyämie, Endocarditis, Tuberculose etc. durch den

positiven Einfluss der Therapie (s. unten), sicher aber durch den Nachweis der Plasmodien im Blute geliefert.

Die Prognose der einfachen fieberhaften und larvirten Intermittensanfälle ist, namentlich in Gegenden, wo die Malaria nicht endemisch ist, günstig. Die übrigen Formen geben eine zweifelhafte resp. ungünstige Vorhersage. Die chronische Malariacachexiekann in der Regel, wenn überhaupt, nur durch Uebersiedelung in ein malariafreies Land gehoben werden.

Therapie. Bei der einfachen Febris intermittens und den larvirten Intermittensformen ist das Chinin (in Folge seiner perniciösen Einwirkung auf die Plasmodien) eine fast stets sicher wirkende Panacee. Man gibt dasselbe — am besten Chin. mur. zu 1,5 oder 2,0 in refracta dosi — in Pulvern einige Stunden vor dem erwarteten Anfall oder auch im Verlaufe des Tages. Kehrt der Anfall wieder, so wiederholt man die Dosis in derselben Weise, bleibt er fort, so gibt man noch einige Tage täglich ½ g Chinin, bis die Milzdämpfung völlig verschwunden ist. Die Therapie des Anfallsselbst ist rein symptomatisch. Bei den schweren Anfällen von Malariafieber wirkt Chinin am besten in subcutaner oder intravenöser Injection; nicht selten lässt es aber auch so im Stich. Von den Ersatzmitteln des Chinin ist nur das Conchinin zu erwähnen und der Arsenik (Acid. arsenicos. am besten in Pillen. pro die 0,004—0,012 allmählich ansteigend).

Wie weit das von P. Guttmann und Ehrlich empfohlene officinelle Methylenblau, 0,1-0,5 mehrmals täglich, das Chinin zu ersetzen oder in den schweren Fällen zu übertreffen vermag, müssen weitere Beobachtungen lehren.

Zur Bekämpfung der *Malariacachexie* ist vor Allem die Entfernung des Patienten aus dem verderblichen Klima nothwendig. Die Genesung erzielt man dann häufig mit grossen Chinindosen oder Arsenik.

Eine besondere Rücksicht verdient die *Prophylaxe* in den echten Malariagegenden, so Vermeidung alkoholischer Excesse, des Uebernachtens im Freien, des Genusses von schlechtem Trinkwasser etc. Der prophylactische Gebrauch von Chinin (1/2-1 g pro die) 125 bisweilen von Erfolg begleitet.

## 19. Influenza. (Grippe.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Influenza oder Grippe ist eine Infectionskrankheit, welche in gewissen Zeitläuften die ganze Welt als Pandemie (zuerst 1387, zuletzt 1889/90) überzieht. Stets nimmt sie in dieser Form ihren Verlauf von Osten nach Westen. Ihr Infectionskeim ist nach den neuesten Untersuchungen wahrscheinlich ein sehr kleiner Bacillus; derselbe ist im Sputum (Pfeiffer) und Blute (?) (Canon) gefunden worden. Damit wäre dann auch die Influenza unter die bacillären Infectionskrankheiten einzureihen. Die Art ihrer Fortpflanzung ist freilich ganz eigenartig; manches ist an derselben räthselhaft und mit dem Begriff der contagiösen Krankheit nicht recht vereinbar. Sie dringt nämlich schneller vor, als es dem Verkehr der Menschen entspricht, sie bricht in Schiffen auf offenem Meere aus, die keinen von Influenza ergriffenen Ort passirt haben etc. Der Einfluss meteorologischer Verhältnisse auf ihre Verbreitung ist ungewiss. Thatsache ist nur ihre vorwiegende Entstehung und Ausdehnung im Winter. Sporadisch tritt die Krankheit auch ausserhalb der Pandemien dann und wann auf. Die Disposition für dieselbe ist ausnahmslos.

Die pathologische Anatomie der Influenza ist in Folge der zahlreichen Complicationen sehr mannigfaltig. Am häufigsten and am meisten charakteristisch ist die Affection des Respirationstractus: an diesem findet man Bronchitis diffusa, lobuläre catarrhalische und lobäre oder lobuläre schlaffe fibrinöse Pneumonie, beide Formen mit einer ziemlich häufigen Tendenz zur Abscedirung, ferner Lungenblutungen, seröse, hämorrhagische oder (relativ häufig) eitrige Pleuritis, ferner eitrige Rhinitis, Empyem der Highmorshöhle und der anderen Nebenhöhlen der Nase, Laryngitis, Glottisödem, Stimmbandulcerationen, Laryngitis phlegmonosa. Die Betheiligung des Herzens tritt namentlich als Myodegeneratio adiposa hervor; Herzabscesse, infectiose Endo- und Pericarditis sind vielleicht als secundare Complicationen aufzufassen. Von Complicationen des Nervensystems sind zu erwähnen: Poliencephalitis, Encephalitis haemorrhagica, Hirnabscess, Hirnhämorrhagie, Encephalomalacie, Meningitis purulenta, ferner peripherische Neuritis. (Ueber rein klinische Affectionen des Nervensystems siehe unten bei Krankheitsbild.)

Von weiteren Complicationen sind ; junctivitis, Keratitis, Iritis, Iridochorio Neuritis optica; am *Ohr* Myringitis ac rhagica, Otitis media catarrhalis und follicularis oder apostematosa und ve Haut.

Krankheitsbild. Bisweilen nach dromalstadium mit Mattigkeit, Kopfsc lischen Erscheinungen, auch geringer häufig aber ohne Vorboten ganz acut heftigem Frost und erheblichem Ansti (bis 40° und darüber) beginnt die matologie nach unterscheidet man drei F scheinungen des Nervensystems, des Re Magendarmcanals vorwiegen. Allen dre ander übergehenden - Formen gemeins keit und Abgeschlagenheit, die Benomm die Appetitlosigkeit und das Fieber. Das Stunden resp. Tage, oder es hält währe an; es verläuft continuirlich, remittir tirend, selten exquisit intermittirend 3-5° (eigene Beobachtung). Das Fi kritisch, seltener lytisch. In manchen I ein Nachfieber, ferner entstehen bisw Recidive mit demselben Fieberverlauf ( wie der eigentliche Anfall. In nicht Fieber freilich während der ganzen Kra

Ausser den erwähnten allgemeiner der nervösen Influenzaform auf: Ohnme Schlaflosigkeit, rheumatische oder neur klopfen, Beschleunigung oder Verlangsabei der sogen. catarrhalischen d. h. respie Laryngitis, Tracheitis, Bronchitis und I der gastrischen Influenza: Angina, Phary: Durchfälle, dysenterieartige Erscheinun

Die Dauer der Krankheit beträg Die Reconvalescenz ist durch eine grosse Neigung zu Schweissen, Ohnmacht etc. gewöhnlich 1-3 Wochen. Der bisweil Recrudescenzen und Recidiven ist bereits oben erwähnt; letztere erscheinen in der Regel 4-6 Wochen nach der Haupterkrankung.

Die hauptsächlichsten Complicationen der Krankheit haben wir bereits bei der Erörterung der pathologischen Anatomie besprochen. Diejenigen Complicationen, für welche ein anatomisches Substrat bisher fehlt, gehören lediglich ins Gebiet des Nervensystems: wir nennen bier Psychosen, Lähmungen, Krämpfe, Neuralgien. - Von allen schweren Complicationen ist die häufigste und wichtigste die Pneumonie. Dieselbe bietet manchmal den Symptomencomplex der gewöhnlichen fibrinösen lobären oder gewöhnlichen catarrhalischen Pneumonie dar. Weit häufiger aber bedingt sie als lobuläre, fibrinös-catarrhalische Entzündung schnell eine hochgradige Dyspnoe und Cyanose, ohne weitere physikalische Symptome als diejenigen einer diffusen Bronchitis (ähnlich einer acuten Miliartuberculose) und führt recht häufig durch Athmungsinsufficienz oder plötzlichen Herzcollaps zum Tode. Bisweilen wird der unglückliche Ausgang nicht durch die Pneumonie direct, sondern durch die aus ihr hervorgehende isolirte oder multiple Lungenvereiterung, Lungengangran oder endlich durch die an die Pneumonie sich anschliessende Pleuritis serosa, haemorrhagica, purulenta herbeigeführt.

Nächst der Pneumonie und ihren Folgekrankheiten fordert die schwere Betheiligung des Centralnervensystems die zahlreichsten Opfer. Die Encephalitis haemorrhagica, die eitrige Meningitis, der Hirnabscess, die Hirnhämorrhagie verursachen nicht selten den Tod.

Weniger das Leben gefährdend, aber oft bedrohlich genug und den Verlauf sehr verzögernd sind die anderen, bereits pag. 687 erwähnten mannigfachen Complicationen. Sehr viele derselben setzen sich auch nach Ablauf der Haupterkrankung als Nachkrankheiten fort.

Endlich ist zu erwähnen, dass Patienten mit andersartigen chronischen Krankbeiten, namentlich der Lunge und des Herzens, durch die Influenza besonders gefährdet werden.

Die Diagnose der Influenza ist zur Zeit einer Epidemie leicht. Bei sporadischen Fällen, wie sie noch einige Jahre nach einer Pandemie hier und dort auftauchen, ist die schwere Prostration der Kräfte und das Fieber neben den geschilderten nervösen, respiratorischen und gastrischen Symptomen für die Dia-44

Schwalbe, Grundriss der spec, Pathol. u. Therapie.



gnose massgebend. Differentialdiagnos
Typhus in Betracht: der Unterschied
bei Influenza unregelmässigen Fieberg
wechselung der Influenzapneumonie z
culose wird namentlich durch die An
von Chorioidaltuberkeln verhindert. U
logischen Untersuchung des Blutes un
noch nicht geschlossen.

Die Prognose ist stets dubiös. Lungen- und Herzleiden sind besonder gibt stets eine zweifelhafte Vorhersag gnose im Allgemeinen günstiger als l

Die Therapie ist symptomatisch. Phenacetin und andere Antineuralgier und die anderen nervösen Beschwerde Eine besondere Berücksichtigung verdikraft durch Analeptica und Excitanticirender Pneumonie. Die anderen Oden speciellen Regeln behandelt. tonisirende Mittel am Platze. Eine Prgibt es nicht.

## Constitutionskrankheiten.

(Krankheiten des Stoffwechsels und des Blutes.)

#### A. Krankheiten des Stoffwechsels.

1. Diabetes mellitus. (Zuckerkrankheit. Zuckerharnruhr.)

Aetiologie. Patholog. Anatomie. Theorie. Die Zuckerharnruhr ist eine Stoffwechselkrankheit, deren wesentlichstes sinnfälliges Symptom die dauernde Ausscheidung von Zucker (Traubenzucker) im Harn darstellt. Je nachdem die Krankheit in einen Zusammenhang mit anatomisch nachweisbaren Organläsionen des Körpers gebracht werden kann oder nicht, unterscheidet man einen accidentellen und einen essentiellen Diabetes mellitus. Der accidentelle Diabetes findet sich bei organischen Hirnkrankheiten (Tumoren, Sclerosen, Blutungen [?], namentlich im Bereiche des vierten Ventrikels), bei peripherischen Neuritiden, bei Erkrankungen des Pankreas (Atrophie, interstitieller und parenchymatöser Entzündung, Carcinom).

Für den essentiellen oder eigentlichen Diabetes mellitus können irgend welche Organveränderungen mit Bestimmtheit nicht verantwortlich gemacht werden. Seine Aetiologie ist mannigfach; Erblichkeit (directe, d. h. Vererbung des Diabetes selbst, oder indirecte, d. h. Auftreten des Diabetes bei Vorhandensein von Nervenkrankheiten in ascendirender Linie), psychische Affecte (Sorgen, Gemüthserregungen etc.) und geistige Ueberanstrengungen, überreichlicher Genuss von Amylaceen und zuckerhaltiger Nahrung zumal bei sitzender Lebensweise, Erkältungen, Gehirnerschütterung, acute Infectionskrankheiten (Typhus, Scharlach, Malaria etc.), endlich Gicht und Syphilis. Alle diese Störungen

können indessen nur als "prädisponirende Momente" angesehen werden. In welcher Weise dieselben auf die Entstehung des Diabetes mellitus hinwirken und was die eigentliche Ursache deselben bildet, ist uns völlig räthselhaft. Diese Unkenntniss ist von Allem begründet in dem Dunkel, in welchem trotz aller klinischen und experimentellen Untersuchungen das Wesen des Diabeter mellitus sich noch befindet. Thatsache ist der abnorm tan 0,2—0,45 Procent) gesteigerte Zuckergehalt des Blutes (Mellitäm oder Glycämie, richtiger — mit Rücksicht auf den normalen Zuckergehalt des Blutes [bis 0,15 Procent] — Hyperglycämie) und davon abhängige abnorme Zuckerausscheidung im Harn (Melliturn oder Glycosurie.)

Ob aber eine Hemmung der normalen Verbrennung (Oxydation) der aus den Kohlehydraten der Nahrung und aus dem Glycogen (welcherseinerseits in der Leber, in den Muskeln und anderen Organen aus dem Kohlehydraten der Nahrung und aus dem Eiweiss der Nahrung und de-Körpers entsteht) gebildeten Zuckers, oder ob eine Steigerung der Zuckerproduction für diese Erscheinungen verantwortlich zu machen ist und worauf die betreffende Stoffwechselanomalie ihrerseits zurückgeführwerden könnte — über diese Fragen ist eine Entscheidung bisher nicht gewonnen. Auch durch die neuesten Experimente v. Mering's, welcher Hunde durch Phloridizinverfütterung glycosurisch (nicht hyperglycämisch!), und v. Mering's und Minkowski's, welche Hunde durch Pankreasexstirpation diabetisch gemacht haben, ist die Pathogenese des menschlichen Diabetes noch nicht erheblich geklärt worden.

Das männliche Geschlecht wird häufiger befallen als das weibliche. Von den verschiedenen Lebensaltern ist das mittlere (30 bis 40 Jahre) am meisten, das kindliche unter 10 Jahren am wenigsten prädisponirt. Von einzelnen Ländern scheinen Indien, Ceylon. Italien, in Deutschland scheinen Württemberg und Thüringen die häufigsten Erkrankungen aufzuweisen.

Die pathologische Anatomie des Diabetes mellitus erstreckt sich im Wesentlichen nur auf Complicationen der Krankheit. Am Centralnervensystem findet man — abgesehen von den oben erwähnten Erkrankungen beim accidentellen Diab. mellitu— keine constanten Veränderungen<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Bei Patienten, die am Coma diabeticum (s. u.) gestorben waren, fand ich regelmässig eine auffallende Trockenheit und Derbheit des Gehirns.

Die Herzmusculatur ist nicht selten atrophisch und fettig metamorphosirt.

An der Leber findet man keine wesentlichen Veränderungen. Nicht selten ist — namentlich bei mageren Patienten — eine hochgradige Atrophie des Pankreas vorhanden (z. B. in einem Fall eigener Beobachtung Länge 8,0 cm zu normal 14—18 cm, Gewicht 40 g zu normal 75—85 g).

Die Nieren sind gewöhnlich vergrössert (Arbeitshypertrophie!). Bisweilen findet man eine acute oder chronische parenchymatöse Nephritis oder eine Schrumpfniere.

Bei Patienten mit Coma diabetieum sind einige Male (auch von mir zweimal) eigenartige hochgradige Fettinfiltrationen der Epithelien gefunden worden. Mikroskopisch constatirt man ferner sehr häufig eine glycogene Degeneration der Henle'schen Schleifen (Ehrlich).

An der Harnblase besteht mitunter Cystitis. — In der Lymphe und in Transsudaten, sehr selten in den Secreten, ist Zucker vorhanden.

Die übrigen Complicationen s. unter Krankheitsbild.

Krankheitsbild. In vielen Fällen sind die ersten Erscheinungen ganz allgemeiner und unbestimmter Natur: so allgemeine Mattigkeit, Abmagerung, Kopfschmerzen, psychische Verstimmung, Neuralgien. Schlaflosigkeit, Verdauungsstörungen aller Art, Pruritus, Furunculose, Abnahme der Potenz etc. Nicht selten jedoch fehlen alle die genannten Beschwerden, und es treten von vornherein gleich die typischen Symptome der Zuckerharnruhr, nämlich vermehrter Durst, vermehrter Hunger, Polyurie und Glycosurie deutlich in die Erscheinung.

Die innerhalb 24 Stunden ausgeschiedene Harnmenge schwankt gewöhnlich zwischen 3000 und 5000; sie kann aber auch 12000 und mehr betragen. In seltenen Fällen fehlt zeitweilig die Polyurie gänzlich ("Diabetes decipiens"). Geringer ist die Harnmenge auch manchmal in intercurrenten Krankheiten und vor dem Tode. — Sehr bemerkenswerth und die Polyurie der Zuckerharnruhr von der Polyurie anderer Krankheiten (s. pag. 443) unterscheidend ist das hohe specifische Gewicht des Urins. Die Höhe desselben ist gewöhnlich von dem Procentgehalt des Urins an Zucker abhängig, und sie schwankt zwischen 1025 und 1045 und mehr. [In seltenen Fällen, namentlich bei gleichzeitiger Nephritis, ist das specifische Gewicht trotz der Glycosurie niedrig

(1020-1013).] Der Procentgehalt des Zuckers (s. pag. 445) kann 12-10 betragen (entsprechend einer 24stündigen Zuckermenge von einigen bis 500 g und darüber). Seine Höhe steigert sich fast stets bei Einfuhr von Kohlehydraten und zuckerhaltigen Substanzen. Nur in den seltenen Fällen von sogen, intermittireniem Diabetes mellit. (s. pag. 696) vermag man bisweilen in den Intervallen selbst durch reichliche Zufuhr der genannten Speisen keine Glycosmie hervorzubringen. Bei einer Reihe von Patienten verschwindet der Zucker in Folge kohlehydratfreier Kost gänzlich aus dem Urin. in anderen Fällen bleibt jedoch auch dabei ein höherer Procentsatz (2-4 Procent, sogen. Fleischzucker" im Gegensatz zum . Kohlehydratzucker") bestehen. Hervorzuheben ist ferner, dass der Zuckergehalt durch einige andere Momente herabgesetzt wird: so namentlich durch stärkere Körperanstrengung (in Folge der dadurch bedingten Steigerung des Zerfalls der N-freien Substanzen), durch Verdauungsstörungen, Fieber, Nephritis. Erhöht wird bisweilen die Glycosurie durch psychische und geistige Erregungen.

Die sonstigen Eigenthümlichkeiten des diabetischen Harns haben eine geringere praktische Bedeutung. Die Farbe des Urins ist hellgelb, der Geruch bisweilen aromatisch (nach Obst oder Chloroform etc.) in Folge seines Acetongehalts, der Geschmack ist süsslicht die Reaction sauer. Bemerkenswerth ist die gesteigerte Ausscheidung des Harnstoffs (50—160 g pro die), welche auf den erhöhten Eiweiszerfall im Organismus des Diabetikers zurückzuführen ist, ferner die Steigerung der Ammoniakausscheidung (3—6 g und mehr) und die Anwesenheit der Acetessigsäure und der Oxybuttersäure. Endlich kommitm diabetischen Harn bisweilen Eiweiss (meist in Folge Cystitis, Pyelonephritis, Nephritis chronica) vor.

Die oben erwähnte Steigerung des Hungers (Polyphagie) ist in einer Reihe von Fällen durch die unzureichende Ausnutzung der eingeführten Speisen bedingt, bei manchen Patienten ist sie indessen als eine nervöse Erscheinung aufzufassen. Auch die Polydipsie, d.h. der gesteigerte Durst der Diabetiker, ist wommeistens ein nervöses Phänomen.

Neben den semiotischen Erscheinungen der Zuckerkranklist finden wir zahlreiche complicatorische Organerkranklungen.

Bisweilen constatirt man eine dauernde oder anfallsweise (3). Asthma cardiacum) auftretende *Herzschwäche*.

Die Lungen verfallen häufig der Tuberculose (s. pag. 23-):

es entwickeln sich ferner in ihnen gangränöse und chronische ulcerative Processe (nichtbacilläre Phthise). Nicht selten zeichnet sich die Exspirationsluft durch einen obst- oder chloroformartigen Geruch nach Aceton aus. — Am Digestionstractus ist namentlich eine Stomatitis und starke Caries der Zähne (in Folge Milchsäuregährung?) zu erwähnen. — Die Albuminurie und die ihr zu Grunde liegenden verschiedenen Ursachen sind erwähnt.

In seltenen Fällen besteht eine *Pneumaturie*, d. h. eine Gasentwickelung im Urin innerhalb der Blase (in Folge Vergährung des Zuckers durch Bacterieneinwirkung).

Die Abnahme der geschlechtlichen Potenz bei Männern ist bäufig und bisweilen schon frühzeitig (s. oben pag. 693) zu constatiren. - An den Sinnesorganen weist nur das Auge charakteristische Erscheinungen auf: so namentlich den Cataract (bisweilen das erste Symptom des Diabetes), Retinitis, Opticusatrophie, Accommodationsstörungen. - Sehr wichtig sind die Störungen seitens des Nervensystems. Dieselben bestehen in nervösen Allgemeinerscheinungen, Neuralgien, Lähmungen, Anästhesien, Fehlen der Patellarreflexe. Das markanteste Phänomen ist aber der Symptomencomplex des Coma diabeticum. Dasselbe entwickelt sich bisweilen ohne jeden nachweisbaren Grund, andere Male im Anschluss an eine an sich unbedeutende Störung des Magendarmcanals, an eine körperliche Anstrengung, psychische Excitation etc. Anfänglich sind dabei die Patienten sehr erregt, deliriren, springen aus dem Bett; bald aber verfallen sie in Sopor und Coma. Die Athmung wird sehr tief und geräuschvoll ("grosse Athmung"), bisweilen stark frequent ("diabetische Dyspnoe"), der Puls sehr beschleunigt und klein, die Temperatur wird subnormal, die Haut blass oder cyanotisch. Meistentheils zeigt sich der oben erwähnte Acetongeruch in der Exhalation und im Harn; letzterer weist die Acetonreaction auf (dunkelrothe Färbung bei Zusatz einiger Tropfen verdünnter, rheinweinfarbener Eisenchloridlösung. In manchen Fällen fehlt das Excitationsstadium, und das Coma setzt sofort ein. Die Dauer des Coma ist verschieden: sie erstreckt sich auf einige Stunden oder Tage. Der Ausgang ist in der Regel tödtlich. Sehr selten ist kurze Besserung oder völliger Rückgang der Symptome. Das Wesen des Coma diabeticum ist dunkel ("Acetonämie?" [v. Jacksch] oder "Säureintoxication" mit Oxybuttersäure? [Stadelmann]). - Gewisse Complicationen machen sich ferner an der Haut geltend,

dieselbe ist meist trocken und spröde, we culose, hartnäckigen Ekzemen, Phlegmon tionen etc. betroffen. Bisweilen fallen merkenswerth, weil diagnostisch wicht einzelner Zehen.

Schliesslich sind noch die Alterati zu erwähnen: Psychische Depression, geistige Apathie, leichtes Ermüden, in so und Marasmus.

Schwankungen des Gesammtvein gewissen Fällen der Zucker bei de Diät nahezu oder völlig aus dem Urin ver dagegen wenig vermindert fortbesteht, stellung eines leichten und eines schweren finden sich doch recht häufig Uebergän Formen, und viele Autoren sehen deshabetes" nur als ein Vorstadium des "schwerzucker — und die anderen Sympton ja für Jahre völlig fort ("intermittirend

Die Dauer der Krankheit ist wec tienten verstreichen vom Beginn derselt nur wenige Wochen ("acuter Diabetes" bei noch anderen 10-20 Jahre.

Schwankungen der Einzelsym zeichnen sich durch starke Corpulenz durch intensive Abmagerung ("diabète leibigen und Neurasthenikern findet s leichte Diabetes (s. oben). Bisweilen b ganz plötzlich über einen Patienten her durch irgend welche locale oder allgem manifestirt hat. — Bemerkenswerth is beobachtete Uebergang des Diabetes me

Die Diagnose wird durch den Zucker im Urin geliefert. Eine genaue wird den accidentellen Diabetes von dem Zu beachten sind die intermittirender selbst die Darreichung einer kohlehyd

<sup>1)</sup> Ueber die rorübergehende Glycosuri

sonst bei latentem Diabetes stets die Glycosurie in dem ca. 6 Stunden nach der Mahlzeit gelassenen Urin offenbar werden lässt — keinen Zucker im Urin zum Nachweis bringt; man hat daher in verdächtigen Fällen bei negativem Ausfall der Zuckerreaction eine Zeit lang in etwa einmonatlichen Intervallen die Untersuchung zu wiederholen. Der Verdacht auf Diabetes wird erweckt durch Polyphagie, Polydipsie, Polyurie, Enuresis nocturna, allgemeine Mattigkeit, Abmagerung, Furunculosis, Pruritus pudendi resp. hartnäckige Balanitis, Impotenz, Neuralgien (namentlich Ischias), Cataract. — Das Coma diabeticum wird — auch ohne Anamnese — erkannt und von anderen Affectionen (Urämie, Hirnödem, Vergiftung) unterschieden durch den eigenartigen Geruch der Athemluft und durch die Form der Respiration, welche zur Untersuchung des Urins Veranlassung geben.

Prognose. Der Ausgang des Diabetes ist sehr häufig tödtlich. Das Ende wird hervorgerufen durch Coma diabeticum, Lungenleiden, allgemeine Furunculose oder Carbunculose, Herzinsufficienz, Marasmus u. a. Eine Heilung ist selten. Im Allgemeinen verläuft der Diabetes mellitus bei älteren Individuen leichter, bei jüngeren, namentlich bei Kindern, schwerer und rascher.

Therapie. Ein Specificum gegen den Diabetes mellitus besitzen wir nicht. Die Behandlung ist wesentlich eine hygienischdiätetische. Bei den leichten Fällen hat man 3 Monate lang eine strenge antidiabetische Kost, d. h. absolute Eiweiss- und Fettdiät, durchzuführen, und es gelingt bisweilen auf diese Weise, die Kranken zu heilen. Ist der Diabetes nach den 3 Monaten geschwunden, d. h. scheidet der Patient auf Genuss von Kohlehydraten keinen Zucker mehr aus, so kehrt man ganz allmählich unter steter Controle des Urins zur gewöhnlichen Kost zurück.

Unbedingt verboten sind: Brod, süsse Speisen und Getränke, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Sago, Maronen, mehlhaltige Gemüse, Wurzelgemüse.

Nur in mässiger Menge erlaubt sind: Milch (wo dieselbe vertragen wird und die Glycosurie nicht steigert), nicht süsse Früchte (Beeren, Kirschen, Birnen, Aepfel), Reis, Spargel, Rettig, Blumenkohl, Schnittbohnen, Wirsingkohl, Pilze (die Gemüse erst 24 Stunden in kaltem Wasser stehen lassen, dann mehrere Stunden kochen!) — an Getränken: alle nicht zuckerhaltigen Liqueure (Cognac, Rum) in geringer Menge, Rothwein, Rhein- und Moselwein (½ Flasche täglich), leichtes Bier (helles,

Pilsener, Weissbier etc.), Kaffee, Thee, von Stärke und Zucker freier Cacao, Mineralwässer.

Unbedingt erlaubt sind: alle Fleischsorten (in maximo 500 g pro die), Fische, Crustaceen, Austern, Caviar, Eier, Käse, Fette (Butter, Leberthran, Lipanin, Schmalz, Oel, Speck) — namentlich bei mageren Diabetikern zu empfehlen, — ferner Salat, Endivien, Gurken.

Als Surrogate des Brodes sind zu empfehlen: das selbst zubereitete Kleberbrod, ferner das Brod aus Mandeln, Inulin, Lichenin, Aleuronat. Soyabohnen, Weizenkleie. — Ersatzmittel für den Zucker sind: Levulose (Fruchtzucker), Mannit, Saccharin, Inosit.

Hat die dreimonatliche diätetische Cur — bei dem sogen. "leichten" Diabetes — nicht zum gewünschten Ziele geführt, so sicht man ein bis mehrere Wochen von der strengen antidiabetischen Kost ab, um nachher wieder zu derselben für 3 Monate zurückzukehren. Erreicht man auch dann keine (vorläufige) Heilung, so thut man in der Regel gut, den Fall nach den therapeutischen Principien des "schweren" Diabetes zu behandeln. Dieselbe Indication gilt von vornherein für die Fälle von "leichtem" Diabetes, deren Befinden sich bei der strengen antidiabetischen Kost verschlechtert. Namentlich hat man bei den Vorboten des Coma diabeticum, nämlich bei andauernder Acetonreaction des Urins und dauerndem Kopfschmerz, sofort Kohlehydrate zu verabreichen.

Für die Diät des sogen. "schweren" Diabetes gelten im Allgemeinen dieselben Anordnungen, wie wir sie oben gegeben haben. Nur ist hier der Gebrauch der Kohlehydrate, namentlich des Brodes (60—100 g pro die), in geringen Grenzen zu gestatten.

Neben der Nahrungsdiät ist ausreichende Körperbeicegung und Muskelthätigkeit (namentlich fetten Diabetikern), ferner Massage. Hautpflege durch Bäder, Abreibungen etc. zu verordnen. Psychische Erregungen sind zu vermeiden.

Die inneren Mittel haben — abgesehen vom Opium, welches (bis zu 0,5 pro die) thatsächlich häufig die Glycosurie mindert — nur eine symptomatische Wirkung. Opium — weniger gut seine Alkaloide — bessert die nervösen Beschwerden, das Durstgefühl, die Schlaflosigkeit. Aehnlich wirken andere Narcotica (Belladonna. Chloral) und Nervina (Bromkali, Antipyrin, Phenacetin) und das in neuester Zeit empfohlene Syzygium jambolanum (30—40 g pro die).

Eine günstige Wirkung haben bisweilen unzweifelhaft die alkalischen Mineralwässer-Curen in Karlsbad, Neuenahr, Vichy etc.. zum Theil wohl in Folge der strengen Diät, der besseren Luft, der Abstinenz von Geschäften etc. Die übrigen empfohlenen Mittel (Carbolsäure, Natr. salicyl., Jodoform, Milchsäure etc.) sind als nutzlos oder gar als schädlich zu verwerfen. Das früher als Heilmittel gepriesene Glycerin hat nur als Nahrungs- und Durststillungsmittel (2 Esslöffel in Wasser pro Tag) Werth.

Das Coma diabeticum ist mit Excitantien (Campher, Aether, Moschus, lauem Bad mit kalten Uebergiessungen) zu bekämpfen. Die subcutane oder intravenöse Injection einer 3-5procentigen Lösung von kohlensaurem Natron (zur Paralysirung der supponirten "Säureintoxication") hat einen sichtbaren Erfolg noch nicht aufzuweisen. Die Behandlung der übrigen Complicationen ist symptomatisch.

# 2. Diabetes insipidus. (Die einfache Harnruhr.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Pathogenese des durch Polyurie (Vermehrung der Harnmenge) und Polydipsie (vermehrtes Durstgefühl) charakterisirten Diabetes insipidus ist völlig unklar.

Als Ursachen des Diabetes insipidus sind anzuführen: Erkrankungen des Hirns, namentlich im Bereich des IV. Ventrikels, und Rückenmarks, acute Infectionskrankheiten, Syphilis, hereditäre Belastung durch Nervenkrankheiten oder Diabetesformen, Potatorium etc.

Der Diabetes insipidus ist weit seltener als der Diabetes mellitus. Er findet sich namentlich im mittleren *Lebensalter*, kommt aber schon bei Säuglingen vor. Er ist bei *Männern* auffallend häufiger als bei Frauen,

In der pathologischen Anatomie des Diabetes insipidus ist nur die Vergrösserung der Nieren und Erweiterung der Harncanälchen erwähnenswerth. Andere Veränderungen sind zufällige Complicationen.

Krankheitsbild. Die einfache Harnruhr entsteht entweder ganz acut (nach Hirnerschütterung, übermässig reichlichem Trinken etc.) oder allmäblich. Die hervorstechendste Erscheinung ist die *Polyurie* (5—10 l und mehr pro die). Das specifische Gewicht des Urins ist sehr niedrig (1004—1001), die Farbe wasserhell. Der Gehalt des Urins an festen Bestandtheilen ist procentisch minimal, absolut aber (in der Gesammtmenge des Urins) normal oder sogar vermehrt (namentlich bezüglich des Harnstoffs).

Von abnormen Bestandtheilen ist worden.

Der Polyurie entspricht gewöhnlich dipsie; doch kommen auch Incongrue vor. Von sonstigen Erscheinungen sind der Zunge, Mundhöhle und Haut und allgemeiner Art (Kopfschmerzen, Schw Fällen tritt Abmagerung, körperliche ulosigkeit ein.

Der Gesammtverlauf des Diabetes : keine intercurrenten Krankheiten eintret der Krankheit ist sehr selten.

Die Diagnose gründet sich auf Verwechselung mit Diabetes mellitus Polyurie bei Schrumpfniere, Hysterie, markskrankheiten, Hydronephrose hat

Die Prognose ist quoad sanation Die Therapie hat für kräftige En enthalt in frischer Luft, Körperbeweg der Verdacht auf Syphilis, so ist Palliativen Nutzen für die Polydipsie und Antipyrin. Die übrigen Mittel, v Carbolsäure etc. haben einen zweifeln

### 3. Die Gicht. (Arthritis uri

Aetiologie und patholog. Anat Stoffwechselkrankheit, die in einem Harnsäure ihren wesentlichen Aus Diathese"). In inniger causaler Verb steht die Abscheidung der Harnsäure ganen des Körpers, namentlich und alenken. Die Grundlage der Stoffv Production oder gehemmte Ausfuhr d sammenhang der einzelnen pathologis freilich noch völlig unbekannt: d (Garrod, Ebstein, Cantani u. a.) gehön— Unter den indirecten oder directe zu nennen: Heredität, üppige Lebens

tum'), chronische Beivergiftung (bei Stubenmalern, Schriftsetzern). — Häufig findet sich Gicht zusammen mit Fettleibigkeit, Nephrolithiasis und — wenn auch viel seltener — mit Diabetes mellitus. — Die geographische Verbreitung der Gicht ist verschieden: in England, Frankreich, Holland ist dieselbe weit häufiger als in Deutschland, Spanien und Italien. Von den Lebensaltern ist das höhere (jenseits des 40. Jahres), von den Geschlechtern das männliche bevorzugt. Die Gelegenheitsursachen für die einzelnen Gichtanfälle (s. unten) sind Erkältungen, Traumen, Excesse in baccho et venere etc.

Abgesehen von dem stärkeren, leicht nachweisbaren (s. Krankheitsbild) Gehalt des Blutes an Harnsäure unterscheidet man bei der Gicht zwei Reihen anatomischer Veränderungen: diejenigen der Gelenke und ihrer Nachbarschaft und diejenigen der inneren Organe. An den erkrankten Gelenken, namentlich am Metatarsophalangealgelenk der grossen Zehe, sind die Knorpelflächen durch eingelagerte krystallinische Urate — vor Allem durch saures harnsaures Natron (feinste Nadeln, seltener rhombische Tafeln) — wie mit einer kreideähnlichen Masse überzogen. Knorpelsubstanz ist dabei in vorgeschritteneren Fällen zerfasert. Bisweilen sind die Urate auch in der anliegenden Knochensubstanz zu finden. Ausserdem besteht manchmal eine Synovitis hyperplastica mit zottenartigen Verdickungen und Auswüchsen der Synovialis. Stets bilden sich auf der Aussenfläche der Gelenkkapsel gichtische Concremente, sogen. Gichtknoten oder Tophi s. noduli arthritici, in schwereren Fällen auch in Schleimbeuteln, Sehnen, Fascien und Periost der Nachbarschaft. Durch Ulceration der Haut können diese Tophi sich nach aussen entleeren; ja es kann auf diese Weise das Gelenk völlig freigelegt und perforirt werden. Relativ häufig finden sich die Tophi auch an den Ohrknorpeln, selten in der Gesichtshaut.

Von den inneren Organen weisen nur die Nieren specifische Veränderungen auf. Dieselben befinden sich im Zustande einer genuinen Granularatrophie (s. pag. 465). Von sonstigen — secundären — Processen sind zu erwähnen: Hypertrophie des Herzens (im Anschluss an die "Gichtschrumpfniere"), Endocarditis, myocarditische Schwielen, Arteriosclerose, Entzündungen der serösen Häute, Magendarmcatarrh, Pneumonie etc.

Krankheitsbild. Entsprechend der zwiefachen anatomischen

Localisation der Harnsäureausscheidung unterscheidet man auch klinisch eine Gelenkgicht ("normale, regelmässige Gicht") und eine innere ("atypische", "viscerale") Gicht. Die Gelenkgicht setzt in der Regel mit einem sogen. "typischen" Gichtanfall ein und manifestirt sich auch weiterhin hauptsächlich in derartigen, von kleineren oder grösseren Intervallen getrennten Paroxysmen. Gewöhnlich gehen dem Anfall gewisse Prodrome vorher, wie Mattigkeit, psychische Verstimmung, Dyspepsie, Verringerung der Harnmenge, Muskelschmerzen oder Muskelkrämpfe, geringe Temperaturerhöhung mit Frost, Hitzegefühl oder Schweiss, Herzklopfen etc. Je länger diese Vorboten andauern, um so intensiver ist gewöhnlich der eigentliche Anfall. Dieser beginnt gewöhnlich in der Nacht oder am frühen Morgen - und zwar weitaus am häufigsten im Metatarsophalangealgelenk einer grossen Zehe ("Podagra"), seltener in anderen Gelenken ("Omagra", "Chiragra", "Gonagra", "Ischiagra" etc.). Unter sehr heftigen bohrenden oder brennenden Schmerzen schwillt das Gelenk an, wird heiss, geröthet; die Körpertemperatur steigt mässig an, es tritt Frösteln ein. Am Morgen vermindern sich die Schmerzen gewöhnlich, die Temperatur wird normal, es bricht ein sauer riechender Schweiss am ganzen Körper aus. - Den Tag über besteht Wohlbefinden; nur die Gelenkanschwellung ist noch vorhanden. In der nächsten Nacht tritt der Anfall aufs Neue ein, hört wieder gegen Morgen auf, und dieser Turnus wiederholt sich 5-10 Tage hinter einander, gewöhnlich in abnehmender Intensität. Dann bleiben die Schmerzen fort, das Gelenk schwillt ab, die Haut über demselben schuppt - die Kranken sind genesen.

Bemerkenswerth und für die Erklärung des Gichtanfalls von Bedeutung ist die Aufstauung von harnsauren Salzen im Blute (0,25—1,75 Procent) und die starke Verminderung der Harnsäureausscheidung im Urin kurz vor und während des Gichtanfalls.

In der Regel folgen dem ersten Anfall noch weitere Attaquen in kürzerer oder längerer Zeit, in regelmässigen oder unregelmässigen Intervallen (Wochen, Monate, Jahre). Am häufigsten erscheinen diese Anfalle im Frühjahr und Herbst. Bisweilen werden in den späteren Anfallen nach einander verschiedene Gelenke betheiligt.

Nach längerer Dauer der Krankheit bilden sich dauernde Veränderungen in den betroffenen Gelenken aus, namentlich starke Schwellungen der Gelenkkapseln, Subluxationen, Perforationen des Gelenks durch Ulceration der Gelenktophi etc., es treten Störungen anderer Organe hinzu, kurz, es entwickelt sich das chronische oder atonische Stadium der Gicht. Die jetzt etwa noch hereinbrechenden Paroxysmen sind atypisch.

In seltenen Fällen erscheint die Gicht von vornherein in der chronischen atypischen Form; ja es können sogar die Symptome der Gelenkgicht völlig fehlen.

Die atypische oder innere Gicht zeigt (entweder neben den erwähnten Symptomen der atonischen Gelenkveränderungen oder ohne dieselben) Erkrankungen der Schleimhäute (Dyspepsie, Darmcatarrhe, Bronchitis, Conjunctivitis, Catarrhe der Blase, der Harnröhre ["gichtischer Tripper"]), Entzündungen der serösen Häute (Pleuritis, Pericarditis, Endocarditis), Ekzeme der äusseren Haut, Augenentzündungen (Keratitis, Iritis), Pneumonie, Arteriosclerose, Phlebectasien, Symptome von functionellen (?) Hirn- und Rückenmarksaffectionen, vor Allem aber die Syptome der genuinen Schrumpfniere, der sogen. Gichtniere (s. pag. 466).

Diagnose. Der typische Anfall ist in Folge seines Sitzes und eigenartigen Ablaufs kaum mit anderen Affectionen zu verwechseln. Die chronische Gelenkgicht und die viscerale Gicht ist durch die voraufgegangenen Paroxysmen, durch die Tophi, namentlich an den Gelenken und Ohrknorpeln, durch die Aetiologie meist leicht zu erkennen. Für die Diagnose ist der Garrod'sche Nachweis von Harnsäure im Blutserum oder im Inhalt einer Vesicatorblase zu verwerthen. (Einlegen eines Leinwandfadens in die mit 6-10 Tropfen 30procentiger Essigsäure versetzte Flüssigkeit: nach ca. 24 Stunden haben sich Harnsäurekrystalle am Faden angesammelt; sogen. Garrod'sche Fadenprobe.)

Prognose. Der einzelne Gichtanfall verläuft stets günstig. Eine Heilung der "harnsauren Diathese" selbst ist jedoch nur bei strenger Cur zu erhoffen. Nachweis der "Gichtniere" verschlechtert die Prognose (cf. pag. 468).

Therapie. Die Behandlung der Gicht ist vor Allem eine hygienisch-diätetische. Die Gesammtmenge der Nahrung soll mässig sein und nur zur Befriedigung des Hungergefühls dienen (drei Mahlzeiten täglich). Eine Uebersättigung oder sogar Excesse in Baccho sind aufs Strengste zu verhüten. Süsse Mehlspeisen, fettes Fleisch, Kartoffeln, saure Speisen, Käse, Eigelb sind zu verbieten. Obst,

grünes Gemüse ist zu gestatten, vorwiegend vegetabilische Diät anzurathen. Zur Förderung des Stoffwechsels ist zu verordnen: ausreichende Muskelarbeit (Spazierengehen, Gymnastik, Gartenarbeit etc.), Bäder (einfache Kochsalzbäder, in vorgerückteren Krankheitsstadien die Thermen von Teplitz, Wiesbaden, Baden-Baden, Aachen, Wildbad etc.). Von inneren Mitteln stehen in erster Linie die Alkalien (zur Verhütung der Harnsäureablagerung, zur Anregung der Nierensecretion, Beförderung der Verdauung etc.) und zwar als Mineralwässer (Karlsbad, Vichy, Wiesbaden, Baden-Baden, Homburg, Kissingen etc.) oder als künstliches Lithionwasser.

Der acute Anfall ist durch Bettruhe, Watteeinwickelung des ergriffenen Gelenks, Hochlagerung der betreffenden Extremität. Antipyrin (in Pulvern oder in subcutaner Injection nahe dem Gelenk), Natr. salicyl. etc., ev. durch eine Morphiuminjection zu bekämpfen. Nach Beendigung des Anfalls ist durch Massage, passive Bewegungen, Bäder die Beweglichkeit der Gelenke zu befördern. Bisweilen soll Jodkali in diesem Stadium von günstiger Wirkung sein.

Die Complicationen sind nach speciellen Regeln zu behandeln. Bei sehr schweren Veränderungen der Gelenke, namentlich Perforationen, kann Exarticulation oder Resection in Frage kommen.

# 4. Die Fettsucht. (Polysarcia adiposa. Obesitas. Lipomatosis, Adipositas universalis.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Unter Fettsucht verstehen wir die abnorm reichliche Ansammlung von Fett im Unterhautzellgewebe und an gewissen inneren Organen, und wir bezeichnen den Zustand als krankhaft, sobald die Leistungsfähigkeit oder gar die Gesundheit des betreffenden Individuums durch ihn beeinträchtigt wird. Entsprechend der Thatsache, dass der physiologische Fettansatz des Organismus durch die Aufnahme sowohl des fertig eingeführten Nahrungsfettes, als auch der Kohlehydrate (dieses Fett wird in der Norm freilich bald oxydirt), als auch endlich des Eiweisses (dieses Fett wird beim Zerfall der Eiweissubstanzen abgespalten, freilich meistens auch sehr schnell verbrannt) gebildet wird, ist als hauptsächlichster und hänfigster Grund der abnormen Fettleibigkeit eine überreichliche Nahrungszufuhr, namentlich von Fett und Kohlehydraten zu betrachten. Be-

sonders spielen hier die Alcoholica (unter ihnen namentlich das Bier, welches ausser dem Alkohol auch noch leicht lösliche Nährstoffe [Nährsalze, Dextrin, Zucker] enthält) eine grosse Rolle; vielleicht weil sie, wie die Kohlehydrate im Allgemeinen, als leicht oxydirbare Materialien das aus dem Eiweiss und Fett der Nahrung gewonnene Fett vor der Verbrennung bewahren, vielleicht aber auch, weil sie (die Alcoholica) die stoffzerlegende Fähigkeit der Zellen beeinträchtigen und dadurch den Fettverbrauch verringern. — Eine weitere Ursache für die abnorme Fettleibigkeit ist der Mangel an Muskelthätigkeit. Gewöhnlich wirkt diese zweite Ursache mit der ersten zusammen: allein kommt die zweite Ursache in Betracht bei Gelähmten, Gelenkkranken etc.

Durch Verringerung der oxydirenden Elementarorganismen, nämlich der rothen Blutkörperchen, können auch anämische Zustände (so Chlorose, traumatische Anämie, perniciöse Anämie etc.) auf die Ausbildung einer gewissen Polysarcie hinwirken, in derselben Weise auch vielleicht Circulationsstörungen. Wie weit nervöse Einflüsse bei der Krankheit mitspielen, ist zweifelhaft. In allen diesen Fällen ist jedoch die Fettleibigkeit nur eine geringgradige und tritt in ihrer Bedeutung hinter dem primären Leiden zurück.

Prädisponirend für die Polysarcie ist eine hereditäre Belastung (Fettsucht in der Jugend!), die Race (Orientalen, Ungarn etc.), das Lebensalter (erstes bis zweites Lebensjahr und das Alter jenseits der 40er Jahre), das Geschlecht (bevorzugt ist das weibliche) und das Temperament (Phlegmatiker).

Anatomisch ist vor Allem die oft enorme Entwickelung des Panniculus adiposus, namentlich an der Bauchhaut, zu erwähnen. Ausserdem finden wir eine abnorme Fettablagerung im Innern des Körpers überall da, wo normalerweise Fettgewebe vorhanden ist: so am Epicard, im Mediastinum, im Omentum, in der Nierenkapsel, im Mesenterium etc. Die wesentlichste pathologische Veränderung bietet unter Umständen (nicht immer) das Gefässsystem dar: am Herzen besteht die Obesitas cordis (s. pag. 298), an der Aorta finden wir meistens mehr oder weniger hochgradige Atheromatose. Ausserdem ist die Leber gewöhnlich in Folge Fettinfiltration (Fettleber) vergrössert.

Ein in seiner Pathogenese noch nicht hinlänglich aufgeklärter Vorgang, der sich selten bei Adipositas findet, ist die sogen. "Fettnecrose". Im Zusammenhang mit derselben entwickelt sich ab und zu eine Pankreasnecrose und tödtliche Pankreasblutung.

Die übrigen Zustände sind entweder auf die gemeinsame Ursache der Ueberernährung, namentlich auf den ev. Alcoholismus zurückzuführen, so die Leptomeningitis chronica, Lebercirrhose, Schrumpfniere, ferner die Gicht, der Diabetes mellitus — oder sie sind Folgeerscheinungen der durch Herzinsufficienz und Arteriosclerose etc. gesetzten Störungen (vgl. pag. 291 und 310).

Krankheitsbild. Die einfache Polysarcie hat hauptsächlich nur eine körperliche und geistige Schwerfälligkeit zur Folge. (Das Körpergewicht kann bis 150 kg und darüber steigen.) Von anderen Störungen sind zu nennen: häufige Magendarmcatarrhe, Obstipation. Abnahme der Potenz, Neigung zu Hautleiden. - Beunrnhigende krankhafte Erscheinungen stellen sich erst ein, wenn durch die Fettauflagerung auf den Thorax und die Hochdrängung des Zwerchfells (seitens des vermehrten Abdominalinhalts) eine Athmungserschwerung erzeugt und durch die Obesitas cordis die Herzthätigkeit beeinträchtigt wird (s. Cap. Fettherz). Weitere Symptome werden durch die oben unter "pathol. Anatomie" geschilderten Complicationen gegeben. Indessen nimmt die Polysarcie durchaus nicht in jedem Falle diesen complicirten, gefährlichen Charakter an. Selbst die Herzthätigkeit kann dauernd - bisweilen nach einmaliger vorübergehender Alteration - ungeschädigt bleiben. Solche Patienten können, falls nicht intercurrente Krankheiten eintreten, denen alle Fettleibigen eine geringere Widerstandskraft entgegensetzen, ein hohes Alter erreichen. Wo aber die genannten Complicationen sich ausbilden, pflegt der Tod vorzeitig zn erfolgen, und zwar auffallend häufig ganz plötzlich (durch Herzinsufficienz. Herzruptur, Hirnhämorrhagie, Hirnembolie, Pankreasblutung etc.).

Die Diagnose wird durch den Augenschein gegeben. Stethat man aber auf das Verhalten des Herzens, der Nieren, der Lungen zu achten und auf complicirende Krankheiten, wie Gicht. Diabetes mellitus etc. zu fahnden. Was die letztere Affection angeht, so ist zu berücksichtigen, dass bei Fettleibigen nicht selten einfache vorübergehende Glycosurie vorkommt.

Die Prognose ist auch bei Fettleibigen, die nicht an den erwähnten schweren Complicationen leiden, dubiös, weil die letzteren leicht im weiteren Verlaufe sich zugesellen können.

Die Behandlung ist in erster Linie diätetisch, und zwar hat sie hierbei die Bekämpfung der überreichen Nahrungszufuhr und die Zerstörung des bereits angesetzten Fettes zur Aufgabe.

Niemals darf aber eine Entfettung zu schnell vor sich gehen, sie muss stets durch die Waage und das - subjective und objective -Befinden des Patienten controlirt werden. Die Verminderung der Nahrungszufuhr kann sich gleichmässig auf alle drei Nährstoffe, Kohlehydrate, Eiweiss, Fette, erstrecken oder nur auf einen Theil derselben. In der Verfolgung des letzteren Princips haben sich verschiedene Entfettungsmethoden ausgebildet, deren hauptsächlichste sind: die Banting-Cur, die Ebstein'sche und die Oertel'sche. Die erste schränkt die Zufuhr von Fett und Kohlehydraten aufs Aeusserste ein und verstärkt die Eiweisszufuhr, die zweite setzt die Menge der Kohlehydrate sehr stark herab, gestattet nur ein geringes Mass von Eiweiss, führt reichliche Mengen Fett ein, die dritte endlich schreibt einen reichen Gebrauch an Eiweiss, eine Reduction von Fett, eine starke Verminderung der Kohlehydrate vor und zeichnet sich vor den beiden anderen Methoden durch eine im Allgemeinen mässige, bei Circulationsstörungen Fettleibiger hochgradige Beschränkung der Wasserzufuhr aus, wodurch die Entfettung ebenfalls befördert werden soll. Bei jeder Entfettungscur ist der Alkoholgenuss stark zu vermindern. - In praxi haben alle drei Entfettungsmethoden Erfolge zu verzeichnen.

Die Beendigung der Cur ist gegeben, wenn das der Gesammtconstitution des betreffenden Individuums entsprechende Körpergewicht erreicht ist.

Ausser der diätetischen Behandlung der Fettsucht kommen noch andere Massregeln in Betracht, welche geeignet sind, den Stoffumsatz zu beschleunigen und das angesetzte Fett zu zerstören. Zu nennen ist ausreichende Muskelarbeit (Bergsteigen, Gymnastik, Reiten, Schwimmen etc.), Einschränkung der Schlafzeit, Anregung der Schweisssecretion durch Körperbewegung oder Dampfbäder (Vorsicht bei Arteriosclerose, Herzalteration, Nierenschrumpfung!) und andere Mittel, Gebrauch von Bädern, und zwar einfachen, Kochsalz-, Kohlensäurebädern u. a., endlich Trinkcuren in Curorten (namentlich bei Patienten, die in der Heimath zur strengen Diätetik nicht angehalten werden können), so besonders in Marienbad, Karlsbad, Kissingen, Tarasp, Wiesbaden etc., durch deren abführende Wirkung eine Entwässerung und Verringerung der aufnehmbaren Nahrungsmittel erzielt wird.

# 5. Die Scrophulose.

Actiologie und patholog. Anatomie. Wir betrachten die Scrophulose als eine allgemeine constitutionelle Krankheit, die einer eigenartigen Infectionsform des Tuberkelbacillus ihre Grundlage verdankt, und deren wesentlichste Erscheinungen in multiplen chronischen Lymphdrüsenschwellungen und gewissen Erkrankungen der Haut und einiger Schleimhäute bestehen. Die Krankheit kommt fast nur bei Kindern vor. In der Regel ist eine Prädisposition zur Erkrankung gegeben, und zwar ist dieselbe ererbt bezw. angeboren bei Krankheiten der Eltern (Lungenphthise, Carcinom, Syphilis etc.), oder erworben durch schlechte Ernährung, ungünstige hygienische Verhältnisse (namentlich Aufenthalt in feuchten Kellerwohnungen), gewisse Infectionskrankheiten, namentlich Masern und Keuchhusten. — Auf welchem Wege die Tuberkelbacillen in den Organismus eindringen, ist unbekannt. Dieselben befinden sich in allen betroffenen Organen nur in sehr geringer Menge.

An atomisch constatirt man vor Allem eine multiple Schwellung der Lymphdrüsen, Lymphadenitis chronica, die in frischem Zustande grau aussieht, späterhin in Verkäsung (L. caseosa) ev. auch in Vereiterung übergeht. Gewöhnlich besteht auch eine Entzündung des periglandulären Gewebes. Die übrigen Veränderungen siehe unter Krankheitsbild.

Im Krankheitsbilde der Scrophulose unterscheidet man einen "torpiden Habitus" (schwammiges Aussehen, geistige Stupidität etc.) und einen "erethischen Habitus" (zarter Körperbau, lebhafte Geistesthätigkeit). Die verschiedenen Einzelsymptome der Scrophulose können bei beiden Formen vorkommen: die multiplen Lymphdrüsenschwellungen, ferner die chronischen Erkrankungen der Haut (Lupus, Prurigo, Ekzeme etc.), die Erkrankungen des Auges (Conjunctivitis, Blepharitis, Keratitis), der Nase (Rhinitis, Ozāna), des Rachens (Hyperplasie der Mandeln etc.), des Ohres (Otitis media. Caries des Felsenbeins), endlich die fungösen (i. e. tuberculösen) Entzündungen der Knochen und Gelenke.

Der Verlauf der Scrophulose ist verschieden. Bei manchen Patienten kommt früher oder später völlige Ausheilung vor — ev. nach gewissen operativen Eingriffen —; andere gehen an einer schweren Knochen- oder Gelenkaffection zu Grunde; bei einer dritten Reihe endlich entwickelt sich eine reguläre Phthise der

Lungen oder des Darms etc. oder gar plötzlich eine tuberculöse Meningitis resp. allgemeine Miliartuberculose, die das Ende herbeiführt.

Die Diagnose ist bei Berücksichtigung des allgemeinen Krankheitsbildes nicht zu verfehlen.

Die Prognose ist namentlich im Hinblick auf die ev. Verallgemeinerung der Tuberculose stets dubiös.

Therapie. Die örtliche Behandlung der einzelnen Affectionen hat nach den speciellen, zum Theil specialistischen (chirurgischen, otiatrischen etc.) Regeln zu erfolgen. Sehr wesentlich ist die Kräftigung der Gesammtconstitution: gute, kräftige Nahrung, namentlich die Darreichung von viel Fett (Milch, Rahm, Leberthran, Kraftchocolade), ferner viel Aufenthalt in frischer Luft (auf dem Lande, im Gebirge, an der See), Soolbäder, künstliche oder natürliche (Kösen, Kreuznach, Reichenhall, Ischl, Colberg, Berlin, Inowrazlaw, Rehme). Von inneren Medicamenten werden bisweilen mit Erfolg verabfolgt: Jod, Eisen, Arsen.

### II. Krankheiten des Blutes.

# Diagnostik der Blutkrankheiten.

- A. Makroskopische Betrachtung des Blutes. Eine abnorm helle und wässrige Farbe hat das Blut bei Anämie, Chlorose, Leucämie. Die alkalische Reaction des Blutes (bestimmt durch die Methode von Landois, v. Jacksch u. a.) ist angeblich erhöht bei Chlorose, vermindert bei den verschiedensten Organ- und Allgemeinerkrankungen. Das specifische Gewicht (Methode von Landois, Hammerschlag, Schmaltz) ist erniedrigt bei Anämie und Chlorose.
- B. Die mikroskopische Untersuchung (s. Fig. 2 der lithograph. Tafel) erfolgt entweder am frischen Blute oder am gefärbten Trocken-präparat (Methode von Ehrlich: Eintrocknung an der Luft, dann ca. einstündige Erhitzung auf Kupferblech oder im Brutofen bei 120°C., Färbung mit Hämatoxylin-Eosin, Eosin-Glycerin, Ehrlich's triacider Lösung [Eosin-, Nigrosin-, Aurantia-Glycerin], saurem Gentianaviolett etc.).

### I. Rothe Blutkörperchen. (Erythrocyten.)

a) Die Verminderung der Zahl (Oligocythämie) (bestimmt durch den Thoma-Zeiss'schen Zählapparat) ist sehr hochgradig (bis 90 Procent) bei perniciöser Anämie, weniger stark bei einfacher Anämie, wenig oder gar

nicht bei Chlorose, verschieden intensiv, Leucämie.

b) Veränderungen der Form. Abnor cyten) findet man bei starker Anämie, Abnorm grosse rothe Blutkörperchen (R. cyten) kommen bei verschiedenen Anämi vor. Abnorm gestaltete Blutzellen (Poi Bisquit-, Nieren- etc. Form (dabei keine Geman bei verschiedenen Blutkrankheiten Anämie. Kernhaltige, normal grosse rot "Normoblasten") zeigen sich bei einfact Anämien, bei Leucämie und bei Regener schweren Erkrankungen desselben; kernt Blutkörperchen ("Megaloblasten oder Giperniciöser Anämie.

# II. Weisse Blutkörper

Zahl und Form.

Eine allgemeine Verminderung der I zeitiger Verminderung der rothen Blutki

Eine allgemeine Vermehrung derselk (auf das Doppelte bis Vierfache) als Leuk bei verschiedenen Infectionskrankheiten sonders bei Carcinom), bei secundärer bei Leucümir (Verhältniss der weissen Blu 1:10 bis 1:1.5).

Nach der Form und Anzahl der Kei

- a) einkernige Leukocyten (monon
  - a) kleine L. mit grossem runde
  - β) grosse L. mit grossem ovale
  - γ) Leukocyten mit einem einfac Kern ("Vebergangsformen");
- b) Mehrkernige Leukocyten (poly Nach dem Tinctionsvermögen der i
- Granulationen unterscheidet man (Ehrl
  a) neutrophile Leukocyten mit fei
- [z. B. Methylenblau und Säurefuchsin] ting
- b) eosinophile L.: mit grober, in in Eosin, sich stark färbender Körnung
- c) basophile L. oder "Mastzellen": lation"), welche der Grösse nach zwische Körnung stehen und sieh mit basischen violett, Dahlia, Fuchsin] färben.

Bei der Leukocytose sind (nach Ehrlich) die mono- und polynucleären Zellen vermehrt, die eosinophilen dementsprechend scheinbar vermindert; bei der Leucämie ist die absolute Menge der eosinophilen Zellen stets vermehrt.

Bei der lymphogenen Leucämie sind die Lymphocyten vorwiegend vermehrt.

Die neutrophile Körnung findet sich im normalen Blut nur in den polynucleären, bei der Leucämie auch in den mononucleären Zellen.

Die basophile Körnung findet sich nur im leucämischen Blut.

Bei der myelogenen Leucamie finden sich relativ zahlreiche, sehr grosse (3—4mal so gross wie ein rothes Blutkörperchen) Leukocyten mit grossem Kern und eosinophiler Körnung (sogen. Markzellen oder Myelocyten).

[Zu erwähnen sind noch die freien Körnchenbildungen (Zerfallsproducte?) bei allen schwereren Bluterkrankungen.]

C. Die chemische Untersuchung richtet sich auf den Hämoglobingehalt. (Sie wird ausgeführt mit dem Hämometer von v. Fleischl, Hénoque, Gowers.) Eine Verminderung des Hämoglobins (Oligo-chromāmie) findet sich bei allen Bluterkrankungen, besonders stark (bis zu 80 Procent) bei Chlorose; eine relative — im Verhältniss zur Menge der rothen Blutkörperchen — Vermehrung (aber absolute Verminderung) ist bei perniciöser Anämie zu constatiren.

### 1. Einfache Anämie.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die einfache, fast stets secundare Anamie ist durch eine Abnahme der rothen Blutkörperchen (Oligocythämie) und eine dementsprechende Verminderung des Hämoglobingehalts (Oligochromämie) charakterisirt. Je nach der Dauer, in welcher sich die Anämie entwickelt, unterscheiden wir eine Anaemia acuta (s. acutissima) und Anaemia chronica. Die chronische Anämie ist entweder angeboren (Syphilis oder andere Krankheiten der Eltern), oder sie ist erworben durch schlechte sociale Verhältnisse (mangelhafte Ernährung, Aufenthalt in feuchten Wohnungen etc.), durch körperliche und geistige Ueberanstrengungen, Kummer etc., durch schwere chronische Krankheiten (Tuberculose, Syphilis, Krebs, Nierenleiden, Nervenleiden, chronische Intoxicationen, Stoffwechselkrankheiten etc.), häufige Blutungen. — Die acute Anämie wird durch acute Infectionskrankheiten (Typhus, Diphtherie, Polyarthritis etc.), namentlich aber durch schweren Blutverlust (bei Trauma, Ulcus ventriculi, Typhusgeschwür, Ruptur

des Fruchtsackes bei Extrauteringrav Bisweilen schliesst sich an eine acute nische, bisweilen auch eine perniciöse

Die chronische Anämie beruht mand lage; sie findet sich häufiger beim wei im jugendlichen und Greisenalter.

Krankheitsbild. Die acute Anämi lich durch drei Symptomengruppen: d und sichtbaren Schleimhäute, durch d heit und Leere des Pulses und durch d anämie (s. pag. 140). Bei der Anaem Blutverlust tritt gewöhnlich — in Foringerung der Sauerstoffträger (i. e. der erhebliche Dyspnoe ("Lufthunger") starken Hirnblutleere) Erbrechen, Conv

Bei der chronischen Anämie sind der Regel weniger intensiv. Hier finde chronischen Hirnanämie (s. pag. 140) Energie der Sinnesorgane (manchmal in Folge Anämie der peripherischen allgemeine motorische Schwäche, mang schleimhaut (Trockenheit der Lippen schleimhaut (Verringerung des Salzsä ästhesie der Magenschleimhaut, Cardial verschiedener Art, hartnäckige Obstipa Darmperistaltik). Am Herzen constati: der dauernden oder wenigstens bei jeder Erregung auftretenden Beschleunigung stärkung des Spitzenstosses, bisweilen plasia cordis) oder Vergrösserung (Dila häufig accidentelle Geräusche (s. pag.

Der Urin ist gewöhnlich hell, an M vermehrt, sein specifisches Gewicht bi bis 1021) (in Folge der vermehrten Sti ihrerseits aus der durch den O-Mange Eiweisszerfalls herzuleiten ist).

Bisweilen treten bei Anämischen — Durchlässigkeit der Gefässe — leichte (

In seltenen Fällen schwerer acuter Ani

sogen. "anämisches Fieber", beobachtet worden, deren Ursache hypothetisch ist.

Alle diese aufgeführten Symptome können ev. erweitert oder modificirt werden durch die Erscheinungen des Grundleidens.

Diagnose. Die Diagnose der Anämie — acuten wie chronischen — an sich wird schon durch die äussere Betrachtung des Individuums gegeben. Die Differentialdiagnose zwischen der chronischen Anämie und der Chlorose, perniciösen Anämie und den anderen Blutkrankheiten wird durch die Untersuchung des Blutes geliefert: für die einfache Anämie ist die blosse Verminderung der rothen Blutkörperchen und die entsprechende Abnahme des Hämoglobingehalts charakteristisch. Eine besondere Bedeutung besitzt die Diagnose des Grundleidens, da von ihr die Heilung der Anämie abhängt.

Die Prognose richtet sich im Wesentlichen nach der Natur der ursächlichen Krankheit und der Möglichkeit einer zweckmässigen Therapie.

Therapie. Vor Allem hat man natürlich das Grundleiden zu behandeln. Ausserdem ist für eine gute, leicht verdauliche Kost (Milch, Fleisch, Eier), für häufigen Aufenthalt in frischer Luft (am besten auf dem Lande, im Walde, an der See, im Gebirge), ferner für mässige, nicht bis zur Uebermüdung getriebene Bewegung und für geistige Ruhe zu sorgen. Der Appetit ist durch Salzsäure, Amara (Decoct. oder Tinet. Chinae, Condurangowein, Tinct. Gentianae, Tinct. aromatica etc.), Alcoholica (Cognae 1/2 Stunde vor dem Essen) anzuregen. Eisenpräparate haben gewöhnlich bei der einfachen Anämie keinen Erfolg. Besondere Erscheinungen wie die Schlaflosigkeit, die verschiedenen dyspeptischen Beschwerden etc. sind nach den speciellen Regeln zu behandeln.

# 2. Chlorose. (Bleichsucht.)

Aetiologie und patholog. Anatomie. Die Chlorose ist eine primäre Blutkrankheit, welche durch die starke Herabsetzung des Hämoglobingehalts — bis zu 75 Proc. der Norm — ausgezeichnet ist. Die Zahl der rothen Blutkörperchen ist häufig normal, bisweilen jedoch nicht unerheblich verringert, die Zahl der Leukocyten in der Regel unverändert. Der Form nach sind die rothen Blutkörperchen meist normal: bisweilen nur treten Mikro- und Poikilo-

cyten, sehr selten kernhaltige Blutscheil ist die Alkalescenz gesteigert. Die Paudunkel. Nach Virchow soll eine angeberworbene Hypoplasie des Gefässsystems bildung des Geschlechtsapparats bei welchen fast allein die Chlorose sich finchang mit der Affection stehen. Nach rungen im Magendarmtractus durch caus der Nahrung (Autointoxication!) al

Die Chlorose entsteht (resp. man Pubertätsentwickelung. Prädisponirende sitzender Beschäftigung, Aufenthalt in schen, körperlichen, geistigen Ueberanst heiten etc. Bisweilen sind hereditäre I manchen Fällen ist eine Ursache nicht

Anatomisch findet man in der Reg zarte Wandung und stärkere Elasticität fettung ihrer Intima, unregelmässiger arterien von der Aorta, bisweilen Hy auch Dilatation mit und ohne Hyper Hypoplasie des Genitalapparates ("infaendlich Anämie sämmtlicher Organe. der Chlorose s. unten.

Krankheitsbild. Die klinische Syrist, soweit sie von der Blutarmuth abb jenigen der einfachen Anämie völlig i deshalb auf die Schilderung derselben

Hervorzuheben ist nur einmal, das bei den Patientinnen in der Regel gar bisweilen besteht sogar Neigung zu Adipor Ferner treten die nervösen Magenbesch der einfachen Anämie hervor. — Ein eig sogen. "Pica chlorotica", d. h. das Gel gewissen, sonst ungeniessbaren Dingen (Kalk etc.). — Auch Menstruationsanon spärliches und seltenes Auftreten, Dysme

Sehr bemerkenswerth ist eine gewiss zu multiplen Venenthrombosen.

Endlich disponirt die Chlorose zu

Erkrankungen: Neurasthenie, Hysterie, Ulcus ventriculi rotundum, Endocarditis, Lungenschwindsucht.

Der Gesammtverlauf der Chlorose kann sich über mehrere Wochen, Monate oder Jahre erstrecken. In einzelnen Fällen findet ein Uebergang der Chlorose in die perniciöse Anämie statt.

Die Diagnose wird aus der obengenannten charakteristischen Eigenthümlichkeit des Blutes gewonnen. Für die besonders wichtige Unterscheidung der Chlorose von der secundären Anämie sei auf das vorhergehende Capitel verwiesen.

Die Prognose ist meist günstig, jedoch mit Rücksicht auf den möglichen Uebergang in die perniciöse Form der Anämie stets vorsichtig zu stellen.

Therapie. Die allgemeine hygienisch-diätetische Behandlung der Chlorose fällt mit derjenigen der einfachen Anämie (s. pag. 713) In der medicamentösen Therapie haben wir gegen die Chlorose ein äusserst wichtiges Mittel im Eisen. In grossen Dosen angewandt, pflegt dasselbe, unterstützt von einer zweckmässigen Diätetik, selbst in schweren Fällen die Heilung herbeizuführen. Die Verabreichungsformen des Ferrum sind ausserst mannigfaltig. Welches Präparat verordnet werden soll, hängt von den individuellen Verdauungsverhältnissen der Patientin ab. Bisweilen muss man mit den Präparaten wechseln, weil der längere Gebrauch des einen Präparats Magenbeschwerden hervorruft. Die gebräuchlichsten Ferrummedicamente sind: Ferrum hydrogenio reductum (0,05-0,2 pro dosi), F. oxydat. sacchar. solubile (1/2 bis 1 Theelöffel), F. lact. (0,3-0,75), Tinet. ferri chlorat. aeth. und acetici aeth. (20-40 Tropfen pro dosi), Blaud'sche Pillen, Pilul. Valleti, Liq. ferri albuminati (Drees) (1 Theelöffel), Tinct. ferri albuminati Keysser (1-2 Theelöffel). Alle Eisenmittel werden 3-4mal täglich 1/2 Stunde nach dem Essen gegeben. Verabreicht werden ferner die künstlichen Eisenwässer (pyrophosphorsaures) und die natürlichen, aus den Eisenquellen geschöpften; letztere sind natürlich mit grösserem Erfolge an Ort und Stelle zu gebrauchen. Die bekanntesten Eisenquellen sind: Pyrmont, Elster, Freienwalde, Rippoldsau, Cudowa, Schwalbach, Franzensbad, Tarasp, St. Moritz, Spa. In manchen Füllen lassen freilich die Eisenpräparate völlig im Stich: hier liefert häufig der Arsenik treffliche Erfolge. Derselbe wird entweder in Tropfen oder in Pillen gegeben. Zweckmässig ist auch die Verbindung von Eisen und Arsenik. Diese

findet sich in natürlichem Zustande in den Quellen von Roncegno, Levico und Srebrenica (3mal täglich 1—3 Esslöffel in ½ Wasserglas Wasser). — Besondere Mittel verlangen bisweilen die dyspeptischen Beschwerden (10 Tropfen Acid. mur. dilut. in ¼ Glas Wasser 1 Stunde nach dem Essen, ev. Magenausspülung) und die Obstipation.

# 3. Perniciose Anamie. (A. perniciosa progressiva. A. gravis.)

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Bluterkrankung bei der perniciösen Anämie ist gekennzeichnet durch eine erhebliche Herabsetzung der Zahl der rothen Blutkörperchen - bis zu 1/4 Million in 1 cbmm — bei nicht adäquater Verminderung (also relativer Vermehrung) des Hämoglobingehalts. Man unterscheidet zwei Formen der perniciösen Anämie: eine primäre oder essentielle und eine secundäre oder deuteropathische. Für die zweite Form sind bestimmte Ursachen als veranlassende Momente nachgewiesen worden: geschwürige Processe der Magendarmschleimhaut, Darmparasiten (Anchylostomum duodenale, Botriocephalus, Tänia), einoder mehrmalige Blutungen im Puerperium, in der Gravidität, bei Uterusmyomen, ferner Carcinom, Sarcom, Syphilis, Typhus, Malaria. Die Aetiologie der primären oder essentiellen perniciösen Anämie ist meist dunkel. In manchen Fällen ist der Uebergang aus der Chlorose und einfachen Anämie constatirt, in anderen sind geistige und körperliche Ueberanstrengungen, schlechte sanitäre Verhältnisse, die Vorgänge bei Schwangerschaft und Geburt als veranlassende Ursachen zu bezeichnen.

Die perniciöse Anämie findet sich am häufigsten im mittleren Lebensalter, selten bei Kindern (sogar Säuglingen) und älteren Individuen, öfter bei Frauen als bei Männern.

Das Blut ist bei der perniciösen Anämie makroskopisch hell, wässrig. Von seinen histologischen resp. chemischen Eigenschaften sind die beiden wichtigsten schon oben erwähnt. Hier sind weiterhin zu nennen: Körnchenbildungen, die grosse Zahl von Mikro- und Poikilocyten, die Gerinnung der rothen Blutscheiben ohne Geldrollenform, endlich die kernhaltigen rothen Blutkörperchen, die Normoblasten und Megaloblasten. Ueber deren verschiedene Beziehungen zu der primären resp. secundären Anaemia gravis s. pag. 710.

Als anatomische Ursache der perniciösen Anämie hat man lange Zeit die durch die Bildung zahlreicher kernhaltiger Erythrocyten bedingte Umwandlung des gelben Knochenmarks in ein rothes, himbeergeléeartiges betrachtet. In neuerer Zeit dagegen fasst man diese Veränderung, welche auch bei anderen Blutkrankheiten gefunden wird, als eine "salutäre Reaction auf, welche ausgedehnte Centren hämoglobinbildender Parenchyme entstehen lässt" (Ehrlich).

Bisweilen ist die Milz vergrössert und derb; eine Bedeutung vermag man diesem Befunde nicht beizumessen.

Die secundären Veränderungen der inneren Organe bestehen einmal in hochgradiger Blässe und starker fettiger Degeneration derselben: so des Herzmuskels, der Nieren, Leber, Magendarmwand etc., zweitens in zahlreichen capillären, wahrscheinlich durch Embolie der Gefässe mit Blutschlacken bedingten Hämorrhagien, so namentlich in der Netzhaut, ferner in den serösen Häuten, in den Schleimhäuten, selten in der äusseren Haut.

Krankheitsbild. Die Entwickelung der perniciösen Anämie erfolgt in der Regel allmählich, selten - z. B. bei schweren Blutverlusten - acut. Die objectiven und subjectiven Symptome gleichen völlig denjenigen einer Anämie, nur dass dieselben hier relativ schnell zu einer bedrohlichen Intensität anwachsen. Die Farbe der Haut ist bei der ausgebildeten Krankheit wachsbleich, am Herzen hört man stets anämische Geräusche (hier sind dieselben in sehr seltenen Fällen - eine eigene Beobachtung - an der Spitze auch diastolisch), Ohnmachtsanwandlungen sind sehr häufig. der geistige Torpor ist stark ausgeprägt. Die Athmung ist bei der geringsten Erregung beschleunigt, bisweilen sehr tief und laut (anämische Dyspnoe"). Die Mattigkeit ist so gross, dass die Patienten häufig dauernd im Bett liegen müssen. Bisweilen besteht eine starke Schmerzhaftigkeit der Knochen (Brustbein, Extremitäten) auf Percussion, ab und zu beobachtet man Gelenkschwellungen, häufiger Oedeme der Haut. Die Milz ist bisweilen vergrössert, die Leber normal gross, die Magendarmfunctionen liegen darnieder (Anorexie, Obstipation etc.). Der Urin enthält manchmal eine Vermehrung des Harnstoff- und Harnsäuregehalts (in Folge verstürkten Eiweisszerfalls). Charakteristisch sind die in den meisten Fällen vorhandenen, mehr oder weniger zahlreichen Blutungen in der Retina. Die auch bei anderen Bluterkrankungen bisweilen

auftretenden Fiebertemperaturen (38-39°) sind in vielen Fällen von perniciöser Anämie wochenlang continuirlich.

Der Verlauf der Anaemia gravis ist in der Mehrzahl der Fälle progressiv: in 3 Monaten bis 3 Jahren tritt meistens der Tod ein. Bisweilen zeigen sich Stillstände, Besserungen, scheinbare Heilungen. Dauernde Heilungen sind bei der essentiellen Form äusserst selten, bei der secundären, wenn dieselbe rechtzeitig behandelt wird, etwas häufiger.

Die Diagnose erhellt aus dem charakteristischen Blutbefund, namentlich aus der enormen Verminderung der rothen Blutkörperchen. Von der Chlorose und einfachen Anämie wird die perniciöse Anämie auch durch die Netzhautblutungen unterschieden. Für die Therapie bedeutungsvoll ist die Differentialdiagnose zwischen der secundären und essentiellen Form: man hat daher stets auf die pag. 716 angeführten Ursachen zu fahnden. Ueber die Bedeutung der Normoblasten und Gigantoblasten für die Unterscheidung der primären und secundären Anämie (vgl. pag. 710) sind die Acten noch nicht geschlossen.

Die Prognose ist stets ernst, doch nicht absolut schlecht. namentlich nicht bei der secundären Form.

Therapie. Die Behandlung der secundären Anämie hat sich in erster Linie auf die Beseitigung des Grundübels zu richten: so auf die Abtreibung von Darmparasiten, Heilung chronischer Magendarmprocesse, Exstirpation von Uterusmyomen, Schmiercur bei Syphilis etc. Indessen führt selbst ein voller Erfolg in dieser Beziehung durchaus nicht immer zur Heilung der Anämie: die Erkrankung des Blutes und seiner Bildungscentren ist eben häufig schon so weit vorgeschritten, dass sie auch unabhängig von dem Grundleiden fortbesteht.

Die nicht causale Therapie ist derjenigen der Chlorose identisch. Hier spielt der Arsenik eine noch grössere Rolle als dort. Bluttransfusionen haben keine Erfolge aufzuweisen. Dagegen sollen die v. Ziemssen'schen subcutanen Injectionen von defibrinirtem Blut (50 ccm) bisweilen subjective und objective Besserung erzielt haben.

### 4. Leucămie.

Actiologie und patholog. Anatomie. Das pathognostische Symptom der Leucämie ist eine hochgradige Vermehrung der weissen Blutkörperchen im Blute (Verhältniss der weissen zu den rothen Blutkörperchen wie 1:10 bis 1:1,5). Je nach der alleinigen oder vorwiegenden Erkrankung des einen der drei Blutbildungscentren, nämlich der Milz, der Lymphdrüsen, des Knochenmarkes, unterscheidet man eine lienale, lymphatische und myelo-Indessen ist sowohl die pathogenetische Begene Leucămie. ziehung der Erkrankung des Blutes zu derjenigen seiner Bildungscentren im Allgemeinen als auch zu diesem oder jenem Organ im einzelnen Fall noch dunkel. In vielen Fällen sind alle drei Blutcentren pathologisch verändert, am häufigsten und stärksten die Milz. Durch eine wahre Hyperplasie des ganzen Gewebes ist die Milz in der Regel beträchtlich vergrössert (Gewicht 6-16 Pfd. gegen normal 150 g), die Schnittsläche ist roth oder gelblich, bisweilen gefleckt, bisweilen bunt in Folge von Verfettungen, Necrosen, hämorrhagischen Infarcten. Fast ebenso häufig wie die Milz ist das Knochenmark in seinem Aussehen verändert. ist entweder himbeergeléeartig (lymphoides Mark) oder eiterartig (pyoides Mark). Diese Metamorphose ist bedingt durch die reichliche Neubildung rother kernhaltiger oder weisser Blutkörperchen einerseits und durch das Verschwinden der normalen Fettzellen andererseits. - Die Lymphdrüsen endlich, sowohl die äusseren wie die inneren, sind bisweilen zu grossen Tumoren angeschwollen, welche auf dem Durchschnitt markig oder grauröthlich sind: hier ist namentlich eine Hyperplasie des adenoiden Gewebes zu constatiren.

Ausser diesen wesentlichen Veränderungen, die anscheinend die Grundlage für die Vermehrung der Leukocyten im Blute abgeben, finden wir bei der Section von Leucämikern mehr oder weniger constant eine Reihe von Zuständen, die theils zu den primären Erscheinungen der vorliegenden Krankheit gehören, theils als Folgezustände aufzufassen sind. Zu den primären sind zu rechnen: diffuse Infiltrationen oder circumscripte Knötchen lymphomatöser Art in Tonsillen, Thymus, Thyreoidea, Peyer'schen Plaques, Lymphfollikeln des Darmes, Nebennieren, Nieren, Leber, Hirn und Rückenmark, Retina — seltener in anderen Organen (Lunge,

Pleura, Haut). Zu den se cundären Veränderungen gehören: Blutungen, Transsudate in der Haut und den Körperhöhlen.

Was endlich die genaueren Veränderungen des Blutes selbst betrifft, so sieht dasselbe ungeronnen sehr blass und dünnflüssig, geronnen (so in den Herzhöhlen) trüb, eiterartig aus. Mikroskopisch constatirt man in allen Fällen die oben erwähnte enorme Vermehrung der weissen Blutkörperchen, ferner meist eine Herabsetzung der Zahl und eine hochgradige Poikilocytose der rothen Blutscheiben, endlich eine massenhafte Körnchenbildung. Bei der myelogenen Leucämie findet man zahlreiche Myelocyten, ferner sehr reichliche eosinophile Zellen, endlich ziemlich viele kernhaltige rothe Blutkörperchen. Bei der lymphatischen Leucämie sind die kleinen Lymphocyten besonders massenhaft vorhanden. Bei jeder Form von Leucämie sieht man endlich sowohl im Blute wie in der Milz und im Knochenmark octaedrische Krystalle (identisch mit den Charcot-Leyden'schen Asthmakrystallen, s. pag. 207), deren Entstehung aus den eosinophilen Zellen neuerdings wahrscheinlich geworden ist.

Sehr selten findet man im leucämischen Blute basophile Leukocyten in grösserer Zahl. In seltenen Fällen combinirt sich die leucämischer Veränderung des Blutes mit einer perniciös-anämischen.

Die Aetiologie der Leucämie ist dunkel. Langdauernd-Malaria, Syphilis, acute Infectionskrankheiten, chronische Dysenterie. Traumen von Milz und Knochen, schlechte sociale Verhältnisse. körperliche und geistige Ueberanstrengung, Gemüthsaffecte werden bisweilen als Ursachen angeschuldigt. Neuerdings wird von einigen Autoren für manche Fälle, namentlich für die acute L. (s. unten). eine bacilläre Infection als Ursache angenommen. — Die Krankheit findet sich in jedem Lebensalter, vorwiegend jedoch im mittleren. Bei Männern ist sie häufiger als bei Frauen.

Krankheitsbild. Die klinischen Erscheinungen zerfallen in zwei Gruppen: in die allgemein anämischen und die speciell leucämischen. Die ersteren sind wiederholt in den früheren Capiteln geschildert; namentlich kommt hier der Symptomencomplex der perniciösen Anämie in Betracht. Eine besondere Erwähnung verdient die exquisite Neigung zu Blutungen ("bimorrhagische Diathese"), welche zu Epistaxis, Blutungen in Darm. Magen, Nieren, Genitalorganen, Haut, Muskeln und Gehirn führen kann.

### 4. Leucamie.

Actiologie und patholog. Anatomie. Das pathognostische Symptom der Leucämie ist eine hochgradige Vermehrung der weissen Blutkörperchen im Blute (Verhältniss der weissen zu den rothen Blutkörperchen wie 1:10 bis 1:1,5). Je nach der alleinigen oder vorwiegenden Erkrankung des einen der drei Blutbildungscentren, nämlich der Milz, der Lymphdrüsen, des Knochenmarkes, unterscheidet man eine lienale, lymphatische und myelogene Leucämie. Indessen ist sowohl die pathogenetische Beziehung der Erkrankung des Blutes zu derjenigen seiner Bildungscentren im Allgemeinen als auch zu diesem oder jenem Organ im einzelnen Fall noch dunkel. In vielen Fällen sind alle drei Blutcentren pathologisch verändert, am hänfigsten und stärksten die Milz, Durch eine wahre Hyperplasie des ganzen Gewebes ist die Milz in der Regel beträchtlich vergrössert (Gewicht 6-16 Pfd. gegen normal 150 g), die Schnittfläche ist roth oder gelblich, bisweilen gefleckt, bisweilen bunt in Folge von Verfettungen, Necrosen, hämorrhagischen Infarcten. Fast ebenso häufig wie die Milz ist das Knochenmark in seinem Aussehen verändert. Dasselbe ist entweder himbeergeléeartig (lymphoides Mark) oder eiterartig (pyoides Mark). Diese Metamorphose ist bedingt durch die reichliche Neubildung rother kernhaltiger oder weisser Blutkörperchen einerseits und durch das Verschwinden der normalen Fettzellen andererseits. - Die Lymphdrüsen endlich, sowohl die äusseren wie die inneren, sind bisweilen zu grossen Tumoren angeschwollen, welche auf dem Durchschnitt markig oder grauröthlich sind: hier ist namentlich eine Hyperplasie des adenoiden Gewebes zu constatiren.

Ausser diesen wesentlichen Veränderungen, die anscheinend die Grundlage für die Vermehrung der Leukocyten im Blute abgeben, finden wir bei der Section von Leucämikern mehr oder weniger constant eine Reihe von Zuständen, die theils zu den primären Erscheinungen der vorliegenden Krankheit gehören, theils als Folgezustände aufzufassen sind. Zu den primären sind zu rechnen: diffuse Infiltrationen oder circumscripte Knötchen lymphomatöser Art in Tonsillen, Thymus, Thyreoidea, Peyer'schen Plaques, Lymphfollikeln des Darmes, Nebennieren, Nieren, Leber, Hirn und Rückenmark, Retina — seltener in anderen Organen (Lunge,

Pleura, Haut). Zu den secundar Blutungen, Transsudate in der Haut-

Was endlich die genaueren Verä betrifft, so sieht dasselbe ungeronnen geronnen (so in den Herzhöhlen) trüb, constatirt man in allen Fällen die mehrung der weissen Blutkörperchen setzung der Zahl und eine hochgradi Blutscheiben, endlich eine massenhafte myelogenen Leucämie findet man za sehr reichliche eosinophile Zellen, haltige rothe Blutkörperchen. Bei sind die kleinen Lymphocyten besor Bei jeder Form von Leucämie sieht n wie in der Milz und im Knochent (identisch mit den Charcot-Leuden'schen deren Entstehung aus den eosinophi scheinlich geworden ist.

Sehr selten findet man im leucämisc in grösserer Zahl. In seltenen Fällen o Veränderung des Blutes mit einer pernic

Die Aetiologie der Leucämie Malaria, Syphilis, acute Infectionskrank Traumen von Milz und Knochen, so körperliche und geistige Ueberaustreng bisweilen als Ursachen angeschuldigt. Autoren für manche Fälle, namentlich eine bacilläre Infection als Ursache a heit findet sich in jedem Lebensalmittleren. Bei Männern ist sie häufig

Krankheitsbild. Die klinischen zwei Gruppen: in die allgemei speciell leucämischen. Die ers früheren Capiteln geschildert; namen ptomencomplex der perniciösen Anämie Erwähnung verdient die exquisite I morrhagische Diathese"), welche zu E Magen, Nieren, Genitalorganen, Haut, kann.

Bisweilen findet man Delirien, Pruritus, Priapismus.

Die specifischen Erscheinungen — abgesehen von der oben ausführlich geschilderten Zusammensetzung des Blutes — sind von der Erkrankung der Blutbildungscentren abhängig. Bei der lienalen Leucämie bildet die Milz einen grossen, mitunter die ganze Bauchhöhle ausfüllenden derben Tumor. Das Abdomen ist gewöhnlich mehr oder weniger aufgetrieben, es besteht ein Spannungsgefühl in letzterem, die Athmung ist wegen Aufwärtsdrängung des Zwerchfells erschwert. Bei Erkrankung des Knochenmarks bestehen häufig Schmerzen in den Knochen, namentlich auf Percussion ("Sternalschmerz"). Sind die Lymphdrüsen geschwollen, so bilden sie ziemlich weiche, glatte, weder unter einander noch mit der Nachbarschaft verwachsene Tumoren, unter der Haut und im Abdomen.

Ein besonderes Interesse — namentlich für die Diagnose — beansprucht die Lymphombildung der Retina ("Retinitis leucaemica"), die als Flecken und Streifen ophthalmoskopisch sichtbar wird. Nicht selten sind Blutungen in der Netzhaut nachweisbar.

Bisweilen vermag man eine Vergrösserung der Leber zu constatiren.

Endlich findet sich nicht selten eine schwere Stomatitis ulcerosa, deren Beziehung (ätiologische?) zur Leucämie noch unklar ist.

Der Verlauf der Leucämie ist meistentheils chronisch und erstreckt sich auf mehrere Jahre, bisweilen mit Stillständen und vorübergehenden Besserungen. Selten verläuft die Leucämie acut in einigen (2-9) Wochen, sehr selten endlich in rapider Schnelligkeit (5-9 Tage) (Leucaemia acutissima). Der Ausgang der Krankheit ist weitaus am häufigsten tödtlich und zwar durch Cachexie, Hirnblutung, selten Milzruptur etc. Heilung ist sehr selten und nur in den allerersten Anfängen der Krankheit möglich.

Diagnose. Symptome einer fortschreitenden Anhmie, hämorrhagische Diathese, Spannungsgefühl im Leibe (Milztumor), Lymphdrüsenschweltungen müssen den Arzt zur Blutuntersuchung veranlassen. Der Unterschied einer beginnenden Leucämie von einer Leukocytose wird durch das Verhalten der eosinophilen Zellen einerseits und der poly- und mononucleären andererseits (vgl. pag. 711), bisweilen endlich durch die Anwesenheit von Myelocyten oder basophilen Leukocyten geliefert. Von grosser diaschwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie.

Die Therapie ist mit derjenigen der Leucämie identisch. Bei schweren localen Compressionserscheinungen am Halse kann eine Exstirpation der Lymphdrüsentumoren einen palliativen Nutzen haben.

# Anhang.

Als Anaemia infantum pseudoleucaemica bezeichnet v. Jacksch eine Form der Anämie bei Kindern, bei der hochgradige Schwellung der Milz, Leber, Drüsen, dauernde, sehr beträchtliche Leukocytose (weisse Blutkörperchen zu rothen wie 1:20 bis 1:12) vorhanden ist, die Section aber trotzdem keine echte Leucämie ergibt.

# 6. Scorbut. (Scharbock.)

Aetiologie. Der Scorbut bildet mit dem Morb. Werlhoffi, der Purpura rheumatica und der Purpura simplex die Gruppe derjenigen Krankheiten, deren Hauptsymptom in der "hämorrhagischen Diathese", d. h. in der Neigung zu spontanen Blutungen besteht.

In Anbetracht der zahlreichen Uebergänge, welche die genannten Krankheiten unter einander bilden, und in Rücksicht auf die mannigfache Uebereinstimmung der (anscheinenden) ätiologischen Verhältnisse. huldigt man neuerdings der Anschauung, dass die vier Affectionen nur verschiedene Intensitätsgrade einer einzigen Krankheitsform darstellen. Stricte Beweise lassen sich weder für noch gegen diese Annahme anführen, vor Allem deshalb nicht, weil wir die Pathogenese der "hämorrhagischen Diathese" noch nicht kennen. Ob es sich hier um eine primäre Erkrankung des Blutes oder der Gefässe handelt, ist unklar.

Als Ursachen des Scorbuts werden angeführt: Infection unbekannter Art, Schädigungen der Constitution durch schlechte Nahrung (namentlich durch anhaltenden Gebrauch von Pökelfleisch und Mangel an frischer vegetabilischer Nahrung auf Schiffsreisen). durch feuchte Wohnung, ungünstiges Klima, Ueberanstrengung (nach Fällen eigener Beobachtung anscheinend auch durch schwere Krankheiten [Syphilis, Tabes]). Alter und Geschlecht sind ohne Einfluss.

Der Scorbut tritt sporadisch, epidemisch und endemisch (in Schiffen, Gefängnissen etc.) auf. Die Organveränderungen s. unter Krankheitsbild.

Krankheitsbild. Die klinischen Symptome entwickeln sich in der Regel langsam. Sie bestehen anfänglich in allgemeiner Kraftlosigkeit, in Brustbeklemmungen, Herzklopfen und rheumati-

725

schen Schmerzen in den Gliedern und im Kreuz. Später treten die beiden charakteristischen Phänomene hervor: die Neigung zu spontanen Blutungen in Haut, subcutanem Gewebe, Musculatur (namentlich in den unteren Extremitäten), Schleimhäuten (Nase, Magen, Darm, Nieren, Bronchien etc.), serösen Häuten (Peritoneum, Pericard, Endocard, Pleura, Hirnhauten) und zweitens die scorbutische Zahnfleischaffection, welche sich nach einander als eyanotische Schwellung, Lockerung und Ablösung, Neigung zur Blutung und - in schweren Fällen - als Necrose mit folgender Ulceration (Stomatitis ulcerosa s. pag. 319) manifestirt. - Auser diesen pathognostischen Symptomen findet man mehr oder weniger häufig im vollentwickelten Krankheitsbilde noch andere Erscheinungen theils specifischer theils complicatorischer Natur: allgemeine einfache Anamie (s. pag. 711), seröse oder hämorrhagische Gelenkergüsse, Entzündungen (häufig hämorrhagische) der serösen Häute, Nephritis, Milzschwellung, ferner catarrhalische und fibrinöse Pneumonie, Bronchitis, Angina, verschiedenartige Exantheme der Haut. In sehr schweren Fällen necrotisirt die Haut an der Stelle der Blutung, und es entwickeln sich secundäre Geschwüre, sogen. Scorbutgeschwüre.

Der Verlauf des Scorbuts ist bei seinem epidemischen Auftreten von dem Charakter der Epidemie abhängig. Die gutartigen Fälle ohne schwere Complicationen verlaufen gewöhnlich in einigen Wochen zur Heilung. Die schweren Fälle geben nicht selten in Folge allgemeiner Cachexie oder schwerer Complicationen (Hirnblutung, Pericarditis, Pleuritis etc.) in Tod aus.

Bisweilen hat man bei Epi- und Endemien auch rudimentäre Fälle beobachtet: scorbutische Stomatitis ohne Blutungen und umgekehrt.

Diagnose. Die Affection des Zahnfleisches und die spontanen weit verbreiteten Hämorrhagien begründen die Diagnose. Zu vermeiden ist die Verwechselung mit der acuten ulcerösen Endocarditis und septischen Erkrankungen, welche ebenfalls mit Hauthämorrhagien einhergehen (Anamnese, Fieber, Schüttelfröste, locale Symptome!).

Die Prognose ist bei Mangel schwerer Symptome günstig, im anderen Falle zweifelhaft.

Therapie. Die Behandlung hat für gute Pflege, namentlich kräftige Nahrung, Aufenthalt in trockenen, gut ventilirten Räumen etc. zu sorgen. Wo der Mangel an Vegetabilien als Krankheitsursache (s. Aetiologie) angeschuldigt werden könnte, wird man immerhin diese in der Nahrung vorwalten lassen (grünes Gemüse, Salat, Obst, Citronenlimonade etc.). Von Medicamenten kommen die appetitanregenden Amara (Decoct. cort. Chinae, Tinct. Chin. compos., Tinct. Gentian., Tinct. aromatica etc.) in Betracht. Sehr vortheilhaft wirken bisweilen auf Appetit und Allgemeinbefinden lauwarme Bäder. Eine besondere Sorgfalt erfordert die Behandlung der Zahnfleischaffection (s. pag. 320). Die Resorption der Extravasate in Haut und Muskeln wird durch vorsichtige Massage befördert. Die sonstigen Complicationen werden symptomatisch behandelt.

## 7. Morbus maculosus Werlhoffii. (Blutfleckenkrankheit).

Aetiologie. Als Krankheitsursachen des Morb. macul. Werlhoffii werden angeführt: infectiöse Einflüsse (?), Intoxicationen (?), ungünstige hygienische, klimatische, diätetische Verhältnisse, Schwächung der Constitution durch voraufgegangene Infectionskrankheiten (wie Typhus, Scharlach, Intermittens) oder durch abgelaufene Syphilis, endlich unbekannte Einflüsse in Gravidität und Puerperium. (Ueber das Verhältniss des M. m. W. zu den anderen hämorrhagischen Erkrankungen s. pag. 724.) Die pathologischen Organveränderungen s. unter Krankheitsbild.

Krankheitsbild. Der Morbus maculosus Werlhoffii ist hauptsächlich durch schwerere Blutungen in der äusseren Haut, in den Schleimhäuten und serösen Häuten charakterisirt. Das Allgemeinbefinden liegt in der Regel sehr darnieder. Bisweilen treten Temperatursteigerungen, ferner Benommenheit und Delirien auf. Seltenere Affectionen sind: seröse und hämorrhagische Gelenkergüsse, acute hämorrhagische Nephritis, Entzündung der serösen Häute, namentlich des Endocards, schwere catarrhalische oder gar ulceröse Magendarmprocesse. Das Zahnfleisch ist fast stets normal.

Die Dauer der Krankheit kann mehrere Monate betragen. In manchen Fällen treten häufige Recidive ein, namentlich bei Frauen zur Zeit der Menstruation. Das Ende ist meist — nicht selten trotz schwerer localer und allgemeiner Symptome — günstig, bisweilen jedoch tödtlich.

Diagnose. Durch den Mangel der Zahnfleischaffection wird die Krankheit vom Scorbut, durch die Schleimhautblutungen und das schwere allgemeine Krankheitsbild von den Purpuraformen unterschieden. Die Prognose ist stets dubiös.

Die Therapie ist mit derjenigen des Scorbuts identisch.

### 8. Peliosis rheumatica.

Aetiologie. Für die Purpura rheumatica werden infectiöse Einflüsse, klimatische resp. meteorologische Verhältnisse als Ursachen angegeben. Die früher zeitweilig angenommene Identität mit der Polyarthritis acuta ist als unhaltbar verlassen worden.

Krankheitsbild. Gewöhnlich nach gewissen Prodromen wie Appetitlosigkeit, Mattigkeit, leichten Temperatursteigerungen, rheumatoiden Schmerzen entwickeln sich die beiden Hauptsymptome der Krankheit, nämlich die Hautblutungen und die schmerzhaften entzündlichen (?) Gelenkschwellungen, beide vorwiegend in den unteren Extremitäten. Zahnfleischaffection und Schleimhautblutungen sind in der Regel nicht vorhanden.

Die Dauer der Krankheit beträgt 2-3 Wochen, doch sind Recidive nicht selten.

Die Diagnose ist aus den genannten beiden Symptomen zu gewinnen.

Die Prognose ist günstig.

Die Therapie ist vorwiegend hygienisch-diatetisch. Gegen die Gelenkschmerzen sind Watteeinwickelung und Antineuralgica (vgl. pag. 609) zu verordnen.

# 9. Purpura.

Actiologie. Die in der Form einfacher Hautblutungen auftretende Purpura findet sich bei anämischen und durch andere (gleichzeitige oder vorangegangene) Krankheiten (Phthisis pulmonum, Syphilis, Infectionskrankheiten) geschwächten Individuen.

Krankheitsbild. Die Hautblutungen finden sich meist an den unteren Extremitäten, bisweilen auch am Rumpf und an den Armen. In einzelnen Fällen entstehen durch die Hämorrhagien quaddelartige Efflorescenzen (Purpura urticans). Manchmal treten leichte Allgemeinstörungen auf (leichtes Fieber, Appetitmangel, Mattigkeit). Die Krankheit endet gewöhnlich in 1—3 Wochen günstig.

Bei Kindern hat Henoch freilich eine "Purpura fulminans" beschrieben, welche unter Bildung grösserer Ekchymosen und Blasen in 1-4 Tagen tödtlich verlaufen ist.

Die Therapie besteht in Bettruhe

### 10. Hämophilie (Bluter

Actiologie. Die Hämophilie ist welche sich durch die Disposition de schwer oder gar nicht stillbaren Blutur geringfügigsten Traumen eintreten, au weder congenital (von gesunden Eltern Bluterfamilien. In den letzteren erfolg philie durch die weiblichen Mitgliede männlichen, während andererseits die lauf männliche Mitglieder häufiger ist erbung der Hämophilie erfolgt gewöh die Tochter auf den Enkelknaben.) I allen Ländern, ist im Allgemeinen jede sind ohne Einfluss. Häufig zeichnen blonden Teint aus.

Anatomische Veränderungen, die a Licht werfen könnten, sind bisher nich als Ursache der Blutungen eine abnorm Gefässwände und eine mangelhafte Ger

Krankheitsbild. Gewöhnlich schon Nabelschnurdurchschneidung, ritueller C in späteren Jahren tritt die Krankhei kleinste Verletzung, bisweilen eine ga zieht starke Blutungen nach sich. Die die Haut, Musculatur, Gelenke oder at Zahnfleisch, seltener Magen, Darm, N aber treten schon aus kleinsten Wund keinerlei Mittel zu bekämpfende Blut Schröpfkopfwunden, Blutegelstichen, reissung etc.), die entweder sofort od einer schweren Anämie den Exitus her

Den scheinbaren Spontanblutungen, Schleimhäuten, gehen häufig Prodrome, locale ziehende Schmerzen, vorauf. — Vorankheit sind zu nennen: Muskelschreinschwellungen.

Sehr interessant ist die Beobachtung

Die Therapie besteht in Bettruhe und guter Ernährung.

### 10. Hämophilie (Bluterkrankheit).

Actiologie. Die Hämophilie ist eine Constitutionskrankheit, welche sich durch die Disposition der befallenen Individuen zu schwer oder gar nicht stillbaren Blutungen, die spontan oder nach geringfügigsten Traumen eintreten, auszeichnet. Dieselbe ist entweder congenital (von gesunden Eltern) oder hereditär in sogen. Bluterfamilien. In den letzteren erfolgt die Vererbung der Hämophilie durch die weiblichen Mitglieder häufiger, als durch die männlichen, während andererseits die Uebertragung der Krankheit auf männliche Mitglieder häufiger ist als auf weibliche. (Die Vererbung der Hämophilie erfolgt gewöhnlich von den Eltern durch die Tochter auf den Enkelknaben.) Die Krankheit findet sich in allen Ländern, ist im Allgemeinen jedoch selten. Race, Klima etc. sind ohne Einfluss. Häufig zeichnen sich die Bluter durch einen blonden Teint aus.

Anatomische Veränderungen, die auf die Natur der Krankheit Licht werfen könnten, sind bisher nicht gefunden. Man vermuthet als Ursache der Blutungen eine abnorm leichte Zerreisslichkeit der Gefässwände und eine mangelhafte Gerinnungsfähigkeit des Blutes.

Krankheitsbild. Gewöhnlich schon in der frühesten Kindheit (bei Nabelschnurdurchschneidung, ritueller Circumcision etc.), seltener erst in späteren Jahren tritt die Krankheit in die Erscheinung. Die kleinste Verletzung, bisweilen eine garnicht nachweisbare Läsion zieht starke Blutungen nach sich. Dieselben erfolgen entweder in die Haut, Musculatur, Gelenke oder aus den Schleimhäuten (Nasezahnfleisch, seltener Magen, Darm, Niere, Uterus). Namentlich aber treten schon aus kleinsten Wunden abundante, oft durch keinerlei Mittel zu bekämpfende Blutungen ein (so bei Schnitt, Schröpfkopfwunden, Blutegelstichen, Zahnextraction, Hymenzerreissung etc.), die entweder sofort oder später durch Erzeugung einer schweren Anämie den Exitus herbeiführen können.

Den scheinbaren Spontanblutungen, namentlich aus den inneren Schleimhäuten, gehen häufig Prodrome, wie Herzklopfen, Schwindel, locale ziehende Schmerzen, vorauf. — Von sonstigen Symptomen der Krankheit sind zu nennen: Muskelschmerzen, Neuralgien und Gelenkschwellungen.

Sehr interessant ist die Beobachtung Senator's von einer auf eine

Niere beschränkten Hämophilie ("renale Hämophilie") bei einem aus einer Bluterfamilie stammenden Mädchen. Durch Exstirpation des Organs wurde die Krankheit beseitigt.

Der Verlauf der Krankheit ist recht häufig tödtlich, meist schon in jüngeren Jahren. Im mittleren, noch mehr im späteren Lebensalter nimmt die Intensität der Krankheit ab.

Diagnose. Die erste Manifestation der Krankheit macht die Diagnose klar, oft — namentlich bei chirurgischen Operationen — zum Verderben der Patienten. Zu hüten hat man sich vor der Verwechselung der erwähnten Gelenkschwellungen mit andersartigen Gelenkerkrankungen.

Die Prognose ist im Allgemeinen sehr ernst, bei Personen im mittleren und höheren Lebensalter weniger schlimm.

Therapie. Sehr wesentlich ist die *Prophylaze*. Dieselbe besteht einmal in dem Verbot der Verheirathung weiblicher Mitglieder von Bluterfamilien, zweitens in der Kräftigung der Gesammtconstitution von Kindern, die aus Bluterfamilien stammen, bei constatirter Hämophilie endlich in der Fernhaltung von eine Blutung veranlassenden Schädlichkeiten, namentlich von operativen Eingriffen jeglicher Art.

Die Behandlung der Hämophilie kann sich nur auf die Stärkung der Constitution beschränken. Blutungen aus Wunden sind nach chirurgischen Regeln zu behandeln; innere Mittel (Ergotin etc.) nützen gar nichts.

### II. Hämoglobinämie und Hämoglobinurie.

Actiologie und patholog. Anatomie. Die Hämoglobinämie, d. h. die Auflösung des aus zerstörten Blutkörperchen freiwerdenden Hämoglobins im Serum des lebenden Blutes, und die Hämoglobinurie, d. h. die Ausscheidung dieses gelösten Hämoglobins durch den Urin, findet sich einmal symptomatisch als Folge gewisser blutzerstörender Einflüsse und zweitens essentiell in der Form von paroxysmatischen Anfällen ("paroxysmale Hämoglobinurie"). Die symptomatische Hämoglobinämie und Hämoglobinurie entsteht nach der Einwirkung toxischer Substanzen (Kali chloricum, Pyrogallussäure, Naphthol, Glycerin etc., ferner von Aqua destillata, ferner von gewissen Pilzgiften, z. B. denjenigen der Morcheln), zweitens nach der Einwirkung infectiöser Schädlichkeiten (Scharlach, Typhus, Malaria etc.), drittens nach Transfusion von Thierblut

("Transfusionshämoglobinurie"), viertens nach Erfrierungen. Die essentielle paroxysmale Hämoglobinurie, welche als in sich abgeschlossene Krankheit hier allein eine weitere Besprechung finden soll, tritt bei sonst ganz gesunden Individuen auf. Die Gelegenheitsursache der Anfälle ist in peripherischen Abkühlungen der Haut, starken körperlichen Anstrengungen, psychischen Erregungen, Excessen in baccho et venere, Menstruation etc. gegeben. Durch peripherische locale oder allgemeine Kälteeinwirkung (Einstellen der Füsse in eiskaltes Wasser) kann man den Anfall sogar künstlich hervorrufen.

Worauf der leichte Zerfall der rothen Blutkörperchen der Patienten beruht, ist nicht klar. Eine *Prüdisposition* scheint erworbene oder hereditäre Lues oder Malaria abzugeben. — Die Krankheit findet sich vorwiegend bei Männern und kommt namentlich im mittleren Lebensalter vor.

Die anatomischen Veränderungen siehe unter Krankheitsbild. Krankheitsbild. Der Anfall von Hämoglobinurie beginnt gewöhnlich mit Symptomen einer schweren unbestimmten Allgemeinerkrankung (anhaltendem Gähnen, Gliederschmerzen, Uebelkeit, Schwindel, Erbrechen, Kälte der Extremitäten), wird dann intermittensartia, indem ein heftiger Schüttelfrost mit Temperatursteigerung bis 39° und 40° eintritt und nach einigen Stunden unter Absinken der Temperatur reichlicher Schweiss ausbricht. Während des Anfalls bestehen manchmal heftige Schmerzen in der Nierenund Lebergegend: bisweilen erfolgt auch die Entwickelung einer Urticaria. Am Ende des Anfalls, häufig auch noch später, vermag man in den meisten Fällen einen leichten Icterus zu constatiren. Die beiden pathognostischen Symptome des Paroxysmus liefert die Untersuchung des Harns und Bluts. Der Urin ist dunkelroth bis schwarz, meist sauer, lässt spectroskopisch gewöhnlich die Absorptionsstreifen des Hämoglobins (in Gelb und Grün) erkennen, gibt die charakteristischen Blutproben (s. pag. 444), weist aber in seinem Sediment bei der mikroskopischen Untersuchung keine rothen Blutkörperchen auf. Bisweilen findet man im Sediment undurchsichtige, unregelmässige rothe Hämoglobinkörner, selten hyaline oder gar epitheliale Cylinder. Die makroskopische Untersuchung des im Anfall (mit einem Schröpfkopf) gewonnenen Blutes zeigt, dass das Serum rubinroth ist, also gelöstes Hämoglobin enthält, die mikroskopische Untersuchung, dass die rothen Blutkörperchen geschädigt (seltene Geldrollenbildung, Poikilocytose, "Blutschatten", d. h. entfärbte rothe Blutkörperchen, Hämoglobinschollen), bisweilen auch an Zahl stark verringert sind. Die Dauer des Anfalls beträgt mehrere Stunden. Nach demselben sind die Patienten sehr abgemattet und blass, erholen sich jedoch bald. Eine Wiederholung der Attaquen kann nach Monaten oder Jahren erfolgen.

Die Diagnose wird im Anfalle durch Untersuchung des Harns, welche eine Hämaturie ausschliesst, und des Blutes geliefert. In den anfallsfreien Intervallen kann die Natur eines derartigen früheren Anfalls ev. dadurch klargelegt werden, dass man künstlich einen Paroxysmus hervorruft.

Die Prognose ist günstig.

Die Therapie besteht vor Allem in der Prophylaxe vor den Gelegenheitsursachen der Anfälle. Ein directes Mittel, die letzteren zu verhüten, gibt es nicht. Nur bei syphilitischer Grundlage des Leidens soll eine antisyphilitische Cur bisweilen Heilung herbeigeführt haben. Im Anfall selbst ist Bettruhe und Wärme rathsam.

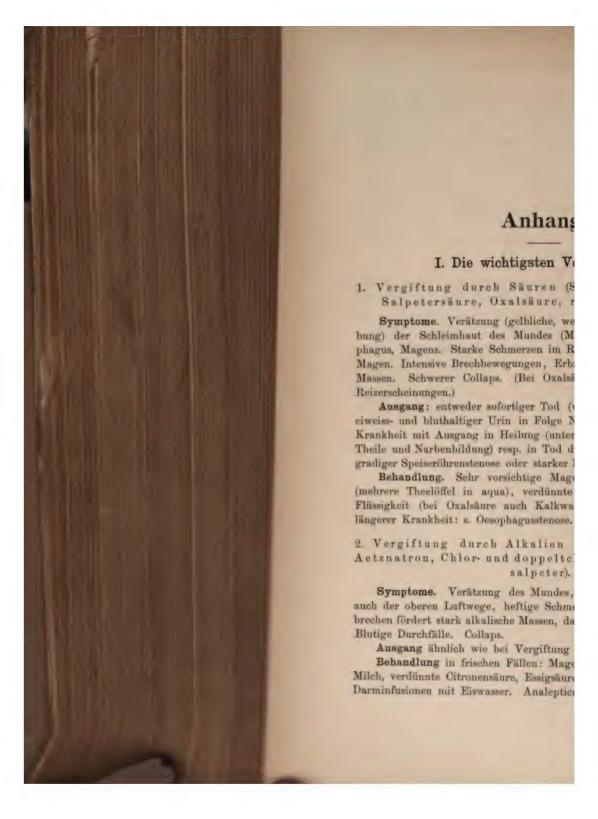

### 3. Vergiftung durch Carbolsäure.

Symptome. Aetzwirkungen wie bei Nr. 1. Erbrechen, Coma. Dunkler, olivengrüner Harn.

Behandlung. Magenausspülung, Eis, Kalkmilch, Calcaria saccharata, grössere Dosen von schwefelsaurem Natron.

### 4. Vergiftung durch Sublimat.

Symptome. Aetzwirkung wie in Nr. 1. Erbrechen, Diphtherie des Darmes, dysenterische Durchfälle, Ischurie oder Anurie, Nephritis, Collaps.

Behandlung. Eiweisslösungen, Eisenpulver, Narcotica.

### 5. Vergiftungen mit Opium und seinen Alkaloiden.

a) Acute Vergiftung. Kopfweh, Schläfrigkeit, Schwindel, Coma, langsame, oft unregelmässige Respiration, langsamer kleiner Puls, enge Pupillen, Blässe der Haut, zuweilen Tetanus.

Behandlung. Brechmittel, Magenausspülung, Eis auf den Kopf, Hände und Füsse in warmes Bad oder Senfbad; Senfteig; Essigklystiere; schwarzer starker Kaffee und sonstige Excitantien. Künstliche Athmung. Atropin als Gegengift zu versuchen.

b) Chronischer Morphinismus (Morphiumsucht). Abmagerung, Blässe der Haut, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, psychische Störungen, Tremor. Auftreten schwerer Erscheinungen bei plötzlicher Morphiumentziehung.

Behandlung mit Erfolg nur in speciellen Anstalten.

### Vergiftung mit Atropin (Tollkirsche), Daturin (Stechapfel), Hyoscyamin (Bilsenkraut).

Symptome. Trockenheit im Munde und Schlunde, starker Durst, Uebelkeit und Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel, heitere Delirien, stark erweiterte Pupillen, Ischurie, starke Pulsbeschleunigung.

Behandlung. Emetica, Abführmittel, vorsichtige Dosen von Physostigmin, Pilocarpin, Morphium.

### 7. Vergiftung mit Cocaïn.

Symptome. Schwindel, Kopfschmerz, Uebelkeit, Kältegefühl, Ohrensausen, unsicherer Gang, Unruhe, Heiterkeit mit folgender Depressionerschwerte Athmung, Pulsbeschleunigung, Convulsionen.

Behandlung. Inhalation von Amylnitrit. Ev. künstliche Athmung.

### 8. Vergiftung mit Chloroform.

Symptome. Bewusstlosigkeit, Lähmung von Herz und Athmung. Weite, reactionslose Pupillen.

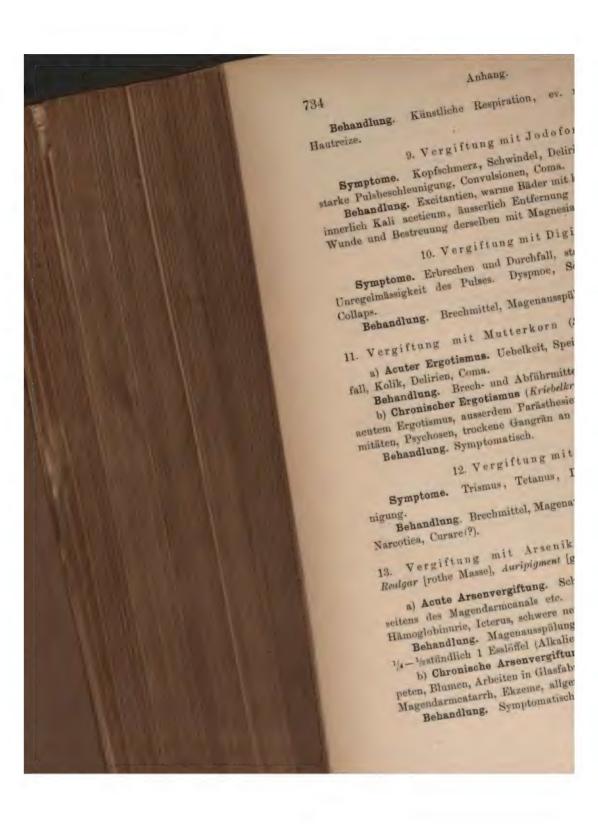

14. Vergiftung durch Blausäure (Cyankali, bittere Mandeln).

Symptome. Geruch der Exhalation nach bitteren Mandeln, Convulsionen, Anästhesie, krampfartiges Athmen, Prominenz der Bulbi, Herzund Respirationsparalyse.

Behandlung. Brechmittel, Chlorwasser, Eisenoxydhydrat mit Natr. carbon., vorsichtige Einathmung von Chlor, Atropin, kühle Uebergiessung, künstliche Respiration, Excitantien.

15. Vergiftung mit Kohlenoxyd (Kohlendunst- und Leuchtgasvergiftung).

Symptome. Schwindel, Kopfschmerz, Ohrensausen, Flimmern vor den Augen, Bewusstlosigkeit, Blässe und Cyanose der Haut, subnormale Temperatur, Aussetzen der Respiration. Spectroskopischer Nachweis des Kohlenoxyds im Blut. — Nachkrankheiten: Psychische Störungen, Sprachstörungen etc.

Behandlung. Frische Luft, künstliche Respiration, Excitantien, ev. Transfusion.

16. Vergiftung mit Nicotin.

a) Acute Nicotinvergiftung. Uebelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautblässe, Schwindel, Bewusstlosigkeit, tetanische Anfälle, Aussetzen von Puls und Respiration.

Behandlung. Frische Luft, Excitantien.

a) Chronische Nicotinvergiftung. Herzklopfen, Arythmie, stenocardische Anfälle, Tremor, Schlaflosigkeit, tabische Erscheinungen ("Nicotintabes"), Sehstörungen ("Tabaksumblyopie").

Behandlung. Prophylactisch.

### 17. Vergiftung mit Alkohol.

a) Acuter Alkoholismus. Schläfrigkeit, Bewusstlosigkeit, Anästhesie, Erbrechen, enge, seltener weite Pupillen ohne Reaction, Geruch nach Alkohol, kleiner Puls, kalte Haut, stertoröse Athmung, bisweilen Delirien, Zuckungen.

Behandlung. Excitantien, warme Bäder mit Uebergiessungen, vorsichtige Einathmung von Ammoniak.

b) Chronischer Alkoholismus. Chron. Rachen-, Kehlkopf-, Magenund Darmcatarrh. Mannigfache Organerkrankungen (Leber, Niere, Hirn, peripherische Nerven etc.), Tremor alcoholicus, Delirium tremens (grosse Unruhe, Hallucinationen, Schlaflosigkeit etc.).

Behandlung. Bäder, Strychnininjectionen. Bei Delirium: Chloral, Alkohol (keine Zwangsmassregeln!).

18. Vergiftung durch Blei.

a) Acute Bleivergiftung. Intensiver Gastroenterocatarrh.

Behandlung. Magenausspülung, Brechmittel, Natronsulfat, Magnesiasulfat, phosphorsaure Alkalien, Eiweiss, Milch.

b) Chronische Bleiintoxication (bei Malern, Töpfern, Gürtlern, Schriftsetzern etc.). Bleisaum am Zahnfleisch, Anämie, Cachexie. Bleikolik (dabei Stuhlverstopfung, Einziehung des Abdomens, harter, verlangsamter Puls). Behandlung. Opium, Ricinus, warmes Bad.— Arthralgia saturnina, am häufigsten im Kniegelenk. Behandlung. Warme Bäder, Jodkalium.— Schrumpfniere s. pag. 465.— Gicht s. pag. 700.— Encephalopathia saturnina: Kopfschmerzen, Convulsionen, Coma, Delirien, Amaurosis saturnina, bisweilen Tod. Behandlung. Lauwarme Bäder mit kalten Uebergiessungen, Narcotica, Excitantien.

### 19. Vergiftung mit Quecksilber.

Acute Vergiftung mit Sublimat s. Nr. 4.

Chronischer Mercurialismus (Spiegelbeleger, Vergolder etc.). Anämie, Abmagerung, Magendarmcatarrh, Tremor, Stomatitis, Lähmungen, psychische Störungen.

Behandlung. Warme Bäder, Jodkali.

- 20. Vergiftung mit Phosphor.
- a) Acute Phosphorvergiftung. Heftiges Erbrechen, Gastroenteritis. Die erbrochenen Massen riechen nach Phosphor, leuchten im Dunkeln. Icterus, Schmerzen in der Lebergegend, Vergrösserung der Leber etc., analog den Symptomen der acuten gelben Leberatrophies. pag. 431. Prognose stets dubiös. Tod häufig ganz plötzlich.

Behandlung. Magenausspülung, Brechmittel, Ol. Terebinth. 30 bis 50 Tropfen in schleimiger Flüssigkeit. Fette zu vermeiden!

b) Chronische Phosphorvergiftung. Phosphornecrose des Unterkiefers, seltener des Oberkiefers.

Behandlung. Chirurgisch. Prophylaxe!

21. Vergiftung mit Pilzen. (Morcheln, Fliegenschwamm.)

Symptome. Mässige Erscheinungen seitens des Magendarmcanals. schwere Cerebralerscheinungen, Collaps. Bei Morcheln: Hämoglobinuries. pag. 729.

Behandlung. Brech- und Abführmittel, Excitantien. Bei Fliegenschwamm als Antidot: Atropin.

22. Vergiftung mit Schierling (Coniin).

Symptome. Delirium, Coma, Convulsionen, Erweiterung der Pupilla. Athmungslähmung.

Behandlung. Brechmittel. Excitantien.

23. Vergiftung mit zersetzten Speisen (Ptomainen).

Symptome. Gastroenteritis, Icterus, Koliken, schwere cerebrale Erscheinungen, Sehstörungen, Lähmungen, namentlich der Augenmuskeln, Collapserscheinungen.

Behandlung. Brechmittel, Abführmittel, Excitantien.

## II. Die Maximaldosen der Arzneimittel des Arzneibuches für das Deutsche Reich.

Der Apotheker darf eine Arznei zum innerlichen Gebrauche, welche eines der untenstehenden Mittel in grösserer als der hier bezeichneten Gabe enthält, nur dann abgeben, wenn die grössere Gabe durch ein Ausrufungszeichen (!) seitens der Aerzte besonders hervorgehoben worden ist.

|                                                       | pro   |       |                     | pro    |        |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------|--|--|
|                                                       | dosi  | die   |                     | dosi   | die    |  |  |
| Acetanilidum                                          | 0.5   | 4.0   | Folia Belladonnae . | 0,2    | 1,0    |  |  |
| Acidum arsenicosum                                    | 0.005 | 0,02  | Folia Digitalis     | 0,2    | 1,0    |  |  |
| Acidum carbolicum                                     | 0,1   | 0,5   | Folia Stramonii     | 0.2    | 1,0    |  |  |
| Agaricinum                                            | 1,0   | -     | Fructus Colocynthi- |        |        |  |  |
| Amylenum hydra-                                       |       |       | dis                 | 0,5    | 1,5    |  |  |
| tum                                                   | 4,0   | 8,0   | Gutti               | 0,5    | 1,0    |  |  |
| Apomorphinum hy-                                      |       |       | Herba Conii         | 0,5    | 2,0    |  |  |
| drochloricum                                          | 0,02  | 0,1   | Herba Hyoseyami .   | 0,5    | 1,5    |  |  |
| Aqua Amygdalarum                                      | 1     |       | Homatropinum hy-    |        |        |  |  |
| amararum                                              | 2,0   | 8,0   | drobromicum         | 0,001  | 0,003  |  |  |
| Argentum nitricum.                                    | 0,03  | 0,2   | Hydragyrum bichl.   | 0,02   | 0,1    |  |  |
| Atropinum sulfuric.                                   | 0,001 | 0,003 | Hydrarg, bijodatum  | 0,02   | 0,1    |  |  |
| Auro-Natrium chlor.                                   | 0,05  | 0,2   | Hydrarg. cyanatum   | 0,02   | 0,1    |  |  |
| Cantharides                                           | 0,05  | 0,15  | Hydrarg. oxydatum   | 0,02   | 0,1    |  |  |
| Chloralum formami-                                    |       |       | Hydrargyrum oxy-    |        |        |  |  |
| datum                                                 | 4,0   | 8,0   | datum via humida    | 12.5   |        |  |  |
| Chloralum hydratum                                    | 3,0   | 6,0   | parat               | 0,02   | 0,1    |  |  |
| Chloroformium                                         | 0,5   | 1,0   | Hyoseinum hydro-    |        | Miller |  |  |
| Cocaïnum hydro-                                       |       |       | bromicum            | 0,0005 | 0,002  |  |  |
| ehloricum                                             | 0,05  | 0,15  | Jodoformium         | 0,2    | 1,0    |  |  |
| Codeïnum phospho-                                     |       |       | Jodum               | 0,05   | 0,2    |  |  |
| ricum                                                 | 0,1   | 0,4   | Kreosotum           | 0,2    | 1,0    |  |  |
| Coffeinum                                             | 0,5   | 1,5   | Liqu. Kalii arseni- |        |        |  |  |
| Cuprum sulfuricum                                     | 1,0   |       | cosi                | 0,5    | 2,0    |  |  |
| Extract. Belladonnae                                  | 0,05  | 0,2   | Morphinum hydro-    | 1000   |        |  |  |
| Extractum Colocyn-                                    |       | 199   | chloricum           | 0,03   | 0,1    |  |  |
| thidis                                                | 0,05  | 0,2   | Oleum Crotonis      | 0,05   | 0,1    |  |  |
| Extract. Hyoscyami                                    | 0,2   | 1,0   | Opium               | 0,15   | 0.5    |  |  |
| Extractum Opii                                        | 0,15  | 0,5   | Paraldehydum        | 5,0    | 10,0   |  |  |
| Extractum Strychni                                    | 0,05  | 0,15  | Phenacetinum        | 1,0    | 5,0    |  |  |
| Schwalbe, Grundriss der spec. Pathol. u. Therapie. 47 |       |       |                     |        |        |  |  |

| pr    |                                                                           |                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dosi  | die                                                                       |                                                                                                             |
| 0,001 | 0,005                                                                     | Tinct.                                                                                                      |
|       |                                                                           | Tinetu                                                                                                      |
| 0,001 | 0,003                                                                     | Tinet.                                                                                                      |
| 15000 |                                                                           | Tinetu                                                                                                      |
| 0,02  | 0,05                                                                      | Tinetu                                                                                                      |
| 0,1   | 0,5                                                                       | Tinetu                                                                                                      |
| 0.1   | 0,5                                                                       | Tinet.                                                                                                      |
| 0,1   | 0,2                                                                       | Tinct.                                                                                                      |
| 0,01  | 0.02                                                                      | Tinctu                                                                                                      |
| 4.0   | 8.0                                                                       | Tinctu                                                                                                      |
| 0.2   |                                                                           | Tuber                                                                                                       |
| -     |                                                                           | Verati                                                                                                      |
| 0.5   | 1.5                                                                       | Vinum                                                                                                       |
| 0,5   | 2,0                                                                       | Zincur                                                                                                      |
|       | 0,001<br>0,001<br>0,002<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,01<br>4,0<br>0,2<br>0,5 | 0,001 0,005<br>0,001 0,003<br>0,02 0,05<br>0,1 0,5<br>0,1 0,2<br>0,01 0,02<br>4,0 8,0<br>0,2 0,5<br>0,5 1,5 |

## III. Recept

M.D.

M.D.

M. f

M. 1

### A. Innerliche Medic

### 1. Acida.

Acid. mur. dilut. 1,5-2,0:180,0 (Pepsini 1,0) Syrup. cort. Aurant. 20,0. M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel.

(Dyspepsie. Fieberhafte Erkrankung.)

Mixturae sulfur. acidae 20,0 D.S. Mehrmals tgl. 5-15 Tropfen in Zuckerwasser. (Fieberhafte Erkrankung.)

Acid. citr. 4,0 Aq. dest. 190,0 Natrii carb. 9,0 M. f. saturatio. D.S. 2stdlch. 1 Ess-[Potio Riveri.] (Fieherhafte Erkrankung.)

### 2. Adstringentia und Antidiarrhoïca.

Argent. nitr. 0,25-0,5 Bol. alb. 8,0 Aq. dest. q s. ad pilul. Nr. 50. S. 3mal tglch. 1-2 Pillen. (Uleus ventriculi, Tabes dorsalis.)

Decoct. rad. Colombo 10,0: 120,0 Syrup. cort. Aurant. 30,0. M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel. (Gastroenteritis, Dyspepsie.)

### 3. Alkalien.

(Sämmtlich 1/2 Stunde nach dem Essen.)

Magnes. ust. 12,0 Pulv. rad. Rhei 4,0 Pulv. rhiz. Zingib. 2,0.

M. f. pulv. D.S. Theelöffelweise mehrmals tglch.

(Dyspepsie + Obstipation.)

Natrii carbon.
Kalii carbon. åå 5,0
Pulv. rad. Rhei 10,0
Sacch. lact. 20,0
Extr. Belladonnae 0,5.
S. 4—6mal tglch. ½ Theelöffel.
(Dyspepsie + Obstipation.)

Natrii bicarbon. 5,0 Inf. rad. Rhei 2,0:150,0 Elaeosacch. Menth. 10,0. M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel. (Dyspepsie.)

4. Amara. (Stomachica.) (Sämmtlich <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde cor dem Essen.)

Tinet. Chinae comp. Tinet. Rhei vinos. ââ 20,0. M.D.S. 3mal tglch. ½—1 Theelöffel.

Decoct. cort. Condurango 10,0: 180,0 Syrup. cort. Aurant. 20,0. M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel.

Tincturae Gentian. 12,0 Tinct. nucis vomic. aquos. 4,0. M.D.S. 3mal tgleh. 25 Tropfen.

Infus. Calami aromat. 2,0: 150,0 Acid. hydrochlor. 1,0 Mucilag. gi. mimos. 20,0. M.D.S 2stdlch. 1 Esslöffel.

### 5. Antemetica.

Cocaïni mur. 0,1 Aq. amygdal. amar. 10,0. M.D.S. 3-4maltgl. 10-20 Tropfen.

Tinet. Jodi 1,0 Tinet. aromat. 20,0. M.D.S. 3mal tgl. 15 Tropfen.

Mentholi 2,0
Sacch. albi
Gi. arab. ââ 1,0
Aq. dest. q. s. ad pilul.
Nr. XX.
bdue gelatina D.S. 3 bis

Obdue, gelatina. D.S. 3 bis 5mal tgl. 1 Pille. [Langgaard.]

Kalii jodati 3,0

Kalii bromati 5,0 Aq. dest. 10,0. M.D.S. 3mal tgl. 20 Tropfen in Milch.

## 6. Anthidrotica.

Agaricin. 0,2
Pulv. Doweri 1,5
Rad. Althaeae pulv.
Mucilag. gi. arab. ââ 1,0.
M. f. pilul. Nr. XX. S. Abends 1
bis 2 Pillen.

Atropini sulfur. 0,005 Extr. Gentian. q. s. ad pilul. Nr. X.

D.S. Abends 1-2 (!) Pillen.

Inf. fol. Salviae 10,0-20,0: 200,0.

# D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel.

Chlorali hydrati 9,0
Morph. acet. 0,05
Aq. dest. 90,0.
M.D.S. 1—2 Esslöffel tgl. [Liebreich.]

7. Antiasthmatica.

vomitus gravida-

rum.

Extr. spirit. e 30,0 cort. Que-D.S. 3mal tglch. 1—2 Theeloffel.

[Penzoldt.] D.S. 1-5(!) Tropfen au (Fliesspapier

Natrii nitros. 0,5—2,0:150,0. D.S. 3—4mal tgleh. 1 Esslöffel.

# 8. Anthelminthica.

a) Gegen Bandwürmer. Extr. filic. mar. aeth. 0,5. XX. in capsul. gelatinos. Nr. XX. S. Innerhalb

Decoct. flor. Koso 15,0:120,0 Pulv. flor. Koso 25,0 Kamalae 10,0. Syrup. rub. Idaei 30,0.
D.S. In 2 Portionen zu nehmen.

infunde Aq. friendae 300,0 macera per hor. XII tum coque Cort. Granati 30,0

usque ad colatur. 250,0 Syrup. Zingib. 30,0.

D.S. Innerhalb 1 Stunde zu nehmen.

8) Gegen Rund würmer.

Flor, Cinae 5,0 Rad. Jalapae 2,0 Rad. Jainpae 25,0. Mellis rosati 25,0. D.S. Auf 3mal M. f. electuarium. zu nehmen.

# 9. Antipyrotica.

Chinin, mur. 0,5. D. in oblat, Nr. VI. S. 2 4mal tgloh.

f. pulv. D. tal. dos. Nr. X.
S. 2-4mal tglch. 1 Pulver. Antifebrini 0,25

Salipyrini 1,0-2,0. D. tal. dos. Nr. X. S. 1-3 Pulver in Oblaten oder Wein.

10. Antirheumatics. Natrii salicyl. 5,0-10,0:

Syrup. Liquirit. 20,0. M.D. S. 2stdleh. I Esslöffel.

Salot.
Sacch. lact. ââ 1,0.
Nr. X.
M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. X.
S. 2stdleb. 1 Pulver.

Tinet. Colchici 5,0 M.D.S. 3 4mal tglch. 1-2 Thee-löffel in Wasser.

# 11. Antiseptica.

Pulv. et Suce. liquirit. q. s. ad pilul. Nr. 60. D.S. 3mal telch. 2—3 Pillen vor dem Essen in Rothwein. (Gährungen im Magen.)

D. in capsul. gelatinos. dos. XII. S. 2—3mal tglch. I Kapsel vor dem Essen. (Magengahrung.)

Bismuth, subsalicyl. 0,3-0,5

M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. X.

S. 3maltgl. 1 Pulver vor dem Essen (Magengährung.)

Acid. carbol. 0,25-0,3 Acid. tunnic. 2,5-3,0 Opii 0,1-0,8 Spirit. gtt. nonnull. Rad. liquirit. pulv. 5,0

Mucilag. gi. arab. q. pilul. Nr. 50. D.S. 3mal tgleh. 2-3 Pillen.

Waldenburg sche Pillen (Diarrhoe der Phthisike Kreosoti 3,0
Tinct. Gentian. 12,0.
M.D.S. Von 3mal 3 Tropfen bis 3mal 10 Tropfen täglich (in 1 Esslöffel Leberthran) steigend.
(Phthisis pulmonum.)

### 12. Antisyphilitica.

Hydrargyr. salicyl. 1,0 Paraffin. liquid. 10,0. D.S. Zu Injectionen.

Hydrargyr. tannic. oxydul. 1,0 Rad. althaeae 3,0 Glycerini q. s. ad pilul. Nr. XXX. D.S. 3mal tglch. 3 Pillen.

Sol. Kalii jodati 4,0—8,0:200,0. D.S. 3mal tglch. 1 Esslöffel in Milch.

Protojoduret. Hydrargyr. 0,15 Sacch. alb. 5,0 Divid. in part. aequal. Nr. XII. S. 2mal tglch. 1 Pulver. (Hereditäre Lues.)

18. Cardiotonica. (Mittel zur Regulirung der Herzthätigkeit.)

Infus. fol. Digital. 0,6—1,5:
180,0
Syrup. simpl. 20,0.
M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel.

Pulv. fol. Digital. 0,05—0,1 Sacch. alb. 0,5. M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. X. S. 1—2stdlch. 1 Pulver.

Acet. Digitalis (10,0):100,0 Syrup. simpl. 20,0. M.D.S. 3—4stdlch. 1 Esslöffel.

Tinct. Strophanthi 15,0. D.S. 2-4mal tglch. 4-10 Tropfen. Fol. Digital. 0,6
Sparteïn. sulfur. 0,1
Morph. mur. 0,06
Extr. Gentian. q. s. ad pilul.
Nr. XII.
S. 4mal tglch. 1 Pille.

Coffein. natrobenzoic. 0,1 Spartein. sulfur. 0,02 Morph. mur. 0,008 Sacch. alb. 0,5. M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. XII. S. 3mal tglch. 1 Pulver.

### 14. Diaphoretica.

Inf. flor. Sambuci 15,0:150,0 Liq. Ammonii acet. Syrup. simpl. ââ 25,0. M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel.

### 15. Diuretica.

Kalii carbon. 5,0 Aq. Menthae pip. 100,0 Aceti q. s. ad saturat. Syrup. simpl. 25,0. M.D.S. 1—2stdich. 1 Esslöffel.

Hydrargyr. chlorati 0,2
Sacch. lactis 0,5.
M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. XII.
S. 3mal tglch. 1 Pulver 2-3 Tage
hinter einander.

Diuretini 5,0—7,0
Aq. dest. 90,0
Aq. Menth. pip. 100,0
Syrup. simpl. 10,0.
M.D.S. 1—2stdlch. 1 Esslöffel. [v. Schröder.]

Saturat. acet. scill. 20,0—40,0: 180,0
Roob Juniperi 20,0.
M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel.

Stibii sulfur. aurant.
Extr. Colocynthidis
Extr. Graminis ââ 1,0.
M. f. pilul. Nr. 50. D.S. 8mal
tglch. 2—3 Pillen (Heim'sche
Pillen).

Bulbi Scillae

Fol. Digitalis

Infus. fol. Digital. 1,0—1,5:
120,0
Tinct. Strophanthi 3,0
Coffeïni 2,0
Liq. Kalii acet. 40,0—60,0
Syrup Liquirit. 20,0.
M.D.S. 2—3stdlch. 1 Esslöffel. [Fürbringer.]

#### 16. Emetica.

Pulv. rad. Ipecacuanh. 0,5 Tartari stibiati 0,03 Amyli 0,5. f. pulv. D. tal. dos. Nr. III

M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. III in charta. S. Alle 10—15 Minuten 1 Pulver bis zum Erbrechen.

Cupri sulfur. 0,5
Aq. dest. 60,0
Oxymell. scillae 30,0.
M.D.S. Alle 10 Minuten 1 Esslöffel
bis zum Erbrechen. (Für Kinder.)

Apomorphin. mur. 0,05 (0,01 für Kinder)
Aq. dest. 5,0.
M.D.S. Zur subcut. Inject. 1/2 bis
1 Spritze.

### 17. Excitantia.

Tinct. Moschi 10,0. D.S. 1—2 Spritzen 1—2stdlch.

Ol. camphorat. 10,0. D.S. 1—2 Spritzen 1—2stdlch.

Liq. Ammonii anisat. 10,0 Spirit. aeth. Tinct. aromat. ââ 5,0. M.D.S. 20 Tropfen in Wasser.

### 18. Expectorantia.

Ammonii chlorati 4,0:180,0 Morph mur. 0,05 Aq. amygdal. amar. 5,0 Syrup. Liquirit. 20,0. M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel.

Infus. rad. Ipecacuanh. 0,6:
180,0
Morph. mur. 0,08—0,1
Syrup. simpl. 20,0.
M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel.

Decoct. rad. Senegae 10,0:180,0 Liq. Ammonii anisat. 5,0 Syrup. Althaeae 20,0. M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel.

Tinct. Opii benzoic. 25,0 Liq. Ammonii anisat. 5,0 M.D.S. 3mal tglch. 20—30 Tropfen in Wasser.

Apomorphin. mur. 0,04
Acid. mur. 0,5
Aq. dest. 150,0.
M.D. in vitro nigro. S. 2stdlch.
1 Esslöffel in Zuckerwasser.

Terpini hydrati 3,0
Morph. mur. 0,15
Pulv.rad. et Succ. Liquirit. q. a.
ad pilul. Nr XXX.
S. 3mal tglch. 1—2 Pillen.

### 19. Hämostatica.

Hydrastinini mur. (Merk) 0,025 Sacch. alb. 1,0. M. f. trochisci. D. tal. dos. Nr. XII. S. 4mal tglch. 1 Pastille.

Infus. fol. secal. cornut. 8,0:
145,0
Tinct. Cinnamomi 5,0.
M.D.S. 2—3stdlch. 1 Esslöffel (Umschütteln!).

Extr. secal. cornut. aques. bis depurat. (Wernich) 1,5 Aq. dest. Syrup. simpl. ââ 30,0. M.D.S. 3-6mal tgl. 1 Theelöffel.

Ergotini dialysat. (Wernich) 2,5 Aq. dest. 10,0. M.D.S. Zur subcut. Inject. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 1 Spritze,

Extr. hydrast. canad. fluid. 30,0. D.S. 3mal tglch. 25 Tropfen in schwarzem Kaffee.

Liq. ferri sesquichlor. 3,0 Aq. Cinnamom. 12,0. M.D.S. 5-20 Tropfen auf 1 Glas Wasser.

(Hämatemesis, Darmblutung.)

Plumb, acet. 0,03—0,05 Opii puri 0,03 Sacch. alb. 0,5. M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. X. S. 1—2stdleh, 1 Pulver.

### 20. Laxantia.

Decoct. pulp. Tamarindor. 10,0:
150,0
Natrii sulfur. 15,0—20,0
Syrupi mannati 10,0.
M.D.S. 2stdlch. 1 Esslöffel.

Extr. fluid. Cascar. sagrad. Syrup. cort. Aurant. åå 20,0. S. 2stdlch. 1—4 Kaffeelöffel. [Nothnagel.]

Extr. Aloës
Extr. Rhei åå 3,0
Podophyllini
Extr. Strychni åå 0,3
Pulv. et succ. Liquirit. q. s. ad
pilul. Nr. XXX.
D.S. Abends 1—2 Pillen.

Pulv. rad. Rhei
Extr. Aloës ââ 1,0
Extr. Colocynthidis 0,5
Extr. Hyoscyami 1,0.
M. f. pilul. Nr. XX. S. Abends
1 Pille.

Sulfur. depur.
Pulv. rad. Rhei
Pulv. Liquirit. comp.
Elaeosacchari foeniculi ââ 7,5.
M. f. pulv. D.S. Morgens und
Abends 1-2 Theelöffel.

Calomel. 0,06
Rad. Jalapae 0,3
Saech. alb. 0,5.
M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. VI.
S. 2stdlch. 1 Pulver.

### 21. Narcotica. (Hypnotica.)

Chloral-Morphium s. unter Nr. 7.

Sulfonal 1,0-2,0 (Morph. mur. 0,005-0,01). M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. IV. S. Abends ½ Stunde vor dem Schlafengehen 1 Pulver in warmer Flüssigkeit.

Amylenhydrat 7,0 (Morph. mur. 0,02—0,03) Aq. dest. 60,0 Extr. Liquirit. 10,0. M.D.S, Die HälfteAbends zu nehmen.

Chloralamid 2,0—3,0.
D. tal. dos. Nr. III. S. Abends
1 Pulver in lauwarmer Flüssigkeit.

Kalii bromati 2,0.
D. tal. dos. Nr. X. S. Abends
1 Pulver in ½ Glas Selterswasser.

Methylal 8,0 Aq. dest. 110,0 Syrup. Rubi Idaei 40,0. S. Abends 1 Esslöffel.

M

M

M

M

M

D

M

#### 22. Nervina.

Morph. mur. 0,01—0,015 Sacch. alb. 0,5. M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. V.

S. Nach Bedarf 1—3mal tgl.
1 Pulver.

Butyl. Chloral. hydrat. 2,0—5,0 Spirit. vin. 10,0 Glycerini 20,0 Aq. dest. 120,0.

Aq. dest. 120,0.

M.D.S. 3—4 Esslöffel auf einmal.
[Liebreich.]

Aconitin. crystall. 0,002 Pulv. rad. et succ. Liquirit. q. s. ad pilul. Nr. XX. D.S. 2-5 Pillen tglch.

Phenacetin. 1,0
Antipyrini 0,25.
M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. X.
S. 3-4mal tglch. 1 Pulver.

Chinin. s. unter Nr. 9.

Cocaïn. mur. 0,1
Aq. amygdal, amar. 10,0.
M.D.S. 3—6mal täglich 10 bis
15 Troufen.

Antipyrin 5,0.
Aq. dest. 10,0.
M.D.S. Zur subcut. Injection 1/8 bis

Exalgin. 2,5
Spirit. Menth. pip. 5,0
Aq. Tiliae 120,0

Syrup. flor. Aurant. 30,0. M.D.S. Morgens und Abends 1 Esslöffel.

Kalii bromati 1,0 Natrii bromati 1,0 Ammonii bromati 0,5. M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. XXX. S. 3mal tglch. 1 Pulver.

(Epilepsie.)

Sol. arsenical. Fowleri Aq. amygdal. amar. & 7,5. M.D.S. 3mal tglch. 2 Tropfen, allmählich bis 3mal tglch. 8 Tropfen.

Acid. arsenicos. 0,05 Chinin. ferrocitr. 15,0—30,0 Succ. Liquirit. 6,0 Mucil. gi. arab. q. s. ad pilul. Nr. 100. S. 3mal tglch. 2 Pillen.

Calcar. phosphor. 10,0
Calcar. carbon. 20,0
Ferr. lact. 3,0
Sacch. lact. 30,0.
M.D.S. 3mal tglch. 1 Messerspitze
in die Milch.
(Rhachitis.)

### 24. Mittel zur Inhalation.

Acidum carbolicum 0.5—2.0:200.0. Acidum lacticum 5,0-15,0:200,0. Acidum tannicum Alumen crudum Natrium chloratum Natrium bicarbonicum Bromum (mit Kalium bromat. & a) 0.4:200.0.Hydrargyrum bichlor. 0,1:200,0. Kalium jodatum 0,5-1,0: 200,0. Liquor ferri sesquichlorati 1,5 bis 5,0:200,0. Aq. Kreos. 2,0—10,0:200,0. Aqua Calcis | rein oder in belie-Aqua Picis biger wässriger Verdünnung. Glycerinum | Thymolum 0,2:200,0. Amylnitrit 2-5 Tropfen. Oleum Eucalypti Oleum Terebinth. }10-30 Tropfen. Pyridin 10-15 Tropfen. A e ther Chloroform Bromathyl 2,0:30,0.

# 25. Mittel zur subcutanen Injection.

Acidum benzoicum 1.0:10.0 (Alkohol). Acid. carbol. 0,2:10,0 (Aqua). Acid. hyperosmicum 0,1:10,0 (Aqua). Antipyrin 5,0:10,0 (Aqua). Apomorphinum hydrochloricum 0,1: 10,0 (Aqua). Atropinum sulfuricum 0.01:10.0 (Aqua). Calomel 1,0:10,0 (Aqua mit Kochsalzzusatz). Camphora 1,0:10,0 (Aether oder Ol. Olivar). Chininum bisulfuricum 1,0:10,0 (Aqua). Chloralum hydratum cryst. 5,0:5,0 (Aqua). Cocainum muriat. 0,1-1,0:10,0 (Aqua). Codein. phosphoric. 0,5:10,0 (Aqua). Coffeïnum natro-benzoicum 2,0:10,0 (Aqua). Curare 0,1:10,0 (Aqua mit Säurezusatz). Ergotinum 1,5:10,0 (Aqua). Ferrum citricum oxyd. 1,0:10,0 (Aqua). Hydrarg. bichlor. 0,1:10,0 (Aqua). Hydrastinin. hydrochl. 1,0:10,0 (Aqua). Hyoscin. hydrochl. 0.01:10.0 (Aqua). Morphinum hydrochloricum 0,2:10,0 (Aqua). Pilocarpinum muriaticum 0,2:10,0 (Aqua). Solutio Fowleri 5,0:10,0 (Aqua). Strychninum nitricum 0,05:10,0 (Aqua).  $\mathbf{A}$ ether Tinctura Jodi } unverdünnt. Tinctura Moschi Hydrargyrum formamidatum solutum 1 Spritze. 1,0:100,0 Hydrarg. bichlor. car-

bam. solut.

### B. Aeusserliche Medicamente.

# 1. Zum Piuseln (Nase, Rachen, Kehlkopf, Scheide).

Argent. nitr. 1,0:15,0-50,0.
Alumen 5,0:25,0.
Acid. tannic. 5,0:25,0.
Borax 5,0:Glycerin 25,0.
Cocaïnimur.0,2-1,0:Aq. dest. 10,0.
Jodglycerin = Jodi puri 0,5. Kalii jodati 2,5. Glycerini 25,0.
Ol. Menthae 2,0:Ol. olivar. 20,0 (Tuberculose).
Tinct. Jodi rein oder mit Alkohol oder mit Tinct. Opii simpl. ('/4).

# 2. Zum Einblasen (in Nase, Rachen, Kehlkopf).

Argent. nitr. cryst. 0,05—1,0: 10,0 Talc. subtiliss. pulverat. Alumen pur. pulverat. Acid. tannic. 1,0—5,0: 10 Talc. Acid. boric. pur. pulverat. Acid. boric. pur. + Morph. 0,005 bis 0,01 (bei Tuberculose).

Jodoformii, Acid boric. ââ.

### 8. Zu Ausspülungen.

#### a) der Nase.

Acid. boric. 4,0:200,0. Ammonii chlorat. 2,0:200,0. Zinc. sozojodol. 1,0:200,0.

### b) des Magens.

Acid. boric. 10,0:1000,0. Acid. salicyl. 1,0-2,0:1000,0. Argent. nitr. 1,0:1000,0. Aq. chloroformat. 1000,0. Natrii bicarbon. 10,0:1000,0.

#### c) der Blase.

Acid. boric. 10,0:500,0. Argent. nitr. 0,5—1,0:500,0. Jodoform 1,0, Glycerin 5,0, Aq. dest. 100,0. Acid. salicyl., Acid. boric. ââ 5,0: 1000,0.

### d) der Vagina.

Acid. tannic. 20,0, Glycerini 180,0.

1 Esslöffel ad 1 Liter Wasser.

Acet. pyrolignos. rectific. 475,0
Acid. carbol. liquefact. 25,0.3-4
Esslöffel ad 1 Liter Wasser.

Ammon. sulfo-ichthyol. 6,0, Glycerini ad 75,0. (Zum Tränken von Scheidentampons.)

Infus. herb. Conii macul. 25,0:
170,0. Aq. amgydal. amar. 30,0.
1 Esslöffel ad 1 Liter Wasser.

Tinct. Jodi 25,0, Kalii jodat. 5,0.
Aq. dest. 170,0. 1 Esslöffel ad 1 Liter Wasser.

Zinci chlorat., Aq. dest. ââ 75,0.
1 Esslöffel ad 1 Liter Wasser.

### e) des Mastdarms.

Acid. tannic. 5,0:20,0:11/2-2 Liter warmen oder heissen Wassers.

Argent. nitr. 0,1-0,5: Aq. dest. 100,0. D. in vitro nigro. S. Zum Klysma für 2 Male.

Aq. Calcariae 100,0:400,0 Aqua. S. Zu 2 Klystieren.

### 4. Salben, Linimente etc.

Acid. boric. 1,0 Vaselin. flav. 10,0.

Ungt. diachyl. Hebrae 50,0.

Benzoës pulv. 5,0 Axungiae porci 160,0 Zinci oxydat. 25,0. (Wilson.)

differente Salben.

In-

Acid. salicyl. 2,0
Zinci oxydat.
Amyli ââ 24,0
Vaselin. flav. 50,0.
M. f. pasta (Lassar'sche Salicylpaste.

Zinci oxydat. Amyli ââ 25,0 Vaselin. flavi 50,0. M. f. pasta (Zinkpaste).

> Zinci oxydat. 30,0 Gelatin. alb. 40,0 Glycerini 50,0 Aq. dest. 90,0. (Zinkleim.)

Lact. sulfur.
Glycerini
Spirit. vini rectif. ââ 5,0
Acet. glacial. 1,0.
M. f. pasta (Schwefelpaste).

Ol. Cadini pur. Amyli ââ 5,0 Ungt. Zinci 20,0. M. f. pasta (Theerpaste).

Hydrargyr. sulfur. rubr. 1,0 Sulfur. sublimat. 24,0 Ol. Bergamotti gtt. XXV Vaselin. flav. 75,0. M. f. ung. (Gegen Kopfekzem).

Chrysarobin 1,0 Traumaticin 10,0. M. f. liniment.

(Psoriasis.)

Acid. pyrogall. 1,0 Vaselin. flav. 10,0. M. f. ung. (Psoriasis.)

(1 807 10010.)

Ung. Gallae 30,0 Opii pulv. 2,0. M. f. ung. (Gegen Hämorrhoidalknoten.)

Balsam. Peruvian. 10,0 Styrac. liquid. 15,0 Spirit. 30,0. M.D.S. Zu 2 Portionen an 2 Tagen nach Bad mit grüner Seife einzureiben. (Scabies.)

Herb. Sabinae pulv. 15,0 Alumin. ust. Hydrarpyr. praecip. rubr. ââ 2,5. M.D.S. Streupulver für *Condylomat.* acuminata.

Olei Rusci 5,0 Ol. Jecoris Aselli 15,0. M.D.S. Zum Pinseln. (Pruritus vulvae.)

Zinc. chlorat.
Aq. dest. ââ 15,0.
M.D.S. Aeusserlich (für Playfairsche Sonden bei Endometritis).

IV. Einzeldosen wichtiger differenter Mittel für Kinder, welche für gewöhnlich nicht überschritten werden sollen.

|                          | 12<br>Jahre                                                  | Jahre   | 5<br>Jahre | 3<br>Jahre     | 1-9<br>Jahre    | unter<br>1 Jahr |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Antifebrinum             | 0,25                                                         | 0,2     | 0,1        | 0,05           | 0,05            | 0,02            |
| Acidum tannicum          | 0,02                                                         | 0,02    | 0,01       | 0,03           | 0,03            | 0,005           |
| Antipyrinum              | 0,6                                                          | 0,5     | 0,4        | 0,3            | 0,01            | 0,08            |
| Apomorphin. hydrochlr.   | 0,005                                                        | 0,003   | 0,002      | 0,001          | 0,001           | 0,00            |
| Aqua Amygdalarum         | ,,,,,,                                                       | 0,000   | 0,002      | 0,001          | 0,001           |                 |
| amararum                 | 12 gtt                                                       | 8 gtt   | 5 gtt      | 3 gtt          | 2 gtt           | 1 gtt           |
| Argentum nitricum        | 0,01                                                         | 0,01    | 0,006      | 0,003          | 0,002           | 0,001           |
| Atropinum sulfuricum .   | 0,0003                                                       |         |            |                | 0,0001          | 0,001           |
| Camphora                 | 0,05                                                         | 0,04    | 0,0002     | 0.02           | 0,02            | 0,01            |
| Chininum hydrochlor.     | 0,8                                                          | 0,7     | 0,6        | 0,5            | 0,15            | 0,05            |
| . tannicum               | 0,8                                                          | 0,7     | 0,6        | 0,25           | 0,05            | 0,02            |
| Chloralum hydratum .     | 1 - ' -                                                      | l -'-   | 0,5        | 0,25           |                 | 0,1             |
|                          |                                                              |         |            |                |                 |                 |
| Cortex Granati           | Infus. 10:100 bis zur Wirkung alle 5 Minuten 1 Kaffeelöffel. |         |            |                |                 |                 |
| Cuprum sulfuricum        | 0,5                                                          | 0,4     | 0,2        | 0,2            | 0,1             |                 |
| Ferrum lacticum          | 0,1                                                          | 0,05    | 0,03       | 0,02           | 0,01            |                 |
| " oxydat. sacch          | 0,1                                                          | 0,05    | 0,03       | 0,02           | 0,01            |                 |
| Flores Cinae             | 2,5                                                          | 2,0     | 2,0        | 1,0            | 0,5             | 0,3             |
| Folia Digitalis          | 0,05                                                         | 0,04    | 0,03       | 0,02           | 0,01            | · <del></del>   |
| Hydrargyrum chloratum    | 0,05                                                         | 0,04    | 0,03       | 0,02           | 0,01            | 0,01            |
| Kalium bromatum          | 1,0                                                          | 1,0     | 1,0        | 0,5            | 0,3             | 0,2             |
| " jodatum                | 0,3                                                          | 0,2     | 0,1        | 0,06           | 0,03            | 0,01            |
| , chloricum              | ' '                                                          |         | ten gar    |                |                 | n.              |
| Liquor Kalii arsenicosi  | 3 gtt                                                        | 2 gtt   | 1 gtt      | 1 gtt          | 1 gtt           | _               |
| Morphinum hydrochloric.  |                                                              |         | ĭ          | ŭ              | Ĭ,              |                 |
| und sulfuricum           | 0,006                                                        | 0,003   | 0,002      | 0,001          | 0,0005          | _               |
| Moschus                  | 0,05                                                         | 0,04    | 0,03       | 0,02           | 0,01            | 0,01            |
| Oleum Terebinthinae .    | 10 gtt                                                       | 9 gtt   | 7 gtt      | 5 gtt          | 3 gtt           | 2 gtt           |
| Opium                    | 0,005                                                        | 0,004   | 0,004      | 0,003          | 0,002           | 1/4 — 1/2 T.    |
| Phosphorus               | 0,0005                                                       | 0,0003  | 0,0001     | 0,0001         | _               | _               |
| Pilocarpinum hydrochlor. | 0,005                                                        | 0,004   | 0,003      | 0,001          | 0,0005          |                 |
| Pulvis Doweri            | 0,05                                                         | 0,03    |            | 0,005          | 0,003           | 0,001           |
| Radix Ipecacuanhae .     | Emet.                                                        | 2:100 t | heelöffe   | lw.; <i>Ex</i> | pector.         | 0,2:100,0       |
| _                        | Emet. 2:100 theelöffelw.; Expector. 0,2:100,0 theelöffelw.   |         |            |                |                 |                 |
| Santoninum               | 0,05                                                         | 0,04    | 0,03       | 0,02           | 0,01            |                 |
| Sirupus Ferri jodati     | 1,0                                                          | 0,8     | 0,6        | 5 gtt          | 3 gtt           | 1 gtt           |
| Tinct. Opii benzoica .   | 10 gtt                                                       | 8 gtt   | 6 gtt      | 4 gtt          | 3 gtt           | 2 gtt           |
| " " simplex              | 5 gtt                                                        | 5 gtt   | 4 gtt      | 3 gtt          |                 | 1/2-1 gtt       |
| "Strophanthi             | 2 gtt                                                        | 1 gtt   | 1 gtt      | <u> </u>       | _               |                 |
| "Strychni                | 5 gtt                                                        | 3 gtt   |            | 2 gtt          | 2 gtt           | 1 gtt           |
| Unguent. Hydrargyr. cin. | - '                                                          | 0,2     | ),5 tgl.   |                | eibung.         | Ū               |
| Vinum Ipecacuanhae .     | theelöffelweise bis zur Wirkung.                             |         |            |                |                 |                 |
| " stibiatum              | •                                                            |         |            | to.            | · · · · · · · · | <b>.</b>        |
| ,                        |                                                              |         | •          |                |                 |                 |

# V. Uebersicht der wichtigsten Bäder und Curorte.

(Nach Rabow.)

### I. Seebader.

1. Ostseebüder: Cranz, Zoppot, Colberg, Dievenow, Misdroy, Swine munde. Ahlbeck, Heringsdorf, Zinnowitz, Putbus, Sassnitz, Warnemünde, Travemände, lücksburg, Heiligendamm, Glücksburg,

Klempenborg bei Kopenhagen.

2. Nordseebäder: Helgoland, Sylt, Föhr, Wangeroog, Norderney, Borkum, Scheveningen, Heyst, Blankenberghe. Ostende etc.

3. Französische Seebader: Calais, Boulogne, Dieppe, Havre, Trouville. Biarritz etc.

4. Englische Seebüder: Hastings, Brighton, Ramsgate, Isle of Wight (Ventnor Ryde) etc.

 Italienische Seebäder: Venedig, Castellamare, Ischia, Messina, Palermo.

### II. Kochsalzbäder.

Baden-Baden (Grossh. Baden) 40 bis Homburg (bei Frankfurt a. M.). Wiesbaden (Nassau) 68° C. Kissingen (Bayern). Soden (bei Frankfurt a. M.) 30°. Kronthal (Apollinarisbrunn). Cannstatt (bei Stuttgart).

### III. Soolbäder.

(Wasserquellen mit über 20%) Kochsalzgehalt heissen Soolen.) Greifswald Pommern. Colberg Rothenfelde (Hannover). Wittekind (bei Halle). Frankenhausen Salzungen Thüringen. Sulza Arnstadt Nauheim (Hessen) 31° C.

Oeynhausen (Rehme) (Westphalen) 330 C. Dürrheim (Baden). Dürkheim (Pfalz). Reichenhall (Bayern). Ischl (Salzkammergut). Hall (Tyrol). Rheinfelden (Schweiz).

### IV. Jod- und bromhaltige Soolen.

Adelheidsquelle | bei Tölz in Krankenheil Bayern. Hall (Oberösterreich). Inowrazlaw (bei Posen). Königsdorff-Jastrzemb (Schlesien). Elmen (bei Magdeburg). Kreuznach (Rheinprovinz). Salzschlirf (Hessen-Nassau). Münster a. Stein (bei Kreuznach). Bex (in der franz. Schweiz).

### V. Alkalische Mineralwässer.

Selters Regbz. Wiesbaden. Ems Neuenahr (Rheinpreussen). Fachingen (im Taunus). Wildungen. Salzbrunn (Schlesien). Böhmen. Giesshübel Gleichenberg (Steiermark). Viehy Frankreich. Evian Romanel (Genfersee).

### VI. Lithionwässer.

Assmannshausen (am Rhein). Kiedrich a. R. Salzschlirf (bei Fulda). Weilbach (Nassan). Obersalzbrunn (Schlesien). Bilin (Böhmen). Salvatorquelle (Pest).

### VII. Salinische Mineralwässer.

(Glaubersalz- und Bitterwässer).

Franzensbad
Marienbad
Karlsbad
Püllna
Saidschütz
Sedlitz
Bertrich (bei Coblenz).
Elster (Voigtland).
Friedrichshall (bei Coburg).
Kissingen (Bayern).
Hunyady-János und Franz-Josephsquelle (Budapest).

### VIII. Eisen- und Stahlbäder.

Tarasp-Schuls (Schweiz).

Cyrmont Wildungen Waldeck. Alexisbad (Anhalt). Driburg (Westphalen). Liebenstein (Thüringen). Elster (im sächs. Voigtlande). Freienwalde (bei Berlin). Schandau (bei Dresden). Hitzacker (Hannover). Schwalbach (im Taunus). Flinsberg Schlesien. Reinerz Cudowa Kohlgrub (Bayern). Imnau (Hohenzollern). Antogast Griesbach Baden Petersthal (Kniebisbäder). Rippoldsau J Franzensbad (Böhmen). Steben (Bayern). Tarasp-Schuls \ Schweiz. Sanct-Moritz Levico Roncegno Spa (Belgien).

### IX. Schwefelbäder.

a) Warme Quellen.

Aachen 44—55° C. Burtscheidt 60° Rheinprov. Landeck 22—29° (Schlesien). Baden 25—36° (bei Wien).

Baden 46°
Schinznach 33°
Lavey 34—45°
Mehadia 29—62° (Südungarn).
Aix-les-Bains 45°
Amélie-les-Bains 60°
Barèges 40°
Eaux-Bonnes 32°
Luchon 16—68°

Frankreich.

b) Kalte Quellen.

Eilsen (Schaumburg-Lippe).
Langenbrücken (Baden).
Nenndorf (bei Hannover).
Weilbach (Nassau).
Alvaneu
Stachelberg
Heustrich
Lenk
Gurnigel

### X. Moor- und Schlammbäder.

Berka (bei Weimar).
Schmiedeberg (Prov. Sachsen).
Cudowa
Flinsberg
Muskau
Franzensbad (Böhmen).
Elster (Voigtland).
Kohlgrub (Bayern).

### XI. Indifferente Mineralwässer.

a) Indifferente Thermen

(Wildbäder).

(Ihr Wasser hat eine durchschnittliche Temperatur von 25—60° C.
und enthält nur Spuren von Gasen
oder festen mineralischen Bestandtheilen.)
Landeck 32° C.
Warmbrunn 36—38° C.
Schlesien.
Schlangenbad 28—32° (Nassau.)
Wildbad 33—37° (Württemberg).
Johannisbad 29° (Böhmen).
Teplitz 28—48° C. (Böhmen).
Gastein 25—49° (Oesterreich).
Pfäffers 38°
Ragatz 38°
Schweis.
Plombières 19—70° (Frankreich).
NB. Wegen der ihr zugeschrie-

NB. Wegen der ihr zugeschriebenen Wirkung schliesst sich hier

an: die Grotte Monsummano (bei | Pistoja in Italien).

b) Kalte Mineralwässer.

Genfersee. Romanel 9,50

### XII. Milch- und Molkencurorte.

Charlottenbrunn Salzbrunn Schlesien. Reinerz Kreuth Oberbayern Reichenhall und Berchtesgaden Salzkammergut. Ischl Gries Meran Tyrol. Heiden Gais Engelberg Schweiz. Interlaken Montreux Bex

### XIII. Traubencurorte.

Rappoltsweiler (Elsass). Edenkoben in der Pfalz. Dürkheim Grünberg (Schlesien). Montreux 1 am Genfer See. Vevey Gries, Arco und Meran (Tyrol). Pallanza (Oberitalien).

### XIV. Curorte für Lungenkranke.

(Die Zahl neben den einzelnen Orten giebt die mittlere Temperatur in den Morgenstunden der Wintermonate an.)

Charlottenbrunn, Görbersdorf, Reinerz, Salzbrunn (Schlesien).

Inselbad bei Paderborn. Rehburg bei Hannover. Reiboldsgrün in Sachsen.

Lippspringe, Falkenstein, Soden, Ems, Wiesbaden, Baden-Baden, Badenweiler (Rheinlande). Reichenhall, Kreuth (Bayern).

Ischl (Salzkammergut).

Appenzell, Interlaken, Weissenburg, Davos, Montreux, Vevey, Bex, Leysin (Schweiz).

Meran 5", Gries, Riva, Arco (Tyrol), Gardone (Oberitalien).

Abbazia bei Fiume 9º. Pallanza (Oberitalien).

Pau 7°, Mentone 9°, Cannes 9°, Nizza 8° (Südfrankreich).

Nervi, Pegli, San Remo, Ospedaletti.

Venedig, Pisa 7°, Rom 7,5°, Palermo 11º (Italien).

Ajaccio 10,5° (Corsica). Malaga 11° (Spanien). Isle of Wight (England). Algier 10°, Cairo 13.5°. Madeira 13,5°, Helouan.

Anmerkung. Pneumatische Cabinete: Berlin, Dresden, Frankfurt, Nassau, Ems, Wiesbaden, Baden-Baden, Kissingen, Reichen-hall, Meran, Wien, etc.

### XV. Kaltwasserheilanstalten.

### A. Deutschland:

Berlin (Kommandantenstr.). Eckerberg bei Stettin. Kreischa Königsbrunn bei Dresden. Schweizermühle Schandau Tharand Wilhelmshöhe } bei Cassel. Wolfsanger Alexandersbad (Fichtelgebirge). Liebenstein Ilmenau Thüringen. Elgersburg Sonneberg Dietenmühle Wiesbaden. Nerothal Königstein am Taunus. Hofheim Nassau. Laubbach (bei Coblenz). Godesberg (bei Bonn). Marienberg \ bei Boppard Möhlbad f am Rhein.

Michelstadt (Odenwald).

im Schwarzwald.

Teinach

Herrenalb

Hermsdorf
Thalheim
Zwischenahn (Oldenburg).
Thalkirchen
Brunnthal
bei München.

### B. Oesterreich:

Eichwald (bei Teplitz).
Giesshübl-Puchstein (bei Karlsbad).
Gräfenberg in Oesterreich.Zuckmantel Schlesien.
Kaltenleutgeben Priessnitzthal bei Wien.

Wartenberg (Böhmen).
Obermais (bei Meran).
St. Radegrund
Aussee

Steiermark.

### C. Schweiz:

Aigle (Canton Waadt).
Albisbrunn (Canton Zürich).
Buchenthal (Canton St. Gallen).
Champel (Genf).
Schönbrunn VierwaldstädterSchöneck See.
Mammern (Canton Thurgau).

# Register.

(Die fettgedruckten Ziffern weisen auf die ausführlichste Bearbeitung des betreffenden Begriffs hin.)

Abducenslähmung 38. Aboulie 62. Accessoriuslähmung 41. 108. Accommodationslähmung 15. 38. Acetonamie 58. 695. Achorion Schönleinii 601. Achromatopsie 65. Acne vulgaris 587. syphilitica 558. 560. Actinomycose 323. Adenoide Wucherungen 330. Adenoma malignum uteri 524. Aegophonie 205. Ageusis 16. 37. Agoraphobie 60, Agraphie 127. Agrypnie 56. 361. Akromegalie 12. 58. Albinismus 598. Albuminurie 445. Alkoholneuritis 12. 24. 104. Alkoholvergiftung 735. Alalie s. Anarthrie. Alexie 127. Alkalienvergiftung 732. Alopecia areata 600. - syphilitica 556. 562. Amaurose 65. 103. 148. Amblyopie 15. 65. Amenorrhoe 502. Amimie 127. Amyloidleber 414. Amyloidniere 468. Anaemia spastica 13. 27. infantum pseudoleuc. 724. Anämie, einfache 711. - perniciöse 133. **716.** Anaesthesia dolorosa 27. 63. 160.

Anaesthesie der Haut 25. 27. 33. 54. Analgesie der Haut 3. 103. Anarthrie 122. Anchylostomum duodenale 399. Aneurysmen 30. 32. 94. 126. 161. 313. Angina catarrhalis 326. - Ludovici 325. - pectoris 291. 312. — pectoris spuria 302. Anidrosis 12. Anosmie 16. 36. Anthracosis pulmonum 232. Anthrax 664. Aorteninsufficienz 284. - -stenose 286. - -system, Enge dess. 315. Apoplexia sanguinea s. Gehirnblu-Aphasie 16. 54. 126. 148. 163. Aphonie 17. 64. Aphthen, Bednar'sche 320. Aplasia uteri 500. Apraxie 127. Arachnitis cerebralis 89. 187. - spinalis 86. 88. Arc de cercle 64. Arseniklähmung 21. 25. 44. - vergiftung 754. Arteriosclerosis 125. 169. 810. Arthritis acuta 23. 134. 607. - deformans 34. 610. - syphilitica 569. – urica 700. Arthrogryposis 51. Arythmie 17. 42. 55. Arzneiexantheme 592.

Ascaris lumbricoides 398.

Bro

Bro

Bro Bro

Bro Bro

Bro

Bul

Bul

Bul

Cac

Car

Car

Car

Car

Car

Cav

Cer

Cha

Cha

Che

Chl

Chl

Chl

Che

Cho

Cho

Cho

Che

Che

Cho

Cho

Che

Ciri

Clo

Coc

Coc

Ascites 409. Aspermie 566. Astasie - Abasie 64. Asteatosis cutis 587. Asthenopie 60. Asthma bronchiale 50. 61, 195. - cardiale 197, 291, 694. - uraemicum 197. 456. Ataxie 9, 23, 24, 103, - der Sprache 10. 16. 105. 127. - hereditäre 105. Athemgeräusche 204. Athetosis 47, 77, 154 Atresia bymenalis 497. - vaginalis 497. - uterina 498. Atrophia uteri praecox 509. Atrophie, einfache 12. 19. 146. degenerative der Muskeln 6. 12. 20. 98. 109. - degenerative der Nerven 12. 22. progr. neurotische 110. Atropinvergiftung 733. Aura, epileptische 64. - hysterische 70. Azoospermie 577.

Balanitis 550. Ballottement rénal 442. 484. Bandwürmer 395. Bartflechte 588. Basilarmeningitis 135. Bauchwassersucht s. Ascites. Belladonnaintoxication 14, 733. Beschäftigungsneurosen 52. Bilirubinkrystalle 447. Blausäurevergiftung 735. Blasenkrisen 18. Blasensteine 489. Blasentomoren 489. Bleivergiftung 8. 24. 35. 44. 736. Blepharospasmus 45, 49. Blinddarmentzündung s. Typhlitis. Blutproben 444. Blutuntersuchung 709. Botriocephalus 397 Bradycardie 17. 273. Brechdurchfall 376. Bronchiectasie 187. 188. 244. Bronchitis acuta 184. capillaris 184. 662. - caseosa 240. - chron. 186. 233.

- fibrinosa 191.

Colica renalis 33. 481. Colpitis (Vaginitis) 527. Coma diabeticum 14. 147. 695. - postepilepticum 71. Comedonen 587. Commotio cerebri 14. 151. Condylomata acuminata 552. lata 559. 565. Contraction, paradoxe 14. 24. Contracturen der Muskeln 6. 44. 114. -, hysterische 65. Contusionspneumonie 221. Corona Veneris 558. Coronararterien, Sclerose ders. 296. Coryza 166. - syphilitica 364. Coxalgie 34. 35. Crampus 7. Cri hydrocephalique 186. Crises gastriques 18. 103. 367. Curschmann'sche Spiralen 197, 207. Cyanose 20, 51. Cystenniere 472. Cysticercus 395. Cystitis 103. 486. Cystocele 510.

Dactylitis syphilitica 569. Dammrisse 529. Darmblutungen 391. geschwülste 383. - - geschwüre 381. - -kolik 4. 18. - - krebs 383. - invagination 385. parasiten 393. - - perforation 642. - -scheidenfisteln 531. verengerung 385. verschluss 385. Daturinvergiftung 733. Decubitus 12, 87, 99, 103. Delirium tremens 14. Dementia paralytica 156. Dermatitis exfoliativa 585. Dermoidcysten 540. Desquamativpneumonie 239. Dextrocardie 209. Diabetes insipidus 699. - mellitus 21. 33. 40. 238. 691. Diazoreaction 639. Digitalisvergiftung 734. Diphtherie 21. 38. 97. 171. 658.

Diplegia facialis 123.
Diplopie 38. 100.
Distoma haematobium 492.
Districh'sche Pfröpfe 190. 207.
Divertikel des Oesophagus 340.
Dysarthrie 16.
Dysarthrie 29. 97. 678.
Dysidrosis 582.
Dysmenorrhoea 61. 502.
— membranacea 503.
Dyspepsie, nervöse 17. 366. 369.
Dysphagia paralytica 42. 342.
Dyspnoe 17. 201.
Dystrophia muscularis progressiva 12. 43. 111.

Eclampsia infantum 9. 73. 180. ·parturientium 451. Ectasien des Oesophagus 339. Eingeweidereflexe 14. Ekthyma syphiliticum 560. Ekzema 578. Elephantiasis 526. 596. Elongatio colli supravaginalis 501. Emphysema pulmonis 188, 209, 227. Empresthotonus 70. Empyema pleurae 154. 260. Encephalitis 154. Encephalomalacie 125. 149. Endarteriitis chron. 143. syphilitica 125, 149.
Endocarditis 74, 134, 154, 276. Endometritis 504. cervicis 506. Entartungsreaction 11. 20. 23. 41. Entbindungslähmungen 45. Enteritis catarrhalis acuta 372. - chronica 375. Enuresis nocturna 490. Epididymitis 550. Epilepsia rotatoria 71. Epilepsie 14. 36. 47. 54. 69. 180. Epileptiforme Zustände 71. Epiphora 41. Epistaxis 169. Erbrechen 346. Erb'sche Lähmung 45. Erb'sches Phänomen 82. Ergotintabes 105. Ergotinvergiftung 21. 784. Erregbarkeit, faradische 12. galvanische 12. 20. Erysipelas 131. 675.

Erythema exsudativum 589. Exophthalmus paralyticus 15. 38.

Facialisparalyse 16. 17. Facialisphänomen 82. Farbensinn, Störungen desselben 16. Favus 601. Febres comitat. s. Malariakrankheit. Fettherz 298. Fettleber 414. Fettsucht 704. Fibromyome des Uterus 516. Filaria sanguinis 492. Finne s. Cysticereus. Flimmerscotom 16. 54. 60. Fothergill'scher Gesichtsschmerz 30. Frémissement cataire 284. Friedreich'sche Form der Tabes 10. 105.

Funkensehen 16. Fusscionus 14. 24. 106.

Gähnkrampf 50. Gallenfarbstoffreaction 417. Gallensteine 418 Gastralgie 63. 368. Gastrectasie 81. 363. Gastritis 347. 348. Gastroxynsis 36. 369. Gaumensegellähmung 40. Gehirnabscess 16. 131. 154. 234. 259.

-anamie 14. 140. - -blutung 143. - -druck 159.

- entzündung 154. - - erschütterung 92.

- erweichung 149. - ·hyperämie 139. - -ödem 141.

- parasiten 162. - -sclerose 156.

- -sinus, Thrombose desselben 137. - syphilis 133. 162.

- -traumen 151.

-tumoren 14. 36. 133. 141. 159. Gelbsucht 416.

- fieberhafte 432.

Gelenkcontracturen, hyster. 65. - neuralgien 34.

- rheumatismus 74. 607. 609. Genickstarre, epidemische 672.

Geruchshallucinationen 36. Geschmackshallucinationen 37. Gesichtskrampf, masticatorischer48.

Gen

Ges Gic Gio

Gin Glo Glo Glo

Glo Glo

Gly

Gly Gox Grä Gra Gu

Hai Has Ha Här

Hä

Hä Hän Hā Hä Hä Hä Hä

Hā Hä Hä Hä Hä

Ha Ha Ha Ha Ha

Has Ha

Häute, seröse, Tuberculose ders. 255. 305, 407, Heiserkeit 17. 170. 178. Heisshunger s. Bulimie Helminthiasis 393. Hemianästhesie 3. 13. 63. 129. Hemianopsie, bitemporale 163. -homonyme 15. 54. 128. -temporale 15. Hemiathetosis posthemiplegica 77. Hemiatrophia facialis progr. 54. Hemichorea 74. -posthemiplegica 147. Hemicranie 13. 16. 35. 53. 139. Hemiplegia alternans 125. 130. – cruciata 124. - spastica infantilis 154. Hemiplegie, cerebrale 12.14.47.147. spinale 12. 85. Hepatisation 222. Hepatitis purulenta 428. Herpes frontalis 31. — labialis 223. 316. 673. — tonsurans 602. - Zoster 12. 29. 32. 598. Herzaneurysmen 296. — -dilatation 281. 300. - -fehler, congenitale 288. -fehlerzellen 207. - geräusche 271. — -geschwülste 304. — -hypertrophie, idiopathische 300. insufficienz 281. 299. 467. -klappenfehler 280. — — combinirte 289. — -klopfen 290. 306. -- -ruptur 297. -tone 270. Heufieber 166. Hippus 15. Hodensyphilis 566. Hodentuberculose 567. Hydatidenschwirren 436. Hydrocephalus 136. 141. Hydromyelie 117. Hydronephrose 401. 481. 483. Hydropericardium 309. Hydrops articul. intermittens 59. essentieller 410. vesicae felleae 420. Hydrorhachis s. Spina bifida. Hydrothorax 262. Hyoscyaminvergiftung 733.

Hyperästhesie der Knochen 23.

Hyperästhesie der Muskeln 23. 146. Hyperakusis 16. 40. Hypergeusis 37. Hyperhidrosis 12. 600. Hyperkinesis s. Krampf. Hyperosmie 16. 36. Hypertrichosis 12. 595. Hypertrophie der Knochen 12. der Muskeln 12. 83. Hypnose 66. Hypnotica 62. Hypoglossuslähmung 42. Hypohidrosis 12. 13. Hypokinesis 5. Hypoplasia cordis 315. Hysterie 13. 32. 45. 62. Hystero- Epilepsie 64.

Ichthyosis 593. Icterus catarrhalis 56. 415. gravis 341. Ileus 389. Impetigo 580. Impotenz 61. 576. Inactivitätsatrophie der Muskeln 12. **19**. 98. der Knochen 12. Incontinentia alvi 18. urinae 18. 103. Indicanurie 414. Influenza 687. Initialsclerose 555. Intentionskrämpfe 47. Intentionstremor 8. 100. Intercostalneuralgie 32. 63. Inversio uteri 516. Jodoformvergiftung 734. Ischias 17. 18. Ischurie 18.

Katalepsie 68.
Kataleptische Starre 35. 47.
Kehlkopfcatarrh 171.

- -neubildungen 182.

- -neurosen 177.

- -stenose 175. 564.

- -syphilis 564.

- -tuberculose 181.
Keratitis ulcerosa 28. 56.
Keuchhusten s. Pertussis.
Kinderlähmung, cerebrale 77. 154.

- spinale 12. 23. 113.
Klauenhand 44. 87. 109.
Klauenfuss 114.

Klavierspielerkrampf 52. Klumpfuss 114. Knochensyphilis 568. Kohlenoxydintoxication 14.21.735. Kopfschmerz, habitueller 35. Koprostase 385. Krämpfe 7. 13. 33. 46. 70. 130. 148. Krampf der Augenmuskeln 65. - der Beinmuskeln 51. - der Hals- u. Nackenmuskeln 49. - des N. facialis 48. - des N. hypoglossus 49. - der Schulter- u. Armmuskeln 51. - des Zwerchfells 17. 50. 61. 79. 82. Kretinismus, endemischer 58, Kupferlähmung 25. Kyphoscoliose 186, 213. Kyphose 94. Lachkrampf 47. 50. Lähmungen 6. 11. 38. 64. - diphther. 39, 179, 662. - der Armmuskeln (Medianus, Ulnaris, Radialis) 44. der Augenmuskelu 15. 37. 103. 662. - des Beines (Cruralis) 46. der Blase 18, 91. - des Herzens 42, 79. - der Intercostalnerven 17. — Kehlkopfs 17. 42. 177. N. facialis 40. - N. bypoglossus 42. - - N. trigeminus 39. 129. - N. vago-accessorius 41. 108. - - Oesophagus 42. - Pharynx 42. - des Phrenicus 17. 90. 93. Recurrens 179. - der Rückenmuskeln 43. - Schultermuskeln 43. - des Zwerchfells 45. 662. Lagophthalmus 41. Landry'sche Paralyse 23. 40. 45. 116. Laryngitis atrophica 174. catarrhalis 171. 173. hypoglottica 172. 173. Larynxkrisen 17. Lateralsclerose, amyotrophische 12. 87. 101. 107. 121. Leberabscess 428. - - anilmie 413. - - atrophie, acute gelbe 430. - - einfache 414.

Register.

Lebe

\_ -1 Lepr Lept

Leuc Leuc Leuc

Leuc Leuk Lich — 85 Lidk Lien

Lum Lung Lung

----

- -8 - -8 - -1 Lupt

Lupt Lym Lyssi

- -l - -r Mako Mala

ag

Malaria 21. 29. 30. 680. Malleus 667. Mal perforant du pied 104. Mulum Potti s. Kyphose. - senile 610. Masern 624. Mastcur 67. Mastodynie 32. 63. Mediastinaltumoren 266. Medulla oblong., Compression ders. 126. Melanamie 685. Menière'sche Krunkheit 163. Meningealapoplexie 89. Meningitis 14. 38. 48. 68. 133. - cerebrospin. epidem. 80. 672. — tuberculosa 135. Meningocele 143. Meningoencephalitis 54. Meningoencephalocele 143. Meningomyelocele s. Spina bifida. Menorrhagie 504. Menstruationsstörungen 501. Metallotherapie 67. Meteorismus 370. 390. Metritis 508. Migrane s. Hemicranie. Migraine ophthalmique 39. 54. 158. Mikrosporon furfur 603. Miliartuberculese 186, 245, 250. Milzabscess 440. - - brand s. Anthrax. - - geschwülste 441. - -tumor 440. Mitbewegungen 47. Mitralinsufficienz 282. - stenose 283. Möbius'sches Symptom 56. Mogigraphie s. Schreibkrampf, Molluscum contagiosum 596. Monophasie 127. Monoplegia facialis 128. Morbus Addisonii 57. - Basedowii 39. 55. Brightii 141. 448. - maculosus Werlhoffii 726. Morphiumintoxication 733. Morvan'sche Krankheit 118. Motilitätastörungen 5. Mucinamie 81. Muskatnussleber 413. Muskelatrophie, hereditäre 112. - juvenile 112.

progressive 44. 104. 108.

759 Muskelrheumatismus 24, 32, 612. - -syphilis 565. Mutismus s. Stummheit. Mycosis fungoides 603. Mydriasis 15, 38, 135. Myelitis 10. 18. 47. 89. 97. 100. Myelomeningitis 88, 89. Myocarditis 212. 295. Myoclonie s Paramyoclonus. Myosis 15. 24. 45. 103. Myositis 12. 395. 565. Myotonia congenita 11. 12. 47. 83. Myotonische Reaction 83. Myxödema 58. Naevi 595. Narkolepsie 71. Nasenbluten s. Epistaxis. Nephritis acuta 453. - chronica 460. - apostematosa 471. postscarlatinosa 455. 622. Nephrolithiasis 480. Neuralgien, Allgemeines 28. Neuralgia cervico-brachialis 31. dorso-intercostalis 32. 63. - ischiadien s. Ischias. lumbo-sacralis 33. - occipitalis 31. - pudendo-analis 34. spermatica 34. n. trigemini 28. 30. Neurasthenia 16. 34. 50. 60.

- cordis 302 gastrica 369. Neuritis 19. 21. 38. 52. ascendens 22. - multiple 22. 45. 110. - rheumatica 21. - toxica 21. 24. Neurome 26. Neurosen 13. 15. 53. - traumatische 15. 92. 152. Nickkrämpfe 50. Nicotinlahmung 25. -tabes 105. 735. -vergiftung 35. 735. Nictitatio s. Blepharospasmus. Nierenechinococcus 476. -geschwülste 475. infarct 452. - - kolik 481 -steine 480.

-schrumpfung 462, 464.

Nierentuberculose 490. Nieskrampf 50. Noma 321. 626. Nonnensausen 275. Nymphomanie 18. Nystagmus 15. 47. 100. 105.

Obliteratio pericardii 305.
Obstipation, habituelle 392.
Oculomotoriuslähmung 15. 38. 39.
Ocdem, acutes angioneurotisches 58.
Ocdema laryngis s. Glottisödem.
Ocsophagismus 63.
Ocsophagitis 335. 342.
Ocsophaguscarcinom 325.
— erweiterung 339.

- - erweiterung 339.
- - lähmung 42.
- - perforation 341.

- ruptur 342.
- stenose 337.
Oligurie 65.
Onychia syphil. 562.
Onychogryphosis 12. 595.
Onychomycosis tonsurans 602.
Opphoritis 29. 538.

Ophthalmie neuroparalytique 28,56. Ophthalmoplegie 15. 38. 123. Opisthotonus 7, 70, 79. Opticusatrophie 15. Orchitis syph. 566. Osteomalacie 616. Osteomyelitis 138.

Ostitis syph. 569. Otitis media 134, 155, 622, 626, 659. Ovarialcysten 401, **539.** Ovarial 4, 63.

Ovarie 4. 63. Oxyuris vermicularis 400. Ozaena simplex 168.

Pachydermia diffusa 173.

— verrucosa 173.

Pachymeningitis 131. 132.

— spinal, cervical, 32. 87.

— syphil, 162.

Panaritium analgicum 118.

Pankreaskrankheiten 438.

Paraanästhesie der Haut 3. Parästhesie der Haut 3. 20. 33. 61. 80. Parageusis 16. 37.

Parageusis 16. 37. Paralysis agitans 8. 76.

glosso-pharyngolabialis 120.
progressiva 12, 18, 39, 101, 156.
Parametritis 541.

Pa Pa Pa Pa Pa Pa

Pa Pa Pa Pa Pe Pe Pe

Pei Pei Pei Pei

> Per Per Per Per Per Per Per Per

Per

Per Per Per Per

Pfe Ph Ph Ph Ph Ph Ph

Pie Pie Pie

Pil

Ple Ple Pneumatopericardium 309. Pneumaturie 695. Pneumonia biliosa 229. - caseosa 239. - catarrh. 88, 141, 218. - chron, interstit. 232. - crouposa 221. - typhosa 226. Pneumonokoniose 232. Pneumothorax 240. 263. Pocken s. Variola. Poliencephalitis 114. 124. Poliomyelitis anterior 12. 23. 113. 115. Pollutionen 574. Polyästhesie der Haut 3. Polydipsie 65. 694. Polymyositis acuta 614. Polyphagie 694. Polysarcie s. Fettsucht. Polyurie 18, 65, 443, 693, 699. Porencephalie 143. 150. Potenz, Verlust derselben 18. 576. Verminderung derselben 18. 103. Priapismus 18. Prolapsus vaginae 510. Prosopalgie 28. 30. Prosospasmus 48. Prostatitis 551. Prurigo 599. Pruritus 526. 599. Pseudobulbärparalyse 123. Pseudocroup 172. Pseudohypertrophie der Muskeln 12. Pseudoleucămie 722. Pseudosclerose des Gehirns 101. Pseudotabes 24. 104. Psoriasis linguae 322. - syph. 558 - vulgaris 582. Ptomainintoxication 737. Ptosis 38. Ptyalismus s. Speichelfluss. Pulmonalinsufficienz 287. -stenose 288. Pulsanomalien 17, 273. Pupillendifferenz 15. 61. 103. 157. Pupillenstarre, hemianopt. 15. 129. reflectorische 15. 38. 103. 157. Purpura 727. Pustula maligna 666. Pyämie 88. 131. 136. 670. Pyelitis 476.

Pyelonephritis 103. 476. Pylephlebitis supp. 437. Pyonephrose 484. Pyopneumopericardium 310. Pyopneumothorax 189. 235.

Quecksilbervergiftung 736.

Railway-spine 92. Rasselgeräusche der Lunge 205. Raynaud'sche Krankheit 59. Reflex der Bauchdecken 14. - des Cremaster 14. - der Haut 14. 23. 24. - Knochen 24. Patella 14. 95. 103.Sehnen 14. 23. 24. 95. Reflexepilepsie 69. 72 -erregbarkeit, gesteigerte 9. 23. 41. - - krampf, saltatorischer 51. - -lähmung 21. - - neuralgie 29. - -zuckung 29. Reibegeräusche der Pleura 205. des Pericard 272. Retentio alvi a. Obstipation. urinae s. Ischurie. Retinitis albuminurica 462. 467. Retroflexio uteri 513. Retropharyngealabscess 333. Retroversio uteri 513. Rhachialgie 4. Rhachitis 180. 614. Rhinitis atrophica 168. hypertroph. 168. Rhinophyma 588. Rhinosclerom 604. Rigor der Muskeln 33. 47. Rindenepilepsie, Jackson'sche 72. 128. 161. Risus sardonicus 79. Rötheln (Rubeolae) 629. Romberg'sches Phänomen 3, 103. Roseola syph. 557. Rückenmark, Drucklähmung dess. 94. 104. Geschwülste dess. 32. 85. 118. - Höhlenbildungen 117.

- Schwindsucht dess. s. Tabes

– traumat. Läsionen 92. Rückenmarkshäute, Blutungen ders.

dors.

Ruhr s. Dysenterie. Ruminatio (Merycismus) 368. Rupia syph. 561.

Saccharomyces albicans 323. Salpingitis 531. Sarcina ventriculi 346. Sattelnase 564. Satyriasis 18. Säurevergiftung 732. Scabies 600. Scarlatina 74. 618. Schallwechsel 203. Schanker 552. 555. Scheidencysten 529. Schierlingvergiftung 736. Schlaflähmung 44. Schleimhautpolypen des Uterus 508. Schlingkrampf 79. Schluckpneumonie 122. 219. Schmerzdruckpunkte s. Valleix'sche Schmerzpunkte. Schnürleber 413. Schreibkrampf 52. Schreikrampf 47. 50. Schrumpfniere 462. 464. Schüttellähmung s. Paralysis agi-Schultze-Chvostek'sches Phänomen Schwangerschaftsniere 450. Schweisssecretion, Alterationen ders. 12, 79, 82 Sclerema neonat. 598. Scleroderma 597. Sclerose, multiple 15. 47. 99. 104. Scorbut 133. 724. Scrophulose 708. Seborrhoe 586. Seelenblindheit 128. 148. Sehnervenatrophie 100. 103. Sepsis 89. 131. Septicopyamie 670. Siderosis pulmon. 232. Singultus 51. Sommersprossen 595. Soor **328.** 337. Sopor 14. Spasmus glottidis 180. 190. Speichelfluss 17. 61. 122. 318. Spermatorrhoe 574. Spina bifida 118. Spinalepilepsie 14. 51. 100. 106. - paralyse, aufsteigende 116.

Spinalparalyse, spastische 105. Spitzenpneumonie 222. Spitzfuss s. Pes varoequinus. Splenisation der Lunge 213. Spondylitis cervicalis 31. 87. - tubercul. 94. Springkrampf 47. Spulwürmer 398. Sputumuntersuchung 206. Stapediuslähmung 16. Starrsucht s. Katalepsie. Status epilepticus 72. Stauungsleber 413. -niere 449 -papille 126. 135. 155. 169. Stenocardie s. Angina pectoris. Stigmata, hyster. 64. Stimmfremitus 202. Stimmritzenkrampf Spasmus glott. Störungen der Motilität 64. der Reflexthätigkeit 18. 20. - secretorische 12. 17. 29. 47. 56. - der Sensibilität 1. 25. 68. - trophische 12. 23. 31. 56. 95. 103 vasomotorische 18. 20. 29. 56. 98. Stomatitis aphthosa 320. — catarrh. 318. - gangraenosa 321. ulcerosa (Stomacace) 319. 721. Strabismus convergens 15. 38. divergens 15. Strangurie 18. Strongylus gigas 492. Strychninvergiftung 14. 18. 180. 714. Stuhlentleerung, Untersuchung der 371. Stummheit, hyster. 64. Succussio Hippocratis 205. 265. Sycosis idiopathica 588. Sympathicuslähmung 12. 13. Syphilide 557. 559. Syphilis 554. – hereditaria 570. Syphilois papulosa 558. Syringomyelie 3. 117. Tabes dorsalis 10. 32. 39. 101. Tachycardie 17. 24. 278. 303. Tania 395. 397. Taubheit 16. Tenesmus der Blase 18. - des Darms 18.

Tetanie 47. 51. 80.

Tetanus 48. 78. 180. 365. - hydrophobicus 79. - neonatorum 78. Thomsen'sche Krankheit s. Myotonia congenita. Thompson'sche Zweigläserprobe 548. Tic convulsif 48. - douloureux 28. 30. - rotatoire 50. Tonsillenhypertrophie 330. Torticollis hyster. 65. - spast. 49. Tracheitis 184. Transfert 67. Tremor 33. 56. 73. - posthemiplegicus 147. – senilis 7. Tricepsreflex 14. Trichinosis 394. Trichocephalus dispar 400. Trichophyton tonsurans 602. Tricuspidalinsufficienz 212. 286. -stenose 287. Trigeminusneuritis 55. Tripperrheumatismus 551. Trismus 14. 48. 65. 79. 180. Trousseau'sches Phänomen 82. Tubenentzündung 531. Tubenschwangerschaft 535. Tubercula dolorosa 26. Tuberculin 247. 249. Tuberculose der Lungen 21. 69. 236. Tussis convulsiva s. Pertussis. Tympanie s. Meteorismus. Tyloma 594. Typhlitis 377. Typhoid, biliöses 652. Typhus abdom. 21. 40. 74. 88. 97. 138. 634. -- exanthem. 648. - recurrens 650. Tyrosinkrystalle 430.

Ulcus durum 555.

— molle 552.

— ventriculi 353.

Urämie 14. 136. 147. 455.

Urethritis (nichtvirulente) 490.
Urinuntersuchung 443.
Urobilinicterus 424.
Urosepsis 472.
Urticaria 29. 590. 592.
Uterus, Fehlen dess. 496.
Uterus duplex 497.
— infantilis 499. 714.
— unicornis 496.

Vagina duplex 497. Vaginismus 61. 63. Valleix'sche Schmerzpunkte 4. 29. Varicella syph. 560. Varicellen 628. Variola 89. 97. 629. Variolois 632 Veitstanz s. Chorea. Vergiftungen 732. Verrucae 594. Vertigo ab aure laesa 163. Vitiligo 598. Volumen pulmonum auctum 209. Volvulus 385. Vomitus nervosus 367. Vulvaneubildungen 526. Vulvitis 525.

Wadenmuskelkrampf s. Crampus. Wanderleber 415. Wanderniere 473. Wasserpfeifengeräusch 205. Weil'sche Krankheit 432. Weinkrampf 47. 50. Westphal'sches Zeichen 103. Worttaubheit 128.

Xeroderma pigmentosum 596.

Zinklähmung 25.

### Errata.

pag. 137 5. Zeile v. oben lies "Das eine starb" statt "Beide starben". pag. 377 3. Zeile v. oben fehlen hinter "später" die Worte "sehr selten".

# Erklärung der lithographirten Tafel.

- Fig. 1. Tuborkelbacillen aus Sputum, gefärbt nach Koch-Ehrlich (vgl. Text pag. 207).
- Fig. 2. Die wichtigsten normalen und pathologischen rothen und weissen Blutkörperchen (nach Ehrlich) (vgl. Text pag. 709).

hythrocyten

- a) normale rothe Blutkörperchen,
- b) Mikrocyten,
- c) Makrocyten,
- d) Poikilocyten,e) Normoblasten,
- f) Megaloblasten,
- reukocyten
- gı) kleine Lymphocyten, gı) grosse Lymphocyten.
- h) polynucleäre Zellen,
- i) mononucleäre Zellen,
- k) Myelocyten,
- l) eosinophile Zellen,
- m) Mastzellen.



Fig. 1. Sgr. 1: 1000.

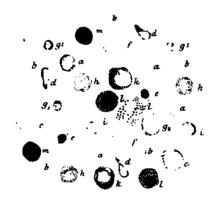

Fig. 2. 1gr. 1: 150.

•

|   | - |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | - |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

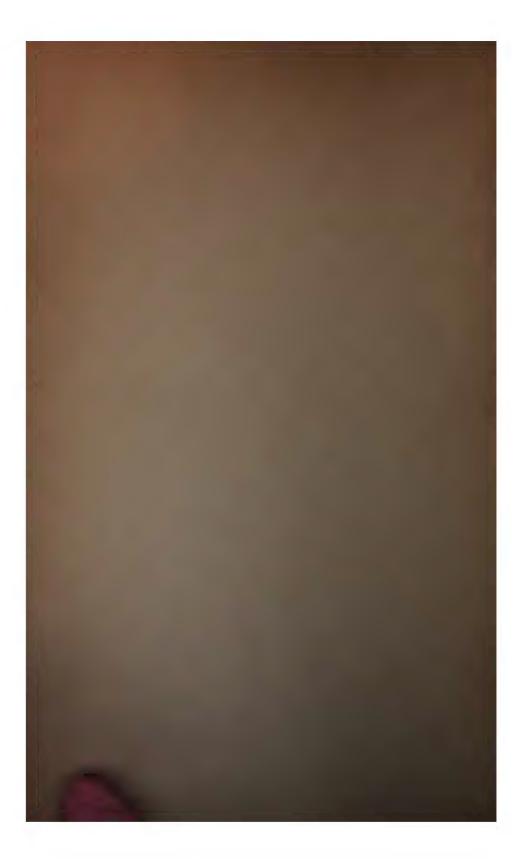

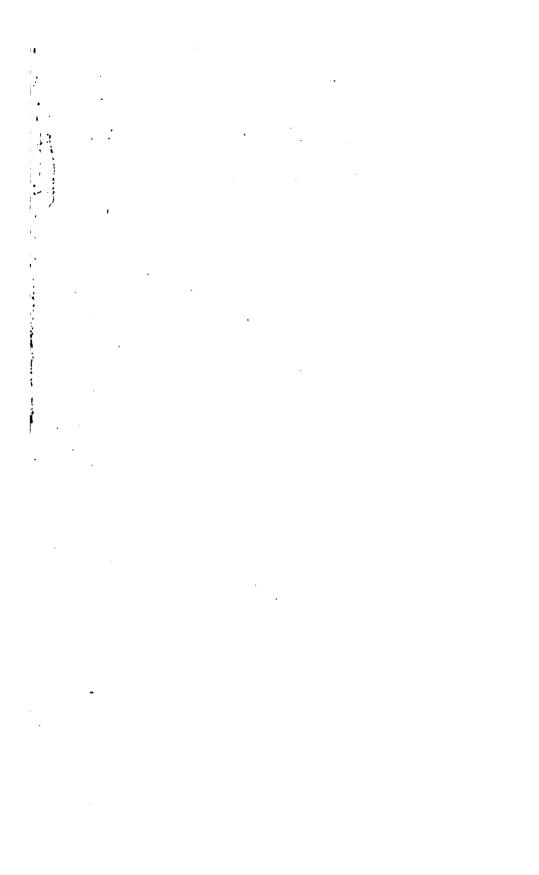



To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

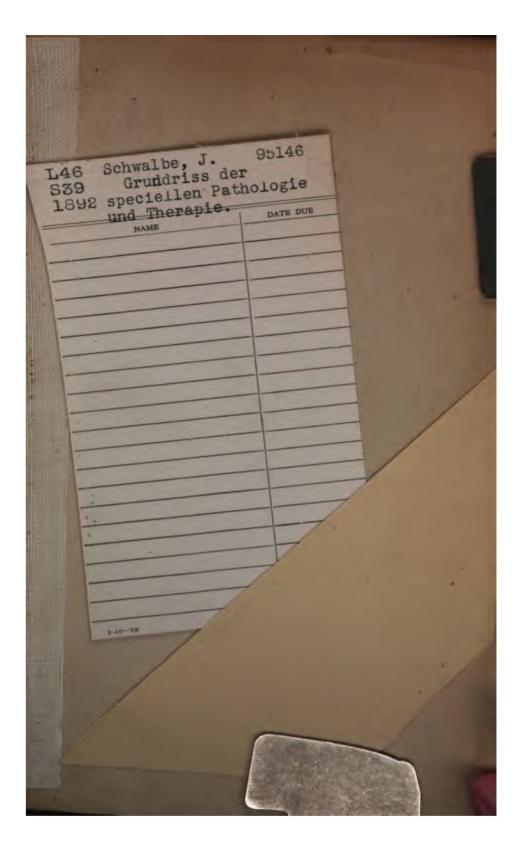

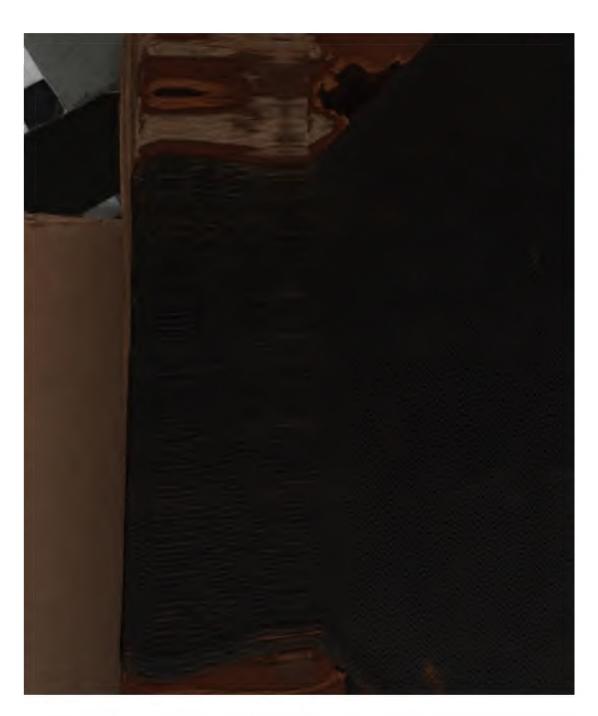